Vorlesungen über christliche Glaubenslehr...
T. Specieller ...

Johann Tobias Beck, Julius Lindenmeyer

VX.

Presented by

Dr. Leonard Weber, 23. Sept., 1909

to the

New York Public Library



## Vorlesungen

über

## Christliche Glaubenslehre

von

D. 3. g. Beck.

## Vorlesungen

über

## Christliche Glaubenslehre

pon

D. J. E. Bed, weil. orb. Professor der Theologie in Tubingen.

Berausgegeben von J. Lindenmener.

Zweiter, specieller Theil.



Gütersloh.

Drud und Berlag von E. Bertelsmann.

1887.



# RUSELIC PUSELIC LISEARY

#### Vorwort.

Nicht so bald, als ich in Aussicht gestellt hatte, konnte ich diesen zweiten, speciellen Theil zur Beröffentlichung bringen. Leider hat der vielsährige Chef der Berlagssirma, herr heinrich Bertelsmann die Bollendung des Wertes nicht mehr erlebt; er ging am 3. März d. 3. zur Ruhe ein. Durch elf Jahre war er mir ein stets freundlicher Mitarbeiter; mein herz bewahrt ihm ein warmes Andenken.

Bezüglich des Standpuntts, den Bed einnimmt, verweise ich auf sein eigenes Borwort (Th. I. S. 125 f.), bitte auch seine Bemerkung vom Jahre 1876 in diesem Theil S. 595 zu beachten.

So gehe das Werk hinaus mit dem lebhaften Bunfche, daß es Biele zu einer festen Position in der heil. Schrift fördere, Bielen diene in Klärung, Bertiefung und Fillung ihres Glaubens.

Schluchtern, den 8. Mai 1887.

#### I. Lindenmeyer.

## Inhalts-Aebersicht

#### des zweiten Bandes.

|                                                          | Cute               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Eintheilung der driftlichen Glaubenstehre                | 1 f.               |
| Sundamentallefre von Gott.                               |                    |
| § 10.                                                    |                    |
| Don der Erkennbarkeit Gottes                             | 3 ff               |
| § 11.                                                    |                    |
| Der Begriff Gottes in den Ramen Clobim und Jehovah       | 14 ff.             |
| 1. Einheit Gottes                                        | 16 ff              |
| 2. Cohim                                                 | 20 ff.             |
| 3. Rehovah                                               | 23 ff.             |
| 3. Jehovah                                               | 29 ff              |
| § 12.                                                    |                    |
| Vater, Sohn und Geift                                    | 39 ff.             |
| I. Der Begriff bes Baters                                | 40 ff.             |
| II. Der Begriff des Sohnes                               | 58 ff.             |
| III. Der Beiftesbegriff                                  | 98 ff.             |
| IV. Das Berhältniß von Bater, Sohn und Beift             | 117 ff.            |
|                                                          | 11.                |
| Erstes Lehrstück.                                        |                    |
| Die gottliche Beltichopfung mit ihrer Beltokonomic .     | 146 ff             |
| Borbemertung                                             |                    |
| § 13.                                                    |                    |
| Das Entftehen der Weit                                   | 150 ff.            |
|                                                          |                    |
| 1. Die Schöpfung als Act und Product                     | 157 ff.            |
| Zu as innere Bergatting ves gottlichen Schaffens         | 174 ff.<br>187 ff. |
|                                                          | 101 11.            |
| <u>§ 14.</u>                                             |                    |
| Das Beflehen der Weit                                    | 204 ff.            |
| Borbemertung                                             | 204 ff.            |
| 1. Das Bestehen der Welt durch Gott                      | 207 ff.            |
| 2. Die eigenschaftliche Offenbarung Gottes in ber Belt . | 232 ff.            |
| 3. Der bas gange Berhaltnig Gottes gur Belt befaffenbe   |                    |
| göttliche Weltplan                                       | 271 ff.            |
| § 15.                                                    |                    |
| bon den Engeln                                           | 278 ff.            |
| Die himmel. Obere und untere Belt                        | 278 ff.            |
| 1. Die Natur derselben                                   | 286 ff.            |
| 2. Die Stellung ber Engel in ber Beltotonomie            | 289 ff.            |

| Inhalte-lleberficht.                                                                                               | VII     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                    | Seit    |
| 3. Die driftlich-religiofe Bedeutung der Engel                                                                     | 297 ff  |
| Der Menfch                                                                                                         | 302 ff  |
| Die mosaischen Berichte                                                                                            | 302 fi  |
| 1. Die Entstehung und Organisation des Menschen                                                                    | 806 ff  |
| 2. Das Befen des Menichen im Urzustand                                                                             | 327 ff  |
| 3. Die irbifde Bestimmung und Stellung des Menfchen.                                                               | 348     |
| Zweites Lehrflück.                                                                                                 | - 1     |
| Der Beltabfall mit der göttlichen Gefehesökonomie .                                                                | 352 ff. |
| § 17.                                                                                                              |         |
| Die Entfichung des Bosen im Allgemeinen                                                                            | 352 ff. |
| § 18.                                                                                                              | 000     |
| Der Abfall in der unfichtbaren Welt oder die bofen Geifter                                                         | 366 ff. |
| 1. Leitende 3been über den Abfall ber höheren Beifter .                                                            | 366 ff. |
| 2. Der perfonliche Begriff und Buftand ber bofen Geifter.<br>3. Die fatanische Macht und Birtfamteit im Berhaltnig | 377 ff. |
| 3. Die fatanifche Macht und Birtfamteit im Berhaltnig                                                              |         |
| gu Gott und zur Welt                                                                                               | 390 ff. |
| § 19.                                                                                                              |         |
| Der fall des Menschen                                                                                              | 400 ff. |
| 1. Der organische Charafter bes Gunbenfalles                                                                       | 403 ff. |
| 2. Der ethische Berlauf des Gundenfalles                                                                           | 405 ff. |
| 3. Die physiologische Wirtung der Sunde                                                                            | 411 ff. |
| § 20.                                                                                                              |         |
| Die Lunde in ihrer Fortpfanzung und Ausbildung                                                                     | 417 ff. |
|                                                                                                                    | 417 ff. |
| Borbemertung                                                                                                       | 411   - |
| in ihrer allgemeinen Ratürlichfeit                                                                                 | 421 ff. |
| 2. Die individuelle ethifche Befonderung der Gunde                                                                 | 434 ff. |
| § 21.                                                                                                              |         |
| Dom Code oder vom Gericht der Sünde                                                                                | 454 ff. |
|                                                                                                                    |         |
| 1. Der Tod in seinem allgemeinen Umfang                                                                            | 456 ff. |
| 2. Der Tob in feinem Berhaltniß zur menschlichen Schuld oder Die gerichtliche Seite bes Tobes                      | 462 ff. |
| 3. Der natürliche Zustand nach dem Tode                                                                            | 402 ff. |
| Rachtrag. Die Glanbigen des Reuen Teftaments.                                                                      | 410     |
| Bredigt im Dades                                                                                                   | 489 ff. |
| 1 7                                                                                                                | 400     |
| Prittes Lehrstück.                                                                                                 |         |
| Die gottliche Beltverföhnung mit der vollendenden                                                                  |         |
| Gnadenofonomie                                                                                                     | 495 ff. |
| Einleitung                                                                                                         | 495 ff. |
| Dorerinnerungen jur Chriftologic                                                                                   |         |
| § 22.                                                                                                              | 100     |
| Die Milliam atun Mario:                                                                                            | 500 ff  |

#### Inhalte-Ueberficht.

| t mi man mental har hi man en en en en en                 | Settle             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Die Ratur Chrifti oder die Berperfonlichung des gott-  |                    |
| licen Geiftlebens im Fleische                             | 511 ff.            |
| 2. Die meniglige Seite der Individualität Egrifit und igr | ***                |
| Berhaltnif jur göttlich-geiftigen                         | 516 ff.            |
|                                                           | 522 ff.            |
| § 23.                                                     |                    |
| Das Mittlerleben Chrifti                                  | 538 ff.            |
| I. Chrifti Bermittlung mit der Belt in feiner Berufs-     |                    |
| thätigkeit                                                | 542 ff.            |
| 1. Das Zeugniß Christi in Lehre und Werten                | 542 ff.            |
| 2. Christi Leben ber Wahrheit                             | 549 jj.            |
| II. Chrifti Bermittlung mit der Belt in und nach feinem   |                    |
| Tob                                                       | 554 ff.            |
| 1. Die innere Bedingung des Sterbens Chrifti              | 555 ff.            |
| 2. Der außere Berlauf feines Tobesleidens                 | 558 ff.            |
| entmidlung                                                | 560 ff.            |
| entwidlung                                                | 300 JJ.            |
| § 24.                                                     |                    |
| Die Bundesvermittlung in Chriftus                         | 569 ff.            |
| I. Die wesentlichen Bedingungen der neuen Bundesvermitt-  |                    |
| lung                                                      | 570 ff.<br>571 ff. |
| 1. Das Migverhältniß zwischen Gott und der Günderwelt.    | 571 ff.            |
| 2. Möglichteit der Aufhebung des Diffverhaltniffes        | 574 ff.            |
| 3. Die Form der Aufhebung Diefes Dligverhaltniffes        | 579 ff.<br>580 ff. |
| a) Sühnung                                                | 580 H.             |
| b) Berföhnung                                             | 588 ff.<br>595 ff. |
| II. Die Berwirflichung der neuen Bundesvermittlung in     | 093   .            |
| Chriftus durch eine gottliche Beltverfohnung              | 605 ff.            |
| 1. Die Mittlerperfonlichteit Chrifti                      | 605 ff.            |
| 2. Die Guhnung ber Beltfunde in Chriftus                  | 609 ff.            |
| 3. Die Berfohnung in Chriftus ober Die neue Bereinigung   |                    |
| Gottes und ber Welt                                       | 623 ff.            |
| a) Chriftus als mirffante Liebe und Gerechtigfeit Gottes. | 623 ff.            |
| b) Die verfohnende Wirfung des Todes Jefu, durch fein     |                    |
| Blut vermittelt                                           | 627 fj.            |
| c) Egriffie ale Trager eines neuen Lebens und Daubt       |                    |
| eines Gottesreiches                                       | 630 ff.            |
| III. Die Individualifirung der neuen Bundesvermittlung    |                    |
| burch ihr Sixuiouv (fubjective Seite ber Rechtfertigung.  | 642 ff.            |
| <u>§ 25.</u>                                              |                    |
| Die Bundesvollendung                                      | 668 ff.            |
| I. Die Erscheinung Des Berrn                              | 672 ff.            |
| II. Die Birfungen ber Gricheinung bes Berrn, Auferftehung | 110                |
| und Gericht                                               | 695 ff.            |
| III. Die Berfiellung eines neuen Weltsuftems              | 695 ff.<br>753 ff. |

#### Eintheilung der driftlichen Glaubenslehre.

Es fragt fich namentlich, welche Stellung ber Lehre von Gott zu geben ift?

Daß bie Lehre von Gott in alle sonstigen Lehrartifel eingreift, ift augenscheinlich. Und zwar ift bas Berhaltniß ein boppeltes: theils verleiht bie Lehre von Gott ben übrigen Lehren von der Schöpfung, Berfohnung u. f. w. wefentliche Grundbeftimmungen, theils erhalt fie felber wieder aus jenen nabere Bestimmungen. Diefem Berbaltnig entspricht es am natürlichsten, beide Rudfichten bei ber Anordnung mit einander ju verbinden. Für biefen Zwed ift die biblifche Botteslehre in einem fummarifden Befammtbegriff voranguftellen, während bann bie Entwicklung ber naberen Beftimmungen bei ben betreffenden Sauptlehren, wie bei ber Schöpfung u. f. w. fich anschließt. Diefür giebt uns die biblifche Lehre felbft fefte Anhaltspunkte, indem mit den Abstufungen der gottlichen Offenbarung, mit ihren Sauptthatfachen, auch bie Gottesertenntnig und Gotteslehre fich ftufenmäßig entfaltet, und für jede Stufe Die Grundbeftimmungen fich gufammenfaffen in eigenthumlichen Gottesnamen: fo im Namen bie Grundbestimmungen für die Ratur offenbarung, הוֹחן für die Bundesoffenbarung, Bater, Sohn und Beift für die gottmenichliche Offenbarung. Sind in Diefen Ramen Die Grundbeftimmungen bes gottlichen Geins Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II.

und Birtens concentrirt, so erhalten dieselben ihre Realserklärung oder ihre Explication in den entsprechenden eigenthümlichen Offenbarungswerken. So in der allgemeinen Schöpfungsökonomie legen sich die näheren Bestimmungen dar von dem Sein und Birken Gottes als ih, in der Gesesökonomie mit den Berheißungen die von ihr als Bundesgott, und die trinitarischen Bestimmungen in der Gnadenökonomie. Bir stellen also an die Spitze der christlichen Glaubenslehre als die Fundamentallehre, worin die ganze Lehrentwicklung implicite zusammengesaßt ist, die Lehre von Gott, wie sie sich in den eigenthümlichen Namen Gottes stufen mäßig darstellt.

Damit haben wir die Gotteslehre im Kern, und darauf gründet sich die Entwicklung der ganzen Glaubenslehre in drei Lehrstücken, in denen sich dann zugleich die göttliche Eigenschaftslehre aufschließt als nähere Bestimmung der Gotteslehre.

I Lehrstüd, die göttliche Belticopfung mit ihrer allgemeinen Beltokonomie;

II Lehrstück, ber ungöttliche Beltabfall mit ber besondern Gefetesökonomie, (welche bie Berheißung einsichließt);

III Lehrstüd, die göttliche Beltversöhnung mit der vollendenden Gnabenökonomie.

### Fundamentallehre. Lehre von Gott.

§ 10.

#### Bon der Erfennbarfeit Gottes.

Bgl. meine Chriftl. Lehrwiffenschaft § 7.

Gott ift weber absolut erfennbar noch absolut unertennbar, fondern Beides nur relativ nach bem Dag feiner Selbstoffenbarung an une und ber Aufnahme berfelben unfererfeits. Innerhalb ber Menschenwelt hat Gott feine Offenbarung verschiedenartig und ftufenmäßig entfaltet, aber in allen feinen Offenbarungen behält Gott etwas Unichaubares und Unerkennbares und der Grund davon liegt nicht nur im ertennenden Subject, fondern junächft in ber noch nicht vollendeten objectiven Offenbarung. 1 3oh. 3, 2: ear φανερωθη — όψομεθα αύτον καθως έστιν. Bgl. Tit. 2, 13: προσδεχομενοι επιφανειαν της δοξης του μεγαλου Seov. Auch die in ber Ericeinung bes Sohnes Gottes jur Anschauung tommenbe Bottesherrlichteit ift verschieden von ber pormeltlichen bes Sohnes Gottes, bon ber urgöttlichen, in welche Chriftus wieder gurudgeht. 3oh. 17, 5. 13, 32 f. Bir muffen alfo unterfcheiben

1. eine von der Welt abstracte, in sich felber abgeschloffene Befensherrlichkeit Gottes, eine efoterische, die in reiner

Ewigkeit existirt προ των αλωνων, προ τον τον κοσμον ελναι, bie in keiner Offenbarung ausgeht. 30h. 17, 5. 1 30h. 4, 12. 1 Tim. 1, 17. 6, 16. (S. unten u. 3). Dies ist das nicht nur relativ, sondern absolut transscendente Besen Gottes, die eigentliche göttliche Selbstheit und Selbständigkeit, die Einzigkeit, δ μονος θεος. Diesem innersten transscendenten Besen Gottes ist nur der Sohn immanent, δ ων ελς τον κολπον του πατρος (30h. 1, 18), der Sohn theils wie er vor aller Beit ist (30h. 1, 1 ff. 17, 5. vgl. Phil. 2, 6), theils wie er aus der Belt wieder erhoben ist über alle Kreise des geschöpsslichen Lebens hinaus. Bgl. außer 30h. 17, 5, noch Eph. 1, 20 f. Kol. 1, 16 f.

Was nun aus dieser absolut transscendenten, dieser schlechthin überweltlichen Wesensherrlichkeit Gottes zur Offensbarung fommt, dies bildet

2. die göttliche Erscheinungsherrlichteit, die ex osterische δοξα als innenweltliche Abstrahlung der esoterischen. Es ist das göttliche Manisestatiowesen. Namentlich indem der Sohn ausgeht in die Welt, geht aus der göttlichen Unssichtbarkeit das die göttliche δοξα abstrahlende Charakterbild derselben hervor, daß es heißt: "wer mich sieht, sieht den Bater." Kol. 1, 15: είκων του θεου του ἀορατου. Ebr. 1, 3. 30h. 14, 9. Allein auch in dieser höchsten innenweltslichen Abgestaltung offenbart sich die göttliche δοξα objectiversseits nur durch Medien, und zwar durch ein irdische körperliches Organ, ἐφανερωθη ἐν σαρκι, und durch solche förperliche Manisestationen, (wozu auch das Wort gehört); das Göttliche offenbart sich also nur in mittelbarer Objective-Darstellung. 30h. 1, 14. Kol. 2, 9 (σωματικως). 1 Tim.

3, 16. Co treu nun auch biefe forperlich bermittelte Darstellung ift, fo ift fie bod nicht identisch mit ihrer göttlichen Innerlichfeit, fonft mußte biefe eben in ber forperlichen Darstellung gur unmittelbaren Ericeinung tommen, gur äußeren Anschauung. Das Göttliche in bem Fleisch gewordenen Chriftus giebt fich aber nicht unmittelbar anzuschauen, nicht xara oagxa, nicht für finnliche Bahrnehmung, vielmehr ift bie Anschauung bes Böttlichen in Jefu auch subjectiverseits nur eine mittelbare, vermittelt burch einen inneren geiftigen Erfenntnigact, durch yeyrwoxeer. Als yeyrwoxorres oder durch einen geistigen Einblid, nicht burch blogen außeren Unblid, haben bie Junger ben Bater in Chriftus gefeben. 3oh. 14, 7. vgl. B. 9. Dagegen die Belt, obgleich fie benfelben außeren Unblid hat, wie die Junger, fieht ihn mit febenben Augen nicht, und bort ihn mit borenden Ohren nicht, weil fie ben Bater und ben Sohn nicht erfennt. 3oh. 15, 21: oun oldager mit 16, 3: οίκ έγνωσαν τον πατερα ούδε έμε. 17, 25. Bgl. auch Rom. 1, 20 von der göttlichen Raturoffenbarung: voovuera хадоратаг. Auf ber andern Seite ift eben barum, auch feitbem bie außere, finnliche Anschauung Chrifti aufgehoben ift (2 Ror. 5, 16), boch noch ein yegewoner möglich, und mar gerade eine γνωσις της δόξης του θεου εν προσωπφ Inσου Χριστου (2 Ror. 4, 6), jedoch, wie εν προσωπφ zeigt, nicht unabhängig bon ber objectiven Bedingung ber Erfenntnig. von ber forperlichen Ericienenheit Chrifti, von feiner hiftoriichen Berfonlichkeit, wie uns biefelbe im Evangelium aufbewahrt wird. 1 3oh. 1, 1-5.

Bangt nun hienach die Erfennbarteit Gottes auch in feinen anschaulichsten Offenbarungen bon einem innern Er-

fenntnifact unfererfeits ab, fo fragt es fich, wiefern ber Menfc eines folden fabig ift. Im Allgemeinen ift er es baburd, bag er urfprünglich aus Gott ift; alfo nur inbem er biefem urfprünglichen Sein treu bleibt ober wieber gerecht wird, tann er Gott auch wirklich erfennen. 3oh. 8, 47. 1 3oh. 4, 6. Damit ift aber nur die allgemeine Doglichfeit Diefes innern Erfenntnigactes und bie Erfennbarfeit göttlicher Offenbarung im Allgemeinen vermittelt. Die weiter eindringende Erkenntnig ber fpeciellen Offenbarung, wie fie in Chrifto auftritt, wird vermittelt burch eine Reugeburt aus Gott, die eine neue Begabung bes geiftigen Sinnes mit fich führt, eine Erleuchtung von Oben, eine neue Organisation fürs Transscendente, 1 3oh. 5, 19 f. Eph. 1, 17 f. Der neue göttliche Beift bewirft aber nicht nur eine formelle Befähigung bes menfclichen Erfenntniffinnes, fonbern eine wefenhafte Abgeftaltung bes in Chrifto wohnenben Gotteslebens im inwendigen Menichen. 3oh. 16, 14. Eph. 3, 16 bie 19. 2 Ror. 3, 18, vgl. 15 f. Go ift nun auf ber bochften bieffeitigen Stufe ber Offenbarung bie Ertenntniß ber göttlichen doga allerdings in einer innern Unmittelbarteit ermöglicht, burch eine innere Berklarung, burch geiftigen Befensrefler bes Göttlichen im subjectiven Beifte (bas muftifche Schauen in ber Schulfprache).

3. Allein auch mit bieser inneren Abgestaltung ober mit der Eingestaltung des göttlichen Geisteslebens ist eine Beschränkung der Erkenntniß nicht aufgehoben. Denn einmal vertheilt sich diese geistige Abgestaltung in eine Bielheit von Subjecten und von Zeiten durch bloße μερισμοι
του πνευματος (Ebr. 2, 4), διαιρεσεις (1 Ror. 12. Eph.

2, 7), und auch in allen jufammen ift und wird noch nicht ber gange objective Gottesreichthum Chrifti erfcloffen, fo bag er immer noch ανεξιχνιαστος beißt, ύπερβαλλων της γνωσεως Eph. 3, 8. 19. 4, 13. Es bleibt nur eine partielle Erfenntniß, die, wenn fie fich auch auf alle Theile im nhovroc Chrifti erftredt, in feinem ihrer Theile ericopfend ift (1 Ror. 13, 9. 12), und bann ichlieft fich bie Offenbarungsfulle Chrifti auch in ber innern Abgeftaltung burch ben Beift für jest noch feineswegs im abaquaten Ausbrud jur Ertenntnig auf. Erft in ber fünftigen Spiphanie Chrifti, in ber gegenseitigen Berflartheit Chrifti und ber Geinen bilbet fid bei ben Letteren eine Schaueinficht, bie ber gottlichen Gelbstbarftellung ober Offenbarung abaquat ift. 1 Ror. 13, 12. vgl. 2 Betr. 1, 19. 1 3oh. 3, 2. Rol. 3, 4. -3n επιγνωσομαι καθως και επεγνωσθην 1 Ror. 13, 12 liegt aber nicht ein mit bem absoluten Erfennen Gottes ibentifches Erfennen bes Menfchen, fo wenig ale ber Menfch je in feiner Ratur mit Gott ibentifc wird, fonbern nur όμοιοτης, Aehnlichkeit; biefe Achnlichkeit liegt in καθως. Ferner das Object ber Bergleichung, bas Erfanntfein von Gott, geht, wie 1 Ror. 8, 3. Gal. 4, 9. 2 Tim. 2, 19. 30h. 10, 14. 27 f., nicht auf bas transscenbente Biffen Gottes in fich felbft, fonbern eben auf bas bescenbente, auf bas burd bie Offenbarung aus Gott hervortretenbe, in ben Meniden eingebenbe und ibn fich aneignenbe Ertennen. Alfo nachbem ber Denich von bem fich offenbarenben Gott in fein fich mittheilenbes Ertennen total aufgenommen ift als Gigenthum, fo wird auch in abnlicher Beife ber Denfc Gott nach feiner vollen Offenbarung ertenment fich aneignen

im Gegensat jum jetigen yegrwaxer ex uepove, bas eben auch auf die Offenbarung Gottes als Object fich bezieht. Aber auch auf ber bochften Stufe ber Botteserkenntniß burfen wir nicht alle Transscenbeng Gottes aufgehoben annehmen, ale ob Gott nun für fich felbft aufginge in ben Beichopfen und in ihrer Erfenntnig, und als ob es ba jum absoluten Bantheismus fame. Gott heißt nicht nur relativ, fondern ichlechthin aoparoc, eben mit Untericeidung bon feinem elxor in Chrifto. Rol. 1, 15 und 1 Tim. 6, 16; nachbem B. 14 f. Die Epiphanie erwähnt ift, Die lette Offenbarungeftufe, wird Gott boch noch pradicirt als mohnend in unnabbarem Lichte, und bies neben folden Brabicaten, die feine verschwindenden, fondern bleibende Momente find (ber Selige, allein Bewaltige, allein Unfterbliche), wie 1 Tim. 1, 17 dogaros zwijchen "ber Unvergängliche" und "ber einzige Gott." Die gottliche Soga, beren Epiphanie einst eintritt, ift sonach nicht ibentisch mit bem Licht, bas als unnahbares Wefen Gottes prabicirt ift, bas ihn eben ale ben Gingigen unterfcheibet von allen Befcopfen. Gott ift Licht, ift nicht nur von Licht umgeben, ift narno rov φωτων (βαξ. 1, 17), πατηρ της δοξης Ερβ. 1, 17. göttliche Lichtwesen, bas Licht, bas Gott ift, ftrablt bie Soga heraus, und ift innerhalb ber Soga, innerhalb ber Lichtumfleibung, ber Lichtmanifestation fo ju fagen ber ungugangliche Lichtfern; in bas Licht, bas Gott ift, in bas gottliche Lichtwesen tann tein Geschöpf bineinseben, fogar bie bochften Beifter muffen fich bebeden. Das felbftanbige gotts liche Innenwesen, bas innerfte Centrallicht ber Berrlichfeits= erscheinung (ber doga), bas vorgeschöpfliche prius aller Offenbarung steht nicht nur als unergründlich da, sondern es steht da als das unnennbar und undenkbar Absolute, als das Unnahbare und Unerreichbare (¿angogirov), das stille Einzigsleben Gottes in ewiger transscendenter Höhe, der verborgene Hintergrund aller Offenbarung, vor dem Anbetung die ewige Pflicht der höchsten Geschöpfe bleibt.

Das Ergebniß ist also: Auch die christliche Gotteserkenntniß, die diesseits möglich höchste, ist eine objectiv und
subjectiv beschränkte. Sie erfaßt nur den Reflex der göttlichen Herrlichkeit in einer äußeren und inneren Abgestaltung,
und zwar auch so vorerst nur theilweise, ex µeçovs.

Bei allebem ift aber

4. die objective Realität und Wahrheit der durch göttliche Offenbarung vermittelten Erkenntniß festzuhalten. Das Unvollsommene involvirt an und für sich noch nicht das Falsche. Jene mancherlei veranschaulichenden Abgestaltungen, in denen Gott herabsteigt zu seiner Selbstoffenbarung an die Geschöpfe, speciell an die Menschen, sind keineswegs bloßer Schein, leere Hüllen und Bilder, willkürliche Symbole, sondern sind wesentliche Erscheinungen oder göttliche Wesensdarstellungen,\*) wennschon nicht Darstellungen in extensiver und intensiver Bollsommenheit. Sie offenbaren wahren, lebendigen Gottesinhalt und sind an und für sich die Mittel einer wahren Erkenntniß. Dies ergiebt sich aus dem ursprünglichen Berhältniß, in welchem auch die ganze irdische Welt vermöge der Schöpfung zu Gott steht. Die Welt ist ja nicht nur

<sup>\*)</sup> Ta dogara avov xadogaras gilt felbft auf ber niederften Offen-

burd Gott ericaffen ale ein ibm ichlechthin Meukerliches und Anderes, fonbern augleich aus und au Gott. Rom. 11. 36. (ele = in Gott hinein gegenüber bem ex). Die Welt ift affo ontologifd und teleologifd, ift nad Sein und Werben wefenhaft in Gott beftimmt. - Wie bas? Bei ber Schöpfung ift bie Welt real barauf angelegt, wefenhafte Offenbarung Bottes ju fein, und vermoge ihres Befeges ber Entwicklung ju Gott immer mehr Offenbarung in fich aufzunehmen. Co weit benn bie Welt xriois ift, gottliches Broduct, ift fie realer Ausbrud vom lebenbigen Gein und Birten Gottes als Schöpfers, bom göttlichen Dafein in ber Welt, nicht bom göttlichen Sein in fich felbft, in feiner transfcenbenten Einzigfeit, (wovon fpater bei ber Schöpfung). Demgemaß find bie verfchiedenen irbifden Ericheinungeformen ober Lebenegeftaltungen jebe in ihrer martirten Schöpfungeeigenthumlichfeit, in ihrem Originaltypus, lebendiger Ausbrud einer göttlichen Lebenseigenthumlichfeit, und fo fagt bie Schrift 3. 28. Licht, Wind, Felfen, Thiergeftalten als gottliche Tupen auf. Denn eben ale gottliche Producte, xriveig, in ihrer primttiven Unlage charafterifiren fie biefe und jene Seite bes fcopferifden Beltbafeins Gottes in lebenbiger Bahrheit. Sie find burd fich felbft fprechende Offenbarungezeichen, find Befäße, Trager, Charafterbilber bes ber Welt immanent gewordenen und immanent werdenden Göttlichen, freilich nur relative, nur analoge Abbilber, weber alle Seiten bes Bottlichen barftellend, noch auch nur Gine Seite erfcopfend, aber boch wahrhafte und reelle Charatterbilder beffelben. 2118 fpredende Offenbarungezeichen find fie baber nach ber Schrift Borte Gottes ober Gebantenerponenten bes Schöpfere. Bal.

m. Chriftl. Reben, 2. Samml. Nr. 9.\*) Ramentlich in ber menichlichen Lebensgestalt, Diefem fogenannten Difrotoemos, hat fich bas Göttliche typifirt. Eben baber find in ber Schrift bie wesentlichen Beftandtheile bes außeren wie bes inneren Meniden jedes nach feiner darafteriftifden Befenheit, nicht nach feiner außeren Figur und Stofflichfeit, jugleich auch Charafterbilder verschiedener Seiten und Buge bes göttlichen Danifestativlebens (nicht bes efoterifden Berfonlebens); fo Angeficht, Auge, Arm, fo gut als Berftand, Bille, Liebe. Go mahrhaft menichlicher Berftand und Wille, feinem Befen nach, nicht feiner befchränften Form und Das terie nach, einen Bug, eine Seite bes gottlichen lebens und Birtens charafterifirt, wie es zu uns in unferer Welt fich berabläßt, offenbarend aus feinem efoterifden Mufterium beraustritt und biefen Weltorganismus burchbringt, fo mahrhaft ftellen auch in reeller Analogie Angesicht und Arm nach ihrem Befen, nicht nach ihrer ftofflichen Figur, eine besondere Seite bes bescendirenden gottlichen Lebens bar. Es entsprechen ben Organen unfres Organismus Organe des göttlichen Organismus, wie er ber Belt einverleibt ift;

<sup>\*)</sup> Wenn wir unser inneres Leben abbilden, so geschieht bies mittelst verhallender Laute oder mittelst todter Stoffgebilde, die wir kunstmäßig verarbeiten. Dagegen der lebendige Schöpfergeist stellt seinen Lebensausdrud dar schaffend und wirkend durch lebendige Gestalten, und nicht Eines, das die göttliche Weisheit schafft, ist bedeutungstos. Aber unsere Beisheit nuß wie schon in den menschlichen Sprachdarstellungen, so noch mehr in der göttlichen Lebenssprache, in dieser Sprachplastit buchstabiren, mühsam die Bedeutung der einzelnen Laute und Worte aufluchen. Bären wir selbs noch rein und lauter, in unserem ursprünglichen Schöpfungstypus wurzelnd, und hätten ihn durchgebildet, so wäre unsere Ertenntnis vom Bilde des Schöpfers Anschauung, die auf die ganze Welt im Großen und Kleinen sich erstreckte.

es giebt in ber Welt und für die Belt eine Beia ovoic, 2 Betri 1, 4 (val. ben Gegenfat: oi un gvoei orreg Geoi Gal. 4, 8), wie es eine ovois ar Downing und eine ovois Inoiwr giebt 3af. 3, 7.\*) Gelbit folde Leben gauße = rungen, benen bei une in unferm fündlich gerrutteten Auftand vorherrichend bas Gundliche anhaftet, wie Born, Reue u. f. w., felbit biefe geben auch bei uns bon einer in fich guten Grundfraft aus und bilben fo etwas Entfpredenbes in Gott ab, -- haben eine urnatürliche Beftimmtheit gu Grunde liegen, welche in fich felbft wesentlich gute Lebensbedeutung bat, mabrend bas Bofe fich ihr nur eingestaltet hat, ba biefes ja feineswegs neue Lebensfrafte und Functionen im Menichen fest, mohl aber die bestehenden corrumpirt und fo aufreibt. Es entrudt bie icon vorhandenen Rrafte und Functionen ihrer gottlichen Busammenordnung und Richtung und migbilbet fie fo. Go geht Born und Reue von tief-innerlicher Erregungsfraft aus, und bies ift eine wesentliche Lebensbedingung, wie Brritabilität überhaupt Trager alles Lebens ift. Die gute Grundbeftimmung Diefer Erregungefraft ift einerseite, im Rorperlichen gegen bas bem Bohlbefinden Biberliche, gegen bas Orbnungswidrige ju reagiren, andrerfeite im Beiftigen, aus bem Grund ber Seele heraus mit bem tiefften innerlichen Ernft und ber fraftigften Entschiedenheit bas Boje auszuftogen, als etwas

<sup>\*)</sup> Indem Gott biefer Weltsubstang und ihren Kräften wesentlich inne ift als die Alles durchbringende Lebenstraft, ift er auch dieser Weltform in ihren wesentlichen Unterschiedenheiten inne als sebendige Wirtlickeit, soweit die Formen zum Wesensbestand ber Weltsubstang gehören, nicht zum ausgearteten, sündhaften Unwesen, zu ihrer vergänglichen Aeußerichseit.

unferm innern Befen und Boblbefinden Biberfprechendes. Und fo bildet fich im Born bie Befensopposition und Billensreaction Gottes gegen bas feinem beiligen Befen Biberliche ab. Ebenfo wenn uns etwas, bas wir thun wollten ober gethan haben, gereut, fo ruht dies auf ber Ginfict. bak es nicht am Blat ift. Davon fann nun die Urfache theils in uns liegen; wir fanden, wollten, ergriffen bas Rechte nicht, ober wurden ihm untreu. Dann ift es ein bon une gemachter Fehler, ben wir zu bereuen haben, und Diefe Reue fpricht bie Schrift Gott bestimmt ab. 4 Dof. 23, 19: "Gott ift nicht ein Menschenfind, daß ihn etwas gereue." 1 Sam. 15, 29. Aber bie Urfache ber Reue fann auch außer une liegen, indem die Umftande namentlich durch bas freie, nicht entsprechende Benehmen Anderer fich geandert haben, fo daß gewiffe nothwendige Borausfetungen und Bebingungen bes Bewollten nicht eingetreten find ober wieber aufgehört haben. Dann ift Die Burudnahme bes nur relativ und bedingungsweise Beabsichtigten, Angefündigten und ins Bert Befetten Die Frucht ber Beisheit, Berechtigfeit, Liebe. Diefe Seite ber menichlichen Reue carafterifirt benn eben Die Beisheit, Liebe und Gerechtigfeit bes Schöpfers, fofern er nämlich eingeht in die freigelaffene Entwicklung und bie Darin fich bildenden Wechsel bes geschöpflichen Lebens, fofern er nach ethischen und pabagogischen Rücksichten ben Umftanben fein Sandeln anpagt, ber Freiheit bes menichlichen Benehmens, ben barin entwidelten ober nicht entwidelten Bebingungen Rechnung tragt. In Diefer Beziehung ift auch bei Gott von Reue die Rede. Berem. 18, 8. 10. 26, 3. 19: "wenn fich ein Bolt betehrt von feiner Bosheit, bamiber ich rebe, so soll mich auch reuen bas Unglück, bas ich ihm gebachte zu thun," und umgekehrt. Aus bem Bisherigen fällt nun auch bas rechte Licht auf die Sprechweise ber heil. Schrift in Beziehung auf Gott. S. Lehrwissenschaft S. 46. 2. Aufl. S. 53 ff.

#### § 11.

#### Der Begriff Gottes, wie er sich in den Ramen אַלֹהִים und יְהַנָּח giebt.\*)

Die Bezeichnungen Gottes in ber Schrift find zweierlei Art: theils find es allgemeine Bezeichnungen ber Gottbeit, wie fie auch für bie falfden Götter gebraucht werben; theile find es eigenthumliche Bezeichnungen gur biftinctiven Bradicirung bes mahren Gottes, wie הוה, המדום. Mus bem generell Göttlichen beben fich bamit Benennungen bes individuell Göttlichen bervor, eigentliche Namen Gottes. 2111= gemeine Bezeichnungen find: ארון אלוה אלוה אל שבים, איסוס, פרון אלוה אל Es brudt fich barin junachft Rraft und Berrichaft aus. Bill man auch neuerdings אלה ableiten von אלה fürchten, fo fest die Empfindung und Sandlung ber Furcht immer den Machtbegriff als Grundbedingung voraus. Bur Bervorhebung bes mahren Gottes werden jene allgemeinen Benennungen oft näher bestimmt burch besondere Brabicate, wie שליון (ל שבסק ל שניסדסק, LXX), שליון ober burch ben bestimmten Artifel, ingri, auch burch eigenthumliche

<sup>\*) 3</sup>ch bleibe bei ber altherkömmlichen Aussprache "Iehovah", ba die moderne "Jahveh" ebenso wenig authentisch ift, als die erfte, und es unpassend, ja kleinlich ift, einen in der ganzen kirchlichen und theologischen Entwicklung eingebürgerten Gottesnamen einer linguistischen Pedanterie zum Opfer zu bringen. Ausführlich behandelt die Aussprache Oehler, Allteftl. Theol. § 38.

Form, wie βίζ, oft aber werden sie auch ohne alles Beitere vom wahren Gott gebraucht, da sie dem είς θεος im Gegensatz zu den λεγομενοι θεοι (1 Kor. 8, 5 f.) oder zu den μη φυσει οντες θεοι (Gal. 4, 8) in realer Wesenheit (φυσει) zukommen, den Götzen nur abusiv durch falsche 3dee.

Es wird aber vom wahren Gott sogar auch der Plural gebraucht, der zugleich zur Bezeichnung der heidnischen Götter diente, während doch sein polytheistischer Begriff in der Schrift entschieden verworsen wird, so turz durch der Schrift entschieden verworsen wird, so turz durch der Schrift entschieden verworsen wird, so turz durch der La 21 und zur Ersäuterung Ps. 96, 5. Aber auch auf Menschen wird das Wort Elohim einigemale übertragen, sedoch nur auf solche, die als Träger und Repräsentanten der göttlichen Offenbarung, als Organe der Theofratie sunctioniren, und auch da gilt es nur ihrer Gesammtheit (daher bei den LXX das abstracte το χριτηριον του Θεου). 2 Mose dei den LXX das abstracte το χριτηριον του Θεου). 2 Mose 21, 6. 22, 7 vgl. mit Deuter. 19, 17. Ps. 82, 6 mit 30h. 10, 34 f. Dagegen irgend einen Einzelnen als Gott ans zureden galt als βλασφημια. 30h. 10, 33.

Gewöhnlich bleibt man nun dabei stehen, daß man ben Plural bei der Anwendung auf den wahren Gott als majesstaticus, als Ausdruck der Würde erklärt, oder auch der Abstraction. Allein mit Abstractionen fängt weder Monotheissmus noch Polytheismus an, und die Bezeichnung der Würde durch die Mehrzahl muß doch, um zu entstehen, einen logischen Grund haben, wenn sie auch allmählich zur bloßen Kormel wird. Die Frage ist: Warum wird die Würde eines Einzelnen damit bezeichnet, daß bei ihm Mehreres verseinigt soll gedacht werden? In welchem Sinne dies statts

finden tann, muß bei Menfigen menfiflig beftimmt werden, bei Gott aber göttlich, und beim biblifchen Gott biblifch. Dies führt uns

- 1. auf die nabere Bestimmung ber Ginheit Gottes.
- a) Behen wir von ben Sprachbeobachtungen aus, jo wird die Bluralform אלהים von Gott feineswegs nur sporadifch und zufällig gebraucht; fie ift vielmehr gerabe bie herrichende, mahrend die Singularform אלום bie feltenere und, wie man fich ausbrudt, mehr bichterifche Form ift. Und awar ift אלהים herrichend im Munde des enticiedenften Monotheismus, beim bewußteften Begenfat gegen ben Bolytheismus, ber an Diefes Wort fich anhängt. Gelbft ber entfciebenfte antipolytheiftische Name Behovah wird mit האלהים noch cumulirt ober damit identificirt. Deuter. 4, 35 יהוה הוא שלהים, vgl. 1 Rön. 18, 21 und häufig in Deuter., Pfalmen und Bropheten. Bebenten wir nun, bag ber begriffliche und ber praftifche Gegenfat gegen ben Bolutheismus ein fo ftrenger und angstlicher war, bag bas Gefet bie außerfte Borficht gegen benfelben anwandte (vgl. bas abfolute Bilberverbot), andrerfeits bas Bolt fo fehr jum Bolytheismus und daß hinneigte, endlich bag Singularformen für ben Begriff "Gott" hinreichend zu Gebote ftanben, fo muß man fragen, warum wurde nicht unter folden Umftanden die angeblich polytheiftische Wortform aufgegeben? Ja, warum icheut fich ber biblifche Monotheismus nicht, auch noch bas Pradicat im Blural beijufegen, und dies nicht nur in ber Conversation mit Bolytheisten (Ben. 20, 13, 31, 53.), fondern auch in unmittelbarer, theile innerer, theile äußerer Beziehung auf Jehovah?

Gen. 35, 7 mit 28, 13 ff. Josua 24, 19. 1 Sam. 17, 26. 2 Sam. 7, 23. 3erem. 10, 10. Pfalm 58, 12, und im Reri auch 121, 5. Auch beim Singular mibe, fteht bas Bradicat im Plural Siob 35, 10. Daffelbe gefdieht felbft da, wo Gott in eigener Berfon redend eingeführt wird (Ben. 1, 26: "laffet uns Menichen machen," wo weit und breit teine Engel erwähnt find, an die Manche dabei benten wollen), jogar in Berbindung mit dem monotheiftischen Jehovah Ben. 3, 22. 11, 7. 3ef. 6, 8, vgl. B. 6. Dies Alles muß doch einen fachlichen Grund haben; der Pluralgebrauch bei Gott muß ohne polytheiftischen Begriff auch für ben Monotheismus eine genuine Bedeutung haben. 3a, ba, wie icon bemertt, eben die Bluralform אלהים die allgemeinste ift und nich hindurchzieht burch alle, auch die entschiedenften monotheiftiiden Beftimmungen, ba auch andere, den Blural wenigstens abipiegelnde Formen, wie אַרוֹנֵי bauernde Geltung haben, und zwar jogar ale biftinctive Bezeichnungen bes mahren Gottes in der Sprache des Jehovahcultus, fo muß es offenbar für den biblifden Monotheismus felbft eine wesentliche, nicht irgend eine accidentielle Bedeutung haben, gerade den all= gemeinsten Grundbegriff Gottes nicht nur einheitlich gu beftimmen, fondern zugleich auch bielheitlich, freilich nicht in einem mit ber Ginheit unverträglichen Ginn, fondern fo, daß die monotheistische Ginheit der Bielheit immanent ift. Letteres tritt nicht nur didaktifch hervor, fondern ebenfalls wieder zugleich fprachlich. Wie wir beim einheitlichen Subject אַלוֹהַ אָלוֹהַ Pluralprädicate fanden, fo werden dem mehrheitlichen Subject Elohim Singularpradicate und Suffire beigefügt Gen. 1, 1. אברא Pf. 7, 10. u. f. w. Alfo das einheitlich bestimmte Subject verbindet sich mit vielheitlich bestimmtem Sein und Thun; und umgekehrt einheitlich bestimmten Sein und Thun verbindet sich mit vielheitlich bestimmten Subject. Daraus ergiebt sich für jeden Undefangenen: der biblische Gottesbegriff vereinigt schon in seinem allgemeinsten Ausdruck אַלְהִיס Einheit und Bielheit miteinander, und zwar so eng, daß sowohl im göttlichen Subject wie im göttlichen Sein und Wirken Einheit und Vielheit einander immanent zu benken sind, indem sie in einander verschränkt werden.

b) Wie ift diese gegenseitige Immaneng zweier icheinbar widersprechender Begriffe, wie Ginheit und Bielheit, im gottlichen Befen bentbar? Auch ber Bolytheismus hat nicht nur eine Bielheit, fondern auch eine gemiffe Ginheit, wie umgefehrt ber biblifche Gottesbegriff nicht nur Ginheit hat, fonbern auch eine gewiffe Bielheit. 3m Beibenthum ift es aber eine Göttervielheit, eine extensive, numerifche Bielheit, nicht eine Gottesvielheit, eine intensive, inhaltliche Bielheit, eine Gottesfülle; es ift eine Bielheit von Ginzelmefen nur in generifder Einheit zusammengefaßt, wie die Meniden in Menids heit, eine numerifche Collectiveinheit. Dber in ber philosophifden Form bes Bolytheismus ericeint Die Ginheit als Busammenfassung ber Bielheit ber Welt, ber empirischen Bielheit in einer idealen Ginheit, in einer Beltfeele, Belt= vernunft, bochften 3bee. Es ift eine begriffliche Collectip-Einheit, in welcher eben die weltliche Bielheit ober Allbeit nur abstract zusammengefaßt ift, nicht aber eine wirklich überweltliche Bielheit, eine Gottesfülle, geeint ift in einem wirflich überweltlichen Wejen, in einem felbständigen Gott.

Rach bem biblifden Gottesbegriff burfen wir in feinerlei Beije weder die weltlichen Bielheitsbestimmungen noch bie baraus entnommenen Ginheitsbestimmungen in Gott hineintragen, ba bas, was in ber Schrift Gott beißt, einzig in feiner Art eris ftirt, nicht nur bor allem Beltinhalt, fondern auch über aller weltlichen Bielheit und Ginheit. Gott ift nicht vielfach, wie Die Menicheit und die Welt in der Form des Neben- und Nacheinander, und ift nicht einfach, wie Menich und Welt in ber Form ber Einzelheit, auch nicht einfach wie die 3bee in ber Form der Abftractheit. Gott ift Alles und ift Gines jumal in fich felbft, ebe ein Gingelnes ober bas All geworben Darum ift nichts Bewordenes wie Er! Darauf beruht ift. das Berbot, von Gott fich irgend ein Gleichnig ju machen, ihn in irgend einer form menschlicher regen und er Jungus, äußerer ober geiftiger Blaftif barftellen zu wollen. Act. 17, 29: γαραγματι τεχνης και ένθυμησεως (Erfinnung). Wir burfen Gott nicht fullen mit bem menschlichen Bielleben und weltlichen Alleben, fonft ift es ein Bote, wenn auch ber quantitativ und extensiv Größefte. Und boch auch burfen wir ihn nicht entleeren ber vollften Gulle bes Lebens, bamit er für uns eine begreifliche Ginheit werbe, bann ift es wieder ein Bobe, wenn auch ber logisch Beftimmtefte. Wir haben vielmehr nach dem Bisherigen als Fundamentalbeftimmung des biblifden Gottesbegriffe, Die fich auch burch feine gange Sprace ausbrudt, feftguhalten: Bott, in feinem eigenen Gelbit, tommt Die gange Lebensfülle in wefenhafter Ginbeit ju; nicht bas Allleben und nicht bas Ginzelleben in empirijder ober idealer Form ift auf Gott übergutragen, fondern Inhalt und Form bes Lebens ift bei Gott einzigartig, un-

vergleichbar eigenthumlich. Das göttliche Gein ift nicht eine Bielheit von Leben, fondern die Bollheit des Lebens, ift Die abfolut-felbftandige Lebenefülle in ihrer abfoluten Ginheit, ift fonach auch allein axaradoros ζωη, ift eben barum auch nicht analyfirbar für gefcopfliche Bedanten, am wenigften für ben Denichengebanten, ber wie eine Schnede friecht. Indem Gott das absolut-einfache und zugleich absolut-vielfache ober bas volle leben ift, ift er in allem leben und boch über allem Leben, giebt er fich uns allerdings überall ju ichauen, wo leben ift, im All und Gingelnen; aber in nichts darf er une bei diefer Unschanung beichloffen fein; nichts dürfen wir ihm gleich fegen, bas Bange ber Belt fo wenig als einen Theil, die Beltidee fo wenig als die Beltfubstang, und barum ift fein Wefensbegriff fein Object bes Discursiven Dentens, das eben an ber Bielheit der Welt fich bewegt und fich einheitlich bestimmt. Indem er aber uns begegnet in allen Ginheites und Bielheitsformen bes Geins, und doch in allen Faffungen nicht aufgeht, zeigt er fich eben als der wirkliche, der mahrhafte Gott, als der in feinem Allbegriff Unbegreifliche, ben man nur anbeten fann; bies ift bas ber Ginzigkeit feines Begriffs fpecififch entsprechende Berhältniß, und begwegen darf man außer ihm nichte und Riemand anbeten.

2. Gehen wir nun zunächst auf den biblischen Begriff von אַלהִים näher ein. Die Grundbestimmung ist,
daß der schaffende Gott gedacht wird (Gen. 1),
d. h. als das nicht mechanische sondern frei-active Princip
des Weltlebens in originaler Unterschiedenheit von dem
Weltuniversum (f. die nähere Auseinandersetzung bei der Schö-

pfung). Elohim, Jeoç, Gott, ist also nicht ein Princip, das nur das Bestehende in sich zusammensaßt, nicht das Collectiv der Weltkräfte, sondern als das Princip, das Alles erst schafft, d. h. erst in das Sein sett, präexistirt pin sielbständiger Wesenkeit. Es ist auch nicht ein blindes Machtprincip, das in place hervortritt, sondern im Schaffen liegt gerade der Charafter der Intelligenz und der Freiheit, mit den Momenten des Zweckes und Planes. Und dies sind eben die wesentlichsten Merkmale der Persönlichkeit.

Das ichaffende Subject wird nun aber gugleich wieder mehrheitlich bestimmt, nicht nur Siob 35, 10: אלוה עשׁי Pred. 12, 1: זְרָאֵיךָ fondern auch mitten im Jehovahbegriff שניה עשיה : 3 3ef. 54, 5: בעליה עשיה 3ef. 54, 5: בעליה עשיה mit dem Singular - Bufat: Behovah Bebaoth ift fein Name. befaßt alfo Gott nicht bloß als hypoftafirte Belt= einheit ober als abstracte Beltmacht, fondern ale bie perfonliche Einheit, welche die Alles hervorbringende Rraftfülle in fich beschließt, ober als bas icopferifche Gelbitwefen im Unteridied bon ben creatürlichen Eriftengen. Es ift ber Blural ber Fülle, ber intenfiven. Geinem ichopferifden Gelbftmefen giebt aber Bott innerhalb bes Creaturlichen ftetigen Ausbrud. Diefer ichopferifche Wefensausbrud ift eben bie göttliche Eigenthümlichfeit (Acta 17, 27: To Beiov. Rom. 1, 20: ή θειστης, val. Beisheit 18, 9), die fich in ber beftebenden Belt fort und fort ausprägt als aidiog derauis, als urftanbige Rraft. Rom. 1, 20 mit Matth. 20, 29 (neben "Schrift" "Die Rraft Gottes" ale bas Göttliche in ber Belt). Matth. 26, 64. 1 Ror. 12, 6: θεος δ ένεργων τα παντα er naoir. (Dies Alles naber bei ber Schöpfung). Das

creatürliche Leben mit feinen manchfaltigen Gingelfraften und feinem Bechfel von Entstehen und Bergeben, alfo bas Bergängliche und Wandelbare hat in Gott, als ber Urfraft feine Subfifteng und Confifteng. Bf. 102, 25-27. Durch אלהים wird alfo bas göttliche Wefen in feinem Urverhaltnif und in feinem ftetigen Grundverhaltniß jur Welt bezeichnet. Es ift eine Berhaltnigbeftimmung, nicht eine unmittelbare innere Befensbeftimmung, und zwar ift es Beftimmung bes absoluten Sobeitebegriffe in Bezug auf Die gange Belt. Das gottliche Beien ift eben ale bas icopferifceigenthumliche von ber Belt ale Gefcopf unvermischbar ju unterscheiben; es ift barum aber nicht ichlechthin von ber Belt ju trennen. Darum bag es supramundan ift, ift es nicht absolut extramundan gu benten, ift vielmehr ber Belt jugleich ale burchgängig und ftetig inne ju denten, eben ale die Urfraft, die fort und fort Alles belebt und durchwirft. Das erfte Moment, bas Supramundane, bas Schöpferifche, begründet bie doga Gottes und bas ihr entsprechende dogater wie Beor. Rom. 1, 21, dort im Gegensat ju bem allarreir inr dogar burch Berähnlichung mit dem Creaturlichen B. 23. Das zweite Moment, bas im mundane Rraftwirfen, begründet die Belts erhaltung und bas ergagioreir neben bem dogageir. Rom. 1, 21. Go eng benn die Welt burch ihren Urfprung und Beftand mit Gott verbunden ift, fo ift fie, und namentlich auch ber göttlich geartete Menfc, immer in ber Differeng bes Befcopfes, bes Beworbenen und Bemachten gegenüber bem Schöpfer, bes Bedingten und Beidrantten gegenüber bem Unbedingten und Unbeschränften, bem mahrhaft Absoluten. Aber außerdem noch besteht amifden Gott und Welt bie

Unterscheidung des Berderblichen, oder gar schon Berdorbenen (\$\phi \pa\_{aros}\$) gegenüber dem \$a^{\phi} \pa\_{aros}\$. Röm. 1, 23 mit 1 Tim. 1, 17. Alles Leben hat also in Gott und allein in ihm seine specifische Wahrheit, seine rein unvergleichliche und unverderbliche Urwahrheit.

Rach dem Gesagten ift demnach in אַלהיס bas allgemeinste und wesentlichste Moment des Gottesbegriffs aufgesaßt, nämlich die alles Leben bedingende Schöpfermacht, die
intelligente und frei lebendige Urmacht in ihrer überweltlichen
und innenweltlichen Selbständigkeit des Personlebens (näher
zu bestimmen in der Lehre von der Welt). Wie nun
nach an der Spite der Schöpfung steht, so

3. mir an ber Spige ber Bunbesftiftung. Bgl. m. Chriftl. Lehrwiffenich. § 9. In beiben Bezeichnungen faffen fich also zwei hauptoffenbarungen zusammen: Die bes allgemeinen Raturberhältniffes Gottes als Schöpfers und bie bes besonderen Bundesverhältniffes. Die Bezeichnung Gottes als ift aber vormosaifden Ursprunge und fo auch vormojaifder Bebeutung: ebe er ale engerer Bunbesname in 3erael auftritt (Erod. 3), ale theofratifcher Rame (vgl. über ben Begriff "Name" Dehler, Altteftl. Theol. § 56) feine specififche Eigenthumlichfeit entfaltet, geht icon in ber Benefis eine universelle Bedeutung voran, wodurch jene vorbereitet wird. Der Rame irit junadft auf als eine befonbere Modalität innerhalb bes univerfellen Bottes: begriffe. Der Jehovahbegriff beginnt nämlich junächst als eine weitergebende Berhaltnifbeftimmung bes tosmifden Bottesbegriffe Globim in namentlicher Begiehung ju ben Menfchen, dies vor und nach bem Fall.

3m allgemeinen Schöpfungsbericht ber Genefis (1-2, 3). wie er himmel und Erbe, bas ben Menichen umgebende Belt= gange umfaßt, und fo als Blied beffelben auch ben Denichen felbft, ba wird nur Elohim namhaft gemacht, dagegen Ben. 2, 4 ff., wo aus der allgemeinen Schöpfungegeschichte nun= mehr die Schöpfung des Menichen in ihrer Specialität berporgehoben wird als göttliche Blaftit und Inspiration, als personbildend, da tritt icon die Doppelbezeichnung Je ho va b-Elohim auf, und dieje Doppelbezeichnung zieht fich fort durch Die Geschichte Des Falls, feines Gerichts und ber baran gefnüpften Berheißung. Cap. 2 u. 3. Bei biefem Allem handelt es fich fpeciell um ben Menfchen, und zwar um ben Menfchen auf bem Naturboden ober in Berbindung mit bem allgemeinen Beltleben; baher eben Jehovah mit Clofim verbunden. Weiter bann bas 4. Cap. bebt nur Jehopah allein berbor. ohne Berbindung mit Globim; bort handelt es fich ausschlieklich um die Menschengeschichte und um die perfonlichen Beziehungen bon Rain, Abel und Geth gu Gott.\*)

Weiter dann in der Ergählung von der Sündfluth ift gerade der Bechfel der Gottesnamen bedeutsam: Ben. 6, 5 geht der Strafbeschlug, ber fich auf die menich-

<sup>\*)</sup> אָרָהְ fleht nämlich bei der Geburt des ersten Menschen, serner wo Gott richtet im persönlichen Berhältniß der Brüder, und die Sünde straft, nachdem sie als Brudermord zum Berbrechen an menschlicher Fersönlichseit geworden war; serner wo Gott von den Menschen angebetet wird, und wo in Seths Berson ein neuer Stammhalter gegeben wird. Gen. 4, 1. 4 f. 6 f. 9. 12. 15. 26. — Die Rotiz über den uralten Zehovahrultuß, die hier gegeben wird, läst es nicht gerade befremblich erscheinen, wenn man Spuren des Namens Zehovah auch außerhalb Israel, namentlich in Aegupten sindet. — Die Sache liegt übrigens noch im Streit, vogl. die Abhandlung in Tholucks literar. Anzeiger 1832. Nr. 27—30.

liche Gunbe bezieht, von Behovah aus, bagegen Bere 13 bon Clohim bei ber Ausbehnung auf die berdorbene Erbe und alles Fleisch, also auf die gange irdische xreoig; unter demfelben Namen wird bann auch B. 17 die Strafausführung subsumirt, benn diese ift eben Wirfung ber Naturgewalten, ber tosmifden Gottesmacht, und erftredt fich über Die gange Ratur. Dann 7, 1 wird wieder bas fpecielle Rettungswort, das an Noah, nicht an die Erbe ergeht, gefnüpft an den Ramen Behovah. Much Rum. 16, 22 wird Gott in Begua auf Die Beifter alles Fleifches, in Bezug auf bas allgemeine Raturleben 38 genannt, mahrend im gangen fonftigen Bericht Behovah fteht. Dagegen Rum. 27, 16, wo es fich um die geiftige Ausruftung eines Nachfolgers Mofis handelt, wird Behovah als Gott ber Beifter alles Fleisches angerufen. Bfalm 19 wird die Naturoffenbarung B. 2 an El gefnüpft. neben ber an Behovah fich fnupfender Befetesoffenbarung B. 8. So werben im A. T. auch gerade die ben Menichen in menichlicher Ericheinungsform zu Theil werbenden Theophanieen faft durchgängig auf Jehovah bezogen, ebenfo auch Die fogenannten Anthropomorphismen.

Plach ben angeführten Stellen find es benn eben bie speciellen Beziehungen zum menschlichen Bersonsleben und Geschichtsleben und zu dessen ethischen Berhältnissen, oder furz zum Gebiet der Freiheit, worin Gott als ihr hervortritt, und eben damit wird nun der Gottesbegriff selbst ausgeprägt in personlicher, in ethischer Bestimmtheit. Wird es nicht misverstanden, so können wir sagen: in Elohim oder Beog ist das Berhältnis bezeichnet, in welchem Gott zum allgemeinen Naturgebiet steht, in Be-

hovah fein engeres Berhältnig jum geiftigen Gebiet. Wie denn Gott als Behovah der perfonbildende Schöpfer ift, fo ift er als Behovah auch der ethische Gefetgeber und Regent, ber Richter, ber Butes und Bofes icheibet und lohnt, und den Meniden jugefehrt ift ale ber lebendig febende Gott, חי ראי ,אל ראי also in specieller und individueller Borfebung. Ben. 16, 5. 13 f. 24, 62. 25, 11. Ebr. 11, 4 ff.\*) Gben bierin nun, in Diefer bis ins Individuelle reichenden, nach ethifden Befeten fich beftimmenden Borfebung wurzelt die allgemeine und die besondere Weltregierung, und fo entwideln fich hieraus auch bie an Jehovah fich fnupfenben besondern Bundesverhältniffe und Berheigungen, burch welche in individuellen Rreifen noch engere fpecielle Beziehungen innerhalb ber allgemeinen eintreten, wie bei ben Patriarchen. Alles bies mar Borbereitung der theofratischen Bundesftiftung und theofratischen Behovahbedeutung. Beiteres vgl. Lehrwiffenschaft § 24, 2.\*\*) Der universelle Gott, der Gott bes

<sup>\*)</sup> Benn Kurz behauptet, der Begriff des Richters liege in Elohim, nicht in Jehovah, so widerspricht dem — abgesehen von dem bei Gen. 6 schon Entwickelten — direct Gen. 18, 25: "Du Zehovah bist aller Welt Richter."

<sup>\*)</sup> So ist noch der Elohimbund mit Noah Gen. 9 universeller Art, in Bezug auf die ganze Welt, nicht nur auf die Menschheit; es ist der Naturbund, daher das Bundeszeichen der Regenbogen. Er sett nach der Zerstörungskatastrophe dem ganzen Naturorganismus eine neue Grundlage. Aber innerhalb des allgemein Kosmischen geht nun Gott als Jehovah specielle Berhältnisse zu Individuen ein — es tritt also wieder das personelle Moment hervor — so zunächt zu den Batriarchen: er schließt da sein allgemeines Regentenwalten auf in einer Leitung, einer Schutzund Segensgegenwart, die speciell den persönlichen Berhältnissen dieser Individuen zugewandt ist, aber ebenso auch bedingt ist durch das individuelle Berhalten, durch gläubige Folgsamleit und einen rechtschaffenen Wandel. Bgl. Gen. 12, 1 ff. 15, 1, 17, 1 ff. 18, 19.

Simmels und ber Erbe, wird gegenüber den Batriarden perfonlich fich zueignender und verfonlich zugeeigneter Gott ("Gott Abrahams, Ijaats und Jatobs"), vgl. Ebr. 11, 16. Damit hangt wieder jusammen, daß nun Gott auch feine Begenwart individualifirt in perfonlichen Acten, in Acten ber Rebe und ber Ericheinung. Ben. Rap. 15. 17. 18. Diefe perfonliche Ericheinungsform prägt fich aus und faßt fich aufammen in dem הלאה יהנה bem Gefandten bes herrn. Gen. 16, 10. 22, 11 f. 48, 15 f.\*) Die gange individualifirende Regierungegegenwart Gottes eben in biefem biftinguirten Rreife faßt fich auch in einem fpeciellen Ramen gufammen, in של שבי gerade bei ben Batriarchen. Ben. 17, 1 f. vgl. 15, 1 u. 6. 28, 3 f. 35, 11. 43, 14. 49, 25 und fonft, borzugeweise noch im Buch Siob 5, 17. 8, 15. Das Wort (bei Alexandrinern παντοχρατωρ) hebt die Dacht als All= macht hervor und begründet namentlich die individualifirende Fürforge und die Erfüllung der Berheifung durch besondere Machtthat und Bohlthat, Die über Die beftebende Raturentwidlung hinausgeht, fo gleich von vornherein, wo El-Schaddai ben finderlofen Abraham jum Bater vieler Bolfer macht. Gen. 17 1. f., val. bei Jatob 28, 3 f. 35, 11. Das Bewuntfein von Gott in feiner richtenden ober gerecht maltenben Berrichermacht fpricht fich in ber Unrede grift aus, aber vereinigt mit dem Bewußtsein ber individuellen Ungehörigfeit. Gen. 15, 2. 18, 27 ff. Aber auch außer ber Unrebe, wo bon Gott in ber britten Berfon bie Rebe ift, findet fich bie Form Abonai. Jefai 8, 6 f. 40, 9 f. und fonft.

<sup>\*)</sup> Rabere Erörterung Diefes Begriffs findet fich in Dehlere Mitteftl. Theol. & 59 und 60.

Alles zusammengenommen ichließt sich bemnach Gott als Jehovah hier zunächft noch nicht auf in seiner eigenen Selbstheit, sondern nur in äußerer Relation, im Personsverhältniß zum persönlichen Leben als der bis ins Individuelle eingehende Gott, regierend nach ethischen Gesetzen in Gerichts und in Heilserweisungen. —

Mit bem Ramen Jehovah ift bis babin nur ein Berbaltnif Gottes nach außen ausgesprochen, aber ber innere Jehovahbegriff, Die Proprietät, Die eigenthumliche Bedeutung des Namens ift noch nicht aufgeschloffen und noch nicht erfannt, vgl. Erod. 6, 3: "ich bin min, und erschien Abraham, Ifaat und Jatob ale El Schaddai (vgl. Ben. 17, 1: ich bin ber El Schaddai), aber nach meinem Ramen Jehovah bin ich ihnen nicht fund geworden." Dies לא כורעהי folieft feineswegs ein, dag ber Rame Jehovah an und für fich ben Batern noch nicht befannt gewesen sei, gegen Ben. 4, 26 (ju Geths Beit fing man an ידע in feinen (לקרא בשם יהוֹה in feinen verschiedenen Conjugationen ift nicht blog erfte Befanntmachung ober Renntnig überhaupt, sondern eine die innere Bedeutung aufschließende Offenbarung mit ber entiprechenden Sacherkenntnig wie yrwoiter und yerrwaxer. Bgl. Erod. 6, 3 mit dem entsprechenden B. 7, wo das Erfennen Bebo= vahs (ym) den Kindern Israel in Aussicht gestellt ift eben in ber zu erwartenben Ausführung aus Megnoten, alfo als burch thatfächliche Offenbarung vermittelt und fo als eine reelle, nicht nur nominelle Ertenntniß; burch Diefelbe Ausführung foll nach 7, 4 f. auch ben Megnytern Jehovah gur Erfenntnig fommen; in gleichem Busammenhang 10, 2. Namentlich instructiv ift 1 Cam. 3, 7 gu einer Beit, wo

ber Name Jehovah bekannt war ("Sanuel kannte Jehovah noch nicht, — in wiefern? — benn noch nicht war ihm Ze-hovahs Wort geoffenbart worden"), vgl. B. 21: "Jehovah fuhr fort in Silo zu erscheinen, nachdem bort Jehovah dem Samuel sich geoffenbart durch Jehovahs Wort." So heißt es auch Joh. 14, 17: "Die Welt kennt den Geist der Wahrheit nicht", 17, 25. "sie kennt den Bater nicht." In allen diesen Stellen handelt es sich nicht um ein bloßes Wissen vom Namen, und um gewisse an denselben sich knüpfende Acte, sondern um ein Erkennen des Namens in seiner innern Bedeutung.

Betrachten wir alfo

4. den innern Jehovahbegriff.

Buerst in ber mosaischen Offenbarung kommen uns Erklärungen des Namens היהי entgegen, die jedoch zugleich hinweisen auf das in Jehovah Verborgene, auf das Unerklärliche in Gott.

a) Gehen wir aus von Exod. 3, 13—15. Hier an der Spise der mosaischen Offenbarung erklärt sich Jehovah als Dus Rächste nun, was nach dem Zussammenhang diese Erklärung ausdrückt, ist: Etwas, was Gott sei in Beziehung auf sich selbst, nicht was er sei oder sein wolle in Beziehung auf das Bolt oder die Geschichte. Das geschichtliche Berhältniß begründet sich eben durch das, was Gott als Jehovah ist, und um jenes handelt es sich in Mosis Frage gar nicht, vgl. B. 13: "Mose sprach zu Gott: siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen: der Gott eurer Bäter hat mich zu euch gesandt — und sie mir sagen werden: wie heißt sein Name? — was

foll ich ihnen fagen ?" Dem Mofes genügt es bienach eben nicht, bas geschichtliche Berhaltnig angeben zu tonnen, bas in bem Borte liegt: "eurer Bater Gott bat mich ju euch gefandt," vielmehr ift feine Frage: "was ift bein Rame?" bas beißt doch junachft: wer bift du, wenn ich in furgen Borten es jagen foll? Und ehe nun ber beftimmte Name Jehovah in B. 15. genannt wird, wird Mosis Frage nach demselben beantwortet mit den Worten: אַהְיָה אַשֶׁר אָהִיה "ich bin, ber ich bin." Der nachfte Ginn ber Antwort gegenüber ber Frage nach bem Ramen ift ber: ich bin ber nach feinem eigentlichen Gein Unnennbare, ber Unerflärliche und Unbegreifliche, ber aber eben ift und bleibt. wer und wie er ift und fein will.\*) Bei weiterer Analyse des Ausspruche enthält die Wiederholung deffelben Zeitworts mit Relativ das von nichts Abhängige und Unveränderliche: υβί. ὁ γεγραφα γεγραφα 3οβ. 19, 22, ελεησω όν αν έλεω Rom. 9, 15, mit ber Folgerung B. 18: apa or'r or gelee edeel. Die Futurform ferner, ober nach jetiger Bezeichnung Imperfect, wird nicht nur gebraucht gur Bezeichnung bee Berbens, bes ichlechthin Bufunftigen, es ift vielmehr fo vielbeutig, bag es jur Bezeichnung ber Gegenwart nicht nur. sondern auch nach Umftanden der Bergangenheit gebraucht wird. \*\*) Auf Diefer Bieldeutigfeit bes Futur. beruht eben Die Bahl beffelben in Diefer gottlichen Namenserflärung, und

<sup>\*)</sup> Aehnlich heißt es Gen. 32, 29: "warum fragst du nach meinem Ramen?" ebenso Richter 13, 18: er ist (κλίς) wunderbar, unerklärlich; vgl. Zesaj. 45, 15. Offenb. 19, 12: "έχων δνομα, δ οὐδεις οἰδεν εξ μη αὐτος."

<sup>\*\*)</sup> Ewald in feiner Grammatit verftedt dies zu fehr einer abstracten Ertfärung zulieb; die sprachlichen Data giebt am unbefangenften Gefenius, Lehrgebäude § 206.

Apot. 1, 4. 8 & cor xai & n'r xai & foyomeros, wenn auch feinesmegs eine etymologifche Berlegung bes Borte Jehovah, ift doch eine Explication der in dem אַהְיָה אַשֶׁר אָהִיה liegenden Bedeutungen; dabei ift o or vorangestellt, weil es nicht bloß die zwischen Bergangenheit (n'v) und Zufunft (egyouerog) ftehende geschichtliche Begenwart ausbrücken foll, fondern bas Sein, das vorgeschichtlich dem "War" vorangeht, und burch bas Bufünftige fich fortgieht, alfo bas perennirende Gein, bas Beides begründet. Er ist ber o n'v xai o egyquevoc, weil er ber o wo ift. Letteres ift ber bas Ubrige einschließende Rernbegriff in אהיה baher auch die LXX es geradezu mit o' wor überseten.\*) Bit nun nicht näher angegeben, mas Gott in fich ift, wird er nur ale ber unbeftimmbar Gelbftanbige, ber burch alle Beit eminent Seiende gefett, o or bei ben LXX, so wird bod, besonders noch durch die nachfolgende substantivische Wiederholung: "sage, אָהָיָה, ber "3ch bin" hat mich gefandt" eben bas Ichsein, bas perfonliche Sein in ber Beit substantialifirt, fo bag es aller Beit immanent und permanent fei, ohne barin aufzugeben, ohne je jum Bemefensein ju merben, oder je ein Anderes ju merben. Bgl. Maleachi 3, 6: "ich bin Jehovah, ich jahre nicht"

<sup>\*)</sup> Premirt man gegen die Wesensbedeutung neuerdings (nach Delipsch,) daß bar immer ein bewegtes Sein, ein Geschehen, ein werbendes Sein bedeute, so versteht sich dies von selbst, wo der Gegenstand
weltschen Seins ift. Aber darans solgt nicht, daß das göttliche Sein
ebensalls als solches gedacht ist in einer Literatur, die Gott als Schöpfer
des werdenden Seins absolut an die Spitze stellt. Was würde denn —
streng bei der angenommenen Bedeutung geblieben — der Ausspruch
lagen: "ich bin das werdende Sein, das ich werden werde"? — Eben in
das werdende Sein, in das Geschehen stellt sich Gott als Ausschlassen
als "Ich bin", als der stetig Seiende.

und Cbr. 13, 8: Ίησους Χριστος χθες και σημερον δ αίτος xut eic rove alwrac. Alfo nicht ale bas abstracte Sein giebt fich bier Gott, (nicht ale blofe Subftang), fondern ale 3d, den sein אַהַרָה אַשָּׁר אָהַיָה bin, der ich bin, durch alle Zeitformen hindurch, und fein fategorifches anfolut erhebt über alle mefenlofen 3deen und verweslichen Gubftangen, und diefe burch alle Zeitformen fich erftredende Continuität bes 3chfeins, Die Unveranderlichfeit und Unbefdranttbeit bes perfonlichen Geine ift ber Grund, bag gerabe an ben Namen Jehovah auch die Unveränderlichkeit ber Befinnung und bes Wirfens gefnüpft wird, die ethifde und ge-Schichtliche Continuität, namentlich auch die Treue in Erfüllung der Berheiffungen. Erod. 6, 2-8. 34, 6 ff. Die gefchichtliche Beziehung zum Bolf Berael leitet fich ab aus bem Ramen, aus ber Befensbeftimmung bes Jehovah, ift aber nicht ber bestimmende Begriff für den Ramen.

An diese Urbestimmung des Jehovahbegriffs reiht sich nun

b) bei den Propheten eine verwandte Bestimmung, die Formel Ris. Diese hebt das absolut Persönliche noch bestimmter hervor in seiner Einzigkeit und in seiner Allwirksamkeit, wie dies die Aussührungen ergeben Jes. 41, 4. 43, 10. 13. 25. 48, 12 ff. Im Zusammenhang dieser Stellen erscheint Jehovah so allerdings wieder zunächst als der stetig in seinem Walten sich gleich bleiben de (vgl. Ps. 102, 28: Kin nicht als in der Form der Anrede), auch im Gegensatz zum Altern, zum Bechsel und Bergehen von Himmel und Erde. Auch Ebr. 13, 8: & adros. Allein dies stetige Sichgleichsbleiben ist wieder nur der äußere Ersscheinungsbegriff und ruht

a) auf einem innern Befensbegriff bes אני הוא barauf nämlich, bag Jehovah bie Berfonlichfeit ift, mit ber nichts identisch ift, Die rein einzig ift, was fie ift. Außer biefem '38, getrennt von ihm und ohne ihn ift nichts und Niemand. Bef. 45, 5-7. Es ift also bie absolute Berfonlichteit, teine burch Anderes abgegrenzte und bestimmte, wie Die unfrige: Behobah fest und bestimmt bie Objecte nach außen, und wie er ift als 3ch, fo fest er fich auch als Er (אבי הרא). Eben fein Wefen bestimmt benn auch fein Berbaltnif in und zu ber Welt, nicht Weltverhaltniffe beftimmen fein Befen. Die Berfonen find fein Bert und Alles ift fein Wert, aber Richts ift fein 3d; fein 3d ift er felbft אני הרא Alles ift von Gott und zu Gott, aber nichts im All und auch bas All nicht ift Gott, vielmehr Richts ift Gott, außer er felbft. Dacht man nun Gott au einem binglichen Sein ober ju einer 3bee, ju einem in ben Menfchen werbenben 3ch, fo beift bas ihn erniebrigen unter ben Menichen, ber boch eben als 3ch über bas blog Dingliche wie über bie bloge 3bee fich geftellt weiß. Die bochfte Lebensftufe in unferer Belt, die Berfonlichkeit, muß, wie Alles, eben in Gott, bem Brincip alles Seins, ihre reale Begrundung haben; Bott muß als ale Berfonlichteit gebacht werben, ift aber barum nicht, wie unfer 3d, ju benten als eine bloge Gingelperfon, ware es auch ale bie bochfte in ber Reihe anderer Berfonen, ebenfowenig ale bloge Allperfonlichfeit in collectivem Ginn; er felbft befaßt als 3ch alles perfonliche Befen in absoluter Gelbftanbigfeit bes Seine und bes Bewuftfeine, bes Bollene und Sandelns. Wir bagegen find nur im Werben begriffene Bed, Chriftliche Glaubenslehre. II. 3

Einzelpersonen, die einander bedingen und ergangen; baraus tonnen wir wohl ben abstracten Begriff einer Collectivverfonlichfeit aufammenfeten, aber feine abfolute Urperfonlichfeit. Beber berartige Conftructionsverfuch legt in Gott binein ben une mefentlichen Broceg bes Berfonmerbene ober ben Dentproceg unfres Begriffs bon Berfon (mit feiner Beränderlichfeit und Befdranftheit), furz legt gerabe bas Dictgottliche, bas Creaturliche in Gott binein; und bon biefem eben will fich ber biblifche Gott in ben angeführten Stellen absolut unterscheiben mit feinem: "3ch bin, ber 3ch bin, "3ch bin Der" (אני הוֹא). Und ftehen wir auch nach ber Schrift felbft im Berhaltnig ber Bottahnlichfeit als Bleichnig Bottes, fo ift Gleichnig wohl bas Bergleichbare, bas Analoge, aber nicht bas Bleiche. Go burfen wir nicht mit ber Berfonlichfeit auch die unfrer Berfonlichfeit inharirenden Momente auf Gott übertragen. Wir find geichaffenes Bilb, b. b. wir find eben als Bewordenes in einem werdenden Sein, und nicht im reinen, bollfommenen Gein, bas fein Werben bebarf, - bies ift eben ber wesentliche Unterfchied awischen uns und Gott. Eben barum entwidelt fich in uns und für uns auch bas Bewußtfein ber eigenen Berfonlichfeit als ein allmähliches und befdranttes, indem wir uns Underem gegenüber als ein Gelbft zusammenfaffen lernen. Aber biefe Bedingtheit und Befdranttheit von außen ift nicht bas Befen ber Berfonlichfeit ichlechthin, fo bag nur biefe felbft Gott abjufprechen mare als befdrantenbe Bermenfdlichung; fonbern es gebort jenes nur jum Befen einer im Berben begriffenen Einzelperfon. Und auch nicht einmal uns entfteht die Berfönlichfeit felbft erft an einem Anbern, fonbern nur bas

Bewußtsein unfrer Berfonlichfeit entfteht fo. Jene allmähliche Selbfterfaffung Andern gegenüber mare für uns felbft gar nicht möglich, wenn nicht bereits als innerer Grund ber Selbsterfaffung, als bas, was biefe im Unterfchied von ben Thieren une möglich macht, eine in une icon gefette Selbstheit vorhanden mare, die fich eben gegenüber von Unberen auf fich felbft bezieht. Rur indem ber Denich als 36 fcon eriftirt, tann er Anderes ale Richt-Ich bezeichnen ober auch nur fühlen. Wenn man baber bas Wefen ber Berfonlichfeit ichlechthin in ben Begenfat gegen Anderes als Richt-3d fest, fo wird nicht unterfcieden gwifden bem inneren Befens-Rern ber Perfonlichfeit, einem bereits ins Berben gefesten realen Gelbft, und zwifden ber allmählichen Entwidlung feines Gelbitbewuftfeins gegenüber von Unberem. Und wenn man vollends bie Befdrantung und Endlichfeit, Die unfere Perfonlichfeit eben als eine geschaffene und werbende Gingel-Berfonlichfeit an fich haben muß, jum noth= wendigen Mertmal ber Berfonlichfeit ichlechthin macht, fo beißt bies im poraus negiren, bag es ftatt blogen Werbens ein Brincip bes Werdens geben muß, ein mahrhaft felbftandiges Gein, namentlich also ein 3ch-Gein, bas nicht erft wird, sondern in sich ift und immer ift, was es ift, von nichts Anderem bedingt, das ebendaber für Anderes ein 3ch-Berben erft möglich macht. Die gange Summe von werbenden Einzelpersonen hat ihr mahrhaftes Brincip nur in einer abfoluten Urperfonlichfeit.

In Gott liegt nicht nur das innere Princip des gegeschöpflichen Personlebens, sondern auch des geschöpflichen Naturlebens (&5 acrov ra narra Röm. 11, 36), ein Ber-

baltnie, bas eben in מלדים, bem Schöpfergott, ausgesprochen ift, und zwar nicht getrennt von ber göttlichen Berfonlichfeit, fondern geeint mit derselben in der Berbindung יהוֹה אַלהים. Bahrend alfo in unferer Belt Berfonleben und Naturleben als ein Betrenntes einander gegenüberfteht, ift Beibes in bem göttlichen Schöpfermefen einander immanent zu benten; baber redet bie Schrift von einer Beia gvois, Die fich juganglich macht ale Endbeftimmung für Meniden, für Beicopfe (2 Betr. 1, 4), als ichopferifder Anfang und ale Biel ber Schöpfung (A und D). Dber Gott, fofern er aus fich heraus in Beziehung fich fest zu einer Welt, giebt er feinem in fich felbft abfoluten Leben ebenfowohl bas Beprage bes Berfonlebens als bes Naturlebens, bringt fich ebenfo geiftig ale forperlich gur Offenbarung, ebenfo frei fich beftimmend, als gefetmäßig ober normal beftimmt; und bie fünftige Beltverklärung in Gott vollzieht fich eben einmal fo, bag, was jest in ber Belt gegenfätlich auseinanbergetreten ift, einst in einander verföhnt und eingegangen ift, dies eben nach bem Bilb Gottes, bag bas Rörperliche an ber Natur vergeiftigt ift, und bas Beiftige verforpert. Berfonleben und Naturleben durchbringen bann eben einander. Indem benn vorerft die gottliche Berfonlichfeit fich nur giebt in ihrer Begiehung zu einer endlich befdrantten Welt, bleibt bie gottliche Berfonlichfeit in fich felbft bas Unerflärliche, bas feinen andern Ausbrud guläßt als: "3d bin, ber ich bin". ..ich bin Der!", die rein in fich bestehende und burch nichts beftimmbare Ichheit ober Perfonlichteit, Die, eben indem fie in fich felbft ift, Alles ift, und zwar fo es ift, wie es außer ihr nirgends und nimmer ift, bie ebendaher an fich und für sich ift (sibi), ohne damit abstract zu sein, ohne eines Anderen außer sich erst zu bedürfen, eben weil kein Anderes irgend Etwas ist und hat außer Gott und ohne Gott, noch auch so es hat, wie Gott allein es in sich selbst hat. Gott ist so sich selber allgenügend und daher heißt er der allein Selige, μονος μαχαριος. 1 Tim. 1, 11. 6, 15. Act. 17,25.

Bemäß diefer Absolutheit ber göttlichen Berfonlichkeit bestimmt fich in ber biblifchen Darftellung

8) auch bas Berhältnig Gottes nach außen ober gur Belt, fo bag er wohl ber Erfte und der Lette heißt fried und und αρχη und τελος, A und Ω, Princip und Endziel alles Lebens, ohne aber bamit aufzuhören über allem Anfang und Ende ju fein, ohne alfo als ber Erfte und lette irgend von der Berfettung bes Beworbenen bedingt und beforantt ju fein. Er wird nicht erft felbft mit bem Anfang des Werdens und wird nicht erft vollfommen mit bem Abfolug bes Berbens, - er ift und bleibt in fich ber Bolltommene von Anfang bis zu Ende. Jef. 41, 4. 44, 6. 48, 12. Apof. 21, 5 f. 22, 13. Rach bem Busammenhang biefer Stellen fteht Gott allerbinge an ber Spige und am Solug bes weltlichen Prozesses, bes geschichtlichen wie bes Ratur- Prozesses, aber activ, nicht passiv, als freier Urheber und Bollender; wie er in reiner Gelbständigfeit bas Beltleben ichafft, fo bestimmt er ben Entwidlungsgang beffelben nicht nur ideal borber durch Borbeftimmung, fondern auch real bestimmt er baffelbe fort und fort in feinem Gein und Werden als die ftandige Urfraft, bis er endlich bas Bewordene abidließt in ber offenbarenben Gelbftentfaltung feiner Berfonlichfeit, nicht in ber felbft-werbenden Entfaltung berfelben. Begenwart, Bergangenheit und Bufunft ift in ihm fo geeinigt, daß er der παντοκρατωρ, ber allbeftimmenbe Berricher ift, nicht irgend felbit beftimmt bom weltlichen Sein, Gewesensein und Werben. Er ift in bemfelben ο ζων είς τους αίωνας των αίωνων, ος έχτισεν x. τ. λ. (Apol. 10, 6. הי אני Rum. 14, 21. Deut. 32, 40. Ber. 10, 10), ber ewig in fich Lebendige im Unterschied von allem Abgeleitet- und Endlich-Lebendigen. Daber beberricht er die Meonen, die Zeitentwicklungen, ftatt ihnen zu verfallen, 1 Tim. 1, 17: Bagileve ror alwrwr. Alle Bestimmungen. bie bas Göttliche von Seiten ber Belt erhalt, find fonach nicht berart, bag fie feine eigene Gelbftbeftimmung aufheben; vielmehr burch feine eigene abfolute Activität, wie diefelbe bom Anfang bis Schluß fich erftredt, find jene weltlichen Beftimmungen theils felbft gefest, theils in ihrem Begenfat begrengt und beftimmt. Die Belt tann nur eine Freiheit haben und eine Entwicklung, wie fie von Gott als bem Erften gefett ift, in ihm alfo ihr bestimmtes Urgefet hat, und wie fie in ihm als bem Letten ihr beftimmtes Resultat hat, ihren Abschluß, welcher die Beltthätigfeit entweder aufhebt als außergöttliche ober vollendet als innengöttliche. Weiteres f. Lehrwiffenschaft S. 65 ff. 2. Aufl. ©. 71 ff.

So durchwirft Gott Alles als der Gerechte, ber gerecht macht und richtet. Die Welt mit allen ihren Entwicklungen und Perioden ift bemnach ein Reich, ift Machtgebiet und Offenbarungsschauplat Gottes. Alles schließt sich zusammen in der Einheit seines Willens und Wirkens, in

der Angemessenheit zu seinem eigenen unveränderlichen, abssolut reinen Wesen, und badurch stellt er sich dar als der Deilige. In dem Begriff des ewig-lebendigen Resgenten der Westentwicklungen erhalten auch alle einzelne Offenbarungen eine ewige Bestimmung, und indem Gott in allem Wechsel der Zeit sich gleich bleibt, wie in sich selber so in seinem Wort und Werk, so stellt er seine Wahrheit und Wahrhaftigkeit dar.

So mannigsach sich nun die Worte und Werke Gottes durch die Zeiten vertheilen, als Gesetz und Berheißung, als Gericht und Gnade, es sind keine göttliche Wesensveränderungen, sondern nur neue Wesensverhältnisse. Immer hat Alles seine Einheit in dem, der ist, war und kommt, der die Weltentwicklung so, wie sie seiner Einheit und Reinheit, seiner Heiligkeit, entspricht, durch fortlaufende Neuossendarung don ihrem ersten Ansang an hindurchsührt die zu dem Schluß, daß seine Herrlichteit alle Welt erfüllt. Num. 14, 21. Deut. 4, 7. 3es. 42, 5—8. 45, 5. 3er. 16, 14—21. Ps. 83, 13—19. Hes. 12, 25. Mal. 1, 11.

## § 12.

## Der Bater, Sohn und Geift.

Im Namen Clohim hat sich Gott geoffenbart als ber schöpferisch Lebendige in der kosmischen Natur, in der Form der Kraft, im Namen Jehovah als der selbständig Lebendige in der Geschichte, in der Form der Heiligkeit; jest, auf der Höhe der Offenbarung, geht es über Natur und Geschichte hinaus. Aus seiner absoluten Persünlichkeit heraus, die das

M. T. nur im hintergrund zeigt, erichließt fich Gott als ber perfonhaft Lebendige, ale Bater, Cohn und Beift, in ber Form ber Liebe. Die Entfaltung biefes neuen Gottesbegriffs ift ebendaher nicht ifolirt bon ben vorangehenden Momenten, bon bem allgemeinen Beltbegriff Gottes in Globim und feinem besondern Bunbesbegriff in Jehovah. Biel meniger findet hiegu ein Begensat ober eine Aufhebung ftatt. Die Entfaltung biefes neuen Gottesbegriffs fnüpft vielmehr an fowohl an bie allgemeinen Grundbeziehungen Gottes gur Welt, an den fosmifchen Clobimbegriff, als an feine befonberen Bundesbeziehungen, an ben theofratifden Behovahbegriff, und beiberlei Begiehungen erhalten burch ben neuen Botteebegriff junachft bie naber eingehenben volleren Beftimmungen, Die nanpowois. Dazu tommt aber bas fpecififch Meue, worin ber Gottesbegriff jur Bollenbung gebracht wirb. jur redeimore, wie wir bies im Gingelnen feben merben.

## I. Der Begriff des Vaters.

Der vollen, b. h. ber eigenthumlich driftlichen Bebeutung bes Batere ift voranzustellen:

einmal eine universelle, allgemein menschliche Grundbedeutung, in welcher das Christenthum den Baterbegriff icon voraussett; sodann

bie ebenfalls schon vorausgehende specielle Bebeutung ober bas bundesgeschichtliche Baterverhältniß im A. T. — Die Grundlinien giebt m. Lehrwiffenschaft § 11.

1. Die universelle Grundbedeutung, in welder der Baterbegriff im R. T. fich barftellt.

Borbemertung: Der Baterbegriff wird in mannigfachem

Sinn auf Gott angewandt: einmal im Sinn ber Creation und ber Urheberschaft überhaupt, baher ber Ausbruck: Bater ber Lichter ebenso gut, wie Bater ber Geister; bann im Sinn ber Zeugung: Bater Jesu Christi und ber Biebergebornen; endlich im sittlichen Sinn, einschließend bie providentielle und pädagogische Wirksamkeit, die Borsforge und Erziehung, so 3. B. Bater ber Baisen.

In weitester Ausbehnung findet sich das Baterverhältniß Gottes gefaßt 1 Kor. 8, 6, wo im Gegensatz zu den vielen nominellen Göttern der Eine Gott als Urgrund des Alls Bater heißt: eig Jeog & narno, es of ra navra. Auch Eph. 3, 15 f. wird die Baterschaft Gottes über Himmel und Erde ausgedehnt.

Speciell in Beziehung auf bie Menichen liegen bem Baternamen Gottes nicht nur befondere Bundesbeziehungen ju Grunde, fondern auch allgemeine naturbeziehungen, Die eben aus bem Schöpferverhaltnig fich ableiten. Go beruht bie Benennung bes Stammmenfchen als Sohnes Gottes (Lut. 3, 28) auf bem Schöpfungeverhältnig Gottes. Daber werben Act. 17, 28 f. auch bie Beiben baran erinnert, bag die Menichen yerog rov Geor find und 3oh. 4, 21 wird Bott auch ber Samariterin gegenüber ichlechthin ale ber Bater genannt. Namentlich gehören hierher Die Stellen Matth. 5, 45-48. 6, 4. 6. 18. 26. 32, wo Gott als Bater bargeftellt ift, nicht vermöge besonberer Bnabenerweifung, fonbern wie er feine Bute erweift in ber Ratur, auch ben Bofen gegenüber, in ber Fürforge für bie allgemein menichlichen Naturbedurfniffe, fowie in ber Belohnung ber allgemeinen gottesbienftlichen Sanblungen: Almofen, Beten, Faften. Namentlich bedeutsam ift Datth. 7, 9 ff., wo bas "ihr, bie ihr arg feib" und "euer Bater" B. 11 fich gurud bezieht auf Die Frage: "welcher ift unter euch Menfchen"; bier ericeint alfo Gott als Bater nicht in einem besonderen Bunbesverhältnif zu einer besonderen Rlaffe von Menichen. fondern bas Berhältnig Gottes ju ben fündigen Menfchen im Bangen ift parallelifirt mit bem Berhaltnik eines Baters au feinem Sohne, vgl. auch 18, 12-14, wonach Gott eben als Bater auch verirrte Menfchen will aufgefucht haben; als Bater tritt er namentlich auch unmittelbar auf im Gleichniß bom berlornen Sohn. Qut. 15, 11 ff. Eben in feinem allgemeinen Baterverhaltnig wurzelt fein allgemeines Beilsverhältniß zu ben Menfchen. Das Resultat biefer Stellen ift benn fury biefes: Gott ericeint barin als Bater für Gute und Bofe, nicht mit Beziehung auf befonbere Bunbesvermittlung, fondern innerhalb ber allgemeinen Beltbeziehunbie zwifden ihm als Gott und ben Menfchen als Menfchen ftattfinden. Er ift ihnen Bater auf Grund ihrer allgemeinen Bebürftigfeit und ihrer menfolichen Lebenswürde (beugendes und erhebendes Glement). Ale biefer Bater ift er mit fpecieller Surforge in feiner belohnenden und rettenden Birffamfeit Allen zugewandt, fowie Allen zugänglich im Bebet. Es ift bies bie vaterliche Berablaffung bes herrn ber Belt, Die bas Bertrauen begründet. Bugleich aber ift Gott in ber fittliden Bolltommenbeit feiner Alle umfaffenden Baterliebe (Matth. 5, 48. Luf. 6, 36) auch bas alle verpflichtende Borbild, und bies begründet bas ethifde Streben und ben Beborfam.

In biefem univerfellen Baterbegriff liege bem proviben-

tiellen und dem moralifchen Berhaltnig bei ben Denichen ein fpecififc originares Lebensverhaltniß gu Bott ju Grund. Die Menichen find nämlich nicht nur von Gott abhängig wie alles Beichaffene vom Schöpfer, fie wurzeln in ihm nach allen Seiten ihres Lebens (er avrw Tomer xal xi. ovmeda xal equer Act. 17, 28), und awar fo. daß fie yevog rov Geor find, bag fie ben Stempel göttlicher Abstammung an fich tragen; es tommt ihnen nicht nur Geicaffensein burch Gott im Allgemeinen gu, fonbern Befensabfunft von Gott und fo Wefensbermanbticaft mit Gott; baber eben bie Beftimmung ber Menfchen, ihm abnlich gu werden. Act. 17, 27 f. 3af. 3, 9: xa9' δμοιωσιν θεου γεγονοτες. Ben. 1, 27. bgl. 1 Ror. 8, 6: ήμεις είς αὐror. - Go ift es also bas Chriftenthum, bas sowohl auf dem Boben bes Judenthume (Matth. 5 u. ff.), als auch auf dem bes Beibenthums (Act. 17) eben bamit anfängt, bag es Gott ale ben Bater im univerfellen Ginn geltenb macht, und bies real begründet burch bie universellen Grundbeziehungen Gottes zur Belt und zur Menscheit insbesondere. Aber neben biefem universellen Grundverhaltnig ift

2. in ben Bunbesbeziehungen bes Jehovahs Gottes bereits ein specielles Baterverhältniß Gottes ausgeprägt, das wir in Kürze das theokratische Baterverhältniß nennen können: Bgl. Exod. 4, 22 (Israel ist mein erstgeborner Sohn). Deut. 32, 6. Jes. 63, 16. 64, 8. Jer. 3, 4. 19. 31, 9. Mal. 1, 6 mit 2, 10. Ps. 103, 13. Röm. 9, 1. 4 (ben Israeliten gehört die viodesia, Sohnesstellung an). Gott ist nämlich Israels Schöpfer (Deut. 32, 6), dies einmal in speciell physischem Sinn: es verdankt Gott seine

Erifteng ale Bolf icon vermöge feiner Abstammung von bem erftorbenen Leib bes hundertjährigen Abraham und ber neunzigiährigen Sara (Rom. 4, 19, vgl. mit B. 17), und bann vermöge feiner Errettung vom Untergang in Negppten, fowie in ber Bufte. Namentlich aber ift Gott Schopfer bes eigenthumlich geiftigen Lebens in Israel, Dies burch Befetgebung, Prophetie und politifche Organisation, woran fich bann noch feine fpeciell providentielle und pabagogifche Leitung ichließt, bag Gott Jerael wie einen Sohn pflegt und ergieht. Go ift Gott fpeciell Bater biefes Bolte in allen Beziehungen fo febr, bag bas israelitifche Boltsleben nur in ber Gemeinschaft mit Gott feinen eigenthumlichen Gehalt und Beftand hat. Allein bem gangen Berhaltnig ift noch die eingeschränkte Form ber Bevormundung aufgebrudt, eine Abhängigfeit, wie fie bem unmundigen Rindheitsalter (vnniog) und bem unselbständigen Dienftverhaltniß (dovdog) eigen ift. Gal. 4, 1 ff. mit 3, 23-25. Doch trägt biefes Berhaltniß hinwiederum auch den Reim ober bie organifche Beftimmung bereite in fich, mit ber Beit bas Befag gu werden fur bie geiftig mundige und felbftanbige Rindesgemeinschaft mit Gott. Dies führt une

3. auf die vollendende Entwicklung des Baterverhältnisses Gottes in Christo, auf das Berhältnis
Gottes zu den Menschen als Ieog xai narne Insor Xeiorov. Röm. 15, 6. Eph. 1, 3. Hier concentriren sich die
beiden voraus bestehenden Berhältnisse: das specielle Baterverhältnis, das theokratische, das nur als particuläres Bolksverhältnis bestand, schließt sich nun zusammen mit dem universellen Weltverhältnis. Röm. 3, 29 mit 10, 12 ("es ist

hier fein Unterschied zwischen Beiden und Juden"). Allein diefe einheitliche Busammenfassung geschieht nicht unmittelbar etwa durch eine bloge Ausdehnung bes theofratifden Bundesverhaltniffes auf die gange Bolferwelt, burch Judaifirung berfelben, fondern das fpecielle Baterverhaltnig in der Theofratie erhält mit bem universellen seine Erfüllung in einem höheren Baterverhältniß Gottes, in einem fingularen, bas eben Chriftus erft vermittelt, in bem pneumatifden. Eph. 2, 18. vgl. 11 ff. Bermittelt ift biefes fingulare Berhältniß fo, dag es für alle Welt beftimmt und zugänglich gemacht ift, also univerfell ift es angelegt; bagegen feine individuelle Realifirung findet es nur in ber individuellen Glaubensverbindung mit bem Mittler, Jefus Chriftus, und war ift es eine baraus hervorgehende Wiebergeburt, burch welche ber Blaubige ben göttlichen Sohnesgeift erhalt und bamit Gott individuell jum Bater erhalt. Bal. 3, 26 mit 4, 6. Eph. 1, 13 f. Rom. 8, 15. 1 Betr. 1, 23. Das neue Baterverhältniß Gottes begründet fich alfo individuell burch geiftige Zeugung, burch eine Reufchöpfung. Un biefe individuelle Realifirung bes gottlichen Baterverhaltniffes folieft fich aber auch eine fünftige, ine Universum reis dende Realifirung, bies ebenfalls burch eine Biebergeburt, burch Beltwiedergeburt (nalipyevegeu), die bis in bie außere Natur einbringt. Rom. 8, 21 ff.

Damit ist Gott eben als der Bater der Alles durchdringende und beherrichende Gott. 1 Kor. 15, 28, vgl. B. 24. Diese Universalisirung ergiebt sich eben daraus, daß das Baterverhältniß in Jesus Christus universell angelegt ist, worüber später das Nähere. Jesus Christus ist so der originale Träger und Bermittler eines vollendeten Baterverhältniffes Gottes zur Belt. In seiner Personlichkeit muß sich daher auch zunächst das allgemein-menschliche Baterverhältniß Gottes und das besondere theofratische erfüllt zeigen eben als die Basis, worauf erst ein neues, vollendetes Beltverhältniß Gottes vollzogen wird. Stellen wir also

a) die Data gufammen, in welchen fich bei Chriftus felbft junadft bas allgemein menfcliche Bater= verhältniß Gottes erfüllt zeigt. Salten wir uns gunächft an bie Jefu eigene einfache Ausbrudeweise, fo ift und fommt er bom Bater, fteht mit ihm in fo enger Bemeinicaft, bag er wirft, wie ber Bater es ihm zeigt, und rebet, wie ber Bater ihm fagt. 3oh. 7, 28 f. 8, 16. 29. 5, 17. 19 f. 12, 50. Endlich folieft fich fein Leben ab im Bater, in göttlicher Bertlarung. 3oh. 7, 33. 16, 5. 12, 23. Geben wir bei biefen Bezeichnungen noch ab bon einer fingulären Beziehung Chrifti auf Gott, fo weisen fie jum minbeften und junadit barauf bin, bag bas urfprüngliche Lebensverhaltnif, vermöge beffen bie Menscheit Gott gum Bater hat, in Jefus Chriftus volltommen realifirt ift (nieberfter Begriff von Jefu als Sohn Gottes, ber rationaliftifche), nämlich Urfprung, Bethätigung und Biel feines Lebens murgelt bei ihm in Gott, entfaltet fich und ichließt ab in Gott. Also das er autw Comer x. t. d., das Act. 17, 28 von allen Menichen gefagt ift, hat in Jeju feine vollentwickelte, perfonliche Bahrheit. Die allgemein menschliche Gottesgemeinschaft ift in Jeju Perfonlichkeit rein und boll ausgeprägt. Alfo icon am Dafftab bes allgemeinen Bewußt-

feine bon unfrer göttlichen Naturverwandtichaft und göttlichen Beftimmung, icon bom Gottesbewußtfein bes heidnijden Standpuntts aus tonnte und tann Jejus Chriftus Unertennung finden als Cohn Gottes in einem bor ben übrigen Menfchen ihn auszeichnenben Ginn, b. h. ale berjenige. in welchem die Menfchen ihre eigenen gottlichen Lebenszuge, fofern fie fich berfelben bewußt werden, rein und völlig realifirt finden. Bgl. aus Beidenmund Matth. 27, 54: ("wahrhaftig, ein Gottessohn war Diefer!"), 8, 8-10. 3oh. 8, 47. 18, 37. In ben gewöhnlichen Menichen ericheint ihr gemeinsamer boberer Stammdarafter nur gebrochen in einzelne Reflere und noch bagu getrübt ober verunftaltet; bagegen in Befus Chriftus ift gerade jenes fpecififch ober echt Menichliche, bas Gott Bermandtichaftliche ber Menichennatur, nach allen Seiten ausgeprägt jum reinen perfonlichen Charafter und er fteht so centralmäßig ba ale o vios του ανθρωπου. Bgl. Mart. 2, 27 f., wo bas zuerft bom Menichen im Allgemeinen Gefagte fich fpeciell potengirt im Menichenfohn. Diefer Ausbrud o vios rov av 90wnov bezeichnet jedenfalls Befum nicht blog als menschliches Individuum im generellen Sinn, subsumirt ibn nicht blog ale Ginzelmenichen unter die Battung; vielmehr icon ber mit bem Artifel verfebene Gingular o vioc fast in einem beftimmten Gingelnen ben Bollfinn ber gangen Battung jufammen, wie die analogen Formen: ber Befalbte, ber Rnecht Gottes. Ebenfo bedeutfam ift, daß mit o vios das gleichfalls articulirte rov arbownov verbunden ift, ftatt des artifellofen, unbeftimmt concreten av Downov, ober ftatt bes generalifirenden rwv avθρωπων, wie es 3. B. Mart. 3, 28. Eph. 3, 5 generali=

firend beift of vior των ανθρωπων; im Begenfat biegu weist rov ar Jownov, um beffen Sohn es fich handelt, auf ben Deniden x. d., auf ben bestimmten Collectiomenichen, und dies ift für jeden mit ber biblifden Benealogie ber Menfcheit Befannten ber Stammbater Abam. O vioc rov ar Jownov ift fo ber Sohn, ber Rachfomme ober Sprof. ling bes menichlichen Stammbaters im biftinguirten Sinn. Es ift bamit ebensowenig ein abftracter 3bealmeufch bezeichnet, ale ein abstracter Gottessohn, fondern eben ber individuelle Menfchenfohn, ber bies ift im gangen Sinn bes Borte, fofern in ibm ber Stammdarafter, ber menichliche Beichlechtsbegriff voll fich ausprägt. Bu biefem vollen Begriff bes Menichheitlichen gebort nun aber bas bem Begriff eignende Riebrige und Bobe jugleich, baber nach beiben Seiten bie Unwendung bes Ausbruds "ber Menichensohn" im Munde bes Berrn. Mart. 2, 10. 28. (Macht ber Gundenvergebung als Beilfraft, und Macht über ben Cabbath), Matth. 16, 13, 16 f. 21, 27. But. 9, 20-22. 26 ift bem Menschensohn ale bem messianischen Gottessohn bas einstige Rommen in ber Berrlichfeit feines Baters zum Bericht beigelegt, val. Matth. 26, 64. 30h. 5, 27. Dort steht vios ar Jownov ohne Artifel, weil es Pradicat ift ju o viog rov Geor B. 25, von dem eben bas Denfchliche im Allgemeinen pradicirt werden foll. Das Bufammenfliegen bes Menidenfohn mit bem Gottesfohn wurzelt eben im Begriff bes Meffias: Matth. 16, 16: "Du (ber Menfchenfohn) bift ber Chriftus, ber Gohn bes lebendigen Gottes." Der Meffias in feinem reinen Begriff hat ebensowohl bas Diebrige und Schwache im Menfcheitsbegriff, bas in ber Sunde murgelnbe Leiben, als auch bas göttlich Sohe im Menichheitsbegriff potengirt in fich gusammen gu faffen. Es gehört alfo namentlich in ben Begriff bes Menichensohns auch das, womit wir es bier junachft zu thun haben, namlich bas Denidliche in feiner gottlichen Chenbildlichfeit. Die Grundanschauung tritt am einfachften zu Tag in Bi. 8, 5 ff., und in beffen Benutung Ebr. 2, 6-9. Bas Bi. 8 von ardownos und vios ardownov ofine Artitel, alfo vom Menfchen und Menfchenfohn im Allgemeinen ausfagt, bas Niedrige im Menschenbegriff überhaupt (2. 6: "was ift ein Menschensohn, bag bu fein bich annimmft") und das Sobe barin (B. 7 ff. "mit Berrlichfeit und Chre gefront"), bas wendet ber Ebraerbrief 2, 9 f. eben auf Jefum an in feiner Riedrigkeit und Sobeit, und bies gang unmittelbar, weil das, was von vios ardownov im Allgemeinen, von jedem Denfchenfohn gefagt ift, speciell gilt von dem Menichensohn x. e.\*) Confequent tritt nun aber ber Name Menichensohn im Munde bes herrn und ber Apoftel jurild, nachdem bei Jefus die Berflärung in die übermenfchlide Gottessohnicaft (wovon fpater) vollzogen ift, Die Er-

<sup>\*)</sup> Daß der Begriff des Menschensohns es ist, unter welchen die Ebräerstelle Jesum subsumirt, dies zeigt sich deutlich darin, daß zwischen Zesus und den Menschen einerseits die gemeinsome Absunft von Gott betont wird, die göttliche Signatur (B. 11 εξ ξνος παντες — daber δέελησι), andrerseits B. 14 die gleiche Naturgemeinschaft σαςξ και αλμα, die sinnliche Signatur. Dabei aber erscheint Jesus als der, der das gemeinsam Menschliche nach beiden Seiten in hervorragender, in vrincipieller Weise in sich zusammensaßt. B. 9: Zesus den Tod schmeltend έπες παντος, B 10: δ άρχηγος της σωτηρίας, B. 11: δ άγκατων και οί άγιαζομένοι; sir Jesus sind die Menschen einerseits αδελασοι Β. 11. andrerseits zugleich von Gott ihm gegebene παιδία. B. 14.

höhung in die Sohnesberrlichfeit, wie fie jenfeits aller menichlichen und weltlichen Erifteng liegt. 3ob. 17, 5: ("Berflare mich, bu Bater, bei bir felbft mit ber Rlarbeit. Die ich vor bem Sein ber Welt bei bir hatte.") Der Menidenfohn war nun aufgenommen und eingegangen in ben präeriftirenden Gottesfohn, nachdem guerft biefer Gottesfohn fich einzugeftalten hatte in ben Denichenfohn. Rur in ben Bifionen, wo es fich um die 3bentität bes vertlärten mit bem hiftorifden Denidenfohn handelt. tritt letterer Ausbrud noch auf. Act. 7, 55. Apof. 1, 13. 14, 14.\*) Dem alten bepravirten Menidentupus tritt alfo in Jefu gegenüber die gereifte Darftellung eines Tupus. welcher innerhalb ber empirifden Menfchennatur, innerhalb ber oags die gottliche Bildungsanlage ober Chenbildlichfeit der Menfcheit, ihre originare Grundidee in fich ab- und burchgeftaltet hat. In ihm ift baber nach Eph. 4, 13 die volltommene Lebendreife bargeftellt, ju welcher bie Menichen heranzubilden find (μεχρι καταντησωμέν οί παντές είς ανδρα τέλειον, είς μετρον ήλικιας του πληρωματος του Χριστου. Infofern ift Jefus Chriftus (Eph. 4, 24 perbunben mit Rom. 13, 14) ale bas anzueignende Urbild ber Menfcheit anzuseben, in welchem bas gottähnliche Ratur-

<sup>\*)</sup> Eine gründliche exegetische Erörterung ber hergebrachten Auffassungen des Begriffs Menschenschin giebt ein Programm von Rector und Pfarrer Nebe in der Denkschrift des theologischen Seminars zu Herborn 1860, dagegen ift seine eigene Erklärung vom Menschenschin gleich doyos kroupos nicht präcis. Bgl. auch die neuere, die einzelnen Stellen berbrechende Behandlung von Rösgen, Chriftus der Menschen- und Gottessich 1869. Einseitig will aber der Berkalfer alle Beziehungen auf eine höhere Seite des Menscheitsbegriffs ausschließen.

gepräge derselben sich vermittelt mit ihrem depravirten Gepräge, mit dem alten Menschenbild, das er in sich im höchsten sittlichen Thun und im tiessten sittlichen Leiden überwindet und abthut (wovon unten). Indem nun die allsgemein menschliche Gottähnlichkeit in einem wirklichen Menschenschn vollendet ist in singulärer Urbildlichkeit, ist in dieser Menscheit auch das in der göttlichen Sbenbildlichkeit der Menschennatur wurzelnde Herrschaftsverhältniß über die Natur ausgebildet, was in den Bunderwerken desselben eben den naturgemäßen Ausdruck sindet. Ehr. 2, 7 f.: "Du hast ihn gestellt über die Werke der Hände und Alles seiner Macht unterworfen." Bgl. Gen. 1, 27 f. Sbenso wird nun aber auch in Jesus Christus

b) bas fpecielle Baterberhaltnif bes Bunbes in urbildlicher Singularität entwidelt, und gwar wieder in boppelter Begiehung, wie es für bie bunbesmäßige Sohnesstellung Abbangigfeit und Burbe einschließt. Der Menschensohn ftellt fich einmal völlig unter bas theofratifde Bundesgefet bes Batere, nicht nur unter bas allgemein menschliche Naturgefet. Bgl. Gal. 4, 4. yevouevog ύπο νομον, Röm. 15, 8. διακονος περιτομης, vgl. Matth. 3, 15. Befus beschränkt junachst feine gange Lebensentfaltung auf die Sphare des israelitifden Boltslebens, und feine Entfaltung felbft unterwirft er ber gefetlichen Bevormundungs: form bis jum Abichlug in ber gefetlichen Opferform (wovon fpater). Auch innerhalb biefer gesetlichen Form bilbet er bas Rindesverhältnig ju Gott volltommen burd, b. b. er ericopft es in feiner gangen Abhangig= feit bom Bater, b. h. in feinem Dienftcharafter.

Chriftus ift baber nach Diefer Geite xat' egoynv o naig (שָבֶר) Geov, ber Gohn in ber Zeit und bem Berhaltnig ber Unterwürfigfeit. Matth. 12, 18: idov & naic nov. Act. 3, 13. 26. 4, 27. 30. Bugleich aber vereinigt Jefus auch alle Die Beifte fülle in fich, alle Die gottlichen Rraft-Gaben und Thaten, worin Gott feinerfeite fein fpecielles Baterverhältniß zu Israel ausgeprägt bat, womit er feine einzelnen, besonderen Diener, Ronige, Briefter, Bropheten, ausgerüftet hat als Gottes Organe. Bgl. in Bezug barauf außer ben angeführten Stellen Act. 10, 38: expiaer αύτον & θεος πνευματι άγιο και δυναμει. Wie also Jesus feinerseits fein theofratifches Sohnes Berhaltnig jum Bater als Anecht Gottes ausprägt, fo verfiegelt andrerfeits Gott fein theofratifches Baterverhaltniß zu ihm, indem er ihn gum Chrift (Xocoros) macht, jum Befalbten, b. h. ju bem, in welchem bie innere, die geiftige Gotteefraft, Die Beihe ber Organe Gottes, ber göttlichen Functionare, völlig borhanben ift. 3oh. 3, 34. Schlieflich aber, auf Grund feines voll entwidelten Anechtscharafters, macht Gott Jefum auch jum Berrn (xvgeog), jum vollendeten Trager der aufern Dadt = fülle, wie in Xoioros die innere Rraftfülle concentrirt ift; er macht ihn also auch jum Trager ber vollen theofratifchen Autorität im göttlichen Reicheftaat. Act. 2, 36: enornae τουτον τον Ίησουν και κυριον και Χριστον, val. Daniel 7, 13 f. Siemit ift ber Menidenfohn aus bem blogen Abhängigfeiteverhaltniß bes nais berausgehoben. Durch Bermittlung des Chriftusbegriffs, alfo burch geiftige Rraftausbilbung ift ber Befeteefnecht, ber theofratifche Diener erhöht jum theofratifchen Berricher in Die Dachteinheit mit Gott

als bem Behovah, bem Berrn, in Die fpecielle Reichsgewalt In feiner meffianifden Berridermurde hat fich nun das altteftamentliche theofratifche Baterverhaltniß Gottes concentrirt vollendet, nachdem daffelbe im A. I. nur zerlegt aufgetreten mar, individuell abgegrenzt in einem mehrfachen Berjonal von Befalbten, von theofratifden Dienern und Beamten. In dem Gefalbten x. e., in Befus Chriftus. hat fich dagegen die theofratifche ober meifignifche Gottessohnichaft voll und einheitlich zusammengefaßt, und dies unter rechtlicher Bermittlung mit dem theofratifchen Anechteverhältniß, durch Erfüllung aller Befetesgerechtigfeit. Ebenjo fanden wir die allgemein menichliche Gottesjohnichaft in ihm vollendet unter rechtlicher Bermittlung mit dem allgemein menichlichen Anechteverhältniß, mit ber fündigen Menichennatur und ihrem Leiden. In beiden Begiehungen fteht Befus fonach da ale der vorbildliche Gottes: iobn: er ift es fur ben Beiden, ben Raturmenichen, und ift es für ben Juden, den Gesetesmenichen. Diefes fein menichliches und theofratifches Cohnesverhaltnig und Berrverhaltniß ift aber ju unterscheiden von feinem emigen Cohnesperhältniß; es ift ein von Gott erft innerhalb der Zeit gemachtes ober gewirttes in ber menichlichen Ericheinung und geschichtlichen Entfaltung Beju Chrifti (baber Act. 2. 36: και κυριον αυτον και Χριστον ό θεος έποι η σεν τουτον τον Ίησουν, diefe geschichtliche Person); es ift etwas von Gott oberhoheitlich Übertragenes. Ebr. 1, 4-9, Rom. 1, 3 f. Act. 13, 32-35. vgl. Pfalm 2, 7. Infofern ift Gott bas Saupt Chrifti, wie Chriftus bas Saupt der Denichen (ber zweite Abam) ift, und bas haupt bes Bolfs

Gottes (der Herr) ift. 1 Kor. 11, 3. Diefe zeitlich begründete oder geschichtlich gewordene Reichsgewalt findet daher auch wieder ihre zeitgeschichtliche Endschaft (1 Kor. 15, 24. 28); sie ist nämlich nur vermittelnder Natur, begründet nur ein vermittelndes Uebergangsreich in das ewige Gottesreich des Baters und in die ewige Stellung Christi darin. Wie daher jene Neichsgewalt zeitgeschichtlich an Christus als den Menschenschn und Gottestnecht vom Bater übergeben ist, so schließt die Zeitgeschichte ab mit der Neichsübergade von Seiten Christi an den Bater. (Davon unten). — Allein es ist nicht bloß ein innenweltlich und zeitgeschichtlich begrünzbetes Baterverhältniß Gottes, das in Christus, nur in singulärer Form, sich darstellt, sondern

c) auch ein gang eigenthumliches, über ber Belt und der geschichtlichen Entwidlung ftebendes Baterverhältnis Gottes, ein metaphpfifches, tritt in Chriftus hervor und wird von ihm aus erft ben Menfchen Mus biefem eigenthumlichen Baterverhaltnis ericioffen. Gottes ju Befus Chriftus und burch ibn ju ben Menichen erflart fich erft, wie gerade in ber Ginen Berfonlichfeit Jefu Chrifti die beiden andern Berhältnigweisen ihre Bollenbung finden fonnten, wie also namentlich der univerfelle Baterverband Gottes mit ber Menscheit, mahrend er doch unser Beichlecht nur noch ale Anlage und Bestimmung mit Gott jufammenhalt, gerade in biefem Ginen Individuum einzig ausgebildet werben fonnte ju einer vollfommen entwickelten Darftellung unfres gottlichen Naturtypus; ferner, wie ebenfo ber fpecielle gottliche Baterverband, mahrend er im gangen Berael nur Anechte und Diener bilbete, ale vereinzelte und

beidrantte Bertzeuge und Bertreter Gottes, diefem Ginen Individuum fogar feinen oberhobeitsichen Charafter, ben Charafter bes xvoios völlig zusammenfaffen fonnte, ohne daß daraus eine Regierungssuspenfion Gottes merben follte. Dies erklärt fich nur baraus, baf in Jefus Chriftus ein höchstes göttliches Baterverhältnig bie icon vorhandenen Beziehungen in fich aufnahm und mit fich in eine bilbete. In Chriftus vermittelt fich nämlich nach ber biblifden Darftellung eine Batericaft Gottes, wie fie bis babin meder befannt war, noch juganglich, wie fie nur burch ihn erichliegbar ift, - ein alles außergöttliche Biffen überragendes Berhältniß. Matth. 11, 25-27, vgl. mit Luf. 10, 22. 3ob. 3, 31 f. nebft 1, 12. 14, 6 f.\*) (Die nabere Darlegung Diefes fpecififden Baterverhaltniffes Gottes ju Chriftus felbft unter II.) - Gott nun in feinem bieber verfchlof= fenen Baterverhältniß ju offenbaren, b. f. gur Darftellung und jur Erfenntnig ju bringen, ift eben bas eigenthumliche Wert, für welches Jefus Chriftus fich beftimmt weiß, und bas von ihm realifirt wurde. 3oh. 17, 4. 6. 25 f. Daber wird bann Gott in Diefem eigenthumlichen Baterbegriff, nachdem Chriftus fein Offenbarungswert vollbracht hat, eben bezeichnet als & Geog xai narng Indov Xpidrov.

<sup>\*)</sup> Also noch ehe bei Zesus seine theofratische Erhöbung eintritt, während er noch in Knechtsgestalt wandelt, weiß er sich bereits in einem nur dem Bater bekannten Sohnesverhältniß, als Sohn in einem Sinn, wie disher von Gottessofin nicht die Rede war, mit allumfassender Machfille — und dies beruht auf einem Baterverhältniß Gottes, das ebenfalls nur dem Sohn bekannt ift, und nur durch ihn erschließbar ift. Es ift dies dasselbe Baterverhältniß, dessen Areee B. 1 u. 3) zusammenfällt mit dem ewigen Leben, das bisher ebenfalls unerschlossen war.

Röm. 15, 6 ff. 2 Ror. 1, 3. Eph. 1, 3 ff. 17. Zum Beiden aber, daß auch biefer höchfte Baterbegriff eine univerfelle Beftimmung bat, foll er aller Belt gepredigt werben. Matth. 28, 19 f. Der jummarifche Inhalt Diefes Baterverhältniffes Gottes in Chrifto, wie es fich gegenüber ber Belt barftellt, ift, nach ben angegebenen Stellen im Allgemeinen bezeichnet, ein Berhaltniß ber Liebe, aber mittheilender Art im bollften Ginn, nämlich eine fo erbarmungereiche Liebe Gottes jur Gunderwelt, Die ber letteren ben eingebornen Sohn giebt, nicht nur ben Erftgebornen unter ben Menidenföhnen, nicht nur ben Ronig, Sobepriefter, Propheten der Theofratie. Bgl. 3oh. 3, 16. Ferner ben aus der Belt für diefen Sohn gewonnenen Gläubigen wird Gott Bater burch eine gottliche Beiftesbegabung, Die über ben Boben ber Natur und bes Befetesbundes hinausreicht. Es tritt nämlich bei ihnen nicht nur die allgemeine Lebensverbindung mit Gott in Rraft auf Grund der ursprünglichen göttlichen Raturpermandtichaft, auch nicht bas unmundige Rindesverhaltnig, das Dienftverhaltnig des Bejepesbundes, fondern es bildet fich eine vio Jegea, Die begründet ift in Rengeburt aus bem göttlichen Beift, und gwar aus bem Beift, wie er in Gemeinschaft mit bem Bater bem göttlichen Sohn felbft eigen ift, alfo (ba Bott feinem Befen nach Beift ift) ift es neue Befensbildung aus Gott, Die Grundlage für die Entwicklung nicht nur einer moralischen Aehnlichfeit mit Gott, fondern auch einer fünftigen göttlichen Naturgemeinschaft, einer gottähnlichen Beiligfeit und Geligfeit. Bgl. 3oh. 1, 13. 3, 3. Gal. 4, 6 f. mit 1 ff. Rom. 8, 9. 15-17. 2 Betr. 1, 3. vgl. Eph. 1, 4 f. 14.

Die Bermittlung nun Diefes neuen Baterverhaltniffes für bie Meniden burch Befus Chriftus hat bei ihm zwar bie vorbildliche Gottessohnichaft (vgl. a u. b.) jur formellen Grundbedingung, b. b. Chriftus tonnte bas Reue nicht vermitteln, ohne bag er erft die Form bee Alten gang burchbrang als δ vioς του ανθρωπου und δ παις του θεου, ohne baß ber Begriff bes Gottesjohns im allgemein menichlichen Sinn und im theofratischen Ginn feine volle Bahrheit in ihm gewonnen hatte, ohne daß er die gange Bohe diefes icon gegebenen Begriffs erftiegen hatte. Aber auch ichon Diefe feine Borbildlichfeit als Menschensohn und als Anecht Gottes ift bei Jefus nach ber Schrift nicht bas Erzeugnig ber gewöhnlichen Menichennatur, es bildet fich nicht blog aus bem in ber Menichheit noch vorhandenen göttlichen Lebensteim, benn biefer ift in ber Menscheit nicht nur eine unentwickelte Anlage, sondern auch eine gebundene, entheiligte, vertehrte Anlage, Die fogar im theofratifden Berband mit ben Mitteln bes alten Bundes nicht bas Rnechtsverhaltniß ju Gott überidreiten fonnte. Die Realifirung jener Borbildlichkeit in Chrifto fest vielmehr felber bas eigenthumliche Lebensverhältnig Chrifti ju Bott voraus. Bon allen Gottesfohnen, auch von benen, die burch feine Bermittlung ibm als bem πρωτοτοχος gleichgestaltig werben, unterscheidet er fich als ber μονογένης, ale ber bon Gott geborene Gohn im einzigen Sinn. 3oh. 1, 14. 18. 3, 16. 18. 1 3oh. 4, 9.

Das führt uns

## II. auf den göttlichen Sohnesbegriff Jesu Christi in seiner ausschließlichen Eigenthümlichkeit.

Wollen wir die Hauptmomente im einfachen Ausdruck voranstellen, so find es folgende: Das Dasein Christi in der Welt ist das Dasein Gottes selbst; sein irdisches Dasein ruht auf einem Sein im Anfang der Welt, ja vor der Welt bei Gott, so daß es zugleich ein Sein in Gott ist und gleich Gott ist, und auch nach dem Beggang Christi aus dieser Welt seit sich sein Dasein in derselben fort als göttliche Gegenwärtigkeit, und dies in der wesenhaftesten Form des Göttlichen, in der Form des heiligen Geistes.

Diese Momente, wovon das Lettere bei dem Geiftesbegriff näher entwickelt wird, bestimmen wir nun genauer:

1. nach ben Reben Jefu.

Diese bieten uns die Substanz der ganzen Lehre dar, und zwar in der einfachsten Form.\*) Sein Dasein in der Belt stellt nun Jesus:

a) zunächst im Allgemeinen bar als ein Gekommenfein und Gesandtsein bom Bater. Dieses Allgemeine
gewinnt nun aber bei Jesus Christus einen, die Anwendbarkeit
auf Menschen übersteigenden Sinn, es erhält durch nähere
Bestimmungen einen sehr prägnanten, eigenthümlichen Sinn.
Sein Kommen von Gott ist nämlich nach Joh. 3, 13 zugleich
ein ex rov odgarov καταβαινειν; ebenso Joh. 6, 33. 50.
58, vgl. 3, 31, wo demselben parallel steht & drader egge-

<sup>\*)</sup> Bas in biefen mehr elementar und bescriptiv gegeben ift, faffen benn bie apoftolischen Beugniffe in turge, bestimmte Begriffsausbrude.

μενος im Gegenfat zu allen, Die ex της γης find; 8, 23: ihr feit ex rwr xarw, ich bin ex rwr arw, antnupfend an δαθ όπου έγω ύπαγω, ύμεις οὐ δυνασθε έλθειν, vgl. 13, 33, wo ber Berr auf Die Rudtehr hinweift in eine Sphare, die nicht nur den Juden, sondern auch den Jungern unguganglich fei.\*) Doch beftimmter betont 3oh. 8, 42. 47. 51 bis 53. 56 ein Ausgegangenfein von Gott in einem Ginn, wodurch Jefus auch über die orreg ex rov Geor unter ben Meniden, auch über Abraham und die Bropheten zu fteben tommt. Die Ericheinung Chrifti in ber Welt ift also einmal ein freiwilliges Rommen, ein felbftanbiger Act, fein rein paffives Beborenwerden von einem Denfchen ober Befandtfein von Gott; ferner ift es ein Ausgehen bon oben, bon Gott, wie es fonft feinem Erbentind gutommt, auch nicht einem Gottesgefandten wie Johannes bem Täufer (3oh. 3. 27-31), alfo ein Ausgeben von Gott nicht bloß in moraliichem Sinn, ober in irgend einem fonft weltformigen Sinn, ale follte es blog einen providentiell bestimmten Gintritt in die Welt, oder einen blog theofratifchen Beruf bezeichnen; fondern es ift ein Niederfteigen aus einer Lebens: bohe, die von Riemand fonft erreicht, noch erreichbar ift: beftimmter ift ee 3oh 17, 5 ber eigene lebenefreis bes Baters, Die "doga nuga gearto," wobon Chriftus ausgeht. Diefes Rommen Chrifti bom Simmel ift baber jugleich ein έξεργεσθαι έχ του θεου, παρα oder απο του πατρος (3οβ.

<sup>\*)</sup> Es ist also eine Begriffsverwirrung, wenn Rothe, Dogmat. I. S. 104 bas Sein Jesu von oben zusammenwirst mit dem "nicht von der Belt sein" der Jünger und mit dem ex Beov sein einzelner Mensichen, Joh. 8, 47.

8, 42, 13, 3, 16, 28, 17, 8), ein Ausgeben von ibm, bas ein felbständiges Gein beim Bater porausfest. ein Gein, in beffen eigener doga, vgl. 3ob. 6, 62, (onov ην το προτερον). Mirgende findet fich eine Sinweifung auf eine Beit, wo die Berjon beffen, ber ale Jejus Chriftus im Bleifch gegenwärtig ift, noch nicht gemefen mare; vielmehr ber, der ale o vios του ανθρωπου in der Belt ftand, eriftirt icon vorber, und zwar nicht in irgend welcher abitracten Beije, sondern eben als eyw, und nicht nur bor feiner damaligen Ericeinung und Offenbarungethätigfeit in ber Belt, fondern bereits bor ber mit Abraham begonnenen Offenbarung, ja bor Grundlegung ber Belt. 3oh. 8, 58. 17, 5.\*) Die moderne Borftellung von einer blog idealen Erifteng in der göttlichen Borberbeftimmung widerfpricht alfo icon ber gangen Ausbrucksweife, Die gerade bas Räumliche und bas Berfonliche bes fruberen Geins und bes Rommens betont, wie beim Beggeben aus der Belt und Burudgeben in bas frühere Gein. Conach bat Chriftus nach feiner eigenen Ausfage allem Beichaffenen gegenüber Braerifteng bei Bott, bestimmter in Gottes eigener Lebensherr= lichfeit, und zwar, wie biefelbe vor Erifteng einer Belt, ale urgöttliches Leben vorhanden ift, alfo ichlechthin transfcenbent; er hat fonach überweltliche und vorweltliche

<sup>\*) &</sup>quot;Die herrlichfeit, die ich vor Grundlegung der Belt bei bir hatte," foll nach Rothe heißen: die ich nach beinem Ratfoluß hatte, wie die herrlichfeit der Jünger, von der Zeins dort fagt, daß er fie ihnen gegeben habe, die ihnen von Chriftus zugedache herrlichfeit bezeichne. Da nun Zeins nur dem bie herrlichfeit zudenft, dem es von feinem Bater bereitet ift (Matth. 20, 23), und Gott Alles von Ewigkeit zuvorgedacht hat, fo wäre also auch von den Jüngern zu sagen: sie haben vor Grundlegung der Belt die herrlichfeit beim Bater gehabt!!

Coexistenz mit Gott. — Alle diese specielleren Bestimmungen des Evangeliums bei Johannes sind im Grund nur die Ausssührung von der principiellen Bestimmung dei Matth. 11, 27 und Luk. 10, 22 (schon oben S. 55 berücksichtigt): "Riesmand außer dem Bater, erkennt den Sohn, Riemand den Bater außer dem Sohn," und dieses jenseits alles Wissens liegende, nur Gott bewußte Wesen von Bater und Sohn, die Gottessohnschaft in einem rein vorweltlichen und überweltlichen, also innengöttlichen Sinn kann nur durch Offenbarung des Sohnes selbst zur Erkenntniß kommen: er ist in selbständiger Weise, in eigenem Bordeo Dut, das göttliche Offenbarungsvorgan für das intimste Gottesgeheimniß. Ueber dieses innensgöttliche Berhältniß selber aber spricht sich Jesus nicht aus.

b) Die weiteren Bestimmungen über das Berhältnis des Sohnes zu Gott betreffen immer den Sohn theils in seiner Urbeziehung zur Schöpfung, theils speciell den Sohn in seiner menschlichen Erscheinung, nicht aber den Sohn in seinem rein vorweltlichen Innenverhältnis zum Vater.\*) Was die zeitliche oder geschichtliche Erscheinung betrifft, so kann dieselbe allerdings nicht im Widerspruch stehen mit seinem vorzeitlichen Sein, sondern sosern sie Offenbarung sein soll, ist sie wesentlicher Ausdruck des vorzeitlichen Lebens, aber Ausdruck in menschlicher Lebensanalogie (&v duruwuart rys augung), also in der Form individueller Beschränkung und allmählicher Entwicklung. (Das Weitere bei der Menschwerdung § 22).

<sup>\*)</sup> Dies betont auch Schmid in feiner Reutestamentl. Theologie S. 181: "Das Subject aller Aussprüche Jesu über seine Berson ift der Erschienene; auch wo er fich ben Sohn Gottes nennt, geht dies nur auf die gange Person des Erschienenen; nie wird die vorweltliche Berfönlichkeit Sohn genannt."

Auch die weiteren Beftimmungen über bas präeriftente Urverhältnif Chrifti ftellen ibn icon ber Belt gegenüber, find Uebergangsbeftimmungen (transeunte, nicht immanente Beftimmungen): fie beziehen fich auf die vermittelnde Sinüberführung bes göttlichen Geins und Wirtens in bie Schöpfung; es liegen also barin tosmologische Grundbeziehungen, nicht rein theologifche, b. h. nicht ontologisch göttliche Innenbeziehungen. Die einzelnen Beftimmungen bes Cohnesbegriffs, wie er beim Beltanfang bervortritt, und wie er in ber Zeit zur Ericheinung fommt. bürfen baber nicht genommen werben als unmittelbare, abaquate Bezeichnungen bes innern Urwesensberhaltniffes amifchen Chriftus und Gott, bes Berhaltniffes, wie es in ber Ewigfeit befteht vor allem Beltbafein und vor allen Beltbezügen, wie es ichlechthin transscendent ift. Jene Beftimmungen gehoren icon bem Offenbarungeverhaltnig Chrifti an, bem Sohnesverhältniß, wie baffelbe aus bem transfcenbenten Urverhaltniß ju Gott heraustritt, ju einem Weltverhaltniß fich geftaltet, in die Descendeng eingeht theils gur Bermittlung einer Weltschöpfung er agen, theils gur Bermittlung einer Weltverjöhnung in dem πληρωμα του χρονου. Dahin gehört felbft ber Ausbrud: ὁ μονογενης νίος τοῦ θεον (30h. 3, 16. 18. 1, 14. 18. 1 3oh. 4, 9), ber einzig aus Gott geborene, ber specififche Gottessohn, wie feiner außer ihm. Es liegt barin eine relative, eine vergleichende Beftimmung (in Bezug auf anderes Bewordenes), nicht eine unmittelbar innengöttliche Beftimmung. 3oh. 1, 14. u. 18 find ce bie aus Gott gezeugten Texva Geor unter den Menichen 29, 12 f. und 3, 16 u. 18 Die aus bem Beift gezeugten göttlichen Reichstinder B. 3 ff., aus beren Reihe Befus als ber movoyerng viog, als ber in

seiner Art einzige Sohn hervorgehoben wird; und so ist auch im ganzen Zusammenhang ber johanneischen Stelle vom eingebornen Sohn die Rede, wie er das Berhältniß Gottes zur sündigen Belt vermittelt, und von seinem daran anschließenden Berk, nicht von seinem vorweltlichen Berhältniß zu Gott.

So verhalt es fich mit ben bom Sohne, respective bom Beift gebrauchten Ausbruden wie "Ausgeben", "Reugung". fie beziehen fich auf bas gottliche Offenbarungeverhältnig. nicht auf bas innengöttliche Befensverhaltnig, aus welchem Sohn und Beift hervorgeben. 3m Bezeugt- und Beborenwerden, wie im Bervorgeben überhaupt liegt ichon ein Beraustreten, ein Uebergang aus dem elvat eig τον κολπον του πατρος in das έξηγεισθαι (3ob. 1, 18); es ist nach B. 14 ber eingeborene Gobn eben in ber fartifden Erideinung, bem bas egnyeio Dai beigelegt wird. Der Cohnesname felbft alfo, ber eben in bem Bezeugtwerben murgelt, ericopft ben Urmefensbegriff Chrifti nicht. Diefer liegt in einem Ramen, wie er nur bem Trager beffelben befannt ift: Apot. 19, 12: "Er hat einen gefdriebenen Ramen, ben Diemand weiß, außer er felbft," mahrend B. 13 ale befannter Name herausgehoben wird & doyog rov Jeov. Bal. auch Matth. 11, 27.

Benn man nun, absehend von der fosmologischen Grundbeziehung jener biblischen Bezeichnungen, daraus eine specifische Bezeichnung des ewigen innern Urverhältnisses Christi zu Gott macht, z. B. aus yerryroc, und nicht nur den Begriff einer vorweltlichen Zeugung, sondern einer schlechthin ewigen Zeugung in Gott hineinverlegt,\*) so reißt man willfürlich den

<sup>\*) 3. 3.</sup> Quenstedt I, 330: ,pater filium ab aeterno genuit, nec unquam desinit gignere.

biblifden Ausbrud los bon feinem genetifden Grund und Boden und verlett die Reufcheit der biblifden Sprache; man verläft die beilige Refignation bes biblifden Standpunfte, ber auf bas ewige Urverhaltniß im göttlichen Innenwefen nicht näher eingeht, mabrend andrerfeits nirgends gefagt ift, daß ber, ber ale Sohn bervortritt, irgend je nicht war ober ift.\*) Das aber liegt jedenfalls in den angeführten Bezeichnungen: Chriftus ift eben baburch Gohn Gottes im einzigen Ginn, daß er das Leben von Gott bat nicht wie irgend ein geschöpfliches Bejen, sondern bag er eben bas borweltliche, alfo bas urgöttliche Leben zu eigen bat, bas feinem Befcopfe zufommt (3oh. 17, 5), daß er baffelbe fpecififche Befensleben mit bem Bater gemein hat, wie biefes auch von ihm felbst ausgesprochen ift 3oh. 5, 26: ώςπερ γαρ δ πατηρ έγει ζωην εν έαυτφ, ούτως έδωκεν και τω υίω Conv exer er eaurm. Dies fagt er bom Berhaltnif bes Sohnes überhaupt, abgesehen davon, bag er ber Menichenfohn ift; die Beziehung bierauf fügt erft B. 27 bingu. Bgl. 6, 57 : έγω ζω δια τον πατερα. Es liegt bei aller mefentlichen Gleichheit eine Dependenz, eine Abhängigfeit, im Gohnesbegriff an und für fich, nicht erft barin, bag er ber Menichenfohn geworben ift ober in feinem Stand ber Erniedrigung. Bor wie nach biefer Erniedrigung ift ber Bater, wenn biefer Musbruck einen Ginn haben foll, eben ale ber Bater ber

<sup>\*)</sup> Diefer Fehler, das Berhältniß ad extra mit dem ad intra zu vermischen, hat icon Joh. Aug. Urlsperger gründlich nachgewiesen in mehreren Abhandlungen mit dem Titel: Reue, dem Sinn der heil. Schrift mahrhaft gemäße Entwicklung der driftlichen Dreieinigkeit (Frankfurt 1774), obwohl seine positiven Bestimmungen derselben nicht durchaus genügen.

originale und originirende Inhaber ber gangen Gottheit, ber uovos Beog, wie ihn ber Sohn felbft nennt, von dem und bei bem ber Cohn feine Berrlichfeit hat; bgl. außer 3oh. 5, 26. 17, 1-5. 1, 1-3.\*) Chriftus ift aber ale ber Sohn ber Gingeborene. Aus ber Gelbitanbigfeit bes Batere unmittelbar hat er ale eingeborner Gobn fein Gottesleben im Untericied von allem fonftigen Leben, hat es in einer Gelbftanbigfeit, wie fie bem Bater felbft gutommt (3ob. 5, 26), alfo göttlich unabhängig hat er es, unabhängig nämlich von aller außergöttlichen Bermittlung und Beftimmung. 3m Bergleich jum gangen Beltleben tommt fonach Chrifto ein absolutes Gein gu; fein Leben ift ein ichlechthin originares, ein in und für fich felbft beftebendes. 3ft fein Gottesleben im Berhältnig jum Bater ein em : pfangenes, berivirtes, alfo fein ureigenthumlich für fich jelbit bestehendes, jo ift es boch ein in fich felbit bestehendes, wie beim Bater. Er lebt eben als Cohn ein Gigenleben und zwar ein foldes, bas mit bem bes Batere wefentlich ibentifch ift, bas gottheitliche Gigenleben; wie ber Gohn eines menichlichen Batere zwar ein von ihm empfangenes, aber gu eigen gewordenes menichliches Leben hat; baber 3oh. 5, 26 nicht nur ichlechthin fteht: "ber Bater hat bem Sohne bas Leben gegeben," fondern beftimmter: "wie der Bater bas Leben hat in ihm felbft, fo hat er auch bem Gohn gegeben, ju haben bas leben in ihm felbft" (vgl. B. 17), boch aber beißt es nicht: "für fich felbft," bag er getrennt vom Bater,

<sup>\*)</sup> Luther: "Der Sohn ift vom Bater und nach bem Bater gebildet, nicht dieser vom Sohn ober nach dem Sohn; der Bater ift der Ursprung ober Quell der Gottheit, von welcher fie der Sohn hat."

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

an' eavrov etwas thun fonnte. B. 19. Wenn Chriftus bas Leben von Gott hatte in berfelben Art, wie die Belt, fo hatte er bas leben nicht in fich felbft, wie Gott es hat, nicht in einer bon allem fonftigen Gein unabhängigen Gelbftanbigfeit, in einer göttlich absoluten Gelbftandigfeit;\*) er batte bas leben nicht ichopferifch in fich, fonbern gefcopflic. Andrerseits aber involvirt biefe Gelbständigfeit bes lebens im Gobn wie im Bater für die Begiehung Beiber gu einander nichte Trennenbes, vielmehr in ber beiberfeitigen Befendeinheit liegt bas Berbinbenbe, Die me fenhafte Berbinbung. Es ift nach weiteren Beftimmungen fein Auseinander von Bater und Cohn, fein bualiftifches Begenüber nach Art bes fosmifchen Lebens, und vollends des menichlich bepravirten Lebens, fondern indem der Bater bem Sohne fein eigenes Leben gegeben hat ale felbftanbiges, ber Sohn aber biefes fein felbftandiges Leben nur hat, weiß und bethätigt ale etwas bom Bater Begebenes, involvirt bies ein gegenseitiges Ineinanderleben, eine Ginheit bes felbftanbigen Geine. Bgl. 30h. 10, 30: eyw xai i narno er eouer. Dieje Ginheit ift feine bloß ideale ober moralifche Ginheit, vielmehr nad B. 28 tann ber Cobn, was nur Gott tann, fein Befcopf, nämlich bas ewige Leben geben, wie ber Bater (5, 21). Diefe Mittheilung ewigen Lebens fest aber Befen seinheit mit Gott boraus, nicht bloge Machteinheit und begründet fich eben in B. 30 mit ber angeführten Berficherung: "3ch und ber Bater find Gins:" baber benn auch bie Wenbung B. 32: έργα έδειξα ύμιν έχ του πατρος μου (aus bem Bater hervor). Er ift nicht ein unselbständiges Debium göttlicher

<sup>\*)</sup> Bal. 3. E. Bed. Chriftl, Reden IV. Samml. Rr. 29.

Berte, er wirft sie in eigener Thätigkeit aus Gott heraus.\*) Und endlich B. 38 ift die Einheit des Baters und des Sohnes bestimmt als ein gegenseitiges Ineinander: sein: er euor & narge xayo er ro narge.

Andrerseits aber ift mit biefem Ineinander bas untericheidende Berhältniß Beider ju einander nicht aufgehoben; es ift nicht fo, daß einer in ben andern zerflöffe ober fich umfeste, fondern in der gegenseitigen Lebensgemeinschaft bat ieder, ber Bater und der Cohn, eben die feinem Begriffe entsprechende Stellung: ber Bater ift im Sohne als Bater, ber Cohn ift im Bater ale Cohn; nicht ber Sohn wirft als Bater, ober ber Bater ale Sohn. Der Bater ift eben als Bater ber ben Gohn innerlich Erfüllende und Bestimmende, ber Cohn aber ift der aus bem Bater Rehmende ober Schöpfende, ber in und nach bem Bater fich Bestimmenbe. 30h. 14, 10. und 13, wo neben einander fteht: "ber Bater thut Die Werke" (weil er nämlich in mir ift) und: "ich werbe thun, mas ihr in meinem Namen bitten werbet," (weil ich nämlich (B. 10) im Bater bin; 3oh. 8, 28 f. 38, einerseits: "ber mich fandte, ift mit mir, hat mich nicht allein entlaffen (apnxer)," ba er mich nämlich nicht fandte als getrennt von ihm, andrerseits: "nichts thue ich aus mir felbft heraus (an' euavrov), fondern wie mein Bater mich gelehrt hat, mas ich von meinem Bater gefeben habe, mas ihm gefällt, thue

<sup>\*)</sup> Daher ift es schriftwidrig, wenn Bernh. Beiß die Werfe Zesu burch eine bloge äußere Mitwirkung des Baters erklären will. Es ift damit einer der wesentlichsten Schriftbegriffe aufgegeben, der der Immanenz, ohne welchen sich Berson und Werf Christi überhaupt nicht begreifen läßt. Ann. d. herausg.

ich allezeit." Der Cohn ift und bleibt felbständig im Bater als feinem Bater, ale bem originaren Brincip feiner Gelbftanbigfeit, wie ber Bater im Gobne bleibt als feinem Sohn. d. h. ale in feinem felbftandigen Befensbilde. Bermoge Diefes einheitlichen Ineinanderfeins hat ber Bater im Cohne feine außere Ericheinung, feine doga, in ber Belt, wie ber Sohn im Bater feine wefentliche porweltliche und überweltliche Bottes-doga bat als ben innern Grund feiner gangen Sohnesericeinung. 3oh. 14, 9 f. 17, 1. 4 f. Diefelbe, auf der Grundbeftimmung des Batere rugende Ginheit bei aller Gelbftandigfeit tritt bei Chriftus auch in ben Begiebungen nach außen hervor. Benn Chriftus fagt: "Alles ift mir bom Bater gegeben," fo ift Beibes gu betonen: das "gegeben" und das "Alles," (Matth. 11, 27. vgl. 3oh. 3, 35), auch innerhalb ber Welt, wie innerhalb feiner felbft hat ber Cohn nichts, bas ber Bater ihm nicht gegeben batte; aber ber Bater bat ibm wirflich alles ge= geben, mas er felbit hat und wie er es felbit hat: alles göttliche Eigenthum ift eben in feiner inhaltlichen und formellen Gigenthumlichfeit Sohneseigenthum, fonach find auch Befitthum und Bewalt Gines in Beiden (3oh. 16, 15. 17, 10. Matth. 28, 18); es ift Gine ungetrennte Burbe (30h. 5, 23. 12, 27 f: ("vertfare beinen Ramen", wo es fich zugleich um Chrifti eigene Bertlarung handelt 14, 13); es ift Ein Bille und Gin Birten, aber alles in Gelbftandigfeit (3oh. 5, 30. 19-21. 14, 10. 7, 17. 11, 41), ebenjo Eine Liebe (3oh. 14, 21. 17, 26), Gine ineinandergreifende Offenbarung, fo bag bie Erfenntnig bes Goh= nes eine Offenbarung vom Bater ift, Die Erfenntnig Des

Baters eine Offenbarung vom Sohne. Matth. 16, 16 f. 11, 27. Durch bas Ausgehen Chrifti vom Bater in die Welt ist also die fortdauernde Coexistenz mit dem Bater nicht ausgehoben, vielmehr behält dieselbe ihren Bestand eben in der Form des göttlichen Sohneslebens, so daß der Sohn wie von Gott, so in Gott und gleich Gott ist, eben als Gottes Sohn, und daß Gott in ihm und gleich ihm ist, eben als sein Bater. Also Deorys, Gotthaftigkeit, nicht nur Gewarys, Göttlichseit kommt dem Sohne zu; daher: "wer den Sohn erstennt, erkennt den Bater", "wer den Sohn hat, hat den Bater."

Bei bem Allem fann nun aber ber Cohn ben Bater nicht nur "größer" beißen "als Alles" (3ob. 10, 29), jonbern ausdrücklich auch größer, als er felbst ift (14, 28), weil ber Cohn bas Leben und mas er fonft hat, nur hat als etwas bom Bater Begebenes, und dies nicht nur ale Menichenfohn, fondern eben ale Cohn Gottes felbit, ale ber, ber nicht Gott ber Bater ift. 3m Cohnesbegriff an und für fich liegt, wie bon bornberein bemerft, ein Descendengverhältniß, eine Abhängigfeit. Dur barf nie vergeffen werben, bag er bem göttlichen Descendenge ober Offenbarungeverhältniß angehört, nicht bem innengöttlichen Urverhältniß. Dagegen auf ben bloß zeitlichen Stand ber Erniedrigung bee Sohnes läßt fich bie neilovorng bee Batere nicht einichranten, ba biefelbe auch gegenüber bem erhöhten Chriftus bleibt; fonft mare nicht von einem Bitten bes Cohnes beim Bater noch nach feiner Erhöhung bie Rebe. 3oh. 14, 16 im Zusammenhang mit B. 12 ff. Bgl. auch 1 3oh. 2, 1. Rom. 8, 34. Das Bitten ift im Berhaltnig eines Cohnes jum Bater ebenfo natürlich, ale es unnatürlich mare, wenn

ber Bater beim Sohne zu bitten hätte, und felbst nach Bollendung ber Welt heißt es 1 Kor. 15, 28: τοτε και αὐτος δ νίος ύποταγησεται τω ύποταξαντι αὐτω τα παντα, ίνα ἢ δ θεος τα παντα ἐν πασιν. Daher heißt Christus auch den Bater "seinen Gott", dies nicht nur vor seiner Erhöhung (Matth. 27, 46. 30h. 20, 17), sondern auch nach derselben Apol. 2, 7: "im Paradies meines Gottes," 3, 12: "im Tempel meines Gottes;" vgl. Eph. 1, 17 die directe Bezeichnung: "der Gott Jesu Christi," 1 Kor. 11, 3. κε-φαλη Χριστον δ θεος. So ist es auch der Bater, der nach Christi Erhöhung auf die Bitte des Sohnes den Geist sende. 30h. 14, 16. 26. — Betrachten wir nun noch

c) die Transscendeng, in welche Besus Chriftus guruckfehrt.

Der Hingang zum Bater wird von Christus selbst bezeichnet als eine Erhöhung, ein vivordat durch Aufsteigen, avaßatvetv (30h. 6, 63, 12, 32, vgl. 3, 13 f.), dies im Gegensat zu dem das Kommen in die Welt bezeichnenden Riedersteigen (\*\*axaßatvetv), dem Descendiren. Es ersolgt also diese Erhöhung nicht durch Bersehung Jesu Christi in eine ihm fremde, absolut neue Sphäre, sondern durch Rücksehr des Sohnes aus der niedrigen zeitlichen Weltsorm in die ihm schon vorweltlich zusommende göttliche doza (30h. 17, 5.), durch ein Eingehen in seine ursprüngliche Existenz. So ist es eine Verklärung des menschgewordenen Sohnes in Gott, in einem Sinne, wie sie an und für sich unmöglich ist für die Welt, für die gläubige, wie sür die ungläubige. 30h. 8, 21. 23. 13, 32 ff. Den Gläubigen wird die doza in Gott nicht zu Theil als etwas unmittelbar und ursprünglich ihnen

ichon Eigenes, sondern nur mittelbar als göttliche Gnadengabe durch Jesu Christi Bermittlung, und nur δμοιοτης, nicht έσστης kommt ihnen damit zu. 1 Joh. 3, 2. Es ist eine geschöpflich empfangene Herrlichkeit, nicht eine urgöttlich eigenthümliche, wie beim Sohn.

In dieser Erhöhtheit ift nun Christus eben als der Menschenschn coexistirend mit Gott, so daß ihm die Gott ausschließlich eigenthümliche Herrlichkeit, die absolut überweltliche Herrlichkeit, als selbständiges Eisgenthum zufommt. Letteres erhellt am deutlichsten, indem Jesus Christus im Berhältniß zu dem ausgehenden heil. Geist der Sendende heißt, wie der Bater, und der ausgehende Geist schöpft sein Zeugniß aus dem Eigenthume Christi und vollzieht es zu dessen Bertlärung — also dasselbe Berhältniß, wie es beim Sohn gegenüber vom Bater stattsfindet. Joh. 15, 26. 16, 7. 13—15. (Bgl. jedoch auch bei Sendung des Geistes wieder die Grundbeziehung zum Bater.)

Bas nun in den bisherigen johanneischen Reden Jesu explicirt gegeben ist, das findet sich wieder bei den Synoptikern concentrirt, theils, wie schon bemerkt wurde, anfangsmäßig oder keimartig in der nur dem Bater erkennbaren
Sohnschaft und in der absoluten Macht Christi (Matth.
11, 27. Luk. 10, 22.), theils abschießend in der Taufformel. Letztere stellen wir jedoch als summarische Bestimmung des Ganzen ans Ende der Trinitätslehre. (Eine Zusammenstellung der bei den Synoptikern sich vorsindenden
Data giebt Philippi, Lirchliche Glaubenslehre, IV. Th.
I. Hälfte S. 382 ff.) Wir behandeln nur noch:

2. Die apoftolifden Beftimmungen bes fpecififden Sohnesverhältniffes Chrifti jum Bater.

Das auf die theokratische Seite Bezügliche ist oben S. 51 ff.
ichon dargelegt. Hier ist vor Allem zu bemerken: die Apostel
scheiden in ihrer Auffassung Christi nicht die einzelnen Zustände besselben isolirt auseinander, den vor der Menschwerdung, den in der Zeit der Erniedrigung, und den in der Erhöhtheit. Sie haben vor sich den vollendeten Lebensgang
Jesu Christi von Gott aus, durch das Menschein hindurch
in Gott zurück, sie haben so den geschichtlich concreten, den
mensch gewordenen Sohn Gottes immer als Subject
vor Augen, aber in der Totalität seines Begriffes, wie
er als der von Gott ausgegangene und menschlich vollendete
Sohn im Besit der göttlichen Ur-doza existirt.\*) Christus ist
von ihnen immer als volle Person gedacht in der Einheit seines
vorgeschichtlichen und geschichtlichen Wesens, wobei das Göttliche immer das bestimmende Moment ist. — Gehen wir nun

a) von der zeitlichen Leben sentwicklung des Sohnes unmittelbar aus, so wird dieselbe zusammengesast als
φανεφωσις, als in die Erscheinung tretende Offenbarung.
1 Petr. 1, 20. 1 Tim. 3, 16. 1 30h. 1, 2. 3, 5. 8.
Φανεφον steht überhaupt dem κρυπτον entgegen, nicht dem
μη ον, sett also bereits ein Sein voraus, nur ein bis dahin
verborgenes. So wird denn auch nach dem biblischen Begriff
der φανεφωσις Christi eine dem Erscheinen in der Welt vorangehende Existenz vorausgesetzt, eine Präexistenz bei Gott

<sup>\*)</sup> Gut fagt Mener zu Rol. 1, 15. IV. Auft. S. 240. "Richtig ift nur die Beziehung auf die gange Berfon, welche im gottmenschlichen Zuftand ihres jetigen himmlischen Seins fortwährend dasjenige ift, was ihr göttliches Wesen, bieses an und für sich betrachtet, vor ber Menschwerdung mar.

und eine Descendens aus gottlicher Transscendeng. Undrerseits geht auch hier die warepware wieder gurud in die göttliche Central-doga, wie diefelbe jede creaturliche Bobe überfteigt. (Die Stellen unter G. 51 ff.) Aber auch gunächst in feiner menidlichen Ericeinung felbft aufgefaßt, verhalt fich Chriftus im Allgemeinen transscendent gur Belt. Er wird 1 Ror. 15, 47 als o devregos ar 90wnos, als neuer Stammmenich gegenüber bem erften, alfo in feiner menfclichen Ericienenheit pradicirt ale o xvocos es ovoavov, ober wenn auch nach anderer Lesart o xugiog fehlt, jedenfalls als et organor. Bgl. B. 48 o enorganing. Das B. 45 weiter bon ihm pradicirte έγενετο είς πνευμα ζωοnotour correspondirt bort bem bon Abam gefagten eyerero είς ψυγην ζωσαν, sowie B. 48 das Pradicat & επουρανιος bem abamitischen youxoc. Dies weist barauf bin, bag mit Diefen Bestimmungen im Begenfat gur Naturbeschaffenheit Des erften Menichen Die eigenthumliche Ratur Des zweiten bezeichnet ift, nicht feine Gundlofigfeit. Da ferner es ovoavov dem ex yng bei Abam entspricht, fo fann es nur auf die ursprüngliche Bertunft Chrifti bezogen werden, nicht auf feine einstige Biebertunft aus bem himmel. (Sofmann.)

Räher bestimmt, ist in Besus Christus auch in seiner menschlichen Erscheinung Gott immanent (2 Kor. 5, 19: θεος, η'ν εν Χριστφ), und zwar nicht nur durch Activität, durch Innenwirken, sondern (Kol. 2, 9) mit der Fülle seines eigenen Begriffs durch Innewohnen seines gott-heitlichen πληρωμα. Sierbei hat der Apostel freilich den ershöhten Christus im Auge, darum aber nicht mit Ausschließung seiner menschlichen Erschienenheit, als dächte er ihn da

nur im Besit eines Theils göttlicher Prädicate. Der Apostel redet auch hier vom ganzen Christus als einheitlichem Subsect, wie er ihn B. 6 als τον Χριστον Ίησουν τον κυριον vorangestellt hat; daran knüpft sich σωματικώς κατοικεί an. In dem geschichtlich als Jesus erschienenen Christus wohnt die gottheitliche Fülle im Unterschied von Gott selbst σωματικώς, verkörpert, in einem Leid, der vor der Erhöhung die gottheitliche Fülle als herauszubildenden Keim in sich schließt, durch die Erhöhung auch als herauszebildete Aeußerlichtet, als σωμα της δοξης αὐτου. Phil. 3, 21. Das Essentielle wird nie mit σωματικώς bezeichnet und ist eben in το πληρωμα της Θεοτητος ausgedrückt; Θεοτης aber hat schon seiner Form nach nicht nur das Θειον zum Indegriss (dies ist Θειοτης), sondern das Θειος είναι, das persönliche Gott sein, die göttliche Wesenheit.

Wie das Gottheitliche in der menschlichen Erscheinung Christi sich zur Darstellung bringt, werden wir genauer entwickeln bei der Lehre von der Berson Christi. Hier bestimmen wir näher

- b) die Braexiften & Chrifti und zwar zuerft
- a) nach Phil. 2, 6 ff. Die μορφη Θεον ift die Gott eigene äußere Erscheinung, wie μορφη δουλου, ανΘρωπου die diesem Subjecte eigene; es entspricht also der 
  δοξα, welche Christus nach 30h. 17, 5 sich in der Präexistenz beilegt. Auf die nach der menschlichen Entwicklung eingetretene Erhöhung Christi tann εν μορφη Θεου ύπαρχων 
  sich nicht beziehen, da jene erst B. 9 zur Sprache kommt 
  als Resultat aus den geschichtlichen Bestimmungen von B. 7 f. Es bezieht sich also εν μορφη Θεου ύπαρχων auf ein dor-

geidichtliches Gein Chrifti, ale Erifteng in ber göttlichen Sobeit. Das weitere eirat ioa Dem, mo loa die Stelle bes Abberbs vertritt, ift nicht die bloge Gleichartigfeit ober Aehnlichfeit mit Gott. Dies ift ouocoua, momit B. 7 das Berhaltniß ju ben Menfchen bezeichnet ift. Das für fein Berhältniß ju Gott gebrauchte icor bebeutet die Gleichheit, wo nicht Dehr und nicht Beniger ift. Matth. 20, 12. Alfo ein gottgleiches Gein, wo auf beiben Seiten nicht Dehr und nicht Beniger ift (esse eodem modo quo deus) fommt dem zu, der έν μορφη θεου ύπαρχων ift; die 3dentitat mit Gott in feiner eigenthumlichen Ericheinung (μορφη) involvirt die 3bentität mit Gott in feinem eigenthumlichen Befen, to eivar ioa. Chriftus, che fein eavror exerwoer eintrat B. 7, theilt fich mit Gott ohne Ungleichheit fowohl in Gottes innere Befenseigenschaften (in das πληρωμα της θεστητος) als in feine herrliche Wefensaußerlichfeit, in die noomn Beov, fowohl in Gottes Geligfeit bes Lebens, ale in feine außern Functionen und Brarogative; er muß in feiner Binficht erft Gott gleich werben.

Beil nun die μορφη θεον bei Christus etwas Ureisgenes ist, nicht etwas erst Angenommenes oder Anzunehmendes, wie die μορφη δουλου, heißt es im Gegensatz zu μορφην δουλου λαβων &. 7, welches geschichtlich in der Zeit erfolgte, vielmehr έν μορφη θεου ὑπαρχων B. 6. Die dem ός-ὑπαρχων beigesügte Aussage: οὐχ ἀρπαγμον ἡγησατο-ἀλλ' ἐαυτον ἐκενωσεν ist etwas in der Zeit, in der geschichtlichen Erscheinung Borgehendes, und so ist auch das ἐν μορφη θεου ὑπαρχων da als vorhanden vorausgesetzt. Es bezeichnet wie 30h. 3, 13 δ ων ἐν τω οὐρανω

und 2 Kor. 8, 9 πλουσιος ων (fo auch Luf. 16, 23; Winer, 7. Aufl. § 45, Anm. 1) nicht ein vergangenes, sondern ein stetig fortbauerndes, ein zuständliches Sein.

Wie ift nun bies ftetige Gein er to ovoare, er poggy Geor gufammengubenten mit bem menichlich irbifden Gein? -Chriftus, auch als vom Simmel Berniedergeftiegener, mar feinem Befen nach nicht irbifder, nicht ber Erbe angehöriger Menichensohn, fondern (3oh. 3, 13) ber dem Simmel angehörige Menschensohn, δ vioc του ανθρωπου, δ ων έν τω οδρανω (vgl. & επουρανίος 1 Ror. 15. 48). Er war eben ale aus dem himmel Stammender (3ob. 3, 31) feinem eigentlichen inneren Befen nach verschieden von ben aus ber Erbe Stammenden, mar ale o arwber epronevoc: enarw παντων, ob er gleich in feinem geschichtlichen Auftreten als Menich unter Alle fich erniedrigte. Eben als Bejus mar Chriftus (2 Ror. 8, 9) innerlich reich, nhovorog wr, trot feines geschichtlichen nrwyevert. Chenjo Bhil. 2, 5 ff., ale ber geschichtliche Chriftus, ale Chriftus Befus B. 5, woran "oc" antnüpft B. 6., war er er er poggy Geor énagywr, also auch in ber mogen dordor mar Christus nicht außer perfonlicher Berbindung mit ber doga gefett, fonbern weil er in urfprünglichem und bauerndem Befit bes gottgleichen Seins war nach ber innern und außern Befenheit beffelben, tonnte er, wenn er wollte, bas Göttliche auch in feiner μορφη hervortreten laffen (vgl. Mart. 16, 12). Es ftand immerbar in feiner Macht, ftatt ber mogen dovkov bas Bleichsein mit Gott, bas ibm wesenhaft Bugeborige als fein perfouliches Eigenthum auch augerlich an fich gu nehmen, eben ale uoogn Beov, ale doga. Er tonnte eben

daber die δοξα ώς μονογενους παρα πατρος auch zu ichquen geben in einzelnen Werten (3oh. 1, 14); er that bies aber nie fo, bag er bie gottgleiche Stellung und Erfdeinung im Einzelnen ober Bangen mit eigenmächtiger Billfur ober felbstifd an fich zu reifen gefonnen mar, vgl. Matth. 4, 3 ff. Diefe Refignation Jeju Chrifti ift der Begenfat gu bem gewaltsamen Ansichreißenwollen des Simmelreichs bei den Juden (Matth. 11, 12) und bem ber Gottgleichheit bei bem erften Meniden. Chriftus that Dies nicht, weil ihm für feine menfoliche Laufbahn Die gottgleiche Stellung nicht gutam gemäß bem göttlichen Erlojungegefet, alfo moralifch nicht jutam, obgleich fie effentiell und potentiell, und fo auch rechtlich ihm angehörte als bem έπαρχων έν μορφη θεου; und ebenbeghalb, weil ibm für jest in feiner menfclichen Stellung Die Bottgleichheit moralifc nicht gutam, mare es Die eigenmächtige Aneignung eines ihm nicht angeborigen Befibee, ein "Raub" gewesen, wie bies ber Fall ift, wenn ein Sohn die ihm wohl als foldem angeborene und rechtlich que tonimende Machtstellung im Saufe gegen ben Billen bes ober zum Rachtheil ber ihm geworbenen Aufgabe fich anmaßt. Go ift es benn auch im Busammenbange von Bhil. 2, 5 ff. eben bas Moralifde bes Berhaltens Chrifti als Jefus, welches ber Apostel in ben B. 6-8 hervorgehobenen Bugen gur Racheiferung vorftellen will (rovro pooreio 9ω); Die barin ausgeprägte Befinnung Chrifti Jeju follen die Blaubigen fich aneignen, eine, auf eigene Ehre und eigenen Bewinn verzichtende Gelbftverleugnung, Demuth und Uneigennütigfeit. B. 3-5.

Das eauror exerworer, er entleerte fich feines gottlichen

Gelbstes, gab auf bas ihm göttlich Gigene, enthält eben, bag er in feinem moralifchen Berhalten als mogony doudov λαβων und σχηματι εύρεθεις ώς ανθρωπος das είναι ίσα Sew nicht geltend machte, daß er feine doga nicht felbft nahm und fucte, ihrer fich entäugerte. 3ob. 5, 23. 41. 8, 50. Eben die Bestimmungen: μορφην δουλου λαβων u. f. m. bilden die Erläuterungen ju bem eavror exerworer, mabrend bas wefenhafte Berbleiben in ber Gottgleichheit affirmirt bleibt burch er mogon Geor ύπαρχων, bas nicht burch bas άλλ' έαυτον έκενωσεν negirt wird; negirt wird badurch nur bas άρπαζειν, nachdem er fcon μορφην δουλου angenommen hat. Die xerwoig war also eine freiwillige Berzichtleiftung, eine moralische Berleugnung bes ihm potentiell Buftebenden, nicht eine metaphyfifche Entäugerung bes Effentiellen; es war ein Act ber Gelbftverleugnung, für welche es eben B. 3--5 ber Apostel verwendet, nicht wenn ber Ausbrud erlaubt ift - ein Act ber Gelbftverftummlung ober ein Naturbefect. Durch feine Menichwerdung hört Chriftus nicht auf, das wirklich zu fein, was er bor berfelben urfprünglich mar (- bas fonnte nur burch einen Abfall geanbert werben -): ber gottgleiche Gohn bes Batere, fo bag er bloger Menfchenfohn gemejen mare ober nur ein halbirter Gottesfohn. Er begab fich in feiner menfchlichen Lebensgestaltung nicht bes göttlichen Befens, fondern ber permoge Diefes Wefens ihm jugehörigen gottheitlichen Macht und Stellung; ftatt er popon Beov, ftatt als Berr in die Belt einzutreten und ale folder barin aufzutreten, war er in die dienende Stellung, in bas deaxover (Matth. 20, 28) eingegangen, ftellte fich in Thun und Leiden wie

ein Rnecht unter bas göttliche Raturgefes und Bunbesgefes. Gal. 4, 4. Das mar feine xerworg. - Bur weiteren Erflarung bes μορφην δουλου λαβων wird beigefügt: έν όμοιωματι ανθρωπων γενομενος και σχηματι εύρεθεις ώς ανθοωπος. Die κενωσις, die Bertauschung ber herrlichen Gottesgeftalt mit ber bienenden Rnechtsgeftalt wird vollzogen eben baburch, bag er in Menichenahnlichfeit yevoueroc, b. h. menichenähnlich geboren murbe und fich entwidelte, und weiter, bag er auch in feinem Berhalten als Menich fich barftellte; σχημα ift bie felbständige Saltung neben yevouevos, ber phufifchen Entftehung und Entwidlung. Bermoge ber Letteren unterwarf er fich in feiner Eriftengform ben phyfifden Lebensbedingungen ber Menfcheit, aber auch ben moralifden baburd, daß er in feinem eigenen Berhalten eben nur ale Menich auftrat; ale Menichenfohn begann und bollendete er feinen Lauf nach den phyfifden und geiftigen Entwidlungsgefeten in allmählichem Bachsthum und nach ben moralifden Befeten in ethifdem Behorfam. Dieje Erniedrigung feines bochften Gelbftes (B. 8) ging fo weit, baf er fein Leben in die niedrigfte Tobesart hingab: yevoμενος ύπηχοος μεχοι θανατου, θανατου δε σταυρου, mabrend er daffelbe in freier Macht behanpten tonnte. 3ob. 10, 18. Ebr. 12, 2. Darum hat auch Gott (B. 9 ff.) eben in ben Ramen Jefus, in ben gefchichtlichen Chriftus eine absolut angubetenbe Burbe gelegt burch Erhöhung besielben in die absolut gottliche Oberherrlichfeit: exagioaro αύτω όνομα το ίπερ παν όνομα, vgl. B. 11: χυριος Ίησους Χριστος.

Chriftus ift alfo bem Apostel auch in diefer Stelle bas

Gine Subject, bem bas gottgleiche Sein als urfprüngliches Gigenthum gutommt bor ber Menfdwerdung, bem es in ber menfclichen Berfonlichkeit Beju ftete zu eigen bleibt und für beliebige Bermendung zu Bebote fteht, bas aber auf eigenmächtige Zueignung für fich Bergicht leiftet und eben bafür in Diefe menichliche Lebensform binein bas in berfelben für fich Berleugnete bom Bater empfängt: Die gottliche Sobeit; ber Menich Befus erwirbt, mas er icon als Gottes Cobn bejaß. Befus Chriftus eriftirt bemnach bor und nach feis ner Menichwerdung gleichen Wefens und gleicher Beftalt mit Gott, oder confubftantiell mit Gott und conform mit Gott. Aber er eriftirt auch im Untericieb von Gott, benn es fommt ibm ja ein eigenes vnaoyeir er nogen Beor gu, ein mit Gott gleiches Gein (ro elvai ίσα θεω); eine Bergleichung aber fest zwei immerbin berichiebene Gubjecte vorans, wenn icon nicht gerabe ungleiche.

Was ift nun Chriftus für fich im Unterschiede von Gott und boch in Gottgleichheit? — Das giebt

β) Ebr. 1, 3 an die Sand. -

Gemäß seiner Conformität mit Gott (seinem δαμφχειν εν μορφη θεου) ist der Sohn für sich απαυγασμα
της δοξης του θεου, Abglanz oder Wiederschein der göttlichen Selbstherrlichkeit. απαυγασμα vereinigt wieder Abstammung und selbständige Existenz; δοξα correspondirend
der μορφη θεου ist die majestätische Aengerlichkeit Gottes;
von dieser ist die δοξα Christi, des Sohnes abhängig, aber
so, daß dieser selber der conforme Rester davon ist (δ αδν
απαυγασμα), die selbständige Manisestation der göttlichen
δοξα. Weiter gemäß seiner Confubstantialität mit

Gott ift der Sohn für fich χαρακτηρ της υποστασεως του Seov, ber Abdrud, bas Beprage bes innern Wefens Gottes. Auch in Diefer Stelle bes Ebraerbriefes ift bas Subject, von welchem dies ausgesagt wird, weder der Lovos agaoxos (Bunemann), noch ber blog erhöhte Jefus (Sofmann), fondern bas Subject ift ber Sohn, in welchem Gott gerebet hat (B. 1), also ber historische Christus in seiner menschlichen Lebensericheinung, aber in ber Ginheit mit feinem borweltlichen Begriff als Bermittler ber Schöpfung (di ov xai τους αίωνας εποιησεν) B. 2. So ift benn auch B. 3 das specififche Berhaltniß Chrifti ju Gott (anavyaoua, yapartno) und bas zur Belt (pepwr ra navra) eben bas dauernde, unwandelbare Grundverhältniß (wv - φερων), auf welchem das folgende hiftorifde xadagiouor noingaueros exa Deaer fich vollzieht; es ift diefelbe Structur, wie Phil. 2, 6 f., wo er poggy Geor inagywr die Grundlage ift für Eavror exerwoer und & Jeog uneprywoer. Ebenso ift es mit o ar er rw ovoarw Joh. 3, 13. Die zeitlichen ober geschichtlichen Thatfachen im Leben Jesu Chrifti ruben und verlaufen auf dem Sintergrund eines eigenthümlichen Befens, eines gottheitlichen Urfeine Chrifti, bas bom Anfang ber Belt alle Eriftenzweisen und Wirtungsweisen als Sohn Bottes begründet und ermöglicht, fowohl feine weltschöpferifde und welterhaltende Mittlerftellung, wie auch feine weltverfohnende und weltregierende Mittlerftellung. Alle biefe Momente find feine Naturveranderung ober Befensveranderung bei Chriftus, sondern auf Grund feines ftetigen Gott conformen Befens nur Beranderungen oder Bericiedenheiten in ber Art feines Birfens und Ericheinens, wodurch er die Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

göttlichen Offenbarungen vermittelt; immer derselbe bleibend geht er nur in verschiedene Offenbarungsformen ein. 3m Sohne hat also Gott vor, während und nach der geschichtlichen Erscheinung desselben seine consgruente Selbstdarstellung (anavyaopa und xaqax-170), sowohl nach seinem innersten Besen, der vno-oraois, wie nach seiner eigensten doza oder poopp. Beides fast sich nun

γ) zusammen in der weitern Benennung είκων του θεου του α'ορατου. Kol. 1, 15. Christus ist hiernach das Gleichbild Gottes nicht nur im Allgemeinen, sondern des Gottes, wie er der unsichtbare ist, wie er sonst nirgends zur Anschauung kommt, vgl. 30h. 1, 18. In Christus stellt sich also nicht nur, wie in der Welt nach Röm. 1, 20 τα α'ορατα του θεου dar, sondern δ θεος δ α'ορατος, d. h. nicht nur die güttliche Eigenschaftlichkeit, die θειοτης (vgl. Röm. 1, 20), sondern Gott in seinem unanschaubaren Anssichen, Gott nach seiner θεοτης. Kol. 2, 9.

Chriftus ift also das Gleichbild Gottes nach feisnem in der Belt unsichtbaren oder transscendenten Selbstbegriff, nach seiner in sich absolut abgeschlossenen Bersönlichkeit.\*) Auch diese Bestimmung des Rolosserbrieses (είχων του θεου του ἀορατου) bildet, wie ἀπαυγασμα und χαραχτηρ im Ebräerbrief, bereits die Grundlage für das Berhältniß Christi zur Schöpfung und zur Erlösung B. 16 ff.; die Prädicate des in der Zeit erscheinenden und

<sup>\*) 2</sup> Kor. 4, 4 vgl. mit B. 6 heißt Chriftus eixwe speciell in feiner Menscheit, weil er auch da Gott in sich zu schauen gab in menschlicher Berkörperung.

wirkenden Christus leiten sich eben aus dem ab, was er schon vorher war. Man darf also abermals das Prädicat είχων Kol. 1 nicht ausschließlich beschränken auf eine einzelne Existenzsorm Christi. Aber auch in diesen Benennungen des Ebräers und Kolosserbriefes (ἀπαυγασμα, χαρακτηρ, είχων) erscheint das göttliche Wesen Christi, wie bei der Benennung "Sohn" als ein von Gott in ihn sich reslectirendes, in ihn übergehendes, nicht als unmittelbar eigenes, als urselbständiges. Ueber das Weitere πρωτοτοχος πασης κτισεως in Kol. 1, 15 s. unten bei der Schöpfung.

8) Auch 3oh. 1, 1 ff., wo Chriftus als & doyog bezeichnet wird, ift fein Urverhaltniß zu Gott, fein einat noog tor Jeor und Beog eirat B. 1 nicht abstract für fich gefaßt, nicht nach feiner innen-göttlichen Geite, fonbern nur hinüberleitend in die Belticopfung und Belterlöfung, alfo im Uebergang ad extra. Indem im zweiten Bere aus bem erften prägnant wiederholt wird: ovrog, seil. o doyog, no er αρχη, und sofern von παντα B. 3 gesagt wird: δί' avrov eyevero, ericeint iv und eyevero einander entgegengefett, alfo bas Gein bes doyog er agen bilbet ben birecten Begenfat jum nachfolgenden Berden aller Dinge, und ber Ausbrud apyn bezeichnet in Diefer Berbindung ben Anfang, ba Alles wurde, ben hiftorifden Weltanfang, nicht eine ichlechthinige Borgeitlichkeit ober Emigkeit. Da alfo, Alles erft wurde (eyevero), war schon der doyog, statt erft gu werden, alles Bewordene wurde vielmehr erft burch ihn, Chriftus als & Loyos war also allerdings icon bor ber Belterifteng und por ber Beltzeit.

Bas nun den Ausdruck o doyog betrifft, fo verhalt es

fich mit bemfelben ebenfo, wie mit ben übrigen Ausbrucken ber neutestamentlichen Gotteslehre, Bater, Gobn, Beift, Ebenbild u. f. w., beren nachften Ginn im Allgemeinen jeder vernünftige Menich verfteben tann. In bem fpecififden Sinn aber, wie biefe Bezeichnungen im Reuen Teftament auftreten, haben fie wohl zerftreute Antnupfungepuntte im A. Teft., aber nirgende, am wenigften außerhalb bee A. Teft., wie bei ben platonifirenden, dem Johannes-Bublitum unbefannten Speculationen Philo's, ift ihr neutestamentlicher Begriff unmittelbar gegeben, fondern biefer ift ein origineller. Nicht einmal bei ber blok hiftorifden Offenbarung, wie fie im Leben Befu fich entwickelte, barf bie Erklarung, um ben vollen Begriff ju gewinnen, fteben bleiben, wie Sofmann geltend macht; benn ber Berr felbft behalt ausdrudlich weitergebende Offenbarungsaufichluffe bor, feiner hiftorifden Offenbarung nachfolgende Eröffnungen Beiftes an Die Apostel, namentlich auch über feine Berfon. 3oh. 16, 12-14: "Der fommende Beift wird euch in die gange Bahrheit leiten, wird mich vertlären." Geben wir bei doyog junachft auch nur von feiner natürlichen Bedeutung aus, fo ift es vor Allem zu unterscheiben von όημα. Letteres bon φεω, ift bas ausgeströmte Bort, und fo bas paffive Bort, bas gesprochene. Aoyog ift einmal bas immanente Bort, es umfaßt auch bie innerliche, bie geiftige Bafis bes Borte und hat baber eben qualeich bie Bebeutung Bernunft, Ueberlegung; es ift ferner in feiner Meugerung bas active Wort, und hat baber auch bie Bedeutung Rede; Loyos ale Rede fest onuara beraus, und Loyog als Bernunft, als Princip bes geiftigen Wahrnehmens

und Berporbringens fest bie Rebe.\*) Coon im fprachlichen Begriffeumfang von dorog tritt alfo gegenüber bem onua bas Brincipielle herbor: ber innere geiftige Grund und bie felbftthatige außere Bermittlung bes Sprechens. Der bog. matifche Begriff von & Loyog ift 3ob. 1, 1 ff. beutlich ausgesprochen. Durch bas er apyn ir o dovog B. 1 und 2 und durch navra di' avrov exerero B. 3 fnüpft sich o loyog unverfennbar an die mofaifde Schopfungegeschichte an. "Im Anfang iduf Gott himmel und Erbe - und Gott fprach", beginnt Dofes, "Im Anfang war bas Wort bei Gott und Alles ift durch baffelbe geworden", beginnt 30= hannes. Entsprechend ber alnoworg bes M. Teft. wird aber von Johannes die gottliche Schopfung über ihren alt= testamentlichen Anfang binaus, über ben außern Schöpfungsprozeg bes fprechenden Gottes hinaus in ben innerlichen principiellen Busammenhang mit Gott geftellt. Tritt im M. Teft. bas gottliche Wort nur ad extra berbor, ale bie fich aussprechende und ausgesprochene Beisheit Gottes, fo wird es nun von Johannes ad intra bestimmt in feiner Braerifteng: ebe im Anfang ein Wort von Gott gesprochen wurde, ehe ein onua, ein Wort bes Mundes Gottes ausging, war icon o doros, bas innengöttliche, im Sprechen fich heraussegende Wort, bas geiftige Wort, und biefes ift es, das nach ben folgenden Berfen bes Johannes als ber Sohn Gottes in Jefu Chrifti Berfon jur menfclichen Erideinung tam. Bor feiner Begiebung nach auken, gur Belt,

<sup>\*)</sup> Wie nahe liegt ba icon, mas Iohannes felber premirt: ber Sohn redet, bringt hervor in die Welt, expressar, mas er fieht und bort vom Bater.

B. 3 ff. ift benn B. 1 f. Die Begiehung bes Loyog nach innen, ju Gott, naber beftimmt, junachft in ben Borten: ό λογος ήν προς τον θεον, womit zu vergleichen ift das noch intensidere δ ών είς τον κολπον του πατρος B. 18. Der Loyog wird damit unterschieden bon Gott, fteht aber in Gemeinschaft mit Gott. Mit einat (fin, 6 an) ift bas ruhende Sein ausgedrückt, bas Beftandhaben gegenüber bem Werben, bagegen in ber Berbindung mit moog und eig ftatt mit napa liegt Richtung und Riel; fo ift mit ne nooc, we eig eine felbftanbige Bewegung ober Thatigfeit bezeichnet, Die aber von ihrem Begenftand, hier bon Gott, nicht fich abloft, nicht aus ihm berborftrebt, fondern die, auf Grund des ftetigen Seins bei Gott, in Bott ftetig bineinftrebt und in ibn fich verfentt. Es ift beharrliche Berbundenheit von Rube und Bewegung, ber intenfine Gemeinschaftebertebr ber Liebe. Ueber diefe Berbindung ber Braposition bgl. Bernharbn, Syntax S. 265, woraus erhellt, bag obige Erflärung fein dogmatifirendes Sineinertlaren ift. Er zeigt, daß durch προς mit Accusativ "ethische Rücksichten, gesellige Relationen" ausgebrückt werben, alfo felbftanbige verfonliche Beziehungen, baß namentlich eirat, yegrecoat noog ein Berichtetfein gu Etwas ober ju Jemand bezeichnet, 3. B. noog roug geloug ben Umgang mit Freunden. Doch inniger bezeichnet bas Berhaltniß eic. Die Berbindungen, die Sofmann berbeizieht, wie eirat eig oixor fo viel als im Saufe fein (Mark. 2, 1. Luf. 11, 7), gehoren ber phyfifch lotalen Sphare an und berechtigen ju teinen Schluffen für perfonliche Begiehungen, involviren übrigens, genau befeben, ebenfalls bas

ftandige Resultat vorausgegangener Bewegungen: ins Saus eingegangen fein. - bies beutlich Mart. 2, 1: elond Der είς Καπερναουμ, και ήκουσθη, ότι είς οίκον έστιν. Βαί. Biner VII. Aufl. § 50. b. Dagegen ber perfonlichen, ber göttlichen Sphare gehort ebenfalls an Die Bezeichnung: eig ro er eirae 1 30h. 5, 8 und 30h. 17, 23. In B. 18 idlieft fid an o we ele tor xolnor tou natgog bas egnyeio Dai an, bas felbftthatige Sprechen in bie Belt binein, nicht bas Gefprocenfein, bas active Berhaltnig bes loyog, nicht das paffive des onua. Die bort erwähnte fpecififche Offenbarungsthätigfeit Chrifti, wonach er die von noch ericaute Berfonlichfeit Gottes aufschließen Niemand fonnte, beruft eben auf ber einzig innigen Beziehung, in welcher nur Chriftus als ber eingeborene Sohn zu Gott fteht; das Pradicat o de eig rov xolnor rov Jeou foll wieder erklarend fein für bas nachfolgende hiftorifche Factum egnyngaro. Erfteres ift bas bem Letteren ju Grund liegende ftetige Berhältrif, bas icon bor und mahrend bes Egyeia Dai befteht, nicht aber nachher im Stande ber Erhohung erft eintrat (Sofmann). Bergleiche bas oben bei Bhil. 2 und 3oh. 3, auch bei Ebr. 1, 3 über έπαρχων und de de to odgaro Bemerkte. Bermoge der Beftimmungen nun: er dorn fir noog ror Jeor Joh. 1, 1 und ό ων είς τον κολπον του πατρος (έκεινος έξηγησατο) fommt alfo bem dovog eine icon vorzeitliche (und aud in ber Beit nicht unterbrochene) Coerifteng mit Gott gu, und zwar nicht außerhalb Gottes, auch nicht neben Bott nur, fondern in einer in Bott fich bertiefenben 3mmaneng und barauffin fein unfichtbares

Inneres erichliegenden Offenbarungethätigfeit; baber auch B. 1 Die weitere Bestimmung: xat Geog gr & Loyog, wo bas mit bem Artifel verfebene Loyog Subject ift und bas artifellofe Beog Brabicat. Alfo nicht von Gott ift gefagt: er war ber doyog, sondern von & doyog: er war Bott. Bgl. 4, 24 diefelbe Conftruction: πνευμα ο θεος, wo nur umgefehrt Beog, ale mit bem Artifel verbunden, Subject und bas artifellose nvevna Bradicat ift; nicht ber Beift ift Gott, fondern ber Gott ift Beift. In bem gangen Context von 3oh. 1, 1 ff. ift nicht Gott, fondern eben o doyog bas Subject ; querft nämlich ift fein ne fchlechthin pradicirt: er agen ir 6 doyog, bann fein in feiner felbständigen Beziehung zu Gott: xat o doyog je noog Tor Geor, und nun wird bie Art feines Geins prabicirt burch xat Beog no o lovog. Sier ift aber eben bas artifellofe Beog n'v ju beachten gegenüber bem Artifel bei Beog in dem Sat: & loyog n'v ngog rov Jeor; weil ba & loyog und & Jeog ale zwei verschiedene Subjecte nebeneinander fteben, hat jebes feinen Artifel. Wenn es fich bagegen fragt: was war biefer doyog, ber im Anfang icon bor allem Gein mit & Beog jufammen mar, fo fann ber Logos nicht bezeichnet werden ale 6 Deoc, ale bas unmittelbare gottliche Subject, benn bamit mare ber loyog entweber ein und basfelbe Gubject mit Bott, ober Gott baffelbe Gubject mit bem loyos, mabrend bies icon befeitigt ift burch bas boranftebenbe & Loyog n'v noog rov Geor, bas ben Unterfchied Beiber fest; und gar an zwei Gotter neben einander gu benten, ift bei bem Johanneischen & movog Jeog (5, 44,) wie bei bem Monotheismus ber gangen beil. Schrift eine Un-

möglichteit. Bohl aber wird mit Geog n'v o Loyog biefem bas als Brabicat beigelegt, mas jum göttlichen Gein gebort, und zwar bas Gottliche in feinem perfonlichen Gelbftbegriff, bas Jeog eivat ober bie Seorns. Dem Befen nach ift bemnach für Johannes ber Loyog nicht geringer als Gott (Jeog n'v, mahrend bei Philo fein gottliches Befen zweiten Ranges ift, ein devrepog Geog); vielmehr ericheint bei Johannes ber Loyog vor allem Berben braeriftirend bei Gott in gottheitlicher Lebensfelbftandigfeit, fo daß er mit Gott in immanenter Bejensgemeinichaft berbunden ift. Das Gottheitliche ift für ben, ber Geog beißt, nicht etwas ihm Meugerliches, fo wenig als das Menfcheitliche für ben, ber ar Downog heißt. Demgemäß tann Chriftus auch, wie bier bei Johannes, fo Rom. 9, 5 ale Beog bezeichnet werben ohne Berletung bes biblifden Monotheismus, nur nicht als & Jeog. (& Deog 30h. 20, 28 ift ein Ausruf, wo ber Rominativ ben Bocativ vertritt, wobei bann immer ber Artitel fteht. Bgl. Ebr. 1, 8 f.). Die Bezeichnung Jefu Chrifti als Beog ergiebt fich auch für Paulus gang natürlich aus feinen icon entwickelten Darlegungen, Bhil. 2, 6 ff. Rol. 1, 15 und 2, 9. Dag aber Baulus nirgends fonft Chriftum gerabe als Beog benennt, beweift nichts; ebenfo fingular ift es, wenn er ibn 1 Tim. 2, 5 ανθρωπος nennt; jo gut er ihn ale Menschenfohn am paffenden Ort ohne Beiteres Menich nennen fonnte, fo gut fonnte er ihn als Gottesfohn ohne Beis teres Gott nennen, mo es die Sache mit fich brachte. Bgl. meine Erflärung bes Romerbriefes ju biefer Stelle. Ueber 1 Tim. 3, 16, wo Beog emarepwan fehr zweifelhaft ift,

val. m. Erflärung b. Briefes. Milton, de doctrina christian. p. 89. — 1 30h. 5, 20 fann ούτος έστιν δ άλη-Bivog Beog nicht auf Befus Chriftus bezogen werden, wie auch 2 3ob. 7 ovrog nicht auf bas nächst vorangebende Subject geht. Rach bem Evangelium 3oh. 17, 3. 7, 28 ift bem Johannes ber mahrhaftige Gott eben ber, ber Jefum Chriftum gefandt hat, und diefer mahrhaftige Gott ift eben ber Bahrhaftige, von bem es 1 3oh. 5 beift: ber Gobn Gottes fei gefommen, damit wir erfennen ben Bahrhaftigen, und eben in diefem bom Cohn geoffenbarten Bahrhaftigen feien wir in Jesu Chrifto, feinem Sohn, b. h. indem wir im Cohn, Jefu Chrifto feien, feien wir eben in dem Wahrhaftigen, ben uns ber Cohn zu erfennen gegeben. Diefer Bahrhaftige, in welchem wir find, wenn wir in feinem Sohne Jefu Chrifto find, ift eben ber mahrhaftige Gott und bas ewige Leben, im Gegenfat ju ben falfchen Göttern, vor benen der folg. B. 21 warnt. - 3n Tit. 2, 13 erflärt fich bie Subsumirung von Ingov Xquorov unter einen Artikel mit rov peyalov Jenv einfach baraus, daß eben durch die dort erwähnte dosa Gine herrlichfeit ameier einander immanenter Subjecte gemeint ift, bes großen Gottes und bes Beilandes Jefu Chrifti. Letterer tommt eben, wie er felbst Matth. 16, 27 fagt, in ber Berrlichfeit feines Baters, b. h. bes großen Gottes, aber nicht ale ber Bater, ale ber felbftherrliche große Gott. Dagegen verträgt sich δ μεγας θεος als Pradicat Christi feineswegs mit ber fcon bargelegten driftologifden und monotheiftifden Spradweise bes Apostele Paulus.

Ergebniß ber gangen apoftolifden Lehre ift alfo: Chriftus

ift zwar nicht der Eine urständige Gott, die göttliche Urpersönlichkeit, nicht δ Θεος, aber er ist selbständig göttlichen Besens, ist Θεος in vorgeschöpflichem und übergeschöpflichem Sinn, dies so sehr, daß der Eine Gott in ihm sich wesensgleich reslectirt (είκων του Θεου, ἀπαυγασμα, χαρακτηρ); er ift gleich Gott, ist es aber nur durch Gott und darum eben heißt er der Sohn.

So ift es nun nur Consequenz des bisher dargelegten Sohnesbegriffs, wenn Christus gemäß seiner göttlichen Praexistenz

c) auch jum Entstehen und Bestehen ber Belt ein Urverhaltnig einnimmt, das zwischen Gott und Belt vermittelt.

Bunadft im Allgemeinen ift Chriftus Ebr. 1, 2 als ber Bermittler bee gottlichen Schopfungeacte bezeichnet (δί ού και εποιησεν [sc. δ θεος] τους αίωνας), ober nach ber Seite ber Belt ausgebrücht, als ber Bermittler ihres Werdens Joh. 1, 3 (navra di avrov eyevero). Das dea bezeichnet harafteriftisch die Stellung Chrifti gur Schopfung, mahrend bem Bater harafteriftifch ift es avrov ra панта. 1 Ror. 8, 6. vgl. Rom. 11, 36. Es ift also eine Begriffevericiebung, wenn Chriftus unmittelbar ber Schöpfer genannt wird; es wird damit die Reufcheit ber biblifchen Sprache und biblifchen Begriffe verlett. Chriftus ift nicht die absolut erfte Urfache des Weltbafeins, nicht ber Schöpfer felbit; aber bas absolut erfte Organ, bas icopferifche Organ ift er. Er ift aber auch nicht blog außerlicher Bermittler, fondern ju di' avrov tommen weitere Bestimmungen, wie ywois autov eyevero oude ev. 30h. 1, 3. Das negirende ywois autor verschärft bas vorangehende positive di' autor;

xwois, wovon xwoileir, bedeutet nicht blog "ohne ibn." fondern: "getrennt von ibm, außerhalb feiner" ift nichts geworden; baber beift es auch Rol. 1, 16 positiv: er artw exticon ra navra. Damit ift ber Schöpfungeact ale ein innerhalb feiner, ihm immanent vollzogener Uct bezeichnet. wie später ber göttliche Berfohnungsact. Wie alfo ? Ror. 5, 19 gilt: Bott war in Chrifto als die Welt mit fich ibit Berfohnender fo, gilt: Gott mar in Chrifto als Die Wit Schaffenber. Die Immaneng bes göttlichen Actes in Chrifto beruht beidemal auf der Immaneng ber göttlichen Berfonlichfeit in Chrifto. Die Berfohnung vollzog Gott eben in Chrifto, nicht blog burch ibn, indem vermöge ber gegenseitigen Immaneng von Bater und Sohn die gottliche Gnade und Lebensgabe, die Beilesubstang ber Berfohnung in Chrifti Berfon ale in ihrem Princip fich concentrirte; baber beift Christus άρχηγος της σωτηρίας (Ebr. 2, 10), της ζωης (Act. 3, 15), ja er beißt felbft bie Berfohnung, bas leben, und barauffin wird baffelbe erft von ihm aus und burd ihn in bie Welt herausgeset als σωτηρια, als Leben in ben Gläubigen. Chenfo bie göttliche Schöpfungethat vollzieht fid, che fie burd ihn heraustritt, querft in ihm, fo bag nicht außer ihm irgend ein Schöpfungeleben wird und exiftirt, fo wenig als bas leben ber σωτηφια; alles burch Chriftum erft werdende Schöpfungeleben erhalt alfo, wie bas burch ihn erft werbenbe Beileleben, juvor in Chrifti Berfon felbst feine primare Substang ale felbständig eigenthumliches Urleben. Diefe eigenthumliche Braerifteng bes Lebens in ihm wird bann eben in seiner Unterschiedenheit von ber creatürlichen Erifteng (Rol. 1, 15) bezeichnet

"jebe einzelne Creatur." Röm. 8, 39. Ebr. 4, 13. Der Genit. ift also nicht Genit. partitivus, subsumirt baber nicht πρωτοτοχος als Theil unter ein gleichartiges Ganzes, sondern stellt den als πρωτοτοχος Bezeichneten gegenüber jedem Geschaffenen. So nehmen Abjective den Genitiv an sich für Bezeichnung einer Bergleichung, vgl. Bernhardy, Synt. S. 139. Es ist Genit. comparativus, wie z. B. πρωτος μου 30h. 1, 15. Also im Bergleich zu jedem Geschöpf ist er, der B. 13 erwähnte Sohn der göttlichen Liebe, Erstgeborener.

Πρωτοτοχος ift alfo Befensuntericheidung im Bergleich ju naoa xtiois, nicht Theilangabe; baber Chriftus auch nie in ber Schrift xreois im paffiven Ginn ober xrea Beig beißt. Bon Gott Bezeugtes, und von Gott Beichaffenes ober Bemachtes bezeichnet einen Befensuntericied, wie bies bei bon Deniden Bezeugtem und bon Meniden Bemachtem ber Fall ift. Indem der Sohn der Liebe Gottes (B. 13) bas Gleichbild Des unfichtbaren Gottes ift (B. 15), fteht er allen Arten von dem durch ihn Beichaffenem gegenüber als erfter Beborner, er ift übergeschöpflichen Ursprungs aus Gott, ift ber Schöpfung gegenüber Erfter feinem Befen nach, fpecififch Erfter, nicht nur Erfter eines Benus. Er fteht baber auch allen fonftigen Erftgebornen ber xriois als einzig Erftgeborner voran als uovorenng. Alle fpatere Gotteegeburt und Gotteefohnichaft, wie die neutestamentliche Wiedergeburt, geht bor fich auf Grund ber Beidaffenheit; bei Chriftus aber ift es eine vorgeschöpfliche Beborenheit, eine Gottessohnschaft ureinziger Art, fo bag biejelbe gerade die Boraussetung und Bermittlung ift für jede Art von göttlichem Schaffen. Alfo als icopferifder Anfang, nicht ale gefcopflicher Anfang, fteht Chriftus an ber Spite ber

Welt. Bgl. bes Beiteren Dener zu ber Stelle Rol. 1. Inbem bann πρωτοτοχος einerfeits bas Leben Chrifti an bie Caujalität Gottes antnupft als ein bavon urfprungemäßig abhangiges, unterscheibet wieder andrerseits πρωτοτοχος Diefe Lebensabhangigfeit von Gott ale wefentlich vericieben von ber bes Beichaffenen, jo gewiß nichts Beichaffenes bie gottliche Thatigfeit als weltschöpferische in fich jusammenfaffen fann, und das blog Bemachte, das Wert, wefentlich unterichieden ift bon bem Erzeugten, von bem Sohn, ber unmittelbar aus dem Befen bes Erzengers als gleichen Befens bervorgeht. Chrifto ift fein Befen burch göttliche Unmittelbarteit gegeben, mahrend bas Wefen ber Creatur burch Chriftum felbst als den πρωτοτοχος vermittelt ift. Gleiches ift ber Fall bei πρωτοτοχος έχ των νέχρων B. 18.\*) Auch hier ift ποωτοτοχος nicht bildlich gebraucht, benn die Auferstehung ift in Begiehung auf ben auferftebenben Leib eine wirkliche Lebenszeugung, ein ζωοποιειν (Röm. 10, 11. 1 Betr. 3, 18), ein verrar (Act. 13, 33), und weiter liegt barin wieder nicht nur Die Prioritat ber Zeit, wobei Chriftus bem Befen nach ben andern Todten gleichgeftellt bliebe, vielmehr feine Auferftehung ift im Unterschied von jeder andern unmittelbar göttlich gewirft burch bie Gottesfraft, wie fie ihm felber wesenhaft ju eigen war, mahrend bie Auferstehung bei ben übrigen Tobten wieder eben burch biefe feine eigene Bottesfraft bermittelt wird auf Grund feiner Erftgeburt aus ben Tobten.

<sup>\*)</sup> hier ist übrigens der Unterschied der Structur wohl zu beachten, indem hier ex und nicht wie bei πρωτοτοχος πασης χτισεως der bloge Genitiv steht, dies darum, weil er im ersteren Fall vorher unter den Todten sich befand als selbst todt, während er als πρωτοτοχος πασης χτισεως eben nicht unter der χτισες sich befindet als selbst geschaffen.

30h. 5, 21. 28 f. 11, 25. 1 Ror. 15, 22. vgl. B. 23: anapyn Xpiorog. Alfo in Bezug auf feine vorweltliche Beburt als nowrog naong xrioews, wie in Bezug auf feine innenweltliche Neugeburt aus bem Tobe burch Auferwedung ale nowroroxog ex rwr vexpor, fteht Gott gu Chriftus in originalgenetifdem Berhaltnig wie ber Bater jum Gohn, nicht im mittelbaren Caufalverhaltnig wie ber Schopfer gum Beicopf; auch die in ihm auferwedt find (Eph. 2, 6) von bem πρωτοτοχός aus, find Gottes Werf mittelbar, κτισθεντές έν Χοιστω Ιησου ib. B. 10, wie bon bem πρωτοτοχος aus Rol. 1, 15 f. nava xriois Gottes mittelbares Bert ift burch das er αυτφ έκτισθη τα παντα. Chriftus fteht bei ber erften und bei ber neuen Schöpfung an ber Spite bes Beichaffenen als άρχη της κτισεως (Apot. 3, 14) im ac= tiven Ginn, nicht im paffiben, eben weil er nicht xriobeig ift, fondern nowroroxog.

Rach den bisher behandelten apostolischen Stellen existirt denn Christus, wenn wir Alles zusammenfassen, einerseits vor allem geschöpflichen Leben, consubstantiell und conform mit Gott in der Selbständigkeit einer in Gott sich vertiefenden Immanenz mit einem Namen, den Niemand kennt, also in einem von uns nicht näher definirbaren innengöttlichen Berhältniß; andrerseits ist er aus dieser ewig mysteriösen göttlichen Immanenz hervorgezeugt als Gleichbild der Gottespersönlichkeit, wie dieselbe unsüchtbar ist, in keiner sonstigen Offenbarung zur Anschauung und Erkenntniß kommt. Wie er aber Gleichbild der vorweltlichen und überweltlichen Gottespersönlichkeit ist, so ist er zugleich das vorweltliche und überweltliche Urbild der

merbenben Belt, er ift baber fomohl ber Urvermittler für bie Schöpfung, als auch bas Entwidlungsziel berfelben und ber ftetige Trager bes gangen Beltinfteme, er ift bas icopferifde, bas belebende und bas abichliegende Brincip ber Belt; ebenbamit ift er auch ber Bermittler bes gangen göttlichen Offenbarungefuftems. Es ift baber biefem Begriff gang entsprechend, wenn bas R. Teft. Chriftum auch icon ale Organ ber altteftamentlichen Offenbarungen auffaßt, ohne ihn aber jum Gott bes A. Teft. ju machen 1 Ror. 10, 4 f. 1 Betr. 1, 11. Bon einem zeitlichen Anfang bes Dafeine tann hienach bei bem Sohn in feiner Weise nach biblifden Beftimmungen bie Rebe fein. Alles zeitlich anfangende Dafein ift biblifch eben aufammengefaft im Begriff ber xrioig und ber Welt, bagegen alles vorzeitliche, emigbeftebende in bem einzig vorweltlichen Begriff "Gott", und vorweltlich ift ber Cobn burch die genannten Beftimmungen eben gefaßt. Wie aber in ihm als πρωτοτοχός ber Uebergang aus Gott gur Belticopfung gegeben ift, fo auch der Uebergang aus ber Ewigfeit jur Beit und wieder jurud aus ber Zeit in die Emigfeit, in Gott: Emigfeit und Zeit vermittelt fich in ihm, wie Gott und Belt. (Räber eingehend bei ber Schöpfung behandelt).

## III. Der Geiftesbegriff.\*)

Beim Beifte haben wir wieder, wie beim Begriff Bater und Sohn, ein Dreifaches ju unterscheiben: eine ur.

<sup>\*)</sup> Die von Ewald 1873 erschienene Schrift "die Lehre der Bibel von Gott" verdient Beachtung gerade in Bezug auf den Geistesbegriff. Verfasser ist tein Systematiter (freitich auch öfters willsürlich), ist originell

iprungliche, allgemeine, weltumfaffenbe ober tosmifche Bedeutung, bezeichnet durch בינת אלהים bann eine fpecielle theofratifche Bedeutung, bezeichnet burch רוָח יהוָה, endlich die specifisch dristliche Bedeutung, bezeichnet durch παρακλητος, πνευμα του πατρος, του viou ober Xoiorov, worein benn alle früheren Bestimmungen aufgenommen find, (baber beißt auch bas Chriftliche nvevua rov שנים ביסים אלהים אלהים פיסיסיא, אלהים פיסיסיא. An den Geift fnüpfen fich nun in allen biefen Beziehungen immer göttlich principielle und göttlich originale Bildungethätigfeiten und Berhältniffe, feine bloß göttlich administrative ober bermaltende, wie an die Bezeichnungen "Auge Gottes", "Arm Gottes" u. bal. Leptere Bezeichnungen fonnen wohl bem Beifte parallel gefett werben (g. B. Matth. 12, 28. vgl. mit Lut. 11, 20), ohne bag aber eine Bleichstellung bamit gemeint ift; es liegt im allgemeinften Begriff bee Beiftes, daß er das innerlich Beftimmende fein muß fur das Berwaltende, für die äußere Thätigfeit, wie des Auges, des Armes n. dgl., wie diefe felbft wieder nach außen vermittelnde Organe für ben Beift find. In Beziehung auf die Welt wird ber Beift gedacht ale von Gott ausgehend und ausge=

in Gedante und Ausdruck. Dadurch aber verringert sich nicht sein Berth für die Wissenschaft; er arbeitet nicht mit bloß reflectirendem Berftand, sondern aus voller Anschauung und Empfindung, und sind ihm die biblischen Begriffe nicht bis zu ihrer esoterischen Soge oder Tiefe aufgeschlossen, weiß er sie boch die in ihre Naturwurzeln und in ihre Naturkrönung zu versolgen. Und was er vom Göttlichen der Schrift ertennt, vertritt er mit pietätvoller Würde und Entschiedenheit. Diese Gesinnung charafterifirt einen Gläubigen, nicht der größere oder geringere Umsang der Gegenstände des Glaubens oder gar nur die Summe von Glaubensartiteln.

gangen in jeder ber brei genannten Bedeutungen bes Beiftes, und eben burch biefes Ausgeben und Ausgegangenfein bes Beiftes Gottes entfteht und befteht bas leben auf allen feinen Stufen. Wie bas gange Lebensgebiet nach feinem wefentlichen Berhältnig jum Beift fich abftuft, f. m. Bibl. Seelenl. § 10. Die erfte, hochfte Stufe bes Lebens, bem Begriff Des Beiftes am nächften, umfaßt Befen, beren Meugeres und Inneres geiftig ift, die alfo Beifter find; die zweite Stufe Befen, Die in materieller Leibhaftigfeit Beift haben ale individuelles Eigenthum, aber noch nicht Beift find, Menichen und Thiere; erftere jedoch mit fpecififcher Beiftigfeit. Die britte Stufe umfaßt Die gange irbifche Ratur, in welcher ale Bangem ber Beift latent ift, nicht individualifirtes Eigenthum. (Die irdifche Ratur ift bom Beift gwar burchgängig burdwirft, ohne bag aber bas Ginzelne ibn in-Dividuell inne bat, wie Menich und Thier.) Das gange Lebensgebiet in feinen niederften und höchften Formen und Stufen ift fonach Bebiet bes Beiftes.

Ueber die beiden erften Beziehungen des Geiftes: zum allgemeinen Beltleben und zum theofratischen Leben stellen wir nur die Hauptmomente zusammen. Weiteres s. m. Lehrwiffenschaft § 14. — Bas benn

1. bas allgemeine irbifche Lebensgebiet betrifft, so erscheint in diesem ber Geist als göttlicher Ratur geist, היום אלהים, wie אלהים, überhaupt ben naturlebendigen
Gott bezeichnet, (Gott Himmels und ber Erde). Die Daseinsform und Birkungsform bes Geistes für das Raturleben
ist das Behen, der Hauch, daher die allgemeine Bezeichnung
für Geist הנהו אינים, spiritus (unser "Geist" zusammen-

bangend mit "Gifcht.") Go ift ber Beift im Naturleben Brincip des Behens und bee Athmens, ober bes einverleibten Bebene in allen Formen; in ber aukeren Ratur ber Binbeshaud, in ber animalifden Ratur ber Mundeshaud, Beides ift principiell von Gottes Beift abhängig ale bem Sauch bes Munbes Gottes, ro Th. Bj. 33, 6. val. Siob 26, 13. Bi. 104, 29 f. Act. 17, 25, 28. Es foll Diefe Bezeichnung nicht vom innengöttlichen Beifteswefen gelten, sondern vom innenweltlichen, vom befcenbirenben Beift als Princip bes irbifden Naturlebens, als welches er eben auch naturformig wirten und erscheinen muß. Bird Die Belt im Ernit gebacht als von Gott ericaffen und getragen, fo muß auch die wesentliche Eriftengform bes Beltlebens, bas eben mit Luft und Sauch entsteht und bergeht, in Gottes Ausgehen und Birten ihr entsprechendes Princip haben, und letteres ift nach ber Schrift ber Beift eben als Sauch und Weben bes Munbes Gottes. Co wirft denn auch der Beift Gottes bei ber ursprünglichen Organifation Diefes ftofflichen Beltlebens (Ben. 1, 3) ale bas icopferifde Belebungeprincip für Alles, und speciell bei ben Denfchen ift er bas gottliche Befeelungeprincip (Ben. 2, 7). Der Beift ift alfo in unferer Belt naturhaft hypostafirt von ber Schopfung an ale bie allgemeine, felbständige Lebenstraft, ale bas bynamifche Bottesprincip; ebendager ift ber Beift auch fortwährend wirffam ale bas beftanbige Erhaltunge= und Er= neuerung sprincip, - was lebt, lebt baburd, bag Beift ale Sauch in ihm ift; mit feiner Wegnahme tritt Bergeben ein. 1 Dof. 7, 15. 22. Bgl. Bf. 104, 29 f.: "Du nimmft

weg ihren Beifteshauch, fo vergeben fie. Du fendeft aus beinen Beifteshaud, fie werden geschaffen, und erneuerft bas Angeficht (bie außere Ericheinung) ber Erbe." (Als specielle Begabung ber menfclichen Geele, als Brincip bes Berfonlebens, eines Gelbftes und einer ethifch geiftigen Entwidlung betrachten wir ihn fpater bei der Anthropol.) Bermoge feiner fpecififden Immaneng im Menfchen ift bann ber Beift auch nach bem Abfall noch wirffam als bas richtende Brincip, b. h. nach bem biblifden Begriff bes Richtens gefetgebend, regierend und ftrafend: er vertritt bie gottlichen Dajeftaterechte im Berfonleben. In ber fteigenden Fleischesentwicklung ber Menschen tritt er aber in ihnen als specififch gottliches Normirungsprincip jurud, bis er in ber driftlichen Biebergeburt wieder eintritt, und bas bann in vollendeter Form. Ben. 6, 3. Bf. 139, 7. Jef. 63, 10. vgl. Act. 7, 51. Bf. 143, 10. Rom. 8, 2. 9 f. 14.\*) - Geben wir nun über

2. auf das theokratische Lebensgebiet. Hier gilt es die Bildung eines Neulebens im religiösen Sinn, nämlich eines Gott eigenthümlich angehörigen Bolkslebens. Auch da nun bei diesen nationalen Neubildungen tritt der Geist wieder auf in schöpferischenricipieller Bes deutung, nicht bloß in geschichtlicher, namentlich im Personleben als die den Menschen beseelende, belebende und begabende Kraft in physischer, intellectueller und sittlicher Beziehung, aber immer noch in der Beschränfung auf das diesseitige

<sup>\*)</sup> Bgl. die gute Auseinandersetzung ber Bedeutung des Geiftes im A. Teft. bei Umbreit in seinem Brief an die Römer Anm. 11, S. 164 ff. Auch: Aleinert, die altteft. Lehre v. Geiste Gottes in den Jahrbüchern für deutsche Theol. v. J. 1867. 1. heft.

Leben, noch nicht ein ewiges begründend. Er wirkt also als beg abendes und ethisch bestimmendes Princip und nach seiner verschiedenen Wirkungsweise bildet er auch namentlich die theokratischen Talente hervor, die eines Künstlers, Kriegers, Regenten, Propheten, dies Alles aber in speciell theokratischer Beziehung, nicht nur das natürliche Künstlertalent u. s. w. Er befähigt also mit besondern Krästen zu besonderen Krastthaten im Dienste Gottes, namentlich zur theokratischen Leitung und Fortbildung des vorbildslichen Bolks. Bgl. Erod. 31, 3. Richt. 3, 10. 3es. 11, 2. 42, 1. 1 Sam. 10, 6. 19, 20. Ps. 51, 13. Hos. 9, 17.

3. Auch in ber neuteftamentlichen Reichsötonomie bereitet der Beift die neue Organisation, die mit ber Erscheinung bes Loyos eintritt, wieder unmittelbar vor ale bas bynamifche Brincip, nämlich durch Erzeugung ber befonderen Entwidlungsfrafte, Die für bas Gintreten ber neuen Organisation erforderlich find. But. 1, 15 (Raturfphare: Johannes mit beil. Beift erfüllt von Mutterleib aus); B. 41 und 67 (theofratifche Sphare: Johannis Eltern mit beil. Beift erfüllt) und 2, 25 f. (Simeon). In Jefu felbft, dem Bermittler ber neuen Defonomie, vollendet fic nach diefer vorbereitenden Seite Die principielle Birtfamteit Des Beiftes, feine Birtfamteit als bynamifches Zeugungsprincip, und zwar einmal nach ber Naturseite, fofern icon Befu Beburt, Die Entstehung feiner Berfonlichfeit principiell gefdieht aus bem Beift. But. 1, 35. Matth. 1, 18. 20: (aus bem beil. Beift gezeugt, nicht blog, wie Johannes, von Mutterleib aus mit beil. Beift erfüllt). Ebenfo geht ba bie Bollendung nach ber theofratischen Seite bom Beift aus,

jofern Jejus ale ber Befalbte in ber Fulle bes theofratifden Beiftes auftritt und innerhalb ber Theofratie die Grundlage bes neuen Reiches organifirt. 3oh. 3, 34. vgl. Lut. 4, 18. 21. Act. 10, 38; val. oben I, 3. In allen Diefen Begiehungen wirft der Beift als Naturgeift und als theofratischer Beift, fo daß er die neue hohere Offenbarungeftufe erft vorbereitet ober einleitet. Dagegen muß Chriftus ale bas perfonliche Bort Gottes, ale ber menschgeworbene Gohn fein specififches Zeugnif und fein Bermittlungswert erft vollständig organifirt haben, ebe ber beil. Beift in neuer, bisher transscendenter Wirfungeweise von Gott ausgeben fann als ber bem Bater und bem Sohn immanente Beift, als göttlich perfonlices Lebensprincip, und fo als perfonbildendes Brincip göttliche Lebenszeugungen beginnen tann. 3oh. 16, 7 mit 7, 38 f. Der bem göttlichen Personwort entspringende gottlide Berfongeift wird nun bas Princip ber höchften Theopneuftie, welche die Mufterien bes Simmelreichs umfaßt, ber apoftolifden, fo wie ber hochften perfonlichen Lebensbilbung, eines neuen Menfchentnpus, welcher bas Abbild bes eingeborenen Sohnes Gottes ift.

Rach diefen Grundzügen beftimmen wir nun

- 4. das Berhältniß des Geiftes zu Gott nach ben wesentlichen Momenten, wie fie burch die driftliche Offenbarung gegeben find. —
- a) Eine Grundstelle zur Bestimmung bieses Berhältniffes ift 3oh. Cap. 14—16. Der Bater, ber Cohn und ber Geist greifen hier immer ineinander ein, namentlich wird bem Geist die Fortsetzung berfelben perfonlichen Functionen beigelegt, wie bem Cohn, das Lehren,

Erinnern, Reugen, Berflaren, und ba bies an Die Stelle der Thatigfeit bee Cohne gefest wird, fann es fo wenig eine Personification fein, ale beim Gobn felbft. Bgl. namentlich 15, 26, wo bem burch ben vorgefundenen Sprachgebrauch an bie Sand gegebenen neutralen πνευμα (auch τητ ift nicht immer mascul., fonbern wechselt bas Beichlecht), wie es jest vom Bater ausgeht, unmittelbar bie personelle Bendung sich anreiht έχεινος μαρτυρησει περι έμου, sofern er jett als ο παρακλητος auftritt. Wie ber göttliche λογος mit Befus Chriftus hervortritt in feiner hochften Offenbarungsform ale göttliche Perfonlichfeit, fo bas göttliche πνευμα im Baraflet. \*) Und wie der Cohn aus= gegangen beift von Gott für fein Zeugnif, fo gebt auch ber Beift vom Bater aus für bas Beugnig, 15, 26: παρα του πατρος έκπορευεται (έκεινος μαρτυρησει), und zwar eben da, wo der Cohn προς τον πατερα ober Deor nogeverat 16, 7. Dies Musgehen bes Beiftes bom Bater bezeichnet fo wenig ein ewiges, ein innengöttliches Gub, üstenzverhältniß, wie es bie Dogmatif beutet, ale bies beim Ausgeben bes Sohnes ber fall ift; indem diefem bas Burudgeben aus ber Welt zu Gott correspondirt, ift bas Ausgeben eben der Ausgang aus Gott in die Welt. 3oh. 16, 28. Der herr fpricht auch beutlich von bem Ausgehen bes Beiftes ale einem Act, ber feinem Beggeben aus ber Belt nachfolgt in Folge ber Sendung bes Baters burch ihn. Bgl.

<sup>\*)</sup> Es ift also sinnverwirrend, wenn man Schriftbestimmungen, die fic auf das lettere Bersonverhältniß des Geiftes beziehen, herabmartten will mit Berufung auf die das tosmische und theotratische Berhältniß des Geiftes betreffenden Bestimmungen.

au 15, 26 noch 16, 7. 14, 16. Die beiben nogeverbai, bas Burudgeben bes Sohnes jum Bater und bas barauf folgende Ausgeben bes Beiftes vom Bater find alfo Acte, Die in Ginem geschichtlichen Zeitverhaltniß gusammentreffen, nicht einem vorzeitlichen Berhältnif angehören; wie erfteres ein Weggang aus ber Welt ju Gott ift, fo letteres ein Musgang aus Gott in die Belt. Bon dem Etnbor beim Sohn aber (3oh. 8, 42 u. f. w.) unterfcheibet fich bas exnopeverat beim Beift nur badurch, bag bom Standpuntt des Redenden aus beim Cohn bas Rommen icon vollzogen ift, wenn beim Beift bas feine beginnt. Der Beift tritt bei ben Jüngern eben durch fein nun bes ginnendes exnopeveo Dat an Die Stelle Des aus ber Belt abgehenden Sohnes als allog (nicht eregog) naganlyrog, als anderer, b. h. auf ibn folgender Beiftand, nicht als andersartiger, ber nicht gleicher Qualität ift (allog untericeibet ber Bahl nach, eregog auch bem Befen nach), er ift Stellvertreter bes Sohnes. 14, 16 vgl. 12. (Ueber Die Bedeutung bes napantnrog f. Mener ju ber Stelle.) Shon aus biefer wefentlichen Coordination mit bem Cohn in Bezug auf Bertunft von Gott und auf Birten in ber Belt ergiebt fich für ben Beift baffelbe gottliche Exiftengverhaltnig wie für ben Sohn, nämlich bor bem Ausgang bom Bater eine felbständige Braerifteng bei Gott, was auch in bem bafür gebrauchten napa liegt, "vom Bater ber geht ber Beift aus." Aber auch ale ausgegangener Beift ericeint er, wie ber ausgegangene Sohn, volltommen eine (nicht einerlei) mit Gott als gottinnerlichftes Princip; wie nämlich

der bon Gott gefandte Sohn bas ewige Leben mittheilt, mas eben göttliche Brarogative ift, fo bringt ber ausgesandte Beift das göttliche Leben mit fich, fo mefenhaft und productions= fraftig, fo personhaft göttlich, bag eben in feinem Beugen und Begaben bas göttliche Leben perfonhaft wird in den Deniden, nicht nur eine unbeftimmte Rraft wird, fondern ein felbstbewußtes und felbständig thätiges leben aus Gott wird, ein gottliches Cohnesleben. Daber ftellt fich auch die gottliche Majeftat gerade im Beift concentrirt bar als unverlegliche Beiligkeit, vgl. Die unvergebliche Lafterung bes Geiftes Matth. 12, 31 ff. Der Beift ift überhaupt, auch als menfclicher Beift gebacht, nach biblifdem Begriff nicht blog als etwas an der Berfonlichfeit ju benten, wie Rothe, theol. Ethit § 12 fich ausbrudt, er ift nicht etwas am Gelbftbewußtsein und an ber Gelbftthatigfeit, sondern ift bas Princip bavon. Die Berfonlichfeit in ihrer ipecififden Beftimmtheit ift begründet eben mit und burch die Individualifirung bes Beiftes; bies bei ber erften Schöpfung, wo durch das göttliche Ginhauchen der Menich lebendige Geele, Berfonlichfeit wird; ebenfo bei der zweiten Schöpfung, bei der Biedergeburt, wo durch Mittheilung des Beiftes nicht nur dies und jenes am Menfchen, in feinem Bewußtfein und Thun, neu wird, fondern ein neuer Menich wird, ein Rind Bottee, eine neue, gottabnliche Berfonlichfeit. Damit begründet fich eben ber gange felbftbewußte und felbftthatige Antheil, ber perfonliche Antheil am Leben aus Gott und in Gott. Beiter aber

b) weder die Innerlichfeit des heil. Geiftes im Menschen durch Sinzeugung, noch seine immanente Ginheit mit Gott

bebt bie Gelbftanbigfeit bes beil. Beiftes auf im Unterichied von Gott und von Menichen, benen er innewohnt. Einmal ber Ausbrud to nvevua er fuir, ber bei ben nvevuarizot gilt, hebt bas felbftandige Gein bes gottlichen Beiftes im Untericied von feinem Gein im Menichen fo wenig auf, ale bies bei Chriftus ber Fall ift, weil von einem Chriftus in une die Rede ift. Es fest Diefer Ausbruck vielmehr gerade bas felbständige Augerunssein bes Beiftes wie Chrifti voraus und bas, mas als πνευμα in uns bezeichnet ift, joll eben nur ale bas bem producirenden Gottees geift gleichartige Broduct aus ihm bezeichnet fein. 3oh. 3, 6. Much bei ber Bezeichnung: Rraft aus ber Bobe (But. 24, 49) ift ber Beift nicht in fich felbft als unperfonliche Rraft borausgesett, fondern es ift bee Beiftes Birfung bezeichnet, ober bie aus der Bobe ausgehende und in die Apostel eingehende Rraft, welche, wie Act. 1, 8 beutlicher fagt, eben ber Beift in feinem felbständigen Rommen mit fich bringt und in bem menichlichen Subject berborbringt, baf fie felbit im Befit von derauce find: Rraft ift bes Beiftes Befensäugerung und Mittheilung. Daran reihen fich bann auch die icon erwähnten einzelnen Rraftacte bes Beifts, wie Laker, µaprvger, didaoxer, Acte, melde ein felbftanbiges Gubject vorausseten, besonders, da fie dem Beift beigelegt werden nach bem Weggang Jefu und bor bem eigenen Lehrzeugniß ber Apostel; letteres follte gerade erft burch jene Acte bes Beiftes bei ihnen begrundet werden. Bestimmteres ergiebt noch 1 Ror. 12, 4 ff .: Da wird ber Beift von ben bochften Beiftesgaben unterschieden, als bas Brincip berfelben (B. 4. 8-10), und gwar ift er bies nicht nur ale abstracte Einheit biefer Baben, ale ein Collectivbegriff berfelben, ober nur als unfelbständiges gottliches Wertzeug; fondern felb ftanbig bewirft und vertheilt ber Beift die Baben (B. 11: παντα δε ταυτα ένεργει το έν και το αὐτο πνευμα, διαιρουν x. r. λ.), er bewertstelligt bamit in ben Gläubigen feine Phanerofe (B. 7) und zwar mit einer abfolut freien Gelbftbeftimmung bis ins Gingelne Β. 11: διαιρουν ίδια έκαστω καθως βουλεται. Καθως Boulerae ift biefelbe Bestimmung, wie fie B. 18 von Gott gebraucht ift und Joh. 5, 21 beim Cohn. Diefem gemäß wird auch der Beift 1 Ror. 12, 4-6 zu den yagiopara, ju ben neuteftamentlichen dorauerg gang in bas gleiche Berbaltnif gefett wie ber herr zu ben deaxoreat und wie Gott zu ben eregynuara, b. h. wie o xvoiog bas perfonliche Brincip ber Siaxoviai ift, bas Organisationsprincip (Eph. 4, 11), & Jeog das perfonliche Princip aller evegynματα (Eph. 1, 11), fo gleich Gott und bem Berrn waltet ber Beift ale bas perfonliche Brincip in feiner Sphare, in ber Sphare ber dovauerc. Der Beift tritt baber aud Act. 13, 2, wie Gott und ber Berr felbft, anordnend auf, mit göttlicher Machtvolltommenheit: fondert mir aus ben Saulus jum Bert, ju bem ich ihn berufen habe." Ge ift alfo beim Beift an eine bloge unfelbftandige Gottestraft ober Eigenschaft ebensowenig zu benten, als bei o zvozog ober bei & Seog felbit, benen er im Offenbarungsinftem coordinirt ift in Selbständigfeit bes Billens und bes Birtens. Man hat zwar (besonders Beller) eingewendet, für den Beift folge aus folder Berbindung mit ben göttlichen Namen Die jelbitanbige Böttlichfeit nicht, weil Eph. 4, 5 auch ma nioris und er hantiona, die doch keine göttliche Person bezeichnen, dem eis xvoios coordinirt sei. Allein im Zussammenhang von B. 4—6 sind einander, wie 1 Kor. 12, 4—6, er nrevna, eis xvoios, eis Ieso xau nathe coordinirt als die göttlichen Principien, davon jedem, wie dort, seine besondern ökonomischen Beziehungen beigegeben sind. S. meine Erklärung des Epheserbriefes (noch ungedruckt). Nach beiden Stellen 1 Kor. 12 und Eph. 4 bildet der Geist mit dem Bater und dem Sohn oder dem Herrn ein gleich wesentliches und gleich selbstänzdiges gottheitliches Princip zur vollen Constituirung des biblischen Offenbarungsbegriffs und der neutestamentlichen Lebensökonomie, nur daß jedesmal der Bater als der Alles Bestimmende hervorgesoben wird. — So ist der Geist nun auch

c) 1 Kor. 2, 10—12 nicht nur B. 12 bezeichnet als το πνευμα το έχ του θεου, sondern zugleich als Gottes eigener Geist B. 10 f. und zwar, da B. 11 το πνευμα του Θεου parallel steht dem το πνευμα του ἀνθοωπου, Letteres mit der näheren Bestimmung το έν αὐτφ, so gehört der göttliche Geist mindestens zum Wesensbestand der göttlichen Natur, wie der menschliche Geist zum Wesensbestand der menschlichen Natur. Der Geist ist nun aber bei Gott in absolutem Sinn Wesensbestand der göttlichen Natur, nicht relativ, wie beim Menscheft, denn — das darf nie übersehen werden — der Mensch hat nur Geist, während er Fleisch ist, Gott aber ist Geist (πνευμα δ Θεος), Geist ist sein Wesen, ist das, vermöge dessen er der Gott ist, der er ist, wie Fleisch unser Wesen ist, vermöge dessen wir die Menschen sind, die wir sind. 30h. 4, 24. Bgl. 3es. 31, 3: "Negypten ist Mensch

und nicht Gott, und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist,"
wo einerseits im und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist,"
wo einerseits in und ihre Rosse sind und rein ander entsprechen. Im Geist ist also gerade das Distinctive der göttlichen Wesenheit im Ganzen bezeichnet, nicht nur ein Bestandtheil des göttlichen Wesens, wie in unserer Natur, oder ein erst durch einen innengöttlichen Proces sich bildendes Broduct z. B. durch ein göttliches sich Denken oder sich von sich Unterscheiden (Rothe, Dogmatik S. 78 f.). Der göttliche Geist ist die mit dem göttlichen Sein unmittelbar und unveränderlich coexistirende Wesensbestimmung: nvevua 6 Jeoc.

Indem aber ber Beift eben bas Befen Gottes ift, ift er es nicht in abstractem Ginn, nicht ale unbewußtes, unthätiges, ober nicht frei thatiges Sein in Gott. Es wird bem göttlichen Beift unmittelbar 1 Ror. 2, 11 nach Analogie bes menichlichen Beiftes namentlich bas Biffen und gmar bas Biffen beffen, mas Gott innerlich ift. das Biffen ber Eigenheit Gottes als etwas Selbftanbiges beigelegt, und bamit foll eben auch bas voraus B. 10 genannte felbitthatige Durchforiden ber Tiefen Gottes beim Beifte begründet fein. Unter biefen Tiefen find aber nicht für Gott felbft buntle ober für ben ihm immanenten Beift erft ju erforicenbe Tiefen bes göttlichen Befens gemeint, fo daß Gott durch das Foriden des Beiftes erft gum Selbstbemuftfein tame, ober bag ber Gott immanente Beift ein Erfennen Gottes erft für fich erwerben mußte; fonbern unter ra Ban rov Deov ift bas für bie Belt an Gott Berborgene und Unzugängliche verftanden (B. 9: "was fein Auge gefeben bat" u. f. m., bat Gott uns geoffenbart burch

feinen Beift, - benn ber Beift erforicht alle Dinge, auch Die Tiefen Gottes," b. f. eben bas nie Gefebene u. f. m.); es ift nach dem Busammenhang mit B. 7 Gottes ewige noodeois gemeint mit ihrem Berrlichfeitemufterium in Bezug auf Die Gott Liebenden. Go ift auch ferner unter bem Forichen bes Beiftes nicht ein Act gemeint, ber ihm fein eigenes Biffen von Gott erft vermittelt, fonbern es bezieht fich auf Die bas menichliche Biffen vermittelnbe Offenbarung bes göttlichen Beiftes einerseite (B. 10), und auf ben nach B. 12 ben Aposteln immanent gewordenen Beift, vermöge beffen fie als pneumatifche Menichen bas gottlich Pneumatifche, Die Tiefen bes göttlichen Myfterinms, faffen tonnen. Das Erforichen ift alfo nicht ein hapostatischer Act des Beiftes innerhalb feiner gottheitlichen Gubfiftenz, fonbern ift ein Act bes Beiftes in feiner ötonomifden Subfifteng, ein für ben 3med ber Offenbarung in ben Aposteln fich vollziehender Beiftesact, ein Uebergangsact für ben Offenbarungsact, wie 30h. 16, 13, wo in den Worten: όσα αν ακουση, λαλησει ebenfalls beim ausgegangenen Beifte fein Boren ben Ueberaang bildet ju feinem offenbarenden Laker bei ben Apofteln; baffelbe Berhältniß, wie auch beim ausgegangenen Sohn fein Offenbarungszeugniß bis ins Ginzelne vermittelt ift burch fein auf ben Bater gerichtetes Gehen und Boren. 3oh. 5, 19. 30. Alle diefe Bezeichnungen geben nicht auf abstract immanente, ber absoluten Ewigfeit angehörige Borgange innerhalb ber Gottheit, fondern auf transeunte Offenbarungsacte, auf die ötonomifche Thätigkeit innerhalb in ber Belt. Es find nicht Gott immanente Acte, fondern für bas 3mmanentwerben bes Bottlichen in ber Belt, speciell in ben

Meniden beftimmte Acte. Durch ihr Ausgehen aus Gott in die Belt find Cohn und Beift eben aus ber innengottlichen Gubfiftengform, aus bem Gein beim Bater, eingegangen in eine innenweltliche Gubfiftengform, ohne bag aber bei ihnen über ber letteren bie erftere aufhörte, fo wenig ale bei Bott im Allgemeinen mit feinem immanenten Gein in ber Belt fein transscendentes Fürfichsein aufgehoben ift; der Sohn bleibt auch in der Belt o wr er tw ovourw, er mogηη θεου ύπαρχων, ebenfo ber ausgegangene Beift bleibt ber Gott immanente Beift. Aber in ihrer innenweltlichen Subfifteng haben Sohn und Beift einzugehen in bas Wefet und in bas Befchaft ber fucceffiven Entwidlung, weil ohne Dieje an Die endlichen Menichen und an Die endliche Welt die zu offenbarende und zu realisirende Wahrheit nicht zu bringen ift; babei bleiben Gohn und Beift in ftetiger Gelbftbeziehung zu Gott als bem Urquell und bem Gegenftand ber Offenbarung, fie pflegen mit ihm in allen Gingelheiten ber Offenbarung eine felbftthätige Communication. 3m Unichlug an die Dispenfationsbeftimmungen bes Alles beftimmenben Baters und an die Faffungsfraft ber Menichen holen fie Eines um bas Andere aus ber Tiefe Bottes hervor gur Mittheilung; baber ein Boren, Geben und entsprechenbes Beugen, ein successives Durchforicen beffen, mas bergebort, wie ein Lehrer mit ben Schülern ben Weg ber Forschung und Berlegung betreten muß, um bas, was er weiß, ihnen beigubringen.

Indem nun 1 Kor. 2, 11 nach Analogie bes menschlichen Geistes bem innengöttlichen Geist bas Wifsen bes Gott Eigenen beigelegt wird, bem transennten Geist bas

Erforiden beffelben jum 3med ber explicirenden Darlegung, fo burfen wir beghalb ben Beift nicht nach bem Borgang ber Philosophie nur bas Gelbstbewußtsein Gottes nennen, ober bas Denten, ben Bebanten Gottes. Dies murbe porausseten, bag Gott nur Beift habe, wie wir, ftatt bag er Beift ift. Dag wir Beift haben, macht unfer Gein nur theilweise ju einem geiftigen neben einem ungeiftigen, einem unbewußten und unfreien Gein in unserer Ratur; auch haben wir bas Beiftige felbft nur ale Anlage in une, bie in einem bestimmten Broceg entwidelt werden muß. Chen bamit haben wir nur die geiftigen Qualitäten, um jum Befen ber Berfonlichkeit ausgebildet zu werben, zu einem mahrhaft in fich felbständigen, frei miffenden und mirtenden Beifteswefen, - bies ift bei une erft das Refultat eines poran= gegangenen Entwidlungsproceffes. Schon unfer Gelbftbewuftfein ift ebendaber der Art, daß es nur in allmählicher Entwidlung feiner Thatigfeit fich ale Gelbft von Anderem untericeibet, nur in einzelnen Acten und Proceffen fich benft, fortbildet und jufammenfaßt. Indem nun aber Gott Beift ift im absoluten Ginn, barf ein folder geiftiger Buftand und Broceg in Gott nicht bineingelegt werben. Gott muß nicht erft fich felber bentend als 3ch unterscheiben gegenüber bon einem Richt-Ich innerhalb feiner ober außerhalb, muß nicht fich felber erforiden, auseinanderfeten, jufammenfaffen, um fich feiner als Berfon bewußt und feiner immer mehr habhaft ju werden (wie man fich bon Gott ju fprechen erlaubt); er arbeitet fich nicht erft zur Berfonlichkeit berauf, er ift Die abfolut bestehende Urperfonlichfeit. Als Beiftesmefen in feinem gangen Gein bat und weiß er fich auch in feinem gangen

Sein als 3ch. Nichts Ungeistiges ober noch nicht Geistiges, nichts Dunkles ober Unbewußtes, keine erst geistig zu entswickelnde Natur und kein irgendwie naturnothwendiger Proces ist in Gottes Wesen, wie in unserem; sondern Gottes ganzes Besen ist Geist, auch das, was man etwa als Natur in Gott bezeichnen will, ist nicht erst etwas in Geist zu Erhebendes: das göttliche Wesen ist die innersten Tiesen und zugleich, wenn wir bei der Schwacheit unserer Sprache so sagen dürfen, bis in das Neußerste durch und durch Bissen und Freiheit, ist die ewig selbständige Klarheit und Wahrheit, ist Licht; nicht processirt er sich erst aus Finsterniß in Licht, aus Natur in Geist, aus Unsbewußtem in Bewußtein.

Indem fo im Beifte als ber Befensbeftimmung bes gangen göttlichen Geins eben bas innengöttliche Berfonmefen fich ausammenfaft, reflectirt fich bas Bleiche auch in ber ötonomifden Stellung bes Beiftes, wo Gott für ben 3wed ber Offenbarung Die Gelbstuntericheibung feines Befens in Bater, Cohn und Beift vollzieht, nicht aber für ben 3med feines fich felbft Denkens und fich felbft Gegens. Much im ötonomifden Gottesverhaltnig bildet ber Beift nicht ben blogen Sintergrund als Gelbstbewußtsein Gottes, ober tritt in ihm gar nur eine unperfonliche Boteng auf, vielmehr ift und wirft im Beift bas miffende Gelbft Gottes, bas in perfonlich freier Offenbarung alles Biffen über Gott hervorbringt, wie im doyog bas fich aussprechenbe Celbft Bottes auftritt, das abbildliche und fich abbildende Selbst Gottes, in welchem alles Wort und Wert Gottes fich jur Darftellung bringt, wie im Beift zur Berinnerlichung.

Beibes, bas Wiffen bes Beiftes und bas Sprechen bes Logos, ift eben wieder nicht in logisch idealer Form zu berstehen, ale blog bentendes Wiffen, und Bedanten hervorbringendes Eprechen; dies ift es bei une, bei benen Biffen und Sprechen wegen unfrer geiftigen Unreife und Unmacht fein reales Sein und Birfen ift. Bielmehr wie bas fpredenbe Selbft Gottes, ber Loyos, bas leben ift im absoluten Ginn, jo bas miffenbe Gelbft Gottes, ber Beift, ift Die Rraft im abfoluten Ginn, Die lebenbigmachenbe, Leben erzeugende; nicht bie blinde, fataliftifche Rraft, fondern Die freie, Die perfonliche Bottestraft ift ber Beift in ber Rlarheit bes Biffens und bes Offenbarens. Die Rraft ale Die perfonliche Bahrheit und Beisheit; dager die carafteriftifden Bezeichnungen für bas Befen und Wirfen bes Beiftes: Rraft, Licht, Bahrheit, Offenbaren, Beugen, Wiffenmachen, Lehren, und bies Alles fo, daß die Wirfung eine perfonlich belebende und verklarende ift, fein bloß logifches Erflaren ober theoretifches Dociren und Biffen, fondern ein Erleuchten mit erwedender und befruchtender Rraft, ein Gubren in Die Wahrheit und ein Gein in ber Bahrheit, ein Begaben mit geiftigen lebensfraften. So ift der Beift Gottes nach außen in feinem weltotonomifden Berhältnig bas intelligente Gottes princip aller Rrafte und Rraftformas tionen in ber geiftigen und phyfifden Belt, Die Alles burchichauende und burchdringende Kraft, Die Licht und Wahrheit wirft. Bal. 1 Ror. 12, 8. 11. 4.\*)

<sup>\*)</sup> Bu empfehlen ift ein Schriftden, bas fich auszeichnet durch Feinheit und Klarheit der Bedanten, Ruchternfeit und ernften Bahrbeitofinn:

Nachbem wir ben biblischen Begriff bes Baters, Sohnes und Geiftes je besonders entwickelt haben, geben wir noch naber ein

IV. auf das Verhältniß von Vater, Sohn und Geift.

Es begegnet uns unter ben Stellen, wo alle brei Subjecte verbunden find, vor Allem

1. die Taufformel Matth. 28, 19. Bier merben ber Bater, ber Cohn und ber beilige Beift nicht ale abgefonderte Ramen aufgeführt, vielmehr unter den Ramen als etwas Einheitliches subsumirt: το ονομα του πατρος και του νίου και του άγιου πνευματος, πίφι τα ονοματα, nicht einmal mit fpecificirender Biederholung des Artitele (xat to tov viov x. t. e.), mahrend auf ber andern Seite Bater, Sohn und Beift jeder besondere articulirt find: Tov πατρος u. f. w.; wir haben alfo brei untericiedene Subjecte unter bem Ginen Ramen befaft. unfrem Zusammenhang, wo ce fich um die Berfundigung einer neuen Gotteslehre bandelt (uagnrevere) und um einen neuen Gottesbund (Bantileir eic), ift ber einheitliche Rame ichlechthin eben ber Gottesname; und in die Reihe ber alten Gottesnamen tritt nun ber Rame: Bater, Cohn und Beift ein. Defhalb aber ift es nun nicht nur nominelle Einheit, benn ber Rame ift bei Gott \*) carafteriftifche Bezeichnung beffen, was er ift, feine bloge Titulatur, ift Ausbrud ber göttlichen Berfonlichfeit; alfo, fofern ber Rame eben

Borner, Das Berhältniß des Geiftes jum Sohn aus bem Johannesevangelium dargestellt. 1862. Es umfaßt mehr, als der Titel verspricht, indem das ganze trinitarische Berhältniß zur Sprache kommt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die gute Auseinanderfetung über Die göttlichen Ramen: Dehl er, Altteftamentliche Theologie. I. Abth. § 56.

ihr Ausbrud ift, ift bamit nicht bie Berfonlichfeit bezeichnet in ihrem unmittelbaren inneren Gein, nach bem gangen Inbegriff ihrer Bolltommenheit (alte Dogmatit), wohl aber bie Berfonlichfeit, wie fie ihrem Befen entfpredenb heraustritt, fich einen Namen macht, fich offen= bart und geoffenbart ift, also die Berfon in ihrer eigenthümlichen Gelbftbarftellung im Berhaltnif gur Belt.\*) Bater Cohn und Beift, als unter To orona fubjumirt, durfen wir alfo nicht als unmittelbare Gelbftuntericheidungen des göttlichen Wefens ad intra faffen, fonbern ad extra, in Bezug auf die Offenbarungsofonomie, alfo ale öfonomifde Bestimmungen, fie beziehen fich auf bas neue, burch bie neuteftamentliche Offenbarung begründete göttliche Beltverhältniß. Da ferner Bater, Gohn und Beift nicht ale eine Mehrheit von Namen aufgeführt find, als Benennungen breier besonderer gottlicher Befen, fondern zusammen in das Gine Bottes - ovopa befaßt, fo ift eben bamit eine Ginheit ausgebrudt, wonach in Bater, Sohn und Beift Die Gine gottliche Berfonlich. feit ihre eigenthumliche Gelbftbarftellung, ibr όνομα hat. Weiter liegt es auch icon in ber Ratur ber Bezeichnung Bater und Sobn, daß jebes Subject mie : ber in perfonlicher Gelbftandigfeit gu benten ift,

<sup>\*)</sup> Daher Lev. 24, 11 "ben Ramen lästern" so viel ift als Lästerung Gottes selbst, wie er nämlich geoffenbart ift. Exod. 23, 21 heißt es: "mein Rame ist in ihm" von dem Engel d. h. Gesandten, in weldem Gott nach andern Stellen sich persönlich offenbar und gegenwärtig macht, zur Erscheinung tommt. Daher auch, wo menschliche Bersonen nach ihrem äußern Charafter erwähnt werden, δνοματα für die Bersonen selbst gebraucht wird. Act. 1, 15. Apol. 3, 4. 11, 13.

eben in bem Offenbarungeverhältnig. Das Gleiche tommt baher auch bem beiligen Beift in biefer Berbindung gu. Denn abgefeben von ben icon behandelten fonftigen Beftimmungen über ben Beift, wird Niemand mit zwei perfonlichen Bezeichnungen, wie Bater und Cohn es find, ein brittes Unperfonlices, wie ber Beift, als bloge Babe bon Bater und Sohn gefaßt, es mare, in ben Begriff Gines Ramens gufammenfaffen. Run wird ber Beift im R. Teft. allerbings auch ale göttliche Babe bezeichnet, aber es trifft baffelbe auch beim Sohn zu, ohne daß wir beghalb ben Sohn zu einer unperfönlichen Gabe Gottes machen burften. 3oh. 3, 16: "Gott hat seinen Sohn gegeben," wie: "Gott hat feinen Beift gegeben;" 6, 32 f .: "mein Bater giebt euch bas mahrhafte Brod vom himmel," vgl. mit B. 51: "ich bin bas Lebensbrod, bas aus bem Simmel herabgeftiegen ift; umgefehrt beißt auch ber Beift bon Gott gefandter (Baraflet), wie ber Sohn. 3oh. 14, 26. 16. Es ift alfo eine perfonliche Gingeit ber brei felbständigen Subjecte burch die Subsumtion unter ben Ginen gottlichen Ramen gegeben, eine Ginheit, wo jeder ebenfo collectiv bas Bange in sich reflectirt, ro orona, die sich offenbarende göttliche Berfonlichfeit, wie er innerhalb bes Bangen biftinctiv fein Eigenes hat: ber Bater als Bater, ber Sohn als Sohn, der Beift als Beift. Die Taufe auf Chriftum ben Gohn umfaßt baber bie gange trinitarifde Taufe, wie bies auch bei ber Taufe mit bem beil. Beift ber Fall ift. Act. 2, 38. Lut. 3, 16. Act. 19, 2-6. Wir haben also in ber Taufformel mehr nicht, als bie öfonomifche Dreieinigfeit, ben Einen Gott, wie er fich offenbar gemacht hat und gegenwärtig ift, d. h. seinen Namen hat in ber Offenbarungsweise bes Baters, des Sohnes und des Geistes. Ebenso geben uns

2. auch die sonstigen trinitarischen Stellen nur nach der ötonomischen Seite genauere Bestimmungen. Ueber 1 Kor. 12, 4—6 und Eph. 4, 4—6 wurde schon oben gessprochen S. 108 ff. Es fommt nun noch dazu 2 Kor. 13, 13. Hier fnüpst sich an den Herrn Jesus Christus die χαυις an, an δ θεος die αγαπη, an den heil. Geist die κοινωνία, und zwar so, daß diese Begriffe durch die Berbindung mit μετα παντων ύμων als don dem Herrn, von dem Bater und von dem heiligen Geist ausgehende Heilswirfungen gesfaßt sind.

Die Genitiv-Berbindung bei & xolvovia tov aylov nvevuarog tann fein anderes Berhältnig ausbruden, als Die zwei anderen, b. h. die Bemeinschaft als eine bom Beift ausgebende Wirfung, die bermoge des pera eben auf die genannten navreg fich bezieht, ber Inhalt aber ber vom Beift zu bewirkenden Gemeinschaft ift eben die Unade Jefu Christi und die Liebe bes Baters, die xolvwela uera tov πατρος και μετα του νίου αύτου Ίησου Χριστου. 1 3οβ. 1, 3, vgl. die Begiehung auf den Beift 4, 13. Es find alfo wieder göttliche Beltbeziehungen ausgedrückt, wie fie in der Beileotonomie begrundet find. Wie verhalten fich nun Die Begriffe "Liebe, Gnabe, Gemeinschaft" ju einander? -Darin fpiegelt fich auch bas gegenseitige Berhaltnig ber Subjecte Gott, Berr und Beift. Liebe und Unade ichliegen ihrem Begriff nach einander nicht aus, fie geboren wefentlich jufammen, bilben Gin Befen, alfo auch Gott und ber Berr,

Bater und Sohn. Aber Liebe und Gnabe verhalten fich darum nicht ichlechthin coordinirt zu einander, und nicht erft aus dem gleichmäßigen Beitrag Beiber entfteht bas ihnen gemeinsame Befen; nicht die Gnade erzeugt erft die Liebe, fondern die Liebe ift bas Primare und Allbefaffende, fie ichlieft die Gnabe ein, wie ber Bater ben Cohn, und fie jest die Gnabe heraus, wie wieber ber Bater ben Cobn. Liebe und Onade aber wieder ftiften eben Gemeinschaft, bedingen und tragen bie Bemeinschaft, beren öfonomisches Princip der Beift ift, wie das ber Liebe und Onade ber Bater und Cohn ift. Und boch wieder ift die Gemeinschaft an und für fich nicht bloges Broduct der Liebe und Onade, fonbern ift in letterer icon enthalten; Gemeinichaft ift bas eigenfte Wefen ber Liebe und ber Onabe, wie ber Beift bas Befen bes Batere und bes Cohnes: ber Beift bringt eben in wesenhafte Berbindung mit ber Alles begründenden Liebe bes Baters und mit ber besondern Gestaltung berfelben in ber bom herrn ausgehenden Gnabe. Das gange Berhaltnig alfo, wie es in ber beileotonomifchen Liebe, Onabe und Bemeinschaft fich barftellt, ift eben entsprechend bem Berhältniß ber bagu gehörigen Gubjecte, bem gegenseitigen Berhaltniß bon Bater, Cohn und Beift.

Aehnlich ift 1 Betr. 1, 2 f. Bater, Sohn und Geist in der Einheit des Erwählungswerks gefaßt, wie es in der Gesmeinde geschichtlich geworden, aber wieder so, daß an den Bater als den Alles Bestimmenden die Alles bedingende vorzeitliche Erwählungsliebe geknüpft ist, an den Sohn die Berssöhnung als die sich organisirende Erwählungsgnade, an den heiligen Geist die Heiligung als die sich verinnerlichende und Gemeinschaft stiftende Erwählungsfraft.

Stellen mir nun

3. Die Refultate aus bem bisher Entwidelten über bas Berhältnig von Bater, Cohn und Beift Sowohl in ben Benennungen ber Subjecte Bater, Cohn und Beift, ale in ben naberen Erflarungen über fie (in bem, was fpeciell an jebes Subject gefnupft wird), zeigt fich immer berfelbe Grundbegriff, nämlich bie wefenhafte Ginheit im Unterfchiebe, und zwar im Untericied freier Gelbftanbigfeit. Die werben Gobn und Beift im Bater ju blogen Momenten ober Brabicaten feines Geins und Wirfens, fondern fie haben ihre eigenthumlide gottheitliche Eriften; und ihr eigenthumliches Gotteswert mit eigenem gottheitlichem Wiffen und Bollen, ohne aber andrerfeits in biefer Unterschiedenheit je vom Bater geichieben zu fein, fondern wefenhaft eine mit ihm bleiben und wirken fie in ihrer Gelbständigkeit. Diese einheitliche Gelb. ftanbigfeit ber brei Gubjecte ift nun aber bamit nicht genugend beftimmt, bag man, wie es gewöhnlich geschieht, nur folechtweg fagt, es fei ein gegenseitiges Ineinandersein, eine gegenseitige Ginwirfung und Mittheilung. Es befteht wohl Dicfe Begenfeitigfeit, aber es ift auch in Diefer Begenfeitigfeit nicht Ginerleiheit, fonbern Unterfchieb. Dicht gleichmäßig ift und wirft jedes Subject im andern: ber Bater ift und wirft im Gobn und Beift eben als Bater, ber Cohn im Bater und Beift eben als Cohn, ber Beift im Bater und Cohn eben ale Beift, und barin liegt eine Bericiebenheit bes Ineinander. 2mar fofern Cohn und Beift als Gottes Cohn und Beift wesenhaft ber Beorns bes Baters angehören, find fie allerdings mefentlich bem

Bater gleich, nicht ungleich wie ein Befcopf, bas eben ale foldes nur ahnlich fein tann. Gine Ungleichheit liegt aber in ber gegenseitigen Relation und Stels lung, wenn icon nicht im Wefensbefit felbft, nicht im Inhalt und in ber Qualität, b. h. ber Sohn ift nicht weniger göttlichen Wefens, nicht in geringerem Dag Gott, ale ber Bater, er ift fein Salbgott, ober ein Befen, bas nur an gewiffen göttlichen Gigenschaften und Wirfungen participirt, wie Engel und Menichen als Gohne Gottes: ("alles, mas der Bater hat, ift mein," "in Chriftus wohnt ro πληρωμα της θεοτητος"); ber Beift ift ebenfalls nicht weniger göttlichen Wefens ale Bater und Cohn (mo ber Beift Bobnung macht, macht eben Bater und Cohn Wohnung, erfolgt die Berflärung in die gottliche doga bes Batere und bes Sohnes; Berletung bes Beiftes ift geradezu unvergeblich u. f. w.). Alfo nicht bas Debr ober Minber untericheidet - bas biege die Theilbarteit in bas innengottliche Befen felber hineintragen, welchem Cohn und Beift als Gottes Cohn und Beift angehören: nicht in ber Befensqualität liegt ber Unterschied, aber in ber Beife, wie ber Bater, ber Gohn und ber Beift Gott ift. Des Batere Gottheit ift nicht in ber bes Sohnes und Beiftes principiell beichloffen, wohl aber ift es umgefehrt: Sohn und Beift ift göttlichen Befene eben nur Dadurd, bag Cohn und Beift bei Bott, in Bott, aus Gott bem Bater ift. Dagegen ber Bater hat Beibe principiell in fich und bei fich eben ale Bater; ber Bater ift alfo icon bem Ramen nach ber Urfelbftanbige und Urcaufale, ift bie gottheitliche

Urperfonlichfeit, er heift baber allein unmittelbar & Beoc. Den icon ermähnten Untericied in ber Beife bes Gottfeins fpricht auch in diefer Richtung eine in der abendlandischen Rirde anerfannten Formel aus, nur daß davon feine confequente Anwendung gemacht ift. Der Bater wird nämlich pradicirt als fons et principium totius deitatis, oder wie Buther fagt: "Der Bater ift ber Urfprung und Quell ber Gottheit, von welchem fie ber Cohn bat." Ebenfo gilt vom Beifte, bag er gottheitliche Gubfifteng bat nur ale bes Batere und bee Cohnes Beift (ein Unterfchied in ber Gubfiftenzweise). - Cohn und Beift find Bott nur, fofern fie participiren an ber Gottheit bes Batere ale bee Ginen Gottee. Eben baber muß nun aber auch anerfannt werden, daß allerdings eine Unterordnung oder Abstufung stattfindet innerhalb der Beife ber Gubfifteng.\*) Es ift ein Berhaltnif der Origi= nation (baher Bater) und der Deribation (baher Cohn und Ausgehen des Beiftes). Siebei barf aber nicht übersehen werben, bag in ber Schrift, wie wir fanden, Diefes Derivationsverhältnig nicht, wie es mit ber firchlichen areνησια, γεννησις und έκπορευσις geschieht, in das innere Gottesmefen ber Emigfeit hupoftatifch bineinverlegt mird, jedoch auch nicht in ben Schöpfungeact wird es verlegt, ale

<sup>\*)</sup> Twesten, Dogmatik. Bb. II. S. 254 ff. Auch Philippi. II. S. 137 muß einräumen, in der ältesten Zeit hätten die Rirchenlehrer noch vorherrschend an der Subordination des Sohnes und Beistes unter den Bater sestgehalten. Aber mit der Sache ist man nicht fertig, wenn man die Subordination nur auf Christus als Menschenschn beschränken will; sie liegt in den Ausdrücken "Bater, Sohn, Geist" umsomehr, je mehr man diese gerade als ewig immanente Gottesunterscheidung premirt.

außergöttlicher Act, noch auch erft in bas innenweltliche Offenbarungeverhältniß, fondern bor aller Offenbarung, por Grundlegung ber Belt, aber mit Begiehung auf fie tritt ber Gine Gott burch einen innengöttlichen Act, nicht burch einen Schöpfungeact, in bas Derivationeberhältnif, bas ihm als Bater ben eingeborenen Cohn und den ausgehenden Beift anreiht. Da alfo tritt diefes trinitarifche Berhaltnig auf, wo es fich um bas Transeuntwerben bes göttlichen Befens und Birfens handelt, um ben Uebergang gur Descendeng für den Bred einer Weltschöpfung und für die baran fich fnüpfenden Gelbstoffenbarungen Gottes. Berichwindet nun aber in diefer trinitarifden Abftufung nicht Die Absolutheit oder Unbedingtheit, Die boch jum göttlichen Sein wefentlich gebort? Allerdinge liegt Die Absolutheit im göttlichen Befen felbft, aber nicht als eine Raturnothwendigfeit - diese mare gerade Bedingtheit -, sondern die Abjolutheit besteht eben als freie Dacht und fo auch als bie Dacht, unabhängig bon allen äußeren Bedingungen fich felbft ju bedingen, fich felbft Grengen gu feten: fo fett Gott fich jelbft Bedingungen, indem er freie Befen fich gegenüber fest, und eben bamit tritt Gott aus ber Transscendeng in bie Descendeng. Descendeng bes Göttlichen fann nicht erfolgen ohne ein Beraustreten Gottes aus ber innengöttlichen Unbedingtheit, bamit eben von Gott aus Die außergöttliche Erifteng eines endlichen Geins ermöglicht werbe, und zwar nach biblifdem Begriff eines Geins, bas, wenn icon außerhalb Gottes, doch nicht ohne Gott, nicht als ungöttlich befteben foll, fondern in ber Berbundenheit mit Gott, ja bas jur Theilnahme am göttlichen Gein erhoben ober vertfart werben foll. Für Diefen Beltzweck und Offenbarungszwed fest nun Gott por allem innerhalb feines eigenen Befens die Urverbindungs-Relationen, er vollzieht in fich felbst die Urbedingungen für eine göttlich bebingte Belt, und bedingt jo fich felbft zu einem Gein ale Bater, Sohn und Beift, tritt aus feinem innerften Centralfein in ein Berhältniß des Auseinander- und In-In Diefer freien Gelbftbedingung Gottes einanderseins. effectuirt fich eben die Unbedingtheit, die bem gottlichen Befen eigen ift, ale freie Macht für die Begründung und Entwidlung eines von ihm bedingten und mit ihm verbundenen Richt nach innen, im göttlichen Befen felbit, tritt Seine. Befdrantung ein, beim Cohn und Beift fo wenig als beim Bater, ba bas bem Bater als bem Gott Befentliche auch im Cohn und Beift ihr göttliches Gelbftwefen bilbet; nur nach außen, in feiner Bethätigung und Offenbarung (nicht in feinem inneren Gelbftbefteben) beidrantt fich bas gottliche Gein, indem es fich im Berhaltnif von Bater, Sohn und Beift in ein Derivationsverhältniß auseinanderfest, Dies eben für bas Schaffen und Durchdringen einer Belt, in welcher ein analoges Derivationsverhältnif bie Grundlage bilden foll für ihre Bertlärung, für eine Entwicklung, wo endlich Gott als ber Bater ebenfo in der Welt fein Abbild haben foll, indem er bas bas All beftimmende Befen ift in Allem, wie er dies urbildlich ift in feinem ausgegangenen Gobn und Beift. 1 Ror. 15, 27 f. 3m Schriftbegriff gebort biernach bas Gottesverhaltniß, welches in Bater, Cohn und Beift fich auseinanderfest, weder blog ber Zeit an (öfonomijd), noch auch icon ber abstracten Ewigfeit (hupostatisch),

fondern architypifch fteht es auf ber Grenze zwijchen Emigfeit und Beit, ba, wo bie ewige Gottheit fich erichlieft zu einer in ihr felbst principiellen Begrundung einer Schopfungsöfonomie und einer Gnabenöfonomie ale neuer Schöpfungeötonomie, Beibes für ben 3med ber Gelbsterifteng einer gottlich zu verklarenden Belt. Ghe eine außergottliche Goopfung möglich ift, bilben fich innengöttliche Schöpfunges principien, Die bas gottliche Urwefen in fich haben als Gelbftwefen, als felbständiges Besteben, unbedingt burch ein gottliches ober nichtgöttliches Gein, bas außerhalb ihrer felbft ware; mahrend bann ber Schöpfung bas göttliche Urmefen nur fich mittheilt durch feine gottheitlichen Bermittlungeprincipien, und nur bedingt burch die felbständig fortzubilbende Berbundenheit mit ben göttlichen Bermittlungeprincipien. Daß ber Cohn und ber Beift bei bem Uebergang gur Coopfung ihrem gottheitlichen Befen nach erft entftanden feien, ift damit nicht gefagt, es ift bies icon burch ben alles Entstehen negirenden Begriff Des Gottheitlichen ausgeschloffen. Aber Die besondere Subsiftenzweise ale Cohn und ale ausgehender Beift, Diefer Dobus bes göttlichen Seine bilbet fich eben erft mit bem Uebergang gur Schöpfung einer Beltotonomie, bildet fich aleinnengöttliche agen berfelben; fo weiter mit bem llebergang jur Schöpfung ber Gnabenötonomie bilbet fich nun in specieller Beife Die Gubfiftenzweise bes Cohnes als σαρξ γενομενος und bes Beiftes als παρακλητος, ohne daß Cohn und Geift ihrem göttlichen Befen nach erft entiteben.\*) Fallen nun aber die trinitarifden Ausjagen ber

<sup>\*)</sup> ούπω ήν πνευμα άγιον 30h. 7, 39 will heißen, wie bort voran fieht, in ber für Gläubige empfänglichen Weise.

Schrift immer nur in bas gottliche Berhaltniß jur Welt (nicht zu fich felbft), zur Belticopfung und zum Beltheil, fo ift dies wieder nicht fo ju verfteben, bag Bater, Cobn und Beift beshalb nur innenweltliche Offenbarungsformen waren, fondern fie find gerade die vorweltlichen, gott= heitlichen Offenbarungsprincipien. Auch muß biefes gottheitliche Offenbarungsverhältnig immerhin feinen entfprechenden Grund haben im eigenen Urwefen ber Gottheit, und die Schrift felbft giebt ben ale Sohn und Beift bervortretenden Offenbarungsprincipien eine immanente Erifteng in & Geog, in ber gottlichen Urperfonlichfeit als Borausfetung ihrer Offenbarung; fie find gotthafte Grundwesen, die icon bor aller Offenbarung und bor einer Weltwerdung ber unerforschlichen Tiefe des allein mabren Gottes angehören. Dies, bas "Daß" ihrer innengöttlichen Braeriften; fteht feft, - aber über bas Bas und bas Bie biefer innengöttlichen Exifteng bestimmt bie Schrift nichte Naberes, und ohne bie Schrift wiffen wir über bas gange innengöttliche Berhältniß nichts. benn ber Offenbarungsgeift felber ju ichweigen nöthig und heilfam findet, muß ber auf fich felbst gewiesene Menschengeift nicht fich vermeffen, ftatt bee Offenbarungegeiftes bas Wort zu nehmen. Bene verhüllten, inneren Emigfeiteverhältniffe ber Gottheit tann fein geschöpflicher Beift aufhellen, weil biefelben eben bem Gelbitfein Bottes als Bott angeboren, einem Gein, welches er mit nichts Anderem, bas nicht Gott ift, gemein bat ober theilt. Richts Beschöpfliches ift eine unmittelbare Befensabsvieglung Gottes, bat Die gottliche Wefenheit in feinem Gelbstwesen als felbständiges Be-

fteben ju eigen; Dies ift eben nur bei bem Bott immanenten Sohn und Beift ber Fall, die für gottliche Offenbarungswede unmittelbar aus Gott hervorgeben; bas Beichopf ift nur mittelbares Berf Gottes. Und indem jenes emige Eriftengverhaltniß jenfeite alles entstanbenen Berhaltniffes Gottes jur Belt liegt, fallt bafjelbe auch unter teine weltlichen Berhältnißbegriffe, unter feine Analogie.\*) Gin im menichlichen Dentproceg zusammengesettes Begriffebild von Gottes Befen ift ebenjo ein gobenhaftes Bild, wie ein im menichlichen Kabricationsweg gemachter Gott, - will Diefer bon ber Belt aus Gott in feiner Meugerlichfeit faffen, fo jener gar in feiner innerften Befenheit. Ins Innere ber Natur, des fleinften Naturdings bringt fein erschaffener Beift, aber ins Innere ber Gottheit? Alle Die Dogmatifchen Berjuche (Bgl. Tweften II, 237) in Die Mufterien ber Gottheit einzudringen, und mittelft Naturanalogien oder anthropologifchen Analogien eine innengöttliche Trinität zu beduciren und zu pradiciren, tragen in bas gottheitliche Gelbft ben Proceg bes menichlichen Gelbitbewußtfeine binein, bas menichliche Denten, Bollen, Lieben in feinen Unterscheidungen und Bufammenfaffungen, wie fie einem endlichen Befen, einem

<sup>\*)</sup> Namentlich schön drückt sich Hilarius aus de trinitate I, 5 bei Thomasius, Christi Berson und Wert S. 109 (ein besehrendes Buch, soweit der Bers. nicht kirchlich befangen ist): "Außer dem Bereich der Sprache, außer der Schweite des Sinnes, außer dem Fassungskreis des Heiste ist alles, was hier in Frage kommt; man kann es nicht aussprechen, nicht erreichen, nicht saffen. Archangeli nesciunt, angeli non audierunt, secula non tenent, propheta non sentit, apostolus non interrogavit, filius ipse non edidit! Soll nun gesten: Philosophiae et theol. doctor edit?

Ded, Chriftliche Glaubenelehre, II.

werbenden Beift wesentlich find. \*) Statt werdender Beift oder werbende Berfonlichfeit ju fein, ift Gott fo abfolut ber Seiende, o de, bak man bon ibm, genau genommen, nicht einmal fagen barf: Bott ift aus und burch fich felbit, Die jogenannte Afeitat, ober: "Gott ift feine eigene Urfache. causa sui," was auch die Schrift niemals fagt, benn icon Dies weift in ein Entstehen und Berben hinein (ber ftartite Anthropomorphismus, den es giebt). \*\*) Und wird auch porangestellt, Gott fei perfonliches Wefen, - in ber trinitariichen Conftruction beginnt er als unperfonliches, unselbstan-Diges Wefen, oder eriftirt junachft nur als Abstractum, als gedachte Summe göttlicher Eigenschaften, Die man gottliche Wesenheit nennt, und wird erft perfonlich mittelft Des trinitarifden Broceffes. Unperfonliches, Abstractes foll erft Berfonliches feten. Dber auch: Gott für fich ift bei Diefen Conftructioneversuchen noch eine Defecte Berfon, er muß erft noch Bater werden und bedarf fo gu feiner durch

<sup>\*)</sup> Im Gegensatz hiezu sagt Kahn is treffend Dogmat. II. Bb. S. 572: "Richt um sich zu erkennen, nicht um fich zu wollen, nicht um sich zu lieben, sondern um sich zu offenbaren, hat der Bater den Sohn erzeugt und den Geist aus sich hervorgehen lassen", und III. Bb. S. 229: "nicht um absoluter Geist zu sein, bedarf der Bater des Sohnes und Geistes, sondern um sich der Welt mitzutheilen."

<sup>\*\*)</sup> Am wissenicaftlich strengsten hat dies Thilo, die Wissenschaftslickeit der modernen speculativen Theologie S. 187 f. 186 u. s. w. nachgewiesen. Er sagt gerade in dieser Beziehung: Datte das Seiende (das göttliche Wesen) eine Ursache, muß es sich selbst hervorbringen, so wäre es eben kein Seiendes, sondern ein Geschebes. Die Gedankenlosigleit, in das Ewige den zeitlichen Bechsel ohne Weiteres einzuschieben, ift ein Hauptnerd der ganzen trinitarischen Speculation." Wie es mit dem wissenschaftlichen Schein in der Lehre von Gott bei einigen der bewentweren theolog. Susteme bestellt ift, zeigt Thilo bei Jus. Müller S. 106 ff., ferner bei Rothe S. 159 f. u. Liebner S. 183 ff.

fich jelbst seienden Subsistenzweise noch bes Sohnes (Phislippi), in ihm nur findet er seine Befriedigung (Delitsch). Erst im Sohn und Geist wird er ins Absolute hinauspotenzirt (so auch bei Nitsch). Und bei all diesen Operationen will es doch zu drei gleichmäßigen Subjecten nie reichen. Benn auch Bater und Sohn noch als göttliches Doppel-Ich zum Borschein kommen, so bleibt immer die Noth, auch noch einem dritten Moment nicht nur zur Existenz überhaupt, sondern zur selbständigen Persönlichkeit, zur göttlichen zu helsen, dem Geiste.\*)

Bergleichen wir

4. noch die Schriftlehre und die firchliche Trinistätslehre tätelehre. Auch in der firchlich-dogmatischen Trinitätslehre finden sich endliche Berstandesverhältnisse auf die unendlichen Urverhältnisse der Gottheit angewandt, und eben daher ist weder der Schrift, noch dem Denken Genüge geleistet. Statt daß das göttliche Musterium in seiner unergründlichen Majestät der uns träte, zerarbeitet sich eine logische Manipulation, die ihr Object zwischen Tritheismus und Sabellianismus hin-

<sup>\*)</sup> Will man aber mit solchen Deducirungen und Prädicirungen nur erläutern, nicht beweisen, und dabei Gottes Einzigleit wahren, so geräth man mit allem Berftändlichmachenwollen und Erfäuternwollen gerade immer mehr aus dem Gebiet des Berftändlichen in das des Unverständlichen, denn an den Borten und Begriffen, wie sie für sich einen versfändlichen Sinn haben, "Bater, Sohn, Geist, Brincip, Zeugung" wird gerade das für uns allein daran Berftändliche negirt, indem man sie aus ihrer natürlichen Beziehung zur Beltötonomie in das ewige Selbst Gottes hineinträgt; dasir wird denn ein anderer Sinn der Worte postusitt, der eben nicht näher bestimmt werden kann, — dann muß das Inscrutabile helsen, — oder bekommt die Aussage durch alle Bersuche näherer Bestimmungen immer mehr Widersprüche in sich.

und herschiebt. Bollends die Frommigfeit hat bei ber Art, wie die Formeln icon bei ihrem Entfteben und nachher immer wieder verhandelt und durchgefett wurden, mehr Mergernig ale Erbauung erhalten. Gine überfichtliche Darftellung ber Rirchenlehre findet fich bei Rabnis, Dogmat. II. Bb. E. 565-573, womit aber ale Beurtheilung zu verbinden ift S. 66--71. Rurger gefaßt III. Bb. G. 221-229. Der Sauptmifariff der firchlichen Trinitätslehre liegt in der Formel: drei coordinierte Berfonen in Giner gottlichen Befenheit. Coll damit dem Berftandnig etwas bargeboten fein, jo wird das Denken durch ben Ausbruck "drei Berfonen" unvermeidlich auf die Borftellung von drei felbständigen Einzelwefen geführt, auf einen Tritheismus. Sagt man gur Abmehr, man habe fich babei brei verichiedene Gubfiftengformen zu benten u. f. m., fo wird bas Denten auf die andere Seite hingetrieben, auf Modalismus, auf brei berichiebene Geiten und Beziehungen bes Ginen Gottes. Damit verschwinden die Berjonen. Legt man bagegen wieder gur Rettung des Berjonlichen den brei Gubfiftengformen 3ntelligeng bei, fei es auch Gine untheilbare, fo haben wir wieder entweder nur die dreifache Entfaltung ber Intelligen; Giner Berjon, oder die Intelligeng ale Gattungsbegriff, als gemeinsames Wefen in brei Individuen; und fo mird mit allem weiteren Regiren und Boniren und Erläutern ber Begriff nicht vermittelt, sondern für bas Denten immer unverständlicher gemacht und bermirrender. Anquerfennen und aller Achtung werth ift an ber firchlichen Trinitatelehre bas ihr ju Grund liegende ernfte Beftreben, Die Reinheit und Bollheit des driftlichen Gottesbegriffs, nament-

lich wie er in ber Berfon Chrifti feine geschichtliche Concentrirung bat, ju mahren, und fefte Grengen ju gieben gegen naheliegende Difgriffe und Berftummlungen. Aber barum ift fie noch nicht, wie vielfach geschieht, ale eine miffenschaftlich beleuchtete und entwickelte Bibellehre ju pradiciren. Bermittelt ift mit ben firchlichen Formeln zwischen Glauben und Denten nicht, und Die Schwierigfeiten find fo wenig geloft, daß fie vielmehr zu unauflöslichen Begenfaten gefpannt find. Bahrend benn ber ehrlich bentende judifche ober philosophische Monotheismus fich immer jum gerechten Widerspruch aufgefordert finden muß, wird ber unehrlich Dentende gegenüber all diefen Formeln Baffen genug übrig behalten. Co führt der eingeschlagene Weg, den man fich burch außere Streitigfeiten bat aufbrängen laffen, nicht jum Biele, wohl aber bannt er auch den theologischen Beift nur in fire Borausjetungen, modurch bas Erforichen und Berfteben ber biblijden Originalbestimmungen gehemmt und getrübt wird. Defters reagirt gegen Diefen Bann icon Luther, ber nicht nur im Allgemeinen dem Buchftaben der Rirchenlehre bas Schriftwort nicht geopfert wiffen will, fondern auch 3. B. in Bezug auf die Bestimmung ouoovorog speciell bemertt: ,si anima mea odit vocem ὁμοούσιος, et nolim ea uti, non ero haereticus; quis enim me cogit uti, modo rem teneam, quae in concilio per scripturas definita est. Melandthon ließ die Trinitatelehre in feinen Loci anfangs ganz weg als scholaftische Disputation: "mysteria divinitatis rectius adoraverimus, quam vestigaverimus. Immo sine magno periculo tentari non possunt, id quod non raro sancti viri etiam sunt experti. - Quaeso te, quid

assecuti sunt jam tot seculis scholastici theologistae? nonne in disceptationibus suis vani facti sunt? Später ließ ce die antitrinitarische Opposition zu keiner unparteiischen Brüfung und Umbisdung der kirchlichen Ueberlieserung kommen.

In ber Schrift ift junachft bie Ginheit von Bater, Cobn und Beift nicht abstract bezeichnet, nicht als Gottheit ober göttliches Wefen Georns (als ovoia, substantia, essentia, natura). Soll die einheitliche Bufammenfaffung ber brei Berfonen in Ginem göttlichen Befen einen bestimmten Sinn haben, fo fann die Beorns nur als Gattungsbegriff gefaßt werben, ber erft in Bater, Gohn und Beift Berfonlichfeit erhalt, wie nach Chemnit Erlauterung bie argemorns in Petro, Paulo etc. In ber Schrift bagegen ift bor Allem Die Einheit felbft verfonlich gefaßt, ale o Beoc, eic Deoc, nicht generell nur als mia Beorns; und weiter ift es auch nicht aus ber Schrift wegzubringen, daß bas o Beog unmittelbar mit bem Bater verbunden ift, magrend Sohn und Beift nur burch ihre Berbindung mit bem Bater, ale dem eig Beog, ihre Beorng an fich haben, gottlichen Befens find. Der Bater ift o morog alndivog Jeog, ber einzig wahre Gott, nach bes Sohnes eigner Erflärung (vgl. 3ob. 17, 3. 5, 44. Matth. 19, 17, auch 1 Ror. 8, 6: hur ele θεος ὁ πατης, έξ ού τα παντα, vgl. mit Röm. 16, 27: μονφ σοφω θεω, δια Ίησου Χριστου, ώ ή δοξα, dager eben auch die folenne Berbindung & θεος και πατηρ,); nicht aber beift ber Gine Gott je Gobn und Geift, vielmehr bem Gobne gehört bas Böttliche nur ale Brabicat an, eben weil er nicht bas gottliche Gubject ift, jeboch bas Bott. liche in feiner perfonlichen Bejenheit gebort ibm an:

Jeog & Loyog, nicht Jelog & Loyog, aber auch nicht & Jeog o loyoc. Der Beift ferner gehört Bater und Gobn ale Brabicat an, aber nicht bloß ale eigenschaftliches, fondern ale perfonliches Befenspradicat: πνευμα, πίφι πνευματικός δ θεός 30h. 4, 21, ferner δ κυρίος το nveuua earen 2 Ror. 3, 17, wo ber Artifel bei nveuua fteht, weil hier ber Beift in ber besonderen Bestimmtheit gemeint ift, wie er in ber neutestamentlichen Bunbesotonomie als to ζωοποιουν zur Offenbarung tam. Bgl. B. 6. Eben biefer beftimmte Beift bilbet bei bem Berrn fein perfonliches Befen, fo baf es von ihm auch in feiner menschlichen Eridienenheit 1 Ror. 15, 45 heißt: eyevero eig nvevua ζωοποιουν, ber Beift heißt baber το πνευμα του χυριου 2 Ror. 3, 17, mo es bem & xugiog το πνευμα έστιν jur Geite fteht. Der Bater ift alfo nicht eine Berfon in ber gottliden Befenheit neben zwei anbern ihm gleichftebenben Berfonen, er ift in fich felbft bas Gine und polltommene gottliche Berfonmefen, & wovog aln Diroc Beog (wie ibn Chriftus felber nennt), bas Gine und gange gottheitliche Subject, beffen perfonlichem Befensbegriff Sohn und Beift angehoren eben als fein Sohn und fein Beift. Aber bem Cohn gehört auch ber Befensbegriff an, wie er bem Ginen gottheitlichen Subject eigen ift, ber doyog ift Deog, nicht nur: er ift Bottes, nicht nur bei Gott, in Gott. Der Bater giebt fein eignes göttliches Berfonwefen, Die Georns, im Cohn hervor als beffen Wefenspradicat, fo bag nicht blog ein göttliches Bewußtsein im Sohne ift, fonbern bas göttliche Selbft ift im Cobn, wie es im Bater ift, ober bie gotthafte

Berfonlichfeit, bas Jeog einat hat in ihm, ale bee Baters Sohn, ale feinem Gleichbilb, felbständige Wefenheit, und ber Sohn felbft wirft wie der Bater in felbftandiger Dacht, wirft ale ber Gine Berr, alfo ale gottliches Gelbit, ale ber eig χυριος Ίησους Χριστος, δὶ ού τα παντα, wie der Bater als der eig Geog, es ov ta navra. 1 Kor. 8, 6. Bas aber ben Weift betrifft, fo beißt es von ihm gwar nicht: ber Beift ift Gott, fo wenig ale ber Beift ift ber Berr, wohl aber heißt es umgefehrt: ber Gott ift Beift, ber Berr ift ber Beift, ber lebendigmachende; also ber Bottesgeift ift es, wodurch Gott und der Berr eben bie Berjon ift, Die er ift, Beog ift, zogeog ift. Auch ber Beift gehort bemnach nicht unselbständig dem gottlichen Befen an,\*) noch ift er neben bem Bater und herrn eine besondere Berjon, fondern er bildet felbft bas gottliche Berfon : mefen innerhalb Gottes und in dem Berrn. Augerhalb Gottes aber, innerhalb der Belt und Menicheit vollgiebt er felbständig eine Gottesoffenbarung, Die bis in Die gottheitlichen Tiefen bineinreicht und Die Bottes Gelbftmefen menschlicherseits verinnerlicht bis zu einem felbständigen gottlichen Sohnleben. Gben weil ber Beift in Gott und außer Bott, ober ale Gott immanenter und ale öfonomifder Beift bas göttliche Berfonwesen in fich trägt, ift ber Beift bas Beilige ichlechthin, ber Trager bes gottlichen Befenspra-Dicates in Bater und Sohn. Ift ber Sohn in feiner gottlichfelbständigen Beltverwaltung ber einzige Trager ber göttlichen Macht, der eig xvoiog, fo der Beift in feinem gottlich-felbftanbigen Innenwirfen bie Rraft ichlechthin, Die Rraft bes

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Leitfaden ber driftl. Glaubenslehre I, E. 229.

Höchsten, die Kraft aus der Söhe, er ist Träger der göttlichen Besenskraft, welche eben die Boraussetzung der göttlichen Nacht ist.

Bas ergiebt fich alfo aus ben trinitarifchen Schriftbeftimmungen? Richt ein gemeinsames göttliches Gattungswefen besondert fich erft perfonlich in dreifacher Subfiftengweife, wie nach Che mnit Ertlarung des menschlichen Befens in menfchlichen Berfonen, nicht Gine gottliche Gubftang ichließt brei coordinirte gottliche Berfonen in fich, fondern es ift die Eine gottheitliche Urperfonlichfeit, ber eig Beog, ό μονος θεος, ber für ben 3wed einer Gelbstoffenbarung, nicht einer blog geschöpflichen Bert-Offenbarung, Bater wird, indem er fein perfonhaftes Befen, bas Beiftwesen ift, verfelbständigt in einem aus ihm bervorgebenben Cohn und Beift, und in Diefer Duplicität bleibt der Gine Gott nur bei fich felbft, er erhalt feinen Bufat und fett fich nicht um in ein bloß creatürliches oder bloß eigenicaftliches Gein. Rurg: Die Gine Gottesperfonlichteit bes Baters ift bas Alles befaffende gottheitliche Centraljubject, in welchem Sohn und Beift mefenseins und boch felbftandig eriftiren, aus bem fie auch ebenfo berborgeben, ber Cohn ale bas fpredende Gelbft bee Batere, in welchem diefer fich nach Auken darftellt als in feinem Ebenbilbe, ber Beift ale bas innerfte Gelbft bes Batere und bee Cohnes, in bem fich baffelbe berinnerlicht als in feiner perfonligen Befens, und Lebensfraft, daher ber Inbegriff ber gottlichen Beiligfeit. Und eben indem der Beift bas gottliche Innenwesen in fich befaßt, tommt auch ber Beift zu feiner außeren Gelbftbarftellung, ju feiner

perfonlichen Ericheinung, wie ber Gohn. Sat fich beim Sohn Die Phanerose des Baters nach Mugen vollzogen, als in feinem außeren Gelbft (3ob. 14, 9. vgl. 12, 45: "wer mich gefeben hat, hat ben Bater gefehen"), fo tritt im Beifte ale bem innern Selbst des Baters und des Sohnes die Berinnerlichung ein, damit die vollzogene Phanerofe auch jur Apotalppfe werde, daher πνευμα αποχαλυψεως Eph. 1, 17. (Bon einer parepwarg bes Beiftes ift 1 Ror. 12 bie Rede, weil bort Die carismatischen Wirfungen bes Beiftes, wie fie in ber Gemeinde zur Erscheinung tommen, als dorog oogias, yrwσεως u. f. w. besprochen werben). Aber nicht ift es bei biefer Selbstuntericheidung bes Batere in Sohn und Beift fo, als gertheilte fich bamit bas gottliche Wefen in eine außere und innere Salfte ober in zwei qualitativ verftummelte Gelbftheiten, vielmehr in ber Ginen urwesentlichen Gottesfelbftheit bes Baters haben Sohn und Beift, Aeußeres und Inneres ihr gottheitliches Ineinander, fo ju fagen ihre naturinnige Ginheit, und fo hat auch Sohn und Beift im Bater und nur im Bater bie Gine gottheitliche Lebensfülle und Dacht, nicht haben fie diefelbe unmittelbar von fich aus und für fich, als ifolirte Gelbstheit, oux ag'eavrov. 3oh. 5, 19. 26 f. 16, 13. 3m Bater, ber auch Cohn und Beift fendet, faßt fich alles gottheitliche Sein und Wirfen oberhoheitlich zusammen. 1 Ror. 11, 3. 15, 27 f. 12, 6 f. Und eben weil Sohn und Beift gleichmäßig die göttliche Fulle im Bater haben, tommt fubftantiell bem Sohn und Beift nichts Befonberes gu, bas nicht auch bem Andern gutommt. Beibe werben bezeichnet als ζωη, αληθεια, φως x. τ. έ., in jedem hat jede ber Substangen ihre besondere Form und Weise des Seins und Wirkens. 3m

Cohn liegt die außerlich organisatorifche Darftellung, als bem Lovoc, im Beifte die innerlich = bunamische, als ber durauic, ohne daß eine bon ber andern ifolirt ift; ber Sohn wirft ale Leben, Bahrheit u. f. w. eben in ber Rulle bes Beiftes, ber Beift nimmt aus ber Fulle bes Cohnes und wirft Babrheit und Leben in und mit bem Bort. 3m Bater aber haben Bahrheit, leben u. f. w. ihre gemeinsame Urdarftellung und Urinnerlichfeit. Die Ginheit, Die Sohn und Beift unter einander und mit bem Bater verbindet, ift nun aber eben ein felbständiger Act, weil die Gubfifteng bon Gobn und Beift eine felbständige ift; im Unterschied bom Bater wirft Cohn und Beift eben als folder, wie er will. 3ob. 5, 21. 1 Ror. 12, 11. Die in ber Schrift hervortretenbe trinitarifde Ginheit ift nicht bas ewige, in fich felbft rubende, mufterios abgefchloffene Ginsfein Bottes, fonbern zwifden Bater, Cohn und Beift befteht bas in Bewegung begriffene Ineinsgehen und Ineinssein, b. b. Einigung und Ginigfeit. Bon Diefem Befichtepuntt, bem ber Einigung, gewinnt nun auch bas, was früher im Allgemeinen über Die gottliche Unbedingtheit und Gelbitbedingung gefagt murbe, concrete Beftimmung. Eben für bie Beltzwede tritt in ber Dreigahl Bater, Gohn und Beift bas gottheitliche Gins herans aus feiner unmittelbaren Urvolltommenheit, aus feiner Absolutheit; es beharrt aber jugleich in feiner absoluten Ginheit burch eine ftetige Gelbftvermittlung, burd Ginigung gwifden Bater, Gobn und Beift. Bir muffen alfo auch in Bezug auf Ginheit und Unbedingtheit untericheiden die gottheitliche Selbftunmittelbarfeit, und bie gottheitliche Gelbftvermittlung. Dort ober an und für fich unmittelbar besteht bas gottheitliche Urfein ichlechthin absolut in unbedingter Lebensfülle und Lebenseinbeit, unbergleichlich transscendent nach Inhalt und Form, als Die analogielofe Befensvollkommenheit. Aber gur Bermittlung einer Belterifteng und gur Gelbftvermittlung mit ber Belt ichließt fich diese Unmittelbarteit des gottheitlichen Urseins auf von Innen nach Mugen; ber Gine Gott ichlieft fich auf ale Bater jur Beräußerlichung und jur Berinnerlichung in ber Belt. Damit tritt Gott aus feiner absoluten Ureinheit in eine bescendirende Selbstuntericheidung Bater. Cohn und Beift, dies eben fur bas gottheitliche Sein und Birfen im Meußeren und Inneren der Belt. Dit Diefer Selbftuntericheidung als Bater, Cohn und Beift tritt allerbings bas göttliche Urfein in eine freie Gelbftbefdrantung, aber zugleich auch vermöge feiner urwesentlichen Ginheit in eine gegenseitige ftetige Gelbftvermittlung und Selbftburchbringung, wodurch bie Befdrantung nie gur Schrante wird, nie Trennung und Theilung wird bei Bater, Sohn und Beift, fondern fich aufhebt in ftetig gegenfeitiger, freier Ginigung. Das relativ, b. h. in ber Relation gur Belt fich bedingende und bedingte Gein von Bater, Cohn und Beift gielt und fehrt gurud in bas unbedingte Ureinefein, aus welchem jenes durch freie Gelbitbeidrantung bervorgeht. Und zwar tritt nicht nur Gohn und Beift in ber göttlichen Defonomie in ein bedingtes Berhaltniß jum Bater, fondern auch ber Bater ju Gohn und Beift, indem er Alles thut durch ben Sohn und Beift. Aber auch gegenüber ber Welt macht fich Bater, Gobn und Beift abhangig bon ber Allmähligkeit einer Entwicklung und namentlich von den

ethischen Bedingungen ber gefcopflichen Freiheit. Bater. Sohn und Beift geben alfo in ihrem öfonomifden Berhaltnift ju fich und gur Belt in ein bedingtes Gein und Birten ein. So beginnt und begründet fich auch bas Bergleichliche, bas Analoge eben mit dem Namen des Baters, Sohnes und Beiftes, aber nur fur bas Gottesverhaltnig gur Belt, nicht für bas innergöttliche Gein, bas über allem Beltverhaltniß und damit auch über aller Analogie liegt. Es umfaßt jener breifache Name Die Grundvermittlungen ber gottlichen Beltimmaneng, die göttlichen Ur- und Schlugbegiehungen gur Belt, als das A u. Q, & doyn xai to relog. Apot. 1, 8. 4, 6. 21, 6. Darauf bafiren fpeciell Die Grundverhaltniffe des menichlichen Berfonlebens felbit, das in ihnen die göttliche Grundbeftimmung feiner Entwicklung bat.\*) Bir durfen aber die Analogie zwifden menichlichem und göttlichem Berfonleben nicht eintragen in bas von ber Belt abgezogene ewige Gelbitwefen Bottes, in feine Unmittelbarfeit, und auch auf die göttliche Gelbstvermittlung mit der Welt, auch auf die otonomische Trinitat barf man die Analogie nicht fo ausdehnen, daß wir die Stellung von Bater, Gobn und Beift ju einander identificiren mit dem menichlichen Berfonleben.

Bir haben namentlich zweierlei fernzuhalten. Bas
a) bie Stellung von Bater und Cohn betrifft,

<sup>\*)</sup> Das Befen bes dem göttl. Grundverhältniß entsprechenden Entwicklungsganges der Menscheit, ift: aus der Unmittelbarkeit in die Unterscheidung und in der Unterscheidung sorischreitende Entwicklung bis zur Bereinigung mit Gott, der Ureinheit; das Besen dagegen des verkehrten Entwicklungsganges ift: aus der gegebenen Unmittelbarkeit in Zwiespalt, und im Zwiespalt, vorausgesett daß keine Erfösung eintritt, eine fortihreitende Auflösung, ein Berforengesen bis zur Endokese.

in welcher nach menfclicher Unichanung Die Gelbftanbigfeit junadift hervortritt, fo burfen wir beibe gottheitlichen Subjecte nicht außereinander ftellen, ale Individualitäten, wie die Berfon eines menichlichen Baters und die feines felbftanbigen Sohnes. Dies Berhaltnig ber Befdiebenheit ftatt Unterschiedenheit gehört dem Gleischesleben an, bem räumlich und zeitlich beschränkten. Ebenso, mas die gottheitliche Ginheit bon Bater und Gohn betrifft, fo barf man Beibe nicht jo ineinander ftellen, wie etwa bei einem menfchlichen Cobn por feiner eignen Erifteng an ein unfelbftanbiges Gein im Bater gebacht werben fonnte, ober wie ein menfclicher Gobn in feiner Gelbftandigfeit nur ideal mit bem Bater verbunden ift burch Sympathic ber Liebe, bes Willens u. bgl. Den Sohn Gottes haben wir burchaus bei feiner 3 m= maneng im Bater immer gugleich felbständig gu faffen und bei feiner Selbständigfeit immer gugleich immanent; bies vermöge felbständiger Ginigung zwifden Bater und Cohn, aber nicht burch blog moralische Einigung, sondern burch damit verbundene Befenseinigung auf Grund bes transscendent-urwesentlichen Gelbitfeins in Gott, in welchem ber Sohn praexiftirt als ό ων είς τον κολπον του πατρος in ber δοξα προ του τον χοσμον είναι παρα τω μονω άληθινω θεω. 3οβ. 1, 18. 17. 3 u. 5.

Was nun

b) die Stellung des Beiftes betrifft, so liegt hier unscrem Denken eine der Stellung des Sohnes entgegengesetzte, einseitige Fassung nahe. Wenn beim Sohn über der Selbständigkeit seines Seins die Innerlichkeit besselben im Bater für unser Denken leicht zurücktritt, so liegt es bagegen beim Geiste nahe, daß über der Innerlickeit im Bater die Selbständigkeit des göttlichen Geistes sich verliert. Indem aber das gottheitliche Innere des Baters eben für seine Bermittlung mit der Innenseite des Weltlebens als Selbstwesen und Selbstwirken im Geiste sich zusammenfaßt, haben wir zugleich die Selbständigkeit sestzuhalten, die Persönlickeit, weil diese allem gottheitlichen Sein und Wirken wesentlich zukommt, wie wir umgekehrt deim Sohn, in welchem sich das hervorbildende Gotteswesen und Wirken zusammensaßt, die stetige Immanens sestzuhalten haben. —

Bon diefer Grundstellung bes Baters, Sohnes und Beistes aus klart fich nun aber auch

c) noch etwas Underes auf: Weil ber Sohn es ift, ber alles göttliche Musgehen und hervorbilden principiell vermittelt als ber gottheitliche Mittler, weil ferner ber Bater auch mit bem Beifte nur burch ben Cohn uns gufommt, und wir nur durch ben Sohn jum Beift und ju dem Bater tommen, eben beghalb fann und foll auch Chriftus unmittelbar angerufen werben, aber fo, bag wir ihn als ben Ginen von Gott uns gegebenen herrn und Mittler gwijchen uns und Gott anrufen, ihn als ben Gohn im Bater und Gott als ben Bater im Cohn verehren, nicht aber Chriftum mit Aufgeben bes Baters, ober Gott mit Aufgebung bes Cohnes. Bgl. 3oh. 5, 23. 11, 4. 40 f. 14, 13. 20. Act. 1, 24. 7, 59. Röm. 10, 12 ff. 1 Ror. 1, 2. 2 Ror. 12, 8. Eph. 1, 15-17. 2, 18. 3, 12. 14 ff. (Das Nähere j. in m. Ethit, Bb. III. S. 38 ff. 42.) Dagegen ift Die unmittelbare Unrufung bes beil. Beiftes nie in ber Schrift erwähnt und

wird auch nicht gelehrt; dies geschieht nicht darum, weil der Geist unselbständig wäre, sondern weil der Geist eben sowohl im angebeteten Bater und Sohn die persönliche Wesenseinheit ist, das Beiden immanente göttliche Selbst, wie er in den zum Bater und Sohn Betenden der immanente Geist des Gebetes sein muß. Ohne selbst im Geist zu sein, kann kein Betender wahrhaft und reell den Bater als Geist anbeten, noch den Sohn wahrhaft als den Herrn. Joh. 4, 23 ff. 1 Kor. 12, 3. 1 Joh. 4, 2 f. Daher die specifische Charafteristit des wahrhaften christlichen Gebetes kurz gefaßt so ist: dem Bater nahen durch Jesum Christum im heiligen Geiste. Eph. 2, 18. vgl. 1, 13. Röm. 8, 15 f. 26.

Nachdem wir im Bisherigen die Lehre von Gott als Fundamentallehre der ganzen driftlichen Glaubenswiffenschaft entwickelt haben, beginnen wir mit dem ersten Lehrstück.

## I. Lehrstück.

Bon der göttlichen Beltichöpfung mit ihrer Beltöfonomie.

## Borbemertung.

Das gange Berhältniß Gottes gur Belt faßt bie alte Dogmatit in die drei termini zusammen, creatio, conservatio, gubernatio. Zwischen conservatio und gubernatio wird von mehreren Dogmatifern auch noch ber concursus oder die cooperatio eingeschoben, um damit den göttlichen Ginfluß fpeciell im Berhaltnig gur Gelbitthatigfeit des Geschaffenen naber ju bestimmen, namentlich jur menschlichen Freithätigfeit. - Gegenüber creatio als Grundbeftimmung werden dann aber auch die drei weiteren Begriffe conservatio, cooperatio und gubernatio ebenfalls in Ginen Begriff jufammengefaßt, in ben der providentia, jo daß dann also creatio und providentia das gange Berhaltnig Gottes jur Belt beftimmen, lettere wie baffelbe von ber Schöpfung aus fortbauert. Um aber auch ben Zusammenhang der providentia mit der creatio jelbst noch besonders hervorzuheben, wird die providentia auch bezeichnet als creatio continua ober perennis, wobei Die eigentliche Schöpfung creatio primitiva Durch alle Dieje Beftimmungen foll im Allgemeinen Die Welt Dargeftellt werben als von göttlicher Caufalität burchgängig De d. Chriftliche Glaubenelebre. II. 10

abhängig, sowohl nach ihrem Entstehen (burch creatio), als nach ihrem Bestehen (durch conservatio); in ihrem Bestehen dann wieder nach ihrem Berlauf (durch concursus oder cooperatio) und nach ihrem Endzweck (durch gubernatio). Diese Unterscheidungen haben im Allgemeinen den formalen Werth einer wohlgeordneten Eintheilung für den zergliedernden Berstand, allein der Grundmangel jener dogmatischen Ausstellungen ist der, daß die göttliche Ursächlichseit, auf welche Alles zurückgeführt wird, in vereinzelte Hand-lungen zerstückelt wird und in ihrem eigentlichen Wesen unbestimmt bleibt. So kommt es:

1. daß das urfächliche Birten Gottes unter ben berichiedenen Acten nicht in feiner Ginheit und Stetigfeit Borausgesett wird allerdings die Ginheit und ericheint. Stetigfeit im göttlichen Birfen, und die oben genannte Gintheilung in creatio primitiva und continua sollte dies auch aussprechen. Allein darunter ift die gubernatio noch nicht einheitlich untergebracht; und wenn die creatio specifisch eine bereits geschehene, und feineswegs unvollendete Sandlung fein foll, fo läßt fie fich ohne Alterirung bes Begriffs nicht auch als eine fortbauernbe auffassen; es entsteht baburch mehr eine Begriffsvermifchung ober eine bloge Bergleichung, ftatt einer mahren Ginheit von Ginem Princip aus. Die Frage ift: was ift es benn, worin bas gottliche Schaffen, Erhalten u. f. m. feine Ginheit und Stetigfeit bat? Bas ift bas gottliche Grundprincip, in welchem die auf die Belt bezüglichen göttlichen Sandlungen ftetig vermittelt find vom Beltanfang aus bis jum Schlufgiel? Diefes bermittelnde Grundprincip alles göttlichen Wirtens ftellt Die Schrift auf in ihrem & o =

gosbegriff und bem damit verbundenen Beiftesbegriff. In Diefem principiellen Begriff liegt es, bak in ber Schrift Die Belt nicht nur ale Gott außeres Bert und Birfungeobiect ericheint, fondern auch als aus Gott entftanden, in Gott bestehend, und zu Gott bestimmt. Rom. 11, 36. Damit ift die Belt mit Gott in einem innengöttlichen Bufammenhang, nicht blog in einem operativen, was fich uns naber ergeben wird bei ber Schöpfung. Diefen Logos- und Beiftesbegriff im Berhaltnig zur Schöpfung, fowie zur all gemeinen Belterhaltung und Berwaltung hat die alte Dogmatif nicht entwidelt. Gie beschränft fich außer ben allgemeinen trinitarifden Bestimmungen, Die einen burftigen Schematismus bilden, auf die durch die Erlofung erft an die Sand gegebenen Beftimmungen, mahrend bie Schrift lettere auf bas vermittelnde Urverhaltnig bes Logos ju Gott und Welt Wegen Diefer mangelhaften Fassung Des Logosgründet. und Beiftesbegriffe fam es auch fpeciell in Bezug auf bas Befteben ber Belt

2. nicht zu einer genaueren Bestimmung über die insnerliche Seite des Berhältnisses zwischen Gott und Belt. Gott erscheint zur Belt in einem mehr äußerslichen Berhältniß, da er eben nur durch Handlungen mit ihr in Berbindung tritt, in der conservatio, cooperatio, gubernatio. Sein ursächliches Birken in der Belt, sein Erhalten und Regieren ist nicht vermittelt durch eine der Belt immanente göttliche Grundlage. Behauptet wurde freisich auch diese göttliche Immanenz durch den terminus der omnipraesentia substantialis; allein dieses ist eine bloß eigenschaftliche Bestimmung, keine principielle, eine

Beftimmung, die noch bagu leicht ins Materialiftifche und ins Bantheiftische migbeutet werden fonnte. In Ermanglung bes Logos- und Beiftesbegriffs ber Schrift fehlte es auch bier für die verursachende göttliche Thätigkeit an einer wesenhaft geiftigen und boch real göttlichen Urfache, an einem einheitlichen, zwifden Gott und Belt vermittelnden Grundprincip, burch welches die göttliche Thatigfeit ihre eigenthumliche fubstantielle Grundlage in der Welt hat, ohne materialistische ober idealistische Confusion von Gott und Belt. Dies lieat eben im biblifden Logosbegriff, bem Urmittler gwifden Gott und Welt. Die Unbeftimmtheit ber altdogmatifchen Doctrin fam ju Tage in ber fpateren Entwicklung; ba biefe über bas Begebene hinausging, aber nicht tiefer in Die Schrift einging, fo fonnten, ja mußten beinahe zwei extreme Muffaffungen fich ausbilden. Die eine befteht barin, daß Gott und Welt in ihrer Exiften; auseinandergehalten werden bis jur gegenseitigen Beräuferlichung, Die andere barin, Beide einander verinnerlicht werden bis gur Bermifchung. Indem man nämlich im Berhaltniß Gottes gur Welt die blogen Sandlungen fixirte, mußte es, wie icon im Supranaturalismus, gefchehen, daß die innere Beziehung gwifden Gott und Belt fich mehr und mehr verlor und Beide als wei voneinander getrennte Existenzen fich barstellten, die nur temporar in außerordentlichen Fällen (beim Bunder) in engere Berührung fommen. Die Belt murbe gern einem Staatsmedanismus verglichen, fogar einem fünftlerifden Dechanismus, einem Uhrwert, bas einmal aufgezogen fortan fich von felbit bewegt. - Andrerfeits als Reaction gegen Diefe Beraugerlichung bilbete fich

bas entgegengesette Extrem, anfnupfbar an bie omnipraesentia substantialis, wie das erfte an die Actionen: eine Bermifdung bon Gott und Welt, welche entweder die Belt in Gott aufgehen läßt als in ber Ginen Gubftang, ober Gott in ber Welt aufgehen läßt, als in bem für Gott nothwendigen Entwicklungsproceg. Un die Stelle bes porweltlichen λογος, des απαυγασμα της δοξης του θεου und χαρακτηρ της υποστασεως αυτου tritt die Welt felbft als Die nothwendige und unmittelbare Befensericeinung Gottes, nicht als freies Bert Gottes. Wird nun dort, in der mechanifden Trennung zwijchen Gott und Belt, die Belt felbft ftreng genommen entgöttlicht, fo bag fie nur ein Gott äußerliches Werf ift, wie eine Uhr ihrem Berfertiger, - fo auf ber andern Seite in ber organifden 3bentificirung bon Gott und Belt wird lettere pergottet, fo baf Gott nur als die der Belt immanente Ginheit eriftirt, Die in Die Bielbeit ber Belt fich entwickelt.\*) Rach ber Schrift aber ift Die Belt, wie wir finden werden, das freie Bert Gottes, έργον im activen Ginn und ποιημα im paffiven Ginn, nicht Gottes Gelbftericheinung und Gelbftentwicklung, nicht identisch mit ibm; aber auch nicht Gott entäußert ift die Welt, wie es für ben Menfchen fein Wert ift; benn fie ift 10 Gottes egyor, daß er in ihr ber eregywr ra navra er πασιν ift und bleibt, und doch der ύπεο παντων. Geine Allwirtsamfeit ift aber nicht Alleinwirtsamfeit, nicht eine

<sup>\*)</sup> Bleibt bort das Leben und Walten des Geistes in der Welt, namentlich das Wunder als Bethätigung der göttlichen Persönlichkeit und Kreiheit (in effentiellem Zusammenhang mit der Offenbarung) ein ungelöstes Broblem, so hier namentlich das physische und moralische übel und die individuelle Kreiheit.

- --

Birkjamkeit, welche navra und navras ausschließt ober aufhebt, sondern die als die ärdios duraus Alles und Jedes
mit eigenthümlicher Kraft begabt. Die Welt ist eine von Gott bereitete odna (30h. 14, 2. Ebr. 3, 4), worin er innewohnt und waltet mit öfonomischer Innenthätigkeit, nicht aber aufgeht mit seiner Persönlichkeit.

Wir entwideln also die biblische Lehre von der Belt als göttlicher Dekonomie, wobei sich uns drei Gesichts= punkte darbieten:

- 1. wie fie entstanden ift als gottliche Defonomie,
- 2. wie fie ale folde befteht und
- 3. wie fie namentlich in ben Engeln und Menfchen fich barftellt als ben Sohepunkten theils ihrer unfichtbaren Seite, theils ihrer fichtbaren.

## § 13.

## Bom Entftehen der Belt.

In der Lehre vom Entstehen der Welt handelt es sich um die Bestimmung des Grundes und des Ansangs alles Berhältnisses zwischen Gott und der Welt. Hiebei giebt es nur zwei Systeme von Consequenz, das der Creation, wie es der Offenbarung eignet, dem biblischen Theismus, und das der Emanation oder der Evolution, der tose mischen Entwicklung, sei es in naturalistischer Form, oder in idealistischer, logischer Form, wie es dem Pantheismus eignet.\*) Das Denken kann nämlich bei der Bestimmung

<sup>\*)</sup> Die dualiftifche Lehre, die Gott eine oln, eine uranfängliche Materie gegenüberstellt, und ihn jum blogen Beltbildner macht, jum onen

bes Grundverhaltniffes zwifchen Gott und Welt von bem einen oder bem andern ber beiben Blieber ausgehen, und banach entwickeln fich auch zwei einander entgegengesette Richtungen und Resultate. Geht man von der Welt aus, wie fie für fich ohne ben Grundgebanken bes Glaubens ober ohne das theologische Grundwiffen im empirischen und philofophischen Biffen fich reflectirt, um bienach ihren Busammenhang mit Gott zu bestimmen, fo ift es immer bie Form bes Berdens, ber Entwicklung, welche alle Beftimmungen bes Dentens, wenn es anders confequent verfahrt, bedingt und geftaltet. Will man nun bon biefem Standpunkt aus ben Begriff von einem Gott und von feinem Urverhaltnig gur Belt gewinnen, fo gelangt man nicht über ben Caufalnerus hinaus, wie er fich barftellt im Broceg bes phyfifden Seins und im Broceg des logifchen Bewußtseins. Auf Diefem Boden wurzeln namentlich alle die Theorien, die in verschiedenen Modificirungen die Welt als coeriftirend mit Gott faffen ober ale nothwendig für ihn, ibentifch mit ihm. Um auf das genetische Begreifen nicht zu verzichten, opfern fie ben Begriff des mahrhaft Absoluten, das in fich freie und bollfommen transscendente Sein; fie feten lieber an Die Stelle eines von ber Welt mahrhaft unabhängigen Wefens, eines borweltlichen und überweltlichen Gottes, einen weltlichen Collectivbegriff, geben lieber diefem feiner realen Befchaffenbeit nach burdaus fich befdrantt zeigenben Beltleben ben idealen Schein der Unbefdranttheit, indem fie es in quanti-

ουργος, giebt eben damit dem Begriff Gott als absolutem Princip teine Confequenz, und tommt daher, wo es fich um confequente Systeme handelt, nicht in Betracht.

tativer Ausbehnung ohne Anfang und Ende feten, - lieber begeben fie Diefen Wideriprud, als daß fie fur Die Welt einen unbegreiflichen Anfangspunkt feten. Gin Anfang ber Belt außerhalb ihrer felbft ift nämlich ber Ratur ber Cache nach bon une nicht logisch ju begreifen, unfer Begreifen bat feine Rraft und Beburteftätte nur in dem ichon borhandenen allgemeinen Gein und in dem icon beftehenden Proceg unferes Bewußtseins. Beibes aber, bas außere Gein und unfer Bewuftfein, erzeigt fich uns eben ale ftetiges Berben und Bergeben, Gein und Sichaufheben, als ein gegenseitiges Bedingtsein, und fo muß ein ichlechthiniger Anfang bavon, ein bavon wefenhaft verschiedenes, unbedingtes, wechsellofes Gein, bas in fich und für fich bas volltommene Leben ift ohne die Form des Berdens, etwas Undentbares für uns fein. Bringt man es fich nun aber recht zum Bewuftfein, wie die Unbegreiflichfeit eines mahrhaft absoluten Geins und eines ichlechthinigen Weltanfangs in der Ratur ber Cache begründet ift, fo wird man fich wenigstens nicht versucht fühlen, aus diefem Grunde allein dem die Anerkennung ju verfagen, mas für ben Begriff bes mahrhaft Absoluten fpricht, für den Gott der Offenbarung und für das in ihr gefette Berhaltniß Gottes gur Belt. Dan wird fich um bes bloken Begreifens willen nicht zu Confequengen fortreißen laffen, wodurch fich die Theologie in eine bloge Rosmologie mit theologischen Epitheta verwandelt (vgl. die Prolegomenen). Der Menich muß fich perfonlich durch die Glaubensbildung in feinem Beifte befreien von der tosmifden Berfettung. fonft tann fich auch fein Denten nicht erheben gum Ergreifen eines vorweltlichen und überweltlichen Gottes und eines biesem Begriff abäquaten Urverhältnisses zur Welt. Die Brädecupation durch die daseiende Welt, das Vorurtheil des in xai nan dieser Welt lastet ohne geistige Emancipirung durch göttliche Offenbarung so auf dem menschlichen Geist, daß das, was man etwa noch als Gott prädicirt, nur signirit als fosmisches Princip, nicht existirt als selbständig göttliches Princip; das Absolute wird ein Collectivbegriff, in welchem das Ganze des Weltprocesses zusammengesaßt wirddem das Ganze des Weltprocesses zusammengesaßt wirdder ohne sie gar nicht ist, nur in und mit ihr sich setzt und possendet.

In radicalem Gegenfat zu biefer toemologischen Beftimmung bes Berhältniffes zwischen Gott und Belt bestimmt Die Offenbarungelehre bas Grundverhältniß gwijchen Gott und Welt vom Begriff bes felbständig göttlichen Brincips aus. In Diefer Lehre ift Gott nicht ber Absolute, fofern er nur bas Erfte und bas lette in ber Belt ift, ber Anfang und die Bollendung des weltlichen Geins, fondern er ift Alles biefes eben beghalb, weil er in fich und für fich ber Abfolute ift, ber, ber bas Leben ichlechthin in fich felbit ift, ber fich, und mit fich Alles vollkommen in fich felber befitt, ber bie Welt erft fest als fein Wert, nicht aber in ber Welt und in dem menichlichen Denten fich felber erft fest und befist, oder überhaupt irgend Etwas erft wird burch etwas, mas nicht er felber ift, mas nicht Gott ift. Als ben in fich felber Abfoluten ftellt ihn die Schrift auch bar als ben unbegreiflichen Anfangepuntt, ale Brincip alles Geine, unbegreiflich, weil nur bas icon gewordene Gein die Beburteftatte und ber Inhalt unfrer Begriffe ift. Aber eben

fofern er alles in fich felber ift, und bon ihm alles, mas nicht Gott ift, anfängt, bat man in ihm auch ben Anfangspuntt alles Begreifens, nämlich alles Begreifens beffen, mas von ihm ift, jedoch nicht, was er in fich ift. Es bedarf eben Die gange Scharfe bes biblifden Begriffs bon ber gottlichen Absolutheit, damit nicht ber theologische Standpunkt immer wieder unvermerft umichlage in ben tosmologischen, eben weil unfer Denten von Saus aus tosmifch praoccupirt ift. Die theologischen Bestimmungen ber Offenbarungelehre concentriren fich babin, bag Gott bas Leben in fich felber ift und hat. Es genügt teineswegs der biblifchen Strenge im Begriff ber Abfolutheit Gottes, ju fagen, bag Gott bas Leben aus und burch fich felber bat, ber fich felbft bedingende und begründende ift; daß er ens a se ipso sei (baber aseitas bei den Scholaftifern), fein Befen ichlechthin burch ihn felbit gefett fei, feine eigene That. Alles bies, indem es nicht auf die Offenbarung Gottes, auf feine Gelbftbarftellung im augern Lebensgebiet, fondern auf fein eigenes Wefen bezogen wird, tragt in Diefes ben Begriff bes Entstehens und Bervorbringens binein, das Berhältnig von Urfache und Birtung, Gegen und Befettfein, bon Beftimmenbem und Beftimmtem, Bedingen und Bedingtsein, Relationen, Die nur bem relativen Gein, bem werbenden Gein angehören, welchem Die Schrift bas ewige Sein Gottes, ber ift, mas er ift, überichwänglich über alles Berfteben und Gein ber Belt, entgegengesett. Diefer ift bei jenen Auffassungen nur die felbftändige Synthese ber creaturlichen Unterschiede in bochfter Boteng, aber nicht ber wesentlich barüber erhabene Gingige, ber nicht nur nicht außer fich ben Grund feiner Existeng bat. sondern der auch in sich nicht durch eine Selbstzerlegung und Zusammenfassung zur vollen Existenz kommt. In jenen Bezeichnungen Gottes als der causa sui, der Aseität, des sich selber Setzens, wird nur verhüllt, was Seneca und ihm nach Lactantius (divinae institutiones I, c. 7) geradezheraus sagen; jener in der Formel: "Deus ipse se fecit.' Dieser in der Formel: "ipse ante omnia ex se ipso est procreatus."

Wie ift nun das, mas ift, geworben? Die biblifche Theologie jagt: "baburd, daß Gott burch Thatigfeit nach aufen es ine Gein und Leben fest," Die Rosmologie fagt : .baburd, bag Gott fich felber fest, weil Gott Underes als fich felber nicht feten fann." Will man nun Gott felbft nicht in die Rategorie ber Zeit feten, fo bleibt nur eine Bott inharente, eine ewige Welt übrig, und dies eben, indem man bom Begriff Gottes felbft auszugeben icheint. Allein auch vom Begriff Gottes als Schöpfer ausgegangen, glaubt man ein ewiges Schaffen bei Gott annehmen zu muffen, weil er boch nicht irgendwann unthätig ju benten fei. Gonach mare bas Schaffen einer Belt, bas Produciren bon nichtgöttlichen Exiftengen, für Gott etwas wefentlich Rothwendiges, ein anfangloser und endloser Broceg. Allein auch dies beruht auf dem Aufgeben des wahrhaft absoluten Begriffe bon Bott, auf ber Uebertragung des toemifchen, bes creaturlichen Lebensbegriffs in Gott, auf ber Auffaffung bes göttlichen Seins in ber Form bes nichtgöttlichen Seins und Birtens. Das Rosmifde, bas Nichtgöttliche lebt in ber Form ber Bereinzelung; alles bedingt Existirende findet baber nur burd Bufammenfein mit einem Unbern feine Ergangung,

es bedarf wie zu feiner Erifteng überhaupt, fo auch zu feiner Thatigfeit eines Objecte außer fich felbft. Diefe Thatigfeit bes Nichtgöttlichen ift ferner ihrer Form nach immer felbft eine vereinzelte, ift gebunden an ein Nacheinander und Rebeneinander, an Succession und Zusammensetzung oder Combination. Dergleichen nun aber, bas bem Beltleben wefentlich ift, eben als bem bedingten, bem gewordenen und werdenden Einzelleben, barf nimmer übertragen werden auf ben, ber fein Einzelwesen ift und auch fein Collectiv von Ginzelwesen, Der burch nichts außer fich bedingt ift, rein in fich felbft ichon bas volltommene Leben ift, bas Gine und gange Gein in ureigenfter Befenheit, und ber fo auch die Rube und Die Thatigkeit in fich felber ift und in fich felbft befitt. Ohne Belt ift Gott in fich felber Subject und Object (vgl. o. E. 36 ff.); er ift dies, nicht in der weltlichen Form des zeitlichen Racheinander und bes räumlichen Rebeneinander, sondern in ber absoluten Form bes emigen Ineinander. Dag wir uns von einem folden rein unbedingten Leben feine Borftellung maden fonnen, biefes Undentbare unterideidet eben Gott wieder ale einzigftes Befen, ale ben allein mahrhaften Gott, von une ale Richtgott, ale blogen Creaturen. Das Wefen Des Unerichaffenen muß Minfterium fein für alles Beichaffene, und tann fich von diefem in feine logische Rothwendigkeit bringen laffen. Das, mas für uns logifche Rothmendigfeit ift, das ift die Rothwendigfeit bes Bedingten, ber Wegenfat jur Freiheit bes Unbebingten, ift alfo auf Gott übertragen ein baarer logifcher Wiberfpruch. Dag wir uns fo auch feinen Uebergang von Gott jur Beltwerdung denten tonnen, bestimmter: vom absoluten Gein jum relativen Gein, bas

macht die Weltschöpfung eben zu dem, was sie sein muß für Besen, die selbst nichts schaffen können, zum Bunder der Bunder. Wie aber namentlich der Loyos-Begriff in der Schrift, als Begriff von einem innengöttlichen Object und Birken, gerade unabhängig von einer Welt das in Gott selber sest, was man durch die Annahme eines ewigen Schaffens und einer ewigen Welt erreichen will, davon später. Aussührlich bespricht die Frage einer ewigen Weltschöpfung khilippi, Dogmatik II. Abth. S. 225 ff.

Stellen wir nun naber bie biblifchen Lehrbeftimmungen über bas Entstehen ber Belt zusammen und zwar:

1. über die Schöpfung ale Act (Schaffen) und ale Product (ober Geschaffenes) im Allgemeinen.

Die Belt wird aufgefaßt als Brobuct ber gott. ligen Thatigfeit, nicht ale Couct ober ale Ausflug bes gottlichen Befens. Dabei aber wird die Belt fo mefentlich ale göttliches Product gebacht, bag fie mit bem göttlichen Act, burch ben fie entsteht, in einem und bemfelben Worte jujammenbefaßt wird, in ber Bezeichnung xrioic. 13, 19. vgl. 2 Petri 3, 4. Rom. 1, 25 mit B. 20. Ihrem gangen Befensbestand nach ift die Belt gottliches Product; Alles zum Befen ber Belt Beborige hat feinen Eriftenggrund in einem Schöpfer, nicht in fich felbft und feinesgleichen. Bas ben Umfang Diefes Schöpfungebegriffe betrifft, fo fällt barein ber gange Beltinhalt in Simmel und Erbe (Gen. 1, 1. Act. 14, 15. Rom. 8, 38 f. Rol. 1, 16.), namentlich auch die Menscheit, und zwar sowohl nach ihrer Leiblichkeit mit ihrer Ginrichtung bis ins Gingelne (1 Ror. 12, 18), als auch nach ihrer Beiftigfeit. Ben. 1, 27. Act. 17, 26—29. Mark. 16, 15. vgl. Kol. 1, 23. Ebr. 12, 9. Ebenso aber ist auch das unsichtbar Himmlische, die Geisterwelt bis in ihre höchsten himmlischen Stusen, die Joodol, unter der κτισις besaßt. Also das All im Ganzen, wie im Einzelnen ist geschaffen, παντα δὶ αὐτου ἐγενετο, και χωρις αἰτου ἐγενετο οὐδε ἐν ὁ ἐγενετο (30h. 1, 3); Kol. 1, 16: ἐκτισθη τα παντα, vgl. Röm. 8, 38. Apol. 5, 13. mit 4, 11. u. 10, 16. Ebr. 3, 4.

Die Schöpfung als Act und Product erscheint nun in ber Schriftlehre

a) burdaus nicht als etwas von Emigfeit ber Beftehendes, ale etwas Unfangelojes. Ausbrudlich wird von bem Schaffen und von der gefcaffenen Welt ein Unfang ausgefagt, und zwar ericeint diefer Unfang ale ein Uct und ein Berben außerhalb Gottes, nicht in Gott felbit. mäß Ben. 1, 1 ff. heißt es Mart. 10, 6: απ' αρχης κτισεως, ebenfo 13, 19, auch 2 Betr. 3, 4, fürger ano xriosws Rom. 1, 20 und er agen 30h. 1, 1. Bgl. oben G. 83. Dem Anfang fteht benn auch ein Ende ber Welt gegenüber, nicht als absolutes Aufhören, sondern als overedera tov alwroc, wo die der Belt eigene Eriftengform, Die fie eben von Gott unterscheidet, bas Bandelbarfein, Die Entwicklung nun erft vollendet wird burch Umwandlung in göttliche Eriftengform, in die bes unwandelbaren ewigen Seins. Bi. 102, 26 ff. Matth. 5, 18 mit 13, 39 (συντελεια του alwros). 24, 3. 35. 28, 20. Ebr. 12, 26 f. Apot. 21, 1. 5 f. Co gewiß nun bas Ende eine Zeitbeftimmung enthalt, das bestimmte Moment eines Abichluffes der Beltent= wicklung, fo gewiß enthält ber Anfang ber xrioig bas be-

Entstehungsmoment ber gangen Beltentwicklung. Diefer Unfang ericheint benn auch als ein in fich felbft ab. gegrenzter Borgang, ale ein einmal abgemachter Act, nicht als ein endlos fortbauernder Proceg. Go icheibet fich auch von dem בַּרָאשׁית בָּרָא das Ruhen Gottes ab am siebenten Tage ale Schlugpunft ber Schöpfungethätigfeit. Ben. 2, 3: "Gott rubte von allem feinem Wert, das er geschaffen hatte." Benes בַּרְשִׁית בָּרָא ift also Anfangspunkt einer begrenzten Thatigfeit. An einen bloß formellen Anfang, an eine Ausbildung einer ichon borber beftebenden Weltsubstang ift bei bem biblifden Beltanfang nicht zu benten; benn jenfeits biefes Beltanfange fteht in ber Schrift nicht etwas Rosmifches, fei es höchfter ober niedrigfter Art, fondern nur das göttliche Gein als bas, bas allein vor Allem exiftirt, bor der xtisic, bor der xataboln tov xosuov, in feiner Beitbeftimmung bes Unfangs ober bes Endes zu erfaffen ift. Dagegen Diesseits Diefes Anfangs fteht eben bas All als erft Bewordenes, als etwas bas nur in Folge bes Unfangs eriftirt, nicht bor bemfelben, f. außer Bf. 90, 2. 3oh. 1, 1-3. 17, 5. 24. Rol. 1, 17 mit 16. 1 Betr. 1, 20. Eph. 1, 4. 2 Tim. 1, 9. Der gegenwärtige Werdensproceß der Belt beruht in der Schrift auf einem Gewordenfein, Diefes wieder auf einem göttlichen "Berbe", bas aus bem Richtfein ins Gein ruft, damit ift eben ein Anfang bes Seins gefett, und indem im weltlichen Gein felbit bas Berben immer neu anfängt, weift es fich eben als aufängliches Gein aus, nicht als unanfängliches. Che ein werdendes Sein befteben tann, muß es ein foldes erft geworden fein durch eine anfangende Thätigkeit außer ihm, durch ein anfangendes Gegen bes Werbens, burch Erichaffung. Bas aber ben Beitbegriff felbst betrifft, fo inharirt berfelbe bem biblifden Weltbegriff fo wefentlich, bag mit bem Unfang ber Schöpfung auch ber Zeitanfang jufammenfällt, baber im Schöpfungebericht Ben. 1 Die Abtheilung in Tage u. B. 14 Die von ben himmlifden Lichtforpern abhängige Zeiteintheilung erwähnt ift. Indem mit ber Beltbilbung nicht ein abfolut fertiges Gein gefett wird, fondern ein gur weitern Entwicklung bestimmtes und eingerichtetes (wobon fpater), fo ift eben bamit eine Aufeinanderfolge von Bilbungen und Buftanden, ein Berben, ein vielheitliches Raceinander, alfo die Zeit in allen ihren Berioden gefest und geordnet, eben bamit die Beltbauer mit allen ihren Gebilben; daher die Bezeichnung der Belticopfung durch noieir, xarαρτίζειν τους αίωνας (Ebr. 1, 2, 11, 3) und die Sin= weisung auf den Beltanfang durch ano ror alwewr (im Gegensat zu προ των αίωνων Ευβ. 3, 9. 1 Ror. 2, 7), wofür fouft απο und που καταβολης κοσμου oder κτισεως iteht. Alwreg bezeichnet fo nicht ben leeren abstracten Beitbegriff, fondern die Belt eben als eine Seinsweise, Die in gemeffenem Zeitverlauf fich abwickelt, die Welt in ihrer Zeitentwicklung. Succeffibe Entwicklung von einem bestimmten Unfang aus ober bie Beit ericheint alfo ale bie ber Belt einerschaffene Eriftengform. Ift nun aber mit bem Zeitbegriff für Die Belt ein vorzeitliches Sein negirt ober Ewigfeit a parte ante, anfangelose Ewigkeit, so boch nicht schlechthin Ewigfeit a parte post, nicht endlose Ewigfeit; in diesem Sinn nennt die Schrift bereits ben unfichtbaren Theil ber Belt ewig, alwrior. 2 Ror. 4, 18. Die Emigfeit eben

als bas Endlose gebacht, ichlieft in ber Schrift ben Beitbegriff nicht folechthin aus; Ewigfeit ift nicht bie abfolute Berneinung ber Beit, nicht fo viel als bas Beitlofe, fondern Emigfeit ift ber Begenfat ju Beitlichteit. Die lettere ift ftreng genommen bie begrengte Beit, wo ein Aufhoren, ein Ende ftatt hat. Emigfeit ift die unbegrengte Beit, bie endlose, baber bie Bezeichnung der Ewigfeit durch alwe ichlechthin, ja durch alweg rwe alwrwr; alwria, bas burch alle Zeiten Dauernde (2 Ror. 4, 18) im Gegenfat ju noooxacoa, bem in ber Zeit Begrengten, nur eine Zeit lang Dauernben. Daber beißt auch Bott felber ber Emige, אַלהי עוֹלָם, 3ef. 40, 28 und fonft, um fein von teiner Zeit begrengtes, fein burch alle Zeit fortbauerndes, fein endlofes Walten von ber Schöpfung an auszudruden, bas Richtzeitliche beffelben, nicht aber bas Beitlofe. Auf Die abstracte Emigfeit Gottes außer Begiebung gur Beltzeit läßt fich bie Schrift wieder gar nicht ein. lleberhaupt wird in ihr Djip, alwr, (bas Aristoteles von aet - elvat ableitet), nie von der anfangslofen Ewigfeit gebraucht, fondern theils von ber endlosen Emigfeit, theils von ber Urzeit. Go auch Bf. 90, 2, wo es genau conftruirt heißt: "ehe Gebirge erzeugt wurden und ehe freifte Erbe und Belt, und von Beit ju Beit מעולם ער עולם), von der Urzeit bis zur Fernzeit, als der Erfte und ber Lette) bift bu Gott." Diy, entsprechend alwr, ift nämlich im Allgemeinen bie Zeitbauer, balb gebacht in ihrem Anfang (Urzeit), balb in ihrem gegenwärtigen Berlauf im Einzelnen ober Gangen, alwr ourog, o vor alwr, bald in ihrem gufunftigen Berlauf, Letteres theils in befdranttem Sinn (lange bauernb), theils in unbeschränftem (ewig, enblos Bed, Chriftliche Glaubenslehre. II. 11

bauernd). Das Prädicat "ber Ewige", חי עוֹלָם אָצַלֹהֵי עוֹלָם bezeichnet baber Gott in feinem burch alle Zeitwechsel binburd unveränderlich fortbauernben Exiftengverhältniß gegenüber ber Belt und ihrer Zeit, nicht aber unmittelbar in feiner perfonlichen, vorzeitlichen Befenheit. Bef. 40, 28. Dan. 12, 7, vgl. die Umschreibungen Bf. 102, 13. 25. 28. Sabat. 1, 12. Rur mittelbar (in Umschreibungen) im Begenfat jur Schöpfung und Entstehung ber Belt (wie im o. a. Bf. 90: ehe - bift bu) ericeint Gott ale ber Ewige im Sinn ber anfangelofen Emigteit; im Wort Diy felbit liegt es nicht; vgl. noch Jef. 43, 10 "vor mir ift fein Gott gebilbet, nach mir wird feiner leben." Als ber Anfangeloje wird benn Gott auch nicht mit alwrog bezeichnet, fondern gerade durch προ των αίωνων, προ χρονων αίωνιων pradicirt; aus diesem noo bor alwow erhellt beutlich, bag alwr, alwriog für fich in ber Schrift nicht auf bas Unfangelofe ober gar Zeitlofe fich bezieht. Go wird benn auch bie begrengte, Die endliche Zeit, Die Zeitlichfeit Diefer Ginnenwelt als alwr ovros gegenübergestellt bem alwr µellwr; alfo die eine Zeitform ber Welt fteht gegenüber einer andern Beitform berfelben, nicht bie Beit überhaupt einer zeitlofen Emigfeit, und alwr µellwr ift eben die gufünftige Beltexistenz, wo diefelbe burch Chriftum aus ber endlichen Beitform in die bleibende umgebildet wird, nicht aber die Eriftena ber Welt in der Form ber Zeit ichlechthin abgethan wird; ber αίων μελλων umfaßt eben die Existenz είς τους αίωνας των alwrwr, das alwrior ftatt bes blogen προςχαιρον. In der Zeitlichfeit bes Dieffeits widelt fich bas Gein ab, befdrantt nach Inhalt und Form, beschränft in Raum und Beit, fonach un-

volltommen, wie raumlich fo zeitlich getheilt in größere ober fleinere Abidnitte, in Zeitabidnitte und Raumabidnitte: und eben daher ift bas bieffeitige Gein veranderlich, verichieb. bar veränderlich bis jum Bergeben feiner zeitlichen Dafeineform. In der Ewigfeit des Jenfeite ift diefe geitliche Befdranttheit, Die vergängliche Beranberlichfeit aufgehoben, nicht aber die Entwidlung ober die Reihenfolge bes Nacheinander ichlechthin, Die wesentliche Form ber Beit; fonft konnte Die Ewigkeit eben nicht mit els rous alwas rwv alwrwr bezeichnet fein, worin eine jufammenhängende Reihenfolge von Zeiten liegt, und mas durch diefelbe fich fortzieht als alwrior. Es fonnte auch Gott, ba er ja eben ber Emige ift, alfo ale ber Zeitlofe gefaßt werben muß, nicht eintreten in die Beitverhaltniffe, in bie Berhältniffe bes & wor xat & n'v xat & egxouevos, wenn ber Beitbegriff für fich, die Entwicklung, ein Biberfpruch mare mit ber Ewigfeit.

Dagegen entwickelt sich im Ewigen, als endlose ober unbegrenzte Zeit gedacht, das Leben nicht als ein erst werdendes, nicht so, daß sein Inhalt selbst erst sich stückweise zusammensett, wie hier auch unsere geistige Entwicklung in einem yeyrwooxeev ex megovs erfolgt, nicht so, daß, was sich bilbet, immer wieder sich ändert unter Zu- und Abnehmen, unter Gewinnen und Berlieren, unter Leben und Sterben; das Ewige bewegt sich nicht durch Zeitgegensätze, wo ein vergangenes Sein und ein noch Nichtsein außer einander liegen, nicht durch Uebergänge von Entgegengesetzem zu Entgegengesetzem, sondern als ewiges ist das Leben das sich gleich bleibende, darum aber nicht einsörmige, das stetige Leben,

wo bas Bereinzelte und mas bier außer einander und gegen einander ift, auch was bier Bergangen und Bufunftig beißt, nun in einander ift ale ein vollendetes Banges, baber ro releior ber Charafter bes Emigen ift. 1 Ror. 13, 9 f. Eph. 4, 13. Es ift ba feine Bewegung mehr auf bas Biel bin, fein Streben; es ift bas erreichte Biel, bae fertige Sein. Mit ber Bollenbetheit ift aber ber Entwicklungsbegriff nicht abfolut ausgeschloffen; indem in ber Ewigfeit Bedes vollendet ift in feiner Urt, nach feinem gangen Lebensbegriff ausgebilbet ift, entfaltet Bebes bie Gigenthumlichfeit feines Lebensinhalte allfeitig und ftetig in immer neuen Formen und Abftufungen, immer wieber fich gurudnehmend in bie Ginbeit und immer wieber fich ausbreitend in Die Bielheit; aber ber Inhalt felbit verwandelt fich nicht mehr, minbert und mehrt fich nicht burch alle Formveranderungen und Abftufungen, fondern explicirt fich barin nur nach feiner mehr ober minder umfaffenden Fulle. Nachdem 3. B. Die lette Umwandlung bon himmel und Erbe gefchehen, ift es ein- und baffelbe unwandelbare Befteben in allen Formveranderungen oder Beftaltungen; es ift bie Ineinsbildung vollzogen mit einer unveränderlichen Lebenssubstang und ihrer unvergänglichen Beftaltungefraft im Begenfat ju ben zeitlichen Form- und Substangveranderungen, innerhalb beren ein Bergeben ber jeweiligen Exiftengformen fich vollzieht. Alfo unter Emigfeit ift in ber Schrift nicht zu versteben bas außer ber Zeitform Eriftirende, nicht bas Beitlofe, weder bor biefer Beltzeit noch nach berfelben (fofern man in biefem Ginn bon Emigfeit fpricht), fonbern bas bon ber Beitform nicht Befdrantte, noch in ihr fich Berlierende, bas bleibende Befteben im

Begenfat jum Zeitlichen ober Endlichen; Die ber Emigfeit angehörige Entwidlung aber ift im Begenfat zu ber Dieffeitigen Entwidlung bes Berbens eine Entwidlung bes Geine, Des fertigen Seins; fie ift nicht wie bier eine burch ftetigen Mangel hervorgerufene Bewegung nach einer nie erreichten Lebensfättigung bin, fonbern ift Entfaltung ber erreichten Lebensfülle in immer erneuerten Ausprägungen und Ausftrahlungen, wie beim Licht, es ift ein fteriges geben im Licht, nicht ein Wechsel von Licht und Ginfterniß, von Steigen und Fallen. Bas nun noch ben Raum betrifft, fo verhalt es fich mit bemfelben wie mit der Zeit, und es tann nicht bas Gine ohne bas Unbere für Die Emigfeit affirmirt ober negirt werben; Beibe find entweber gleich wefentliche ober gleich unwefentliche Eriftengformen. Co ift benn auch ber Raum ichlechthin, b. h. ber Raum ale ein vielheitliches Rebeneinanderbestehen, in bem Begriff ber Emigfeit ober im Jenfeite nicht ausgeschloffen, fondern ausgefchloffen ift wieder eben nur Die raumliche Beidranttheit, Die raumliche Berftudlung und Bertheiltheit, fonft hatten Die Raumunterscheidungen feinen Sinn, welche Die Schrift in Die Belt ber Emigfeit, ine Unfichtbare, verlegt, Die Borte: Simmel, Thron, neue Erde, himmlifches Berufalem u. f. w. würden gar nichts fagen, indem eben bas, mas fie fagen, Das local Diftinguirte als foldes, ale Raumesordnung, gar nicht Erifteng batte. Daß aber Die Schrift Die Raumesperhaltniffe auch in bas Unfichtbare, Emige, in Die Beiftesregion ausbehnt, ift gang confequent, weil fie auch die forperliche Organisation als etwas bem Beifte allgemein Butommenbes betrachtet, und fie baber ebenfalls in die bobere Belt ausbehnt, nur nicht die fartifche Organisation, die räumlich beschränkte und sich gegenseitig beschränkende Körperlickeit. Daher legt die Schrift auch den in die Ewigkeit eingehenden, auferstandenen Menschen eine pneumatisch durchklärte Körperlicksteit bei, nach Aushebung der sarkisch oder räumlich beschränkten. Zum Beschränkenden wird der Raum jenseits erst im Abyssos, weil da eine Bermaterialisirung vorgeht.

Das Resultat ift aljo: Raum und Zeit find nach ber Schrift feine blogen Formen unferes Dentens, fondern bes Ceins; es gehört wefentlich jum Beltbegriff ein Bufammenfein bon Eriftengen und eine Lebenebethätigung berfelben in ber Beife bes Raceinander und Rebeneinander, in der Form von Zeit und Raum, wenn ichon nicht an und für fich nothwendig in der Form der zeitlichen und raumlichen Befdranttheit; Beides ift burch die Gunde, burch welche eben bas Sartifche jur praponderirenden Raturpoteng murde, in Die Welt gefommen, und zwar ale Berichlug und Berwahrung gegen eine Alles überichwemmenbe Ausbreitung ber Gunde. Aber Raumordnung und Zeitordnung, Anfang und Entwidlung in Raum und Beit, gebort allem Erichaffenen wesentlich an bis zu ben Sporoe hinauf. In ber Belt ber Ewigfeit ift bie Exiftengform ber zeitlichen und räumlichen Unbeschränftbeit gefett, b. b. ein die Beit und ben Raum burchbringenbes und beherrichendes Befteben, in einer freien Bewegung aus bem Jueinander in ein Mus- und Nacheinander und immer wieder fich gurudnehmend in bas Ineinander. Dit bem Dafein ber Belt ift Bewegung in gemeffener Raum- und Beitordnung gefest, ift Befchichte gefest, Raturgefcichte, Menidengeschichte, Engelgeschichte, ja Gottesgeschichte, ba Gott mit ber Weltschöpfung auch in die Raumes- und Zeitverhaltnisse der Welt offenbarungsgeschichtlich eingeht, wenn schon nicht im eignen Wesen diesen Verhältnissen angehört. Der Schöpfungsact selbst aber bildet nicht nur einen einzelnen Act in der Reihe der Geschichtsacte, sondern ist der dieselbe setzende Grundact, steht an der Spitze der Geschichte als der Ansang, aus welchem alles Werden und Geschehen hervorgeht als Entwicklung in Raum- und Zeitbestimmungen.

Der mit ber Schöpfung gefette Unfang ift nämlich

b) ale absoluter Anfang ju nehmen. Sierunter berfteben wir einmal, bag außer bem icaffenben Gott nichte Underes bereite vorhanden ift, woraus ber Anfang ber Welt hervorgeht, baber in ber bogmatifden Sprache ber Ausbruck creatio ex nihilo, ber Bulgata entnommen aus 2 Daft. 7, 28 für bas griechifde & ovx οντων. Der Ginmand: ex nihilo nihil fit gehört gar nicht bierber, ba nicht ein fit ex nihilo, ein Berben bes Geins aus Nichts bezeichnet ift, fondern creatio ex nihilo, eine Grichaffung beffelben; alfo - nicht bas Richts wird als Urfache des Dafeins der Belt gebacht, fondern eben Gott in feiner Schöpferfraft und Macht mit Ausschluß jeder anderen Urfache und jedes neben Gott oder ohne Gott icon vorhanbenen Urftoffes. Beiter aber verfteben wir unter bem abfoluten Anfang, bag eben mit bem Anfang ber gange Umfang bes Beltlebens und ber wefentlichen lebens : begiehungen amifden Gott und Welt gefett ift, gwar nicht vollendet, bann mare es ja nicht Anfang, aber eben anfangemäßig gefett ift, ale dorn, b. h. alfo angelegt ift. Es giebt baber fein absolutes Bunder außer ber Schöpfung felbft und der in Jeju Chrifto vermittelten Reuicopfung, die eben fo beißt, weil ein Reuleben bervorgebracht wird zwar im Borhandenen, aber nicht aus bem Borhanbenen, auch nicht aus ber ber Welt icon immanenten Gottesfraft, fondern aus ber überichwenglichen transscendenten Gotteefraft. Eph. 1, 19: το ύπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως του θεου, vgl. 3, 20 f. Durch bie Urschöpfung fint aber eben sowohl bie weitern Offenbarungen Gottes an Die Welt und in ber Welt, wie alle Die geschichtlichen Entwidlungen ber Welt felbit, Die naturgefdichtlichen, Die menidengeschichtlichen und die göttlichgeschichtlichen im Beltanfang icon innerlich vermittelt, ermöglicht und bedingt. Darin wurzelt bie Möglichfeit ber Beiffagung und ber Bunber. Die Welt hat alfo burch die Schöpfung einen Anfang, ber aufer Gott nichts voraussett, ber aber, einmal gefett, alle Bedingungen ber weitern Gottesoffenbarungen und Beltentwicklungen in fich trägt.\*)

Bas a) ben ersten Punkt, die absolute Boraus = setzung slosigkeit des schöpferischen Anfangs bestrifft, daß rein nur in Gott die Causalität des Daseins der Belt ist, so wird dies eben so kurz als entschieden ausgesprochen in dem biblischen Sat: ελ θεου (unterschieden von dem nachsolgenden δι' αὐτου) τα παντα. Röm. 11, 36. 1 Ror. 8, 6. Damit will die Schrift nun keineswegs ein emanationsmäßiges Hervorgehen des Alls aus Gott bezeichnen, ein naturprozessliches, da sie vielmehr dasselbe (wovon nachser)

<sup>\*)</sup> Bermöge diese Zusammenhangs mit dem schöpferischen Anfang heißt daher auch die καινη κτισις eine παλιγγενεσια, als anknüpfend an den Anfang, wenn schon nach der eingetretenen Fehlentwicklung nicht unmittelbar aus ihm hervorgehend, und die ganze der chriftlichen Okonomie entsprechende δοξα ift die von der Weltschöpfung her angelegte βασιλεια. Matth. 25, 34.

auf einen freien Billensact Bottes jurudführt. Bu bergleichen ift auch ber Gebrauch bon ex fogar in Berbindungen wie erernnangar ex Beor Joh. 1, 13. von ber nicht als Emanation gedachten Wiedergeburt. Jedenfalls aber nicht in einem rein außerlichen Uct Gottes, ober in etwas Dictgottlichem, fondern in Gott felber muß bas All feinen Uriprung haben, in einem in Gott wurzelnben Act, wenn es та панта ех Эвоч ift. Wie nun bies ex Эвоч зи verfteben ift, ergiebt fich aus ber ftebenben biblifden Beftimmung, monach alles Werben feinen Grund hat zwar feines wege, wie es die Philosophie auffagt, im gottlichen Denten un= mittelbar, aber im göttlichen Sprechen, bas wieber mit bem innengöttlichen Logos jusammenhängt. 3mifchen Denten und Sprechen ift ein Unterschied; Denten ift ein Act, welcher ber Natur eines geiftigen Lebens unmittelbar me= fentlich und nothwendig ift. Bare alfo die Belt unmittelbare Birfung bes göttlichen Dentens, ober ber Bebante Bottes, fo ware fie etwas mit Nothwendigfeit aus bem geiftigen Befen Gottes fich Ergebendes (bas Princip bes Bantheis-Dagegen bas Sprechen unterscheibet fich einerseits mus). bom Denten burd feine Augerlichkeit, andrerfeits bom blogen außern Wert burch feine Innerlichfeit, burch fein birectes Berborgeben aus bem Bebanfen, in bem es murgelt; und zwar liegt bem Sprechen ein auszusprechenber bestimmter Bebante ju Grunde, nicht nur bas Denten im Allgemeinen. Das Sprechen ale ichaffender Act ift alfo bie Mitte mifden beiben Extremen, gwifden bem Schaffen als einem blog innengöttlichen Act ober einem Dentact, und zwifden bem Schaffen ale einem bloß außergöttlichen Act, bem rein außerlichen Machen, gwifden einer substantiellen Caufalitat und einer blog operativen Caufalität. Das Sprechen ift ein unmittelbares, aber freithätiges Ineinanderwirfen von Innerem und Heußerem, es erfolgt ale freie, befondere Billenethat von innen nach außen und hängt bei Gott nach innen zusammen mit bem Gott immanenten loyog. Raber zu bestimmen unter Buntt 2 unten. Diefes gottliche Schöpfungesprechen fest aus bem Richtfein in bas wirfliche Gein. Genefie 1. יהי ניהי, vgl. 3ef. 48, 13: "ich rufe, fo fteben fie, himmel und Erbe, ba." Daber wird bas ichöpferifche Sprechen auch als ein gebietenber Ruf bezeichnet Bf. 33, 9. 148, 3: "er hat geboten, fo find fie geschaffen." Röm. 4, 17: 9eog o xalwr ta un orta ώς οντα; vgl. 2 Mattab. 7, 28: έξ ούκ οντων αυτα έποιησεν. Ueber Rom. 4, 17. vgl. Bengel, Gnomon und meine Erflärung des Romerbriefs. An eine praegiftis rende formlofe ober qualitätlofe Urmaterie, ύλη αμορφος, ift bei dem biblifchen ra un orra nicht zu benten, wie bei bem platonifden un ov. Der Weltstoff, über welchen bas biblifche Sprechen Gottes als organifirender Act ergeht, ift von Gott erichaffen, nicht präeriftirend. Ben. 1, 1 f. fteht an der Spige von Allem.\*) Der Grund ftoff ift alfo felber bas Product ber göttlichen Thatigfeit, nicht etwas für die göttliche Thatigfeit irgend wie icon Borhandenes, nicht ewiger Beltftoff, fei es im Gegensat ju Gott, fei es in Ginheit mit Gott, und alles, was nach und aus bem

<sup>\*)</sup> Die Construction: im Anfang, da Gott himmel und Erde fcuf (bie Erde aber war eine Bilfte) — da sprach Gott: "Licht werde" widerstreitet bem einfachen Sathan des gangen Capitels.

schon vorhandenen Stoff wird, verdankt sein Werden nicht einem bloß urstofflichen autonomen Entwicklungsprozeß (einer Evolution), sondern eben dem hineinsprechenden göttlichen Urwort. Weder in einem formlosen  $\mu\eta$  dv, in einer  $\delta\lambda\eta$ , noch in einem neutralen  $\tau o$  dv hat die Welt ihren Uransang, sondern in der rein voraussetzungslosen Selbstthätigkeit des persönlichen d dv, die von der Hervorbringung einer prima materia fortschreitet zur vollständigen Ausbildung eines \*voquos.

B) In Bezug auf Die Art ihres Birtens wird Die göttliche Thatigfeit mehrfach bezeichnet, junachft ale NI gleich xre Ceer. Nog im Ral wird einmal nie gebraucht vom menschlichen Thun, fondern nur bom göttlichen, und bezeichnet das göttliche Thun als neu hervorbringend, wenn auch theilweise auf Grund von icon Borhandenem, wie beim Bezeugt- und Geborenwerden. Bgl. die Lexita. Wo irgend nun aber gebührt bem 873 bie Bedeutung bes neu Bervorbringens absolut, ja wo eber hat biefe Bedeutung ihren Urfit, ale da eben, wo בָּרָא mit בִּרָאשׁיח verbunden ift, mit dem ichlechthinigen Aufang, ber alles fpatere Bervorbringen und Machen bedingt? ברא befdrantt fich aber allerdings nicht blog auf die Bervorbringung ber roben Subftang, fondern ichließt auch die Ausbildung in fich und die Fortzeugungen, fo Benef. 1, 27. Bfalm 104, 30: "Du läffest aus beinen Dbem, fo werden fie geschaffen." Das Richtige ift alfo bies, daß בַּרָא in der abfoluten Stellung, die es Benef. 1, 1 und in ben weitern Berfen einnimmt, ben gangen Chopfungs: prozeg umfaßt in allen Arten feiner Birtung, bom erften Bervorbringen Ben. 1, 1 bis jum Abichlug Ben. 2, 3, wo es bom gangen Wert fteht, "bas Gott machend

geschaffen," also bom gangen, nicht bloß grundlegenden Schöpfungewert. Gben baber tann Boa auch von einzelnen Unteracten gebraucht werben, von Acten ber Ausbildung. 3m Gingelnen aber werden dieje Acte auch befondere bezeichnet; bies geschieht mit nit, noiein, für bie Bildungen innerhalb von bereits Borhandenem; ferner Ty akarreir, xaraoriceir für bie volle Ausgestaltung; ferner 7212, έτοιμαζειν, κατασκευαζειν, die Rraftausrüftung für beftimmte Brede; und von Erbe und himmel im Bangen fteht auch τος, θεμελιουν, woran fich foließt καταβαλλειν scil. θεμελιον und καταβολη κοσμου. Aus ber Anwendung folder mehrfachen Bezeichnungen auf bas göttliche Schaffen ergiebt fich jedenfalls im Allgemeinen, bag bas Schaffen feiner Wirfung nach ein absolutes Bedingen ift, bag es Alles umfaßt, was jum Beftand bes Weltalle und gur völligen Lebensorganisation gebort; Gubftang, Rrafte, Formen, eben bamit Befege und Beftim= mung find barin eingeschloffen, und wegen biefer Bollftandigfeit und Zwedmäßigkeit ber ursprünglichen Organisation ift in ber biblifden Schöpfungegeschichte auch bas Gingelne unter ben Begriff gut fubfumirt, bas Gange unter ben Begriff febr gut. Ben. 1. 1 Tim. 4, 4. vgl. auch Beish. 1, 14. Gir. 39, 21. 40, 30. 32. 40. Mit bem Belt= anfang find alfo, wie im Eingang bemerft wurde, die wefent = lichen Lebensbedingungen ber Beltentwicklung vollständig gefett, biefe aber nur im genetischen Bus fammenhang mit ber göttlichen Caufalitat (ex Georf), alfo in ber primitipften Abhangigfeit bon Bott. Gine primare felbftandige Entwicklung ift für alle

Lebenestufen ber Welt bon ber niederften bie gur hochsten negirt. Bebe weitere Offenbarung ift ebenfalls ein gottliches עלה עשה, עשה וו. על u. f. w., aber als etwas bereits in ber Grundanlage ber Belt Sypoftafirtes, nicht mehr unmittelbar, wie bei ber Erfchaffung, fondern mittelbar unter Berbeigiehung ber bem Universum ichon eingeschaffenen Stoffe und Rrafte. Alles göttliche Birten in ber Belt von der Schöpfung an ift Entwidlung, nicht absolutes Reuhervorbringen. Daber: "Gott rubte." Es befagt diefe Rube feineswegs ein Aufhören ber gottlichen Thatigfeit idlechthin, bag an eine von Gott unabhängige Entwicklung des Beltlebens aus fich beraus ju benten mare, mohl aber ift die gottliche Thatigfeit, auch wo fie Reues hervorbringt und wieder ale Schaffen bezeichnet wird, wie in der Biedergeburt, nicht Bervorbringung von noch gar nicht Borhandenem, nicht Bervorbringung aus Nichts, fondern nur die Fortwirfung und Fortentwicklung ber in ber Belt icon hppoftafirten Gottescaufalität, ber ihr ichon immanenten Gottesfraft. Rom. 1, 20. 3oh. 5, 17. Die Gottesfraft ift eben vermöge ber Schöpfung, wie ber absolute Anfang, fo die abjolut fortbauernbe Lebensbedingung für bie Belt und ift die Grundlage aller weitern gottliden Lebenswirtung und Mittheilung. Go ift die Shopfung wirkliche Beltgründung, Genedioor, Die Brundlegung ihres materiellen und formellen Beftandes, ihrer Fortdauer, ihrer fteten Erneuerung und Ermeiterung, ihrer Biedergeburt und endlichen Bollendung. (Bgl. von der Gröben, Die Liebe gur Bahrheit. S. 90.)

Beftimmen wir nun noch genauer:

2. Das innere Berhältniß des göttlichen Schaffens.

Bott ichafft in absoluter Inbependeng und Sufficieng, burchaus ale ber, ber in feinem Ginn irgend Etwas und irgend Jemand bedarf (Act. 17, 24 f.: ov προσδεομενος τινος, αυτος διδους πασιν τα παντα), der alle Beftimmungen frei in fich felbit hat und fie frei fest aus fich felbft, durch fich felbft und auf fich felbft. Rom. 11, 36: τα παντα έχ θεου, δι' αὐτου, είς αὐτον, bgl. mit 1 Ror. 8, 6. Jede Anficht, wodurch es für Gott irgendwie Bedürfniß ober Rothwendigfeit fein foll, eine Belt zu haben und gu ichaffen, fei es phufifche Nothwendiakeit ober metaphufifche ober moralifde, alfo auch ber Begriff einer Liebe, die einer Belt bedürfe gur Gelbstmittheilung an Anderes, Alles Diefes ift bem biblifden Grundbegriff von Gott juwider als bem or προσδεομένος τίνος, dem μονός μαχαρίος. Und zwar bleibt ber Widerspruch, wenn man auch jagt, Gott fonne als Liebe nur barum nicht ohne die Belt fein, weil er felbft die Liebe fein wolle, weil dies feine eigene freie Grundbeftimmung fei. Aber wenn ein Wefen ein anderes Gein feten muß, um felbit eben bas fein ju tonnen, mas es fein will, 3. B. Liebe, um fich in irgend welcher Beife außern gu tonnen, ba ift bas Subject eben abbangig bon biejem andern Sein, letteres wird eine Rothwendigfeit für bas Subject, Damit es auch tonne, mas es will.\*) Das ift wieder die blog. creatur-

<sup>\*)</sup> Da giebt es eine ganze Kette falfcher Schluffer. Gott muß ichaffen, er will ja lieben; er muß uns lieben — er ift ja die Liebe; er muß uns und alle Teufel retten, begnadigen, sonft ift er nicht die absolute Liebe u. f. w. Das ganze Berhältniß Gottes zur Welt und beffen ganze Entwicklung ift etwas für Gott um seiner selbst willen Unumgängliches, ein moralischer Zwang.

liche Freiheit von Gingelwefen in ihrer gegenseitigen Bebingtheit und Befchränftheit, mo eines bes andern bedarf, aber nicht ift es die absolute Freiheit eines Wefens, bas ale Gott Alles in fich felbft ift und hat, und fo folechthin fich in fich jelbft genügt, ichlechthin independent ift. Um Cohn, ber Gottes eigenem Befen angehört (6 idiog viog), hat Gott ben abaquaten ewigen Begenftand feiner Liebe, baber er eben 6 ayangros ichlechthin beißt, bat ihn rein in fich felbit, ohne erft um lieben ju fonnen, ober gu feiner Gelbftergangung Beidopfe ju bedürfen, damit er für fein 3ch ein Du habe, ober für feine Thatigfeit ein Dies und Das. Rur in Diefer vor- und übergefcopflichen Liebe jum Gohn bat Die Liebe Bottes zu ben Beschöpfen ihren innern Grund, ihre ftetige Bedingung und ihre Endbeftimmung. Daher heißt es vom Sohne, bag in ihm, als bem Beliebten, alles gottliche Boblgefallen rube; bem Cohne ju lieb, wie wir fpater finden werden, ichafft Gott eine Belt, Ebr. 2, 10: di or ra navra neben de ov. Die Belt für fich als ein Gott nicht adaquates Sein, als nicht felbst absolutes, sondern nur relatives Sein, fonnte weder ber gottlichen Liebe als ber absolut volltommenen genügen, noch diefelbe in fich felbft faffen. Daber, um Die Erifteng einer Belt für Gottes Liebe gu etwas Rothwendigem ju machen, muß man, wenn Confequeng in ber Sache fein foll, entweber die Liebe Bottes felbft in einen fo engen Begriff faffen, bag fie an ber Belt ihre Befriedigung finden fann, man muß bie Liebe Gottes ihres absoluten Charaftere entfleiden, ober man muß die Belt zu etwas Abjolutem fteigern, b. h. man muß fie vergotten, bag fie wenigftens icheinbar als Liebesgegenftand einem Gotte ent= fpricht.

Bas lehrt bagegen bie Schrift

a) über ben innern Grund bes Schaffens?

Die Chrift hebt als Bestimmungegrund bes gottlichen Schaffens teineswegs bie Liebe unmittelbar hervor, fondern ichlechthin ben Billen Gottes, bas Jehnua. Apot. 4, 11: "wegen feines Billens, b. b. weil Gott es will, ift Alles," vgl. Eph. 1, 11. Daraufhin ift aber nicht zu fagen: fo gewiß Gott als geiftigem Befen ein Seleir gutommt, er alfo wollen muß, jo gewiß muß er auch ichaffen, fonbern ro Jelqua bebt fich aus bem generellen Beleir beraus als befonberer Willensact; alfo jum Schaffen bestimmt Gott eine freie intelligente Selbstbestimmung, Die auf einen bestimmten 3med gerichtet ift, und biefe Gelbftbestimmung ift eben in jener innern und außern Unabhangigfeit zu benten, wie fie bem gutommt, ber nichts bebarf. Diefe Unabhangigteit bes göttlichen Willens ber Welt gegenüber wird auch ausbrucklich noch baburd bezeichnet, bag berfelbe als eudoxeir, eidoxia (bei LXX für הצור, כצור מפום) gefaßt wird, ale völlig felbständiges, barum aber nicht ale arbitrares Belieben (Eph. 1, 4-10, wo ber allumfaffende Beltplan Gottes mit feiner Ur- und Endbestimmung auf die gottliche evdonea gurudgeführt wird). Go bleibt freies Billensbelieben auch ber ftetige Beftimmungegrund alles göttlichen Wirfens, Bf. 115, 3. 135, 6: "Alles, was Gott beliebt, bas macht er" (ubn bas beliebige Wollen). Daber ift ber eigene Wille Gottes auch bie einzig ftetige Norm bes gottlichen Birtens, Eph. 1, 11: τα παντα ένεργουντος κατα την βουλην του θελημαros avrov. Es ift hiemit gleich fehr jede Form von Roth-

wendigkeit ausgeschloffen, wie die bloge Billfur ober Rufälligfeit. Denn biefer göttliche Bille ift nicht eine bloke Form des Bedankens, ein bloger Entschlug, sondern wird in ber Schrift befdrieben ale bie Bereinigung von abfoluter Macht und absoluter Beisheit; vermöge bes Ersteren ift an feine Nothwendigfeit ju benten, vermöge bes 3weiten an teine Willfur ober Bufälligkeit. Ber. 32, 17. 19, 27. 3ej. 40, 13. 26-28. Brov. 3, 19. 3er. 10, 12. In einem folden Willen ift ber völlig genügende Grund gefett für die Möglichfeit und Birtlichfeit einer Belt voll Leben und Beift, voll Rraft und Ordnung, aber auch bie Dag- und Grenzbeftimmung für die gange Freiheitefphäre der Beichöpfe, wovon im folg. S. 3ft nun aber ber gottliche Wille durch nichts bedingt, auch nicht burch bas Beburfniß der Liebe, ift er vielmehr absolut felbständiges Belieben, fo effectuirt und erweift fich biefes Belieben allerdings ale Liebe, eben burch bie That ber Schöpfung, Die Gott als den absoluten Bater bes Alle barftellt. 1 Ror. 8, 6: eic θεος ὁ πατηο, έξ ού τα παντα. Bgl. S. 44 ff. Eben in der Schöpfungsthat aber ericheint die Liebe als ichopferi: ides Belieben, als eine im Schaffen fich offenbarende, ichlechthin unabhängige Liebe, nicht als etwas vom Gefchaffenen Abhangiges; Gott ift, che er ichafft, in fich felbft bie Liebe, wefentlich und ewig, wie er in fich felbft ber Beilige, ber Gelige ift, ohne, um dies fein gu tonnen, einer Belt gu bedürfen. Als Schöpferliebe ericheint Die gottliche Liebe als eine folde, Die nicht erft etwas bom Beichaffenen empfangen tann ober gar muß, die nicht fich felbft bereichert mit und in der Belt, fie ericeint als absolut frei fich barftellende Liebe. Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II. 12

als Gnabenliebe, als Herablassung.\*) Die göttliche Schöpferliebe ist also eine Liebe, die im Schaffen aus sich selbst heraustritt nur um Andrer willen, nicht um ihrer selbst willen, als frei sich entäußerndes und als frei gebendes Leben, Leben schaffend in Anderen und für Andere, so daß Gegentliebe allerdings als moralisches Grundgebot erscheint, keineswegs aber für Gott das eigene Leben erhöht und vermehrt. (Günther, Creations-Theorie S. 113). 1 Kor. 4, 7. Jak. 1, 17. Act. 17, 24 f. Matth. 6, 24 ff. Ueber den Zweck der Schöpfung s. unter c.

b. Auch zur That nach außen vermittelt sich der göttliche Wille ohne Zwischenconcurrenz, durch die unmittels barste, eigenste Billensäußerung, durch das Sprechen (הבר), das ins Dasein ruft; das gesprochene Wort (הבר), έημα) ist der die Schöpfung äußerlich bewirfende Grund, wie das göttliche Θελημα der sie innerslich bestimmende Grund. Gen. 1, 2 ff. Ebr. 11, 3. (Dativ als Casus instrumentalis). Ps. 33, 6. 9. 104, 30. Das Sprechen ist (vgl. a.) freier Willensact, ist eben sowohl Erzeugniß des Willens als Ausdruck des Willens; Wille und Wort, Sprechen aber haften im Geiste; im Willen faßt sich der Geist inwendig zusammen als Formirung des Gedankens für die Bethätigung, als Selbstbestimmung zum Handeln, im Worte, im Sprechen geht der Geist aus, daher dem Wort parallel der Ausdruck: Geist des Mundes;

<sup>\*)</sup> Daher die Bezeichnung xaqis icon für das von Ewigleit in Chrifto beschloffene Gut, abgesehen noch von der Gnade gegenüber der Sünde, wie denn die Gunde in der Schrift nichts ewig Beschloffenes ift. Eph. 1, 6. vgl. B. 4. 2 Tim. 1, 9.

der Beift macht fich im Worte fund, wie er will, und wird barin effectib. Das Sprechen ift alfo eine Beiftesaction, welche in freier Bahl die zur Meugerung bestimmten Bedanten herausfett und untericheidet; bas Gprechen explicirt ben implicirten Billensgebanken in articulirte Laute (bie formelle Geite) und in biftincte Momente feines Inhalts (bie materielle Seite). Mit ben einzelnen Worten wird alfo bei bem Schaffen ein concretes Sein berausgefest,\*) ein Sein, bas eben in bem immanenten Billensgebanfen als in feinem innern Grund einheitlich verbunden ift. 3ft nun die Beisheit die immanente Beiftesmefenheit, Die daratteriftifde Beidaffenheit bes göttlichen Billens und zwar in absoluter Rraft, so wird biese Beisbeit eben transeunt im Bort, bas bie Beiftesaugerung ift; fie wird alfo, wie die Proverbien die Schöpfungeweisheit barftellen, Beisheit mit Stimme und Ruf, zeugende Beisheit, und fo, ba bas Bort bas Schaffen bewirft, wird in ben Broverbien eben die zeugende Beisheit, die Beisheit im Bort bargeftellt ale Grundanfang ber Bege Gottes b. h. des gottlichen Bervortretens, ale Bertmeifter bon Anfang an. Brob. 8, 1. 14. 22-30. Alle Dieje Momente aufammen bereinigen fich nun im biblifden Begriff bon Chriftus. Er beift baber ber, bem alle Schate ber Beisheit immanent find, auch ber Zeuge x. e. Rol. 2, 3. vgl. 1, 27. 1 Kor. 2, 7. Apot. 3, 14. Er ift gwar weber gottlices πνευμα, noch θελημα, noch όημα unmittelbar, aber eben ber, welcher doyog ift, bas immanente und active

<sup>\*)</sup> Gott fprach, und es ward Licht, Firmament, Erde und Meer und so fort die einzelnen Producte am himmel, im Baffer, auf der Erde.

Bort Gottes, in welchem sich eben der Θελημα und όημα bedingende göttliche Geist concentrirt zur Verwirklichung des göttlichen Willens in Werken des Lebens, also schöpferisch.

— Das Verhältniß Christi als λογος zur Weltschöpfung ist bereits oben entwickelt. S. 81 ff.

Bas ergiebt fich nun

- c) aus den gewonnenen biblifden Beftimmungen über die Belticopfung?
- a) Die Welt entsteht nach ber Schriftlehre nicht unmittelbar aus Gott, aber auch nicht fo mittelbar, bag etwas Mugergöttliches babei mitwirft. Die gottliche Unmittel= barteit ift ichon bei ber Entstehung der Welt vermittelt und zwar ift fie bor Allem bermittelt in und aus Gott jelbft eben burch ben doroc; Diefer ift Die gottliche Gelbftvermittlung, tein bloges gottliches ober außergöttliches Mittel. Indem er ebensowohl Gott immanent existiert als wieber felbständig eriftiert, ift er ber perfonliche Ginheite und Durchgangepuntt zwifden bem Belqua Beov und bem onua Beov, zwifden bem innerften Schöpfungegrund in Gott und bem äußern Medium. Bermöge biejes Berhältniffes der Schöpfung ift Alles ebenfowohl ex 9cov als δια 9εου, wie Beides Rom. 11, 36 zusammenftellt: Alles hat seinen Ursprung in Gott burch innengöttliche Bermittlung, burch die des Loyoc. Durch ihn wird die Welt aus Gott geschaffenes Leben. Der doyog ift ebensowohl bas reale Urbild ber Belt, trägt die Realitäten und Botengen bes Beltlebens urmefentlich in fich, wie er bas reale Abbild Gottes selber ift; indem dies der Fall ift, hat die Welt eben in ihm ihren innengöttlichen Realgrund, nicht blogen Idealgrund (er

avrw exred 9n). Sofern aber das Beltleben gu feiner eigenen Grifteng erft tommt burch ben dovoc auf bem Beg der Erichaffung ale geschöpfliches Abbild bes innengöttlichen Urbildes, ift die Belt nicht felbit innengöttliches leben, nicht Befenseinheit mit Gott, nicht ouoovora; aber Achnlichfeit mit Gott, ouocovoca, ift die Grundanlage ber Belt. Die Belt ift nicht, wie im Pantheismus, ber ericeinungsmäßige und nothwendige Refler bee gottlichen Befens, nicht Gottes unmittelbare Gelbstdarftellung, dies ift eben ber doyog, ber Cohn Gottes. Ja die Belt ift nicht nur nicht bas Wort Bottes felbit, fie ift nicht einmal bas ausgesprochene Bort unmittelbar, bas onua, fie ift nur Birfung bes göttlichen έημα, bes Borts, wie basfelbe als Ausspruch aus bem Loyog hervorkommt. Gie ift nicht burch innengöttlichen Act gefett, fondern durch göttliche Meugerung, Die fich effectiv macht in bestimmten Birfungen. Somit im Bangen und Einzelnen ift die Belt bas von Gott verschiedene Bert Gottes, έργον, ποιημα θεου. Sie ift δια θεου. Gen. 2, 2: "So vollendete Gott fein Wert, bas er gemacht hatte. Siob 34, 19. Ebr 1, 10: έργον των χειρων σου είσιν οι οδρανοι. Rom. 9, 20. Statt baber gottliche Befensericheinung gu fein ober unmittelbare Gottesoffenbarung, ift fie nur mittelbare Offenbarung, eine burch Gottes independentes Bollen und Birfen gefette außere Darftellung beffen, mas Gott aus fich beraus barftellen will, nicht muß; fie ift Darftellung feiner Gottlichkeit, nicht feiner Gottheit. Die Belt ift aber eine wesenhaft gottliche Darftellung, feine blofe Scheindarftellung, ober nur Darftellung göttlicher Thatigfeit, fie ift ex Jeov neben dea Beov. Denn als Broduct, bas burch den λογος, durch die gottinnerliche Urdarstellung Gottes hervorgebracht ist, ist sie allerdings unmittelbar göttliches Bert, wenn schon nicht unmittelbare Selbstdarstellung Gottes. Bie denn nun die Belt als έχ θεου ihren Existenzgrund innerhalb Gottes selbst hat, dies aber nur mittelsbar, jedoch durch innengöttliche, nicht außergöttliche Bermittlung, δια θεου, d. h. λογου, so hat sie

B) in derfelben innengöttlichen Bermittlung auch ihre Bielbestimmung, b. b. fie bat ihr Biel ebenfalls nicht außerhalb Gottes, fondern innerhalb Gottes. Das All ift eig Geor, wie ex Geor. Rom. 11, 36. vgl. 1 Ror. 8, 6. So wenig aber in ex Beov Unfreiheit auf Seiten Gottes liegt, daß damit ein naturnothwendiges Bervorgeben der Schöpfung aus Gott ausgedrückt mare, fo wenig liegt in elg Beor Unfreiheit des Beschöpfes, daß ein unselbständiges Aufgeben in Gott damit ausgedrudt mare. Es ift auch bier wieder entideidend, bag eben im Sohn (Rol. 1, 16) auch Das Biel Des Alls in Gott gefett ift, wie ber Anfang aus Gott. Chriftus nun fommt eine Gott felbftanbig immanente Exifteng gu, und eben in Chriftus foll Alles feinen Fulls und Gipfelpunkt erreichen (Ephef. 1, 10) als organifches Banges, nicht als absorbirtes Etwas: avaxequλαιωσασθαι τα παντα εν Χοιστφ. Namentlich die Menschen, welche burchgebilbet find bis zur Mehnlichkeit mit Chriftus, find eben damit wie er in selbständiger Beife Gott immanent als ein ben Erftgeborenen umichließender Bruderfreis. Rom. 8, 29. Alle haben gottliche Befenheit in beftimmter eigener Beife an fich, fie find als Gelbft bis jum vollen göttlichen Lebensbegriff durchgebildet, wie er nämlich in Chrifto anthropomorphosirt ift,

real, nicht symbolisch. Eph. 3, 19 val. B. 17. So participiren fie an ber gottlichen Natur, find in bie gottliche doga aufgenommen, wie fie fich in Chriftus hervorgegeben bat. 3ob. 17, 22. 24. Eph. 1, 12. 14. vgl. 2 Ror. 3, 18. 4, 4. 6. Da nun aber Chriftus ber nowroroxog naong xreoswg ift, fo vermittelt fich in ihm diefe Berflarung in Gott auch bis in die physifche Belt (Rom. 8, 21), wo bann Gott bas gange Sein in allem Gingelnen beftimmt, - eine gottliche AUimmaneng, aber auch ba ohne Aufhebung bes Gingelnfeine. 1 Rot. 15, 27 f.: δ θεος τα παντα έν πασιν. Rol. 3, 11: τα παντα και έν πασιν Χριστος. Röm. 8, 21. Rol. 1, 19 f. 2 Betr. 3, 13. Apof. 21, 1. 5 f. Jef. 65, 17. 66, 22. Unfer gegenwärtiges Gein ift ber Diremtion unterworfen, bem Begenfat und Studwert, barum fonnen wir bas felbständige Sein und bas von Gott erfüllte Sein nicht zusammen benten. Allein bas Normale und Sochste ift weder eine neben und ohne Gott fich behauptende Gelbftanbigfeit, noch ein Aufgeben berfelben in Gott, fonbern eine Selbständigfeit, wo bas Gelbft gang an Gott fich hingiebt und in ihm fich bewegt, ober eine vollig felbstandige Beeintheit mit Bott und in Folge bavon eine perfonliche Durchdrungenheit von ibm. Wie biefes Chriftus in feiner Urt gutommt b. h. in gotthafter Beife, abfolut ober unbedingt und icopferifd: fo einft ber burch ihn mit Gott vermittelten Belt wird es in ihrer Art gufommen b. b. gefcopflicher Beife, abgeleitet und relativ oder bedingt.

Mus bem Bisherigen läßt fich nun auch

7) ber gottliche Endzwed bei ber Belt: fcopfung und die Beftimmung ber Belt entnehmen. Der

unmittelbare und unbedingte Zwed ber Schöpfung, ber oberfte liegt nicht in bem Bedingten, nicht in ber Belt felbft ober in einem Theil berfelben, wie ben Menfchen ; nicht megen ber Belt, nicht megen ber Menfchen hat Gott die Belt geichaffen, fondern wegen des Sohnes, auf ion bin und für ibn, bas ift ber erfte und lette 3med. Rol. 1. 16: τα παντα είς αὐτον έκτισται, Ebr. 2, 10: δι' όν τα παντα. Alfo nicht (Sofmann): "bie Menschheit unmittelbar ift Gegenftand bes ewigen Willens Gottes." Ebr. 2, 10 geht auf Befus Chriftus, nicht auf Gott. di' or ra παντα fteht bort mit δι' ού τα παντα bon Ginem Gubject und de ov ift eben charafteriftifch für bas Berhältniß Chrifti μιτ Θάουfung (1, 2: δι' ού και τους αίωνας εποίησεν), jener ift auch vorher B. 9, und nachher B. 11. Sauptsubject. Die Belt ift ale bee Batere Saus eben bee Cohnes Gigenthum. 30h. 1, 11. vgl. B. 10: & x00000 di' avrov èyevero. Matth. 11, 27. 3oh. 13. 3. 14, 2. 16, 15. Gie ift mit allem ihrem Inhalt beftimmt gum Erbe und Reich bes Sohnes, wie ein Bater feinem Sohn ein Erbe icafft. Ebr. 1, 2. Cph. 1, 23: "Der mit Allem in Allem gefüllt wird." Rol. 1, 19. Offenb. 11, 15. Wenn man auch bei ber Ausjage biefer Stellen junadift an die burch die Erhöhung Chrifto geworbene Stellung benft, fo ift lettere nur bas Ergebniß feiner Urftellung, Die Bieberfpieglung feiner Ur-doga. 30h. 17, 5. Der Erbbegriff liegt auch nach biblifder Anichanung im Begriff bes Erftgeborenen. Ja eine Auswahl ber Welt, eine anagyn two ατισματων (3af. 1, 18), ift beftimmt ju feinem Leibe (Eph. 1, 21-23. 5, 30 ff.), und fo beftimmt gur innerften Uneignung für ibn, gur

Bermählung. Matth. 22, 2 ff. Apol. 19, 6 ff. 3oh. 3, 29 ff. Die Welt ift also nicht Selbstzweck in unmittelbarem Sinn und eben fo wenig liegt in Gott unmittelbar ber 3med bes Schaffens, bak er für fich eine Belt ichuf. fondern er liegt eben in ber Liebesbeziehung Gottes jum Cohn. Dagu fommt nun aber bie Mittlerftellung bes Sohnes, morin einerfeits ber eigene, Alles beftimmende Liebeswed bes Cohnes ift Berberrlichung bes Batere in ber bom Bater für ihn geschaffenen Belt, andrerfeits feine eigene wie des Baters Gnadenbeftimmung ift, der Welt das Leben gu geben, bas Leben nämlich, bas aus Gott im Gobn ift (Stellen icon gegeben). Beiberlei Zweck nun ichlieft fich gusammen in bem einen, bas bem Gohn innewohnende gottliche Leben in die Welt herauszuseten und die Welt in ben felbständigen Befit biefes gottlichen Lebens einzuseten ober hineinzubilben, bies baburd, bag ber Cohn Alles theils fich unterwirft, theils in fich vereinigt gur Berherrlichung Gottes. Der Endzweck ber Schöpfung ift alfo ber abfolut freie Liebeszweck Bottes, ju Berherrlichung feiner felbft im Cohne und bes Cohnes in ihm (3oh. 17, 4 f.) andere Befen an ber Lebensherrlichteit im Sohne Theil nehmen ju laffen (3oh. 17, 24. Rom. 8, 19. 21), fo alfo bas Lebensbild, wie es im doyog Gott unmittelbar immanent ift, herauszuseten in Raum und Beit, in ein außerlich felbständiges Gein, in beffen raumlicher Berlegung und zeitlicher Entwicklung die bem Cohne eigenthumliche Lebensherrlichfeit fich relativ explicirt bis gur Berftellung einer mit bem Gohn geeinigten Belt, wo bann Bott allem Einzelnen immanent ift, ale einem ibm felb-

ftandig immanenten Eigenthum und Abbild bes Cohnes, wie vor der Schöpfung dem Sohne Alles urbildlich immanent war in der unmittelbaren Ginheit mit dem Bater. Richtig verstanden tann man aljo allerdings, wenn man bie Sache nur in ihrem letten Refultat faßt, als Endzwed ber Schopfung angeben die Berherrlichung Gottes (in ber alten Dogmatif: Ehre Gottes) und die Seligfeit ber Beicopfe, Beides aber im Sohn, und durch ben Sohn. Bie Gott einerfeits feine doga entfaltet für ben Gohn gu einem Schöpfungeleben voll feines enaivos, 7123, fo hat andrerfeite bas Schöpfungeleben eben im Erfteren feine uaxagiorns; aber nicht ift hienach die Seligfeit ber Befcopfe in abstracto ober bas größtmögliche Bohlfein ichlechthin Endzwed ber Schöpfung, dies eben fo menig als eine von der Geligfeit ber Beichöpfe abstragirende Ehre Bottes, fondern eine Geligfeit, Die bedingt ift burch die Berherrlichung Gottes im Sohne und bee Cohnes in ber Belt, und in biefer Bedingtheit wurzelt eben die Endentscheidung durch das Endgericht bes Sohnes. Das Endziel ift, bag ber Sohn bas Saupt ift eines von oben bis unten gegliederten gottlichen Reichs, welches eine in Gott verherrlichte und Gott verherrlichende, eben damit eine felige Belt umfaßt. Damit erfüllt fich bas: είς θεον τα παντα - αύτω ή δοξα είς τους αίωνας. Röm. 11, 36.\*)

<sup>\*)</sup> Sehr präcis von bibl. Grundbegriffen aus, im Gegensatz zu den philosophisch-traditionellen, ift das göttliche Schöpfungsverhältniß behandelt in Börner, Grundwahrheiten des bibl. Christenthums, IV. Borlesung, namentlich S. 73 ff. In Bezug auf die Folgerungen, welche sich aus dem Bisherigen über die Stellung der Welt zu Christus ergeben vol. noch m. Lehrwissenschaft S. 141. 2. Aust. S. 137 f.

Mus bem Bisherigen ergeben fich endlich auch Folgerungen über die Stellung ber Welt ju Chriftus, Die mir bes Ueberblids wegen gleich anschließen wollen. Nämlich eine und Diefelbe gottliche Bermittlung, eben die Bermittlung in Chriftus, durch welche es zur Urorganisation eines geschöpflichen Lebens fommt, bedingt auch beffen Bollendung. Alfo jede Abweichung von Gott in Chriftus ift Abweidjung von dem Ursprung und Bollendungspunkt ber Belt, von dem ontologischen und teleologischen Princip des eigenen Lebens, ift also nothwendig Desorganisation. Gerner, nur im Cohn, in welchem Gott Die Schöpfung aus fich felbft und zu fich felbft vermittelt, ift eben barum auch ber einzig mögliche Mittler und Retter jum poraus gefett für eine im Bebiet ber Schöpfung eintretende Gottentfremdung und Lebenszerrüttung (natürlich unter bestimmten ethifden Bedingungen). Dagegen, mas in Dieje neue Art ber Bermittlung in Chriftus bann nicht eingeht, ift ebendamit verurtheilt und zwar vermoge ber ewigen Principien ber Beltorganisation.

## Bufat.

Bezüglich ber Bildung des Erdinftems merte man jur Berhütung von Difgriffen breierlei:

1. Es ift gegenüber den biblifchen Grundbegriffen gewiß falich, die jetigen fossilen Reste einer Pflanzensund Thierwelt der Schöpfungsperiode zuzusschreiben oder die gegenwärtigen Organismen erst entstanden zu denken auf dem Grab untergegangener Organismen, seien sie nun untergegangen durch inneren Prozeß oder durch gewaltsame Revolutionen.

Es ift dies vom biblifden Standpunkt principiell ausgeichloffen, namentlich durch die Ableitung des Todes, der Berganglichfeit und bes Bergebens aus ber Gunbe. Dagegen hilft es nichts, Diesem ethischen Entstehen Des Tobes icon von Anfang an ein allmäbliches Ausleben ber Beichöpfe mit Erfetung der einen Generation durch eine andere voranguftellen - ein foldes Ausleben fest immer voraus eine Somache und ein Sinwelfen ber Lebenstraft, eine ao Devela und ogoa, einen Auflojungeprozeg und fo eine auflofende Boteng, einen Naturgwiespalt, mas Alles die Schrift nur als Eigenichaft der oaog ing apagriag tennt, ber entarteten Ratur, des begenerirten xoonog, nicht des χοσμος als Werf Gottes. 1 Betr. 1, 24. Rom. 5, 12. 6, 23. 8, 2 f. 13. 21. Dag nun die Schöpfung ale Bert bes einigen Gottes bereits ben Zwiefpalt und Berfall, ben allmählichen oder gewaltsamen Todesprozeg, ale Mittel in fich aufnahm, bavon findet fich rein nichte im biblifden Shöpfungebericht, in welchem vielmehr Alles vom erften "Berbe" an ale harmonifd aufsteigenber lebenes ban ericeint. Erft Ben. 3 weiß von einem Sterben in Der Belt und dies ift vermittelt burch bes Meniden Gunde. Rom. 5, 12: dia inc auapriac (bes Ginen Menichen) 6 θανατος είς τον κοσμον είςηλθεν, 8, 20, 1 Ror. 15, 21.\*) Dager gilt ber Tob in ber Schrift als ein in die Welt eingebrungener Lebensfeind (1 Ror. 15. 26), nicht als einerschaffenes Lebensmedium, nicht als

<sup>\*)</sup> Die Annahme einer ichon Gen. 1, 2 in die Belt eingedrungenen bamonischen Sündenverderbniß sieht der Schrift als pure Phantafie gegenüber. 3ch werbe auf die Bebeutung der BB. noch ju sprechen kommen.

Durchgangspunft ber Lebensausbildung; bies wird er erft und allein burch bas Sineintreten einer neuen ichopferifden Boteng in die Belt und auf bem ethischen Beg ber Erlofung bon der Gunde, mit ber er eben in die Belt gefommen ift. Dit ber Gunde fam ber Tod, mit ber Gunde hort er auf. 1 Ror. 15, 56 f. Die Uneinigfeit in ber Ratur Diefer Belt, der Zwiespalt und Krieg, Auflösung und Sterben ift nichts Brimares, nicht göttliche Creatur, womit biefe Dinge beilig geiprochen maren; es ift fein icopferifches Gottesmert, bem Auflösung und Sterben angehören, fondern es ift einerseits geidopfliches Broduct bes Abfalls von Gott, andrerfeits bas bemfelben entfprechende gottliche Berichts= wert, alfo ethifde Frucht ber menfdlichen Gunbengefcichte. Lebensamiefpalt und Auflösung bilben an und für fich feine Uebergangs= und Entwicklungsftufen ber Organismen, find feine urfprünglichen Organisationsmittel bes Werbens, fonbern Desorganijationsmittel bes Geins, entspringend aus ber moralifchen Desorganisation beffelben, find eine Revolution im Naturleben, Die mit ber geiftigen Revolution auf ber Erbe beginnt, und mit ihrem Fortidreiten immer weiter fich ausbilbet als ethifchephnfifche Revolution, bis Diefelbe in ber Sundfluth für die alte Belt ihre Spige erreichte. Matth. 24, 38 f. Dies ift ber Progeg, woburch eine burchgreifenbe Beränderung unferer Beltverhältniffe eingetreten ift, fo daß diejelben nicht mehr bie Urverhaltniffe aufweisen. Ben. Cap. 3 und 7 fteht zwifden ber Schöpfungegeschichte und ber gegenwartigen Belt. Bgl. 2 Betr. 2, 5. 3, 5-7, wo appaios κοσμος oder ο τοτε κοσμος und οί νυν ουρανοι και ή yn einander gegenübergeftellt find.

Hienach dürfen wir die gegenwärtigen Reste untergegangener Formationen, überhaupt die Spuren der Zersstörung und Zerrüttung, nicht von der Schöpfungsperiode her datiren, sondern eben von der die Urwelt begrabenden Zerstörungskatastrophe. Sonst hat man keine wahrhafte Idee von Gott als Born des Lebens (Ps. 36, 10.) und von der suchtsbaren Verderbensgewalt der Sünde.\*)

<sup>\*)</sup> Die Berbindung gegenwärtiger Formationerefte mit ber Schöpfung ift ein Grundfehler fast aller neueren Ertlarungen ber Genefis jum apologetifden 3med. Die geologifden Theorien aber reprafentiren unter fich felbft einen vermirrten Sypothefentrieg über Ericheinungen, Die meder ficher noch vollftandig ertannt find. Bgl. Reil, Commentar über die Benefis G. 10-16. Es find Diefe Theorieen ein auf einem dunteln und befdrantten hiftorifden Sintergrund aufgeführter Beltroman, Gine Biberlegung diefer modernen Schöpfungetheorien vom geologifden Standpuntt felbft giebt eine Gdrift "Die Geologie und die Bibel," Bafnang 1847. Der Berfaffer ift fichtlich ein Autobibatt, und man muß ibm defhalb manches Schwerfällige, jum Theil Barode ju gut halten. Aber Die Schrift enthalt fruchtbare 3deen und tiefere Blide in Ratur und Bibel. Ginfach und verftandig befpricht den naturmiffenschaftlichen Stand. puntt im Berhaltniß jur Schrift: Stuber, Schriftlebre und Raturmiffenicaft 1869. Gehr ausführlich behandelt die Gade Bofigio "Das Bergemeron und die Geologie" vom Standpunft ber Gundfluth aus. Bemertenswerth ift dort G. 332 eine Meugerung von Stephan Rutorga, Brof. Der Naturmiffenschaft an Der Univerfitat Betereburg. Er beichließt eine Rebe "gegen die ftufenweise Entwidlung ber organischen Befen unferer Erbe" mit dem Befenntnig: ein anhaltendes und ernftes Studium ber Ratur habe ihn gur Ueberzeugung gebracht, bag bie 3bee einer ftufenweifen Entwidlung ber Organismen (in ber Schopfungeperiode) mit ober ohne Ginichlug von Berftorungen, in ber Ratur fic nicht beftätige, ja daß die mirtlich vorhandenen palaontologifden Berbaltniffe, von welchen fie bergeleitet werden wolle, ihr vielmehr widerfprechen. und fie in Bahrheit nur eine a priori aufgeftellte und nach einem Blan willfürlich erweiterte Theorie fei. Bal. Reich . mann, die Philosophie des mahren Glaubens I. Th. G. 15: "Dofes will ganglich nicht ergablen, wie die Natur bermalen fei, fondern nur, wie die Werke ber Welt aus Gottes reiner Schopferhand einstmale gottes-

Bas aber das biblische Chaos betrifft, so ist dasselbe etwas von Gott Erschaffenes (Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüste und leer, Finsterniß über der Tiese); es geht als unorganische Masse dem göttlichen Organissiren voran, gehört aber nicht dem Organisationsprozeß selber an, ist nicht Product einer innerhalb der progressiven Fortbildung der Erde eingetretenen Zerstörung, oder Folge eines göttlichen Strafgerichts. — Strafbedeutung erhält das wüsst und leer" erst in der depravirten West. Jer. 4, 23. 3es. 34, 11. Gen. 1 steht es allerdings, wie auch die Finsterniß, voran dem mit der Schöpfungsentwicklung sich herdorbildenden "Gut", und bedeutet so das "Nochnichtgute", aber nicht das schon Böse.\*) Die Möglich feit des Bösen

burbig bervorgegangen find, wie fie por ber Gunde bestanden haben. Rofes ift ber Geograph ber Emigleit und fein Bericht ift fo unenblich ihmer zu verfteben, weil zwischen ihm und uns 1 Dof. 3 fteht. Dan glaubt mohl, wie es jett ift, fo mar's im Befentlichen bamals auch, und beurfundet bamit, bag man auch nicht eine 3bee von ber furchtbaren Berberbungsgewalt ber Gunde in ber Bahrheit hat. Ronnen mir auch heute noch froblich fingen: .ja munderschon ift Gottes Erbe und werth, barauf ein Menich ju fein," fo muffen wir und bennoch von Diefer Ratur emanipiren, und behaupten, bag fie feine urfprüngliche Creatur Gottes fein tonne. Bir murben fonft ben Rrieg beilig fprechen, und jeglichem Beitwiderfpruch emige Berechtigung zuerfennen. 3ft Gott einig, fo tann Diefe Belt in der Uneinigfeit ihrer Ratur und ber Unverfohnlichfeit ihres Charattere von ihm nicht geschaffen fein." Derfelbe über bas "wufte und ler" S. 19: "Bare überhaupt eine Entwidlung, eine Bilbung, ein Daden z. möglich, wenn Gott fofort ftatt eines Chaos bie Bollendung geidaffen ?"

<sup>\*)</sup> Daß in Stellen, wo göttliche Strafgerichte erwähnt merben, wie Ber. 4, 23. und Jes. 34, 11, Wüfte und Finsterniß Folgen einer gerichtlichen Zerftörung sind, bringt ber Zusammenhang mit sich, — wo ist aber Ben. 1, 1 f. von Gericht und Strafe schon die Rede und wie soll B. 3 ff. eine bloge Wiedersperstellung der Erde aus gerichtlicher Zerftö-

und feiner Beftrafung, bes Todes, liegt in der Urode und Finfterniß, aber nicht bas icon reale ober entwidelte Boje und Uebel felbit; es ift elementare Unlage fünftiger Entwicklung, wie im Allgemeinen alle realen Doglichfeiten bes Guten und bes Boien in der Beltanlage enthalten find und fein muffen, wenn fie nicht ber Urbedingtheit ber Belt burch Gott entrückt fein follen. - Die bejprochene Ginreihung porhandener alter Beltrefte in die Entwicklungsperioden ber Schöpfung wurzelt in einer falichen Anwendung bes Entwidlungsbegriffs im Bangen. Bir durfen überhaupt nicht von ber jegigen Spätlingewelt unmittelbar gurude ichließen auf Die Urwelt, von dem jegigen Beugungeund Entwicklungsprozeg nicht auf die Urgenefis ber Dinge, fo wenig als wir den Entwicklungsprozeft eines ermachienen Denichen ober gar eines verfommenen und alternden Menichen übertragen burfen auf den Bilbungeprozeg im Mutterleib und auf Die Entwicklungeftabien ber erften Jahre. Bereite bei ben Wundern haben wir gefunden, daß icon im Allgemeinen Die Entstehung und die erfte Bilbung der Einzelwefen fich untericheide von der Entwicklung des bereits Bewordenen, namentlich in Bezug auf Raschheit, Concentrirtheit und Starte bes Processes: wie viel mehr muß die icopferische Urbilbung bes Beltgangen vericieben fein bon ben burch fie erft begründeten fpateren Reubildungen im Gingelnen. Budem ift nach biblifchem Befichtspunkt Die jegige Belt nicht nur geschwächt, bepotenzirt, fondern

rung darstellen, statt ursprüngliche Schöpfung, da Alles aus dem göttlichen "Berde" entstehendes erstes Berden ist? Auch ist wohl von dem Licht die Rede, aber Feuer, das doch in der gefallenen Welt als Straf- und Wiederherstellungsmittel auftritt, gar nicht erwähnt.

auch beprabirt, ausgeartet, sie ist von ber Urwelt ber Schöpfung nicht nur graduell verschieben, sons bern qualitativ. Es ist dies von Bichtigkeit auch für die rechte Auffassung ber biblischen Schöpfungsgeschichte. Da nämlich die Urgenesis in vielen, ja in wesentlichen Bezieshungen einzigartig sein muß, so kann auch

2. Die fprachliche Darftellung ber Urgenefis, Die uns Die Schrift giebt, nicht in Bezeichnungen reben, welche bie Urverhältniffe in ihrer besondern Gigenthumlichkeit genuin ausbriiden, fondern eben nur in Ausbruden, wie fie fich gebildet haben unter ben fpatern heruntergefuntenen Beltverbaltniffen, bie bann biefen Ausbruden auch einen banach eingeidrantten Begriff aufgebrudt haben, beidrantter ale bie Urverhaltniffe es gulaffen. Bir vollende in unferer Beit der Abstraction und Naturentfremdung bringen auch noch Dagu Soulbegriffe und empirifde Begriffe mit, Die une nicht einmal bas Raturmahre, bie Lebensrealitäten, wie fie jest noch fich geben, unverftummelt und ungetrübt verfteben laffen. Co. um nur ein Beisviel zu mablen, um bie Reitabfonitte, burch welche bie Schöpfung fich entwickelt, barguftellen, welche Reitbezeichnung follte ba gemählt werben? Die gewöhnliche Zeiteintheilung nach Jahr und Tag entfteht natürlich erft mit ber Ausbildung unferes planetarifden Gyfteme, wie bies Ben. 1, 14 ausbrudlich hervorhebt. Dagegen Finfternig und Licht, alfo ber bedingende Begenfat filr Racht und Tag, die Elemente bes gangen planetarifden und dronologiiden Suftems fteben bereits an ber Spite ber Benefis (1, 4 f.), alfo gang ber Ratur ber Sache gemäß. Soll nun ber Bechsel von Finfternig und Licht im Allgemeinen

Bed, Chriftliche Glaubenelehre, II.

13

nach feiner gemeffenen Folge und Wirfung in unferer bulgaren Sprace bezeichnet werben, wie lagt fich bies rabicaler thun, ale mit ben einfachften Grundabtheilungezeichen: "Ge ward Abend, es ward Morgen, erfter, zweiter Tag" und fo fort. Dies find bie Burgeln aller Zeiteintheilung. Es wird bamit bas Sadlide, ber Lichtwechsel in feiner fundamentalften gemeffenen Ordnung bezeichnet, fein Zeitumfang mag nun größer ober fleiner fein. Daber fteht Ben. 1, 5 bei ber erften Scheibung von Licht und Finfternig, ehe noch Abend und Morgen ale ein Tag erwähnt ift, die Bemertung: "Gott nannte bas Lidt Tag, Die Finfternik Racht." Sier ift alfo noch nicht ein Wechsel zwischen Tag und Nacht ale ein beftimmtes dronologifdes Dag angegeben, fonbern bas, was überhaupt Tag und Racht macht, Die beiberfeitige Substang, Licht und Finfternig, mit ihrer erleuchtenden oder berdunfelnben Wirfung ift bezeichnet. Gben ber geordnete Bechfel von Licht und Finfterniß, beffen Rurge ober Lange bier unbeftimmt ift, bewirft Dunkelung, (eigentliche Bedeutung bon ערב Mbend) und Lichtanbruch (בקר Morgen). Beibes aufammen aber, Dunflung und Lichtanbruch, Abend und Morgen. foliegen je einen Schöpfungstag ale Banges ab, ohne bag ber Zeitumfang beffelben bor ber Erichaffung ber Sonne burch bas bavon erft abhängige Stundenmaß beftimmt ware. Ein Tag als Banges von Finfternig und Licht, und fo ale Einheit von Abend und Morgen, bedeutet fonach junachft nichts Anderes, ale einen unbeftimmt langeren ober fürzeren Beitraum, wie er gebilbet wird burch ben geordneten Bedfel von licht und Finfternig. Bener

Bechiel von Finfternik und Licht, also ein Tag im Gangen. eine Tagesperiobe, ift nun wohl bei ben verichiedenen Bilbungsepochen ber Schöpfungsperiode nicht einmal von burchaus gleichem Reitumfang zu benten, fonbern bon langerem ju fürgerem Umfang berabfteigenb. Roch beute, mo an ben Bolen bas Licht feche Monate und Die Finfternif ebenfolang bauert, mare ein Bolartag, wenn er, wie in ber Benefis, ale bie Ginheit von Finfternig und Licht, bon Abend und Morgen, gefaßt wird, gleich einem gangen 3ahr: und wie berichieden ift bie gange einer Jahres- und Tagesperiode bei ben verichiebenen Blaneten, je nach ihrer Stellung zur Sonne. Bene eben nach bem Lichtwechsel beftimmten Urtage fallen alfo nicht bon bornberein gusammen mit unfern aftronomischen Tagen. Der Abstand ber Erbe vom Simmel ober ihre fpharifche Stellung im Beltraum, sowie ihre Bewegung um die Sonne und um die eigne Are, muß nicht gerade bon bornberein eine und biefelbe gemefen und geblieben fein, am wenigsten ichon die jetige nachparadiefifche und nachfündfluthliche, fondern bis zur bleibenden Fixirung im Connensustem tann Die Erbe ihre Stellung verändert haben, fann namentlich in ihrer veripherischen Bewegung nur allmählich immer tiefer ine Licht geftellt und dann nach Bildung bes Connenjuftems concentrifder ber Sonne nabe gerückt worben fein, ale bies jest ber Fall ift, und eben durch die Suftematifirung bes Lichtes in ben Lichtförpern und die fortidreitende Ginordnung ber Erbe in bas Lichtinftem tann bie Ausbildung ber Erbe für die Bervorbringung immer höherer Organismen vermittelt worden fein. Rehmen wir weiter das biblijche zaragriger roug alwrag 13\*

¥

hingu, fo find in ber Schöpfung auch die Aeonen mit ihrem gangen Zeitbegriff bom Groken bis jum Rleinen eingerichtet worden, nicht bloge Stundentage. Die Meonen umfaffen Die verschiedenen Abstufungen bes Lichtwechsels und bes Beitmafes, bas gange Zeitsuftem mit feinen Principien und mit feinem concreten Inhalt. Diefe verfchiedenen Dagabftufungen des irbifden Zeitlaufe muffen alfo in ber Schöpfungegeschichte felbit icon anfangemäßig, intenfiv fich abmideln, fofern biefe ber abfolute Anfang, ein xaraprileir ift. Steigt bie Schöpfung auch mit bem fiebenten Tag, ber als Sabbath firirt wird, herab bis jum vierundzwanzigftunbigen Tag, fo folgt baraus feinesmegs, bag bie Schopfungsperiode mit biefem begonnen habe, vielmehr all mab= liche Entwicklung ber Zeitmaße wie ber Raum: maße entspricht allein bem Grundcharafter bes biblifden Schöpfungsbegriffe. Go in Bezug auf bas Räumliche nimmt 3. B. das Waffer zuerft die gange Erbe ein, wird bann nach oben und unten begrengt, bas lettere fofort in einen befonberen Raum gesammelt, bag Festland entsteht, und endlich erfolgt die weitere Derivirung in Geen und Aluffe; ebenfo wird die Simmelevefte abgefchieben, und berivirt fich bas Licht in größere und fleinere Lichtforper, furg: wie nun bie Rörperwelt mit ihren Regionen und ihren Organismen, mit ihren räumlichen Dag- und Geftaltbeftimmungen vom Benerellften aus fich entwickelt und allmählich fich gliebert in Syfteme, Claffen und Individuen, fo muß auch die Zeitent= widlung von dem Generellften aus fich individualifiren, muß nach ihrer vericiebenen Dag- und Formbeftimmung burch Die Schöpfungsperiode hindurch fich gliebern vom Großen gum

Aleinen herab; dann ist es ein \*atagrizeiv τους αίωνας, eine Einrichtung der Zeitwährungen, wie es die Schrift eben bezeichnet. Auch in der Prophetie, sofern sie namentlich eine anticipirte Geschichte neuer Schöpfungen ist, treten wieder göttsliche Tagewerke auf, in denen jeweilig eine bestimmte göttsliche That zum Abschluß kommt, und die nach Zeit und Inhalt verschiedenen Umsangs sind; so die Zerstörung Baschels, Jerusalems, des Herrn Wiederkunst, das Gericht. Es sind Perioden, wo die in der Schrift dafür gewählten Zeitmaße: Jahr, Woche, Tag, Stunde, einen mehr oder weniger ausgedehnten Sinn bekommen, und nicht mit dem jetzt gewähllichen Zeitmaß durchaus zusammenfallen. Ein solcher Tag des Herrn, des Heils, des Gerichts, ist nicht begrenzt durch unser ordinäre Tageslänge, vgl. auch m. Propädeutik 79. Anm. 1. Es ist aber noch

3. ein weiterer Hauptpunkt beim Schöpfungsbericht zu beachten: daß wir nämlich bei dem Weltanfang nicht unfere Spaltung zwischen Körperlichem und Geisstigem eintragen dürfen. Das Körperliche und Geisstigem eintragen dürfen. Das Körperliche und Geistige als Gegensat, wie es jest ist, als einander widerstrebend und ausschließend, (obgleich auch dies nicht absolut gilt), geshört nach dem ganzen Lehrtypus der Schrift eben zur Unsordnung, zum desorganisirten Leben, nimmermehr aber zur organisatorischen Urordnung, so wenig als zur tünstigen vollendeten Weltordnung. Auch der Gegensat, wie er im jezigen Menschen hervortritt, würde sich gar nicht als Gegensat sichtbar machen, als Druck und Bein, wäre nicht die Einheit und Zusammengehörigkeit von Geist und Körper eben in der Grundorganisation des Lebens gesett. So schafft

nun auch Gott selbst in der Genesis weder in einer abstracten Geistigkeit, noch auf dem Weg bloß physischen Prozesses, sondern so, daß sein geistiges Wirken sich verkörpert, eben um eine fürs Geistige bestimmte (vom Geistigen zu durchdringende) Körperswelt zu schaffen; es verkörpert sich aber das geistige Wirken Gottes zunächst in den feinsten körperlichen Acten, ja man kann sagen, in den geistigsten Körperactionen, im Hauchen, Sprechen und Sehen. Mit diesen schöpferischen Acten hupostasirt sich nun eben die göttliche Energie als eine unserer Körperwelt immanente, so daß von da an die Rede ist von einem Hauch Gottes in der Welt, von Wort Gottes und Angesicht Gottes (NI), (GLIC, CII).\*)

Reben diesen göttlichen Acten erscheinen bei der Weltsichöpfung elementare Principien, welche die Träger und Organe für die Entwicklung der göttlichen Energie sind und alle Bildungen vermitteln, auch die der lebendigen Geschöpfe und des Menschen. Diese Elementarprincipien sind außer dem Erdstoff selbst Wasser, Licht, Luft; dies sind die an den drei ersten Tagen aus dem Chaos geschaffenen Grundlagen alles irdischen Kabeigen Lebens, dessen Bildung dann in den drei folgenden Tagewerken sich anschließt. Der Begriff von Elementen im Sinn des Altersthums, auf Erde, Basser, Luft, Feuer angewandt, ist ein anderer als der moderne Begriff. Lettere gehört der chemis

<sup>\*)</sup> Dies lautet materialiftisch, aber der Materialismus besteht nicht barin, daß man das geistige Wesen zugleich in körperlicher Realität existiren und functioniren läßt, sondern daß man das Geistige ausschließt, die körperliche Erscheinung zum Wesen macht, gleichwie der Pantheismus nicht darin besteht, daß man ein wesentliches, reelles Sein Gottes in der Welt annimmt, sondern daß man die Welt für das Wesen Gottes nimmt.

ichen Analyse an, und banach gelten als Clemente folde Stoffe, welche von der Chemie nicht mehr zerlegt werben fonnen und defibalb als einfache, als nicht aufammengesette Körper be-Mit ber Bufammenfetung ber Rorper aus tractet werben. einfachen Ginzelftoffen bat es nun Die Schöpfungegeichichte nicht zu thun - fie bocirt nicht Chemie. Dagegen ber Begriff von Elementen im Ginn bes Alterthums fann im Begeniat ju ben mobern demifden ale ber phyfitalifde bezeichnet werben. Diefer geht bom Rorper aus in feinem gegebenen einheitlichen Beftand, b. h. von feiner Lebensinnthese als Bangem, bon ber realen Existengform, und fraat nun nach ben Grundstoffen nicht in ihrer einfachsten Form, fondern gerade in berjenigen jusammengesetten Form ober vielmehr in ber einheitlichen Form, in welcher biefe Stoffe Grundbedingungen find für die Erifteng ber periciebenen Rorper ale einheitliches Banges ober für bas individuelle leben ber Organismen. Die einfachen Grundbeftandtheile 3. B. ber Luft, ihre demifden Elemente, Stichftoff, Sauerftoff, Roblenfaure u. f. w. bilben und erhalten für fich noch nicht bas Leben, fonbern gerabe nur die Ginheit biefer Stoffe als Luft thut bas. Alfo nicht als Elemente im demifden Sinn, als nicht zusammengesette, einfache Rorper find Luft und Reuer, Erbe und Baffer gedacht und zu benten, fondern gerabe in ihrer einheitlichen Busammensetzung, in ber fie in ber Birflichfeit bestehen und alles wirfliche Leben bedingen, b. f. Lebenselemente find. Bas nun bic einzelnen biefer urge = icopfliden Lebenselemente betrifft, fo nimmt bas Baffer noch jett ben größten Theil ber Erboberfläche ein, ift in jedem Rorper, auch im menschlichen, ber überwiegende

Beftanbtheil, und so erscheint es auch in ber Genesis als bas überwiegende Grundelement bes ganzen Erdspftems. Bs. 24, 2: "auf Gewässer hat Gott die Erde aufgebaut." 2 Betr. 3, 5: γη έξ ύδατος και δὶ ύδατος συνεστωσα.\*)

Indem nun nach der Genefis das göttliche Geisteswehen, der göttliche Lebenshauch (MI) eben das Wasser überschwebt, also noch nicht immanentes Weltprincip ist, oder gar Wasserbestandtheil, wird zunächst das Licht ins Dasein gerusen B. 2 f.: der Geisteshauch überschwebte die Wassersläche und Gott sprach: "Licht werde", und Licht ward, — das Licht tritt aber noch nicht als sixirter Leuchtsörper auf, noch nicht individualisirt in Form von Sonne, Mond und Sternen, (dies erst B. 14, vierter Tag), sondern als satentes Element, als welches es sich eben überall vorsindet.\*\*)

An die Lichtbildung schließt sich bann weiter B. 6—8 an: "Es werde Fläche, Dehnung in Mitte ber Wasser, daß Scheidung sei zwischen den (schon vorhandenen) Wassern oberhalb und unterhalb"; also unter Einwirtung des Lichts bildet sich die Ausscheidung der Atmosphäre und des Aethers

<sup>\*)</sup> Im neuen Erdisstem der Zukunft tritt das Wasser nicht mehr als geschlossene Masse auf (Apot. 21, 1.: i Jakavaa odexere evrer) obgteich es 22, 1 als Lebensstrom erwähnt ist. — Unabhängig von der Schrift, rein vom wissenschaftlichen Standpunkt aus bemerkt Carus (Physiologie S. 82): "das alte uer deivord obwe ist volksommen anzuwenden, wenn man von den Elementen handelt; das Wasser als das Mittlere zwischen Luft und Erde ist sir die Weiterbildung des Erdiebens zu Einzelwesen von wichtigster Bedeutung. "Omne vivum in terra ex aqua' ist daber ein richtigerer Sats als "omne vivum ex ovo".

<sup>\*\*)</sup> Ein Meisterstück ift Miltons Gruß an das Licht. Licht ift nicht Erzeugniß der Sonne, sondern etwas Selbständiges, von den Leuchtlörpern Unabhängiges und fie erst Bedingendes. Dieser jetigen Erkenntniß der Wissenschaft ift Moses Jahrtausende vorangeeist.

aus dem Wasser als Klärung, als Sublimirung des Wassers in Luftform; und wie dann sofort B. 9 f. nach unten die Berdichtung in den Erdförper, in das Festland, vorgeht, so erfolgt nun auch B. 14 f. nach oben die Lichtverdichtung oder Comprimirung in Leuchtförper.\*) Auf dem angegebenen Substrat, wie es durch Basser, Licht, Luft, Festland und Leuchtförper gesetzt ist, bei dem aber ja nicht zu vergessen ist, daß das göttliche Geisteswehen, Sprechen und Sehen es als die innengöttliche, schöpferische Kraft durchwirft, entwickelt sich dann weiter die Bildung geistig belebter Körper, beseelter Individuen. (Davon später bei der Lehre vom Menschen.)\*\*) Wie

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhaltnig bes Baffere ju Luft und Licht ift ju bemerten, bag man ale Bestandtheile bes Baffere ertannt hat einmal bie eigentliche Lebensluft (Sauerftoff), und bann die brennbare Luft (Bafferftoff), ein brennbares Gas; verbindet fich baffelbe unter Ginwirtung von Lichtwarme mit bem Sauerftoff ber atmofpharifden Luft, fo entgündet es fich und bilbet Flammenericheinungen von großer Site. Go in ber Genefis, nachdem fich mit bem Baffer bas Durchweben vom "Ruad," dem Princip der Lebensluft, verbunden bat, folgt Lichterzeugung und nach ber Bilbung ber atmofphärifden Luft bie Bilbung ber flammenden Leuchtforper. Ueber bas Licht aufert fich Borhave in feinen Elementa Chemiae T. I, p. 126: "Si mirabilis est ignis, in eo sane praecipuum admirabilitatis constituendum videtur, quod, omnium fere effectuum, sensibus nostris capiendorum, autor, princeps et causa, ipse tamen sensu percipiatur nullo, sed subtilitate incomprehensibili ita indaginem eludat, ut et ab aliis pro spiritu verius quam pro corpore sit agnitus." Weitere Broben biefer alteren, in Gott und Beift concentrirten Raturbetrachtung f. Bonnet, Betrachtungen über die Ratur. Leipzig 1774.

<sup>\*\*)</sup> Aus der ganzen biblifchen Genesis geht hervor, daß im Ganzen und Einzelnen Stoff und Kraft einander immanent sind, aber nicht Kraft ein Product des Stoffes ift, wie im Materialismus, sondern Kraft ift die durch den schaffenden Geist eingeschaffene Lebenstraft, und Stoff ist Organ und Product dieser geistigen Lebenstraft.

sich nun der göttliche Geist bei der Schöpfung des irdischen Stofflebens als webender Lebenshauch eint mit jenen Grundpotenzen, Wasser, Licht, Luft, und so eine irdische Bestoffung des Geistes und eine Begeistung des Erdstoffs vollzieht, so erscheinen in der Schrift fortan Luft, oder in ihrer Activität Wind und Hauch, Wasser und Feuer als die Grundsormen, durch welche die göttliche Energie und Belebung auch dis zu ihrer höheren, geistigen Wirksamkeit hinauf — gerade innershalb unseren geistig und physisch gemischen Welt sich vermitstelt, (vgl. Psalm, Hob, Prod.; im Neuen Testament besonders die Geistestause mit Feuer und Wasser, das Einhauchen des Geistes, die Ausgießung des Geistes unter Feuer und Sturm, Christus als Licht dargestellt, als lebendiges Wasser gebend, und als das lebendige Wasser wieder der Geist dargestellt.\*)

<sup>\*)</sup> Die Wiffenicaft bat fich icon langft gewöhnt an Die Stelle gottlicher ober auch nur geiftiger Realprincipien in ber Natur abftracte Ramen ju feten, wie Lebenstraft, Angiehungstraft ober Schwertraft, Glettricitat, Magnetismus und bgl. Ramen, die bann, - ale maren fie mirflich eriftirende Urfachen, begriffene entia, - Alles erflärt haben follen, mabrend fie ale bloge Collectivbegriffe gur Gubfumirung von gemiffen Ericei. nungen bienen, nicht aber real eriftirende Brincipien bezeichnen, alfo auch teine reale Ericheinung real erflaren, In Diefem Mominalismus hat Leben und Biffenfchaft eine reelle Gottesgegenwart und Beifteswirtfamteit in ber Welt verloren; bagegen altere Raturforicher bes erften Range, wie Bacon, Remton, Linné, Bonnet, Saller fanden im vollen Ernft ihrer Untersuchungen gerabe innerhalb ber Ratur bas Göttliche in feiner geiftigen Birtfamteit. Bgl. Berber in feinen Sumanitatebriefen über Reppler und newton. Bonnet, Betrachtungen über Die Ratur 1774. Meuferungen von Reppler u. f. w. in Stülere Gdrift: "Schriftlehre und Raturmiffenschaft" S. 3. Bgl. auch die intereffanten Meuße. rungen Bacone in feiner historia densi et rari G. 127, canones mobiles 11 und 12, ferner in feiner Schrift silva silvarum ober historia naturalis unter bem 98 Experiment, cit. bei Detinger, inquisitio in sens. commun. S. 112 f.

Die Summe bon bem, was fich uns aus ben bisher erwähnten näheren Bestimmungen ber Schrift über bas gottliche Schaffen ergiebt, ift: Gottes emige Rraft und Beiftigfeit ift bei ber Schöpfung und von ihr aus bas Gine Grundprincip in Allem; aber in biefer irbifc forperlichen Belt wirft fie in organisirter Bestimmtheit, in wertzeuglicher Rorperlichfeit. Gie bat nämlich eben in ber Shopfung fich biefer Rorpermelt einorganifirt, ihren berichiebenen Elementen, Botengen und Formen, Dies burch jene geiftig-forperlichen Acte bes Bebens, Sprechens und Sehens, huvoftafirt im göttlichen Obem, Wort und Ungeficht. Die gottliche Immaneng in ber Belt gliebert fich benn auch in Organe, burch welche fich bie transscendente Beiftigfeit Gottes vermittelt mit ber Raturwelt, wie unfer Beift mit berfelben auch burch Organe vermittelt ift; und biefen vermittelnden Organismus ber göttlichen Rraft und Beiftigfeit in ber Belt, ober biefe organifirte Berforperung berfelben beutet Die Schrift an, wenn fie von Organen Gottes redet, wie von Auge, Mund, Urm u. f. w. Wenn aber Die Schrift bem immanenten Gott, b. f. bem innenweltlichen Gott, Angeficht und Glieber ober vermittelnde Bertzenge beilegt, und fo aus einer Beia gvoic (2 Betr. 1, 4) Ernft macht; fo geht fie boch niemale, auch nicht bei Beidreibung ber göttlichen Ericeinungsform (חמונה), fo weit, daß fie Gott בַּשַּׁר beilegt, בַּיַר ober גּוְיָה ober (Bauch), בורה (umschriebene Form), לחם, Körpermasse, יעוֹר, Saut (vgl. Umbreit, Romerbrief. S. 226 f.); fie verwechselt nicht forperlichen Organismus mit materieller Stofflichfeit, nicht forperliche Wesenheit mit außerer Form ober Figur;

und auch bas Erftere geht nicht auf Gott in fich felbft, fonbern auf bas göttliche Dafein und Birfen in ber Belt. Aber Diese göttliche Gegenwart erscheint in ber biblifden Darftellung nicht ale eine bloke Kraftwirtung aus ber Ferne, als etwas blog Birtuelles, fonbern als wefenhaft: als Befenshauch הוח, Wefensspruch ober Bebot דבר, Wefensblid ספנים, und die gottliche Rraft ift und wirft ber Belt immanent in förperlicher Berfzeuglichkeit, in einorganifirter Bermittlung, nicht durch bloge Ideen und Decrete. Indem Gott Schöpfer und herr biefer Belt ift, wirft und offenbart er fich innerhalb ber Natur in Naturformen, wie innerhalb ber geiftigen Existengen in ihren Beiftesformen, speciell bei ben Denichen in ber Form ihres Dentens und Bollens, Befchliegens und Liebens. Es läßt fich alfo mohl fagen: Bott hat in ber Belt einen Leib, eine geiftige Leiblichfeit, Jeia gvois, aber nicht: Die Belt ift fein Leib. Das beftehende Berhaltnig Gottes jur Belt nun naber ju beftimmen, ift Aufgabe bes Folgenden.

§ 14.

## Das Beftehen der Welt.\*)

## Borbemerfung.

Die Welt nach ihrem Bestehen wird als κοσμος bezgeichnet, wie nach ihrem Entstehen als κτισις. κοσμος findet sich in der Schrift nicht nur von der Menschenwelt, sondern auch im universellen Sinn, so namentlich καταβολη κοσμου. Matth. 25, 34. 30h. 17, 5. 24. Act. 17, 24. Röm. 1, 20.

<sup>\*)</sup> Die traditionellen Bestimmungen liber Diefes Cap. vgl. bei Safe ober bei Emeften (§ 37-40).

1 Ror. 8, 4, 1 Betr. 1, 20. Bermoge feiner Grundbedeutung "Ordnung, Schmud" ftellt xoonog die Welt unter ben Begriff eines moblorganifirten Bangen. Die im Neuen Teftament borfommende Benennung ra navra (nicht das abstracte ro nav) betont alles Gingelne, bas concrete Gein ale einheitlich besteben-Des Ganges. Im Alten und Reuen Teftament ift es nun ftebend. Die Welt einzutheilen in Simmel und Erbe, öfters auch noch mit bem weiteren Beifat: Deer ober Tiefe, Abgrund, fo bag bie Erbe als bas Mittlere ericeint zwischen einer Belt ber Bobe und der Tiefe. Bf. 146, 6. Act. 17, 24 u. f. w. vgl. Bhil. 2, 10: ἐπουρανια και ἐπιγεια και καταχθονια. Die heilige Schrift unterscheibet ferner in ber Welt nicht (vgl. 30h. 14, 2 morai), vericiedene Regionen, Provinzen ber Belt, namentlich auch niedere und höhere Spharen bes Simmels, icon in ber Pluralbezeichnung ovoavor (neben ber Singularbezeichnung ougavos ober 6 ougavos), und in ber Namhaftmachung eines britten Simmels 2 Ror. 12, 2. Innerhalb biefer verschiedenen Beltregionen eriftiren wieber vericiebene Ordnungen von Gefcopfen (בצבאוֹת), Deere), zuerft Ben. 2, 1 in der Gingahl: Beer bes Simmels und der Erde, wofür die LXX xoonog fegen; in ber Dehr= gahl Bf. 103, 21: "Lobet Jehova alle feine Beere," B. 22: "alle seine Werke in allen Regionen (oricipo) seines Reichs, Bf. 148, 2 mit Aufgablung bee Gingelnen in ben folgenben Berfen. Auf Abstufungen ber Geschöpfe nach Stoff und Form, nach Arten und Stadien ber Entwicklung weist namentlich 1 Ror. 15, 39 ff. Ueberhaupt ift icon Ben. 1 als icopferifde Grundordnung, als Gottes Segen hervorgehoben: festgeordnete Bliederung ("ein Jebes nach feiner Art") und Entwicklung ("zu besamen," "sich mehren"). Bgl. auch die Naturpsalmen. Auf die stetige Entwicklung in der Zeit bezieht sich namentlich die schon § 13 erörterte Bezeichnung der Belt durch Dip, alwes. Hienach ist die Belt nach dem biblischen Begriff zu denken als ein mannigssach gegliedertes, nach räumlichen und zeitlichen Dimensionen geordnetes und in der Entwicklung begriffenes Ganzes, das, wie früher gezeigt, seine principielle und teleologische Bestimmung in Gott hat durch Bermittlung des Sohnes, furz also als ein in Gott durch den Sohn zusammens gefaßter Organismus, nicht als eine Maschine.\*)

Beftimmen wir nun genauer:

- 1. Das Beftehen ber Welt burch Gott.
- 2. Die eigenschaftliche Offenbarung Gottes in ber beftebenden Welt.
- 3. Den alles zusammenfaffenden göttlichen Beltplan.

## 1. Das Beftehen der Welt durch Gott.

Es wurde icon in der Borbemerkung zu diesem ersten Lehrstück erwähnt, daß die Art, wie die Welt als durch Gott bestehend zu denken sei, in der gewöhnlichen dogmatischen Sprache bezeichnet wird durch die Ausdrücke: göttliche Erhaltung und Regierung, auch speciell noch Mitwirkung, alles zusammengefaßt in Borsehung. Was die lettere Bezeichnung

<sup>\*)</sup> Eine turze, aber finnvolle und gedankenreiche hinweisung auf das organische System, zunächft der Erde, giebt einer der heroen unter ben Raturforschern, als Meister verehrt von einem Cuvier u. A., obgleich wegen Mangel an literar. Beröffentlichung wenig gekannt: Kielmeyer († 1844) in einer Rede v. J. 1793 "Ueber die Berhältnisse der organischen Kräfte untereinander." S. 5—7. Neuer Abbruck, Tübingen, Ofisander.

betrifft, so ist sie der Schrift in Beziehung auf Gott ganz fremd, nur die Apokryphen haben in dieser Beziehung so das Wort noorous Weish. 14, 3. 17, 2; (im Neuen Testament nur von Menschen Act. 24, 3. Nöm. 13, 14). Für denselben Begriff von Gott dient, ebenfalls in den Apokryphen enontys narrwr 3 Makk. 2, 21; & narra epogwr 2 Makk. 15, 2. Die kanonischen Stellen aber, worin man die Borsehung dem Sinn nach sindet, setzen einen tieseren Begriff voraus. Wie sehr es der Dogmatik für die Vorsehung wie sür ihre damit verdundenen Begriffe der Erhaltung und Regierung an einer principiellen Begründung in Gott selbst sehlt, wurde oben S. 145 ff. dargelegt. Wir müssen daher über das Bestehen der Welt durch Gott genauere Bestimmungen aus der Schrift gewinnen.

Auch bei ben Bestimmungen über das Bestehen der Welt halt die Schrift wieder die schlechtsinige Absolutheit Gottes sest, d. h. eben die Bahrheit Gottes. Wenn er allein im Besitz der Unsterblichkeit ist (1 Tim. 6, 16) oder der Unaufslöslichkeit des Lebens (Ebr. 7, 16), wenn er allein das Leben in sich selber hat (Joh. 5, 26), so folgt consequent, daß das gegen weder das Erschaffene als Ganzes noch irgend ein Einzelnes das Leben in sich selber hat, daß der ganze Weltsorganismus kein unmittelbar selbständiges Leben in sich schließt; sondern nach seinem ganzen Bestehen, wie nach seinem Entstehen, mit seinen Kräften, Thätigkeiten und Zuständen gründet Alles nur in Gott, nicht nur wird es durch Gott erhalten und regirt. So heißt es namentlich vom Menschen, dem scheindar unabhängigsten Erdgeschöpse: Act. 17, 28:

(Thatigfeit), xat eouer (auftandliches Gein als Ergebniß von ζην und κινουμεθα), vitam motus, motum esse sequitur. Bengel. Und vom Bangen ber Belt mit Ginichluf ber bodften überirdijden Gefcopfe beißt es Rol. 1, 17 (vgl. B. 16): τα παντα εν αυτφ συνεστηκεν (Dies bezeichnet ein Befteben, bas hervorgegangen ift aus bem vollzogenen Stellen, aus bem extigrat er avre). Sienach besteht bas Beltspftem im Bangen und im Gingelnen gegenüber von Gott feineswegs burd einen eigenen, von Gott getrennten innern Dechanismus ober auch Organismus, aber auch nicht blog burch einen göttlichen Ginfluß von außen ber, burch eine bloge Borfebung mit ben Acten ber Erhaltung und Regierung, sondern fo befteht Alles, baf es in Gott ale in feinem ftetigen Lebensarund real haftet, bag es alfo mit feinen Rraften und Wirfungen in wefenhafter Lebensabhangigfeit fteht von bem ausschlieflich unabhängigen Leben und Beleben Gottes. (Biel ju bag Rabnis a. a. D. III, G. 269: "ju ben naturlichen Rräften und Wirfungen tommen Die göttlichen.") Diefes Beftehen ber Belt in Gott fest eine innerliche Begenwart Gottes im Befen ber Belt voraus, nicht aber eine Befenseinheit mit Gott, welche allein bem doros qu= fommt; es ift einerfeits feine fo unmittelbare Begenwart, daß die abfolute Transscendeng Bottes, ober Bott als & de έπι παντων, aufgehoben mare (Eph. 4, 6); andrerfeite feine fo mittelbare Wegenwart, bag Gott burch eine nichtgöttliche Intervenieng getrennt mare von irgend einem Gingelnen. Act. 17, 25. 27: αὐτος (sc. δ θεος δ ποιησας τον κοσμον και τα παντα τα έν αὐτω) διδους πασιν ζωην και πνοην και τα παντα - οι μακραν απο ένος έκαστου ήμων

ύπαρχει — ἐν αὐτφ ζωμεν; vielmehr so ift Gott gegenwärtig, daß er wirklich Jedem für sich inne ist (ἐν
πασιν Ερβ. 4, 6), und daß er es ist, der auch durch alles,
was als Mittel dient, selbst sich vermittelt (δια
παντων).\*) Darum auch Naturerscheinungen, die noch so
natürlich oder alltäglich vermittelt sind, bewirkt nach dem
Ausdruck und Begriff der Schrift eben Gott, weil er Allem
immanent ist und Alles, was Mittel für das Andere ist, von
sich aus vermittelt. Daher die Schriftausdrücke: "Gott donnert,
regnet, führt die Sonne und Sterne hervor, kleidet das Gras,
nährt die Bögel", nicht: er läßt donnern, regnen u. s. w.,
vgl. Matth. 5, 45. 6, 26 ff. \$\mathbb{F}\_1. 147, 16—18. 29, 3.
104, 14 ff. 27—30. 19, 2—7.

Bie ift nun bicfes göttliche Innefein und Innewirten im Befen ber Belt gemäß ber Schrift näher zu bestimmen? was ift seine nabere Beschaffenbeit? Zunächst

a) ist Gott innenweltlich als stetige Kraft, als αϊδιος δύναμις. Röm. 1, 20. (Bgl. m. Christl. Reden VI,  $\approx 303-305$  und Nr. 26. Naturfraft und Gottestraft.) Diese aber ist nun nicht zu denken als etwas aus Gott Ents lassenes, nicht als etwas ihm äußerlich Gewordenes, als ein bloß virtnelles Walten Gottes, sondern zugleich als Θειστης (ibid. durch τε και mit δυναμις verbunden); in der δυνα-

<sup>\*)</sup> Das cur bei er nader, ift unecht; und es find überhaupt die Bestimmungen er nader, dia narrwr, so wenig als die ent narrwr auf den driftlichen narre einzuschränten, sondern sie beziehen sich zugleich und zuerst auf den voranstehenden els Beos. Es ift eine Allgemeinbestimmung der schöpferischen Absolutheit Gottes, wie der Brief solche auch an anderen Stellen eben den driftlichen Bestimmungen zu Grunde legt: 1, 11. 3, 9. 15. 20. Beiteres s. in m. Ertlärung des Ephelerbriefes.

mic ift auch die Beiorne - Beibes ift in und miteinander. Diefe gottliche Rraft, ihrem Befen nach genauer beftimmt, ift nach bem § 13 Entwidelten bie dorog-Rraft, wie fie nämlich, während fie an und für fich Gott immanent ift, in bem Schopfungewort, im onua, transeunt geworden ift. Letteres, ale bas göttliche Chöpfungsprincip ift eben zugleich bas Alles tragende Brincip, bas Brincip, welches bas Befteben innerlich bedingt. Ebr. 1, 3, Rol. 1, 17. 2 Betr. 3, 5. vgl. auch Sirach 49, 26: έν λογω θεου συγκειται τα παντα. Die göttliche loyog-Rraft ift alfo ber Trager ober bie immas nente Grundlage aller Dinge, alles Geine: fomit ift allerdings eine bnnamifde Begenwart Gottes in ber Welt gefest, Diefe ift aber gottliche Befensgegen= wart (συνουσια εποστατικη, omnipraesentia essentialis, nicht blok operativa), sofern ja die 2020c-Kraft wesentlich göttlich ift. Aber nicht die Loyog-Rraft in ihrer unmittelbar göttlichen 3mmaneng bilbet bie Beltgrundlage, fonbern im όημα (Ebr. 1, 3), also fo, wie fie burch bas Beraussprechen Gottes transeunt geworben ift; und infofern ift nicht bas absolute Innenwesen Gottes, ober - wenn wir fo fagen burfen - nicht bie verfonliche Gottessubstang, nicht bie Beorns der Welt inne, fondern eben die Beiorns, ber gottliche Wefensausbrud und Abdrud. Daber auch Gbr. 1 bas φερων τα παντα anichließt an απαυγασμα und γαρακτηρ. Die mefenhafte Ericheinung Gottes ober ber Befensrefler bes Bottlichen ift ben Dingen bynamifc inne.\*) Bgl. oben G. 8 ff. über bas innengöttliche Wefen und bas

<sup>\*)</sup> Dager ift von einem Ericauen Gottes Rom. 1, 20, Fühlen und Finden Gottes Act. 17, 27 die Rede.

Manifestatipmefen Gottes. Diefer gottliche Befensausbrud in ber Welt wird nun nach feiner bynamifden Innerlichfeit naber bezeichnet ale min, Beifteshaud, und nach feiner wirtsamen Erscheinung ale Die, Angesicht. Die allburchbringende Immaneng von Beidem fpricht Bf. 139, 7 aus ("wo foll ich hingehen bor beinem Beifteshauch, und wo foll ich hinflieben bor beinem Angeficht?" bgl. ben gangen Bi.); Die allbedingende Lebensbedeutung bon Gottes Beift und Ungeficht hebt Bf. 104, 29 f. hervor: "verbirgft bu bein Angeficht, jo erichrecken fie, sc. Die Befchopfe, bu nimmit weg ihren min, fo vergeben fie; bu läffest aus beinen min, fie werben gefchaffen, und ber Erbe Geftalt erneueft bu\*), bgl. auch den Segen Rum. 6, 25 f., und Bf. 51, 13: "berwirf mich nicht bon beinem Angeficht und ben Beift beiner Beiligfeit nimm nicht bon mir." Daber Erfülltfein bom Beifte Bottes und Schauen bas Angeficht Gottes, Dies ift einft Benuf ber höchften Gottesgemeinichaft, Die hochfte Lebensftufe, wo das Geschöpf θειας χοινωνός φυσεως ift. 2 Betr. 1, 4. Da hat es ben göttlichen Besensausbrud bynamisch oder nach feiner inneren Befenstraft ale Beift in fich aufgenommen und hat ihn nach feiner äußern Befensericheinung ale Angeficht vor fich aufgeschloffen. Bgl. neben ben befannten Stellen über Erfüllung mit Beift noch Eph. 3, 16-20.

<sup>\*)</sup> Auf diesem Causalitäteverhältniß des göttl. Beiftes zum geschöpflichen Leben beruht namentlich auch die Bezeichnung Gottes als Gott der Geifter für alles Fleisch Rum. 16, 22. vgl. Ebr. 12, 9: δ πατης των πνευματων mit Act. 17, 25: δ διδους πασιν ζωην και πνοην.

Bie oberflächlich wieber Rothe, Dogmatit I. S. 174: "Andeutungen eines fpecifischen Antheils des Geiftes Gottes an der Welterhaltung begegnen uns nur in apotruphischen Blichern."

pus ift auch die Diefe gottliche ! nach bem § 15 während fie a pfungswort, i göttliche Ch' Brincip, ba Ebr. 1, 3, έν λογφ Loyosnente ( ift aller ber 2 wart nicht gött' göt ór 6

Manifestativmefen Gottes. Die gitt & in der Welt wird nun noch feine naber bezeichnet ale m. Gentertent, = == wirtsamen Ericheinung die De Angeite dringende Immanen; ben Seben fen ... ("wo foll ich hingehen vor bene den ich hinfliehen bor beinem Ingeie die allbedingende Lebensbelemme Angeficht hebt Bf. 104, 29 = Ungeficht, fo erichreden fe. se be ber ihren min, jo bergeben fur be ber ber ber werden gefcaffen, and ber En ben and auch ben Gegen Rum. 6, 25 f. = F. fil 3 nicht von beinem Angeich me ber ber nicht von mir." Debe Erfill fein ben ben und Shauen Des Erreit Gran Genuß der höchten Goden ftufe, wo das Gefen 311 Die 1. 4. Da hat es be oder nach feiner were & bejon= erwähnt genommen und fer die mid ebenfo die ale Angesicht ret is Jelwirfungen, Stellen über Green εντα έν πασιν,

ny Ani been i light Leben bend Geifter für aller f reconserver be This index

welchem in den neutestat die specifisch höchste Form die zaurg zuweg ist im

die eregynuatu

Matth. 18, 10. 1 Kor. 13, 12. (Wenn bas Alte Testament von einem bereits stattfindenden Schauen des göttlichen Ansgesichts und Besitz des Geistes redet, so bezieht sich dieses eben auf die im alten Bunde sich concentrirende und potenzirende Raturossendarung Gottes, noch nicht auf die transsicendente Gottesoffendarung, wie sie in der Bollendung der Weltentwicklung eintritt). Wir können also das Innesein Gottes in der Welt dahin bestimmen, daß es eine Gegenwart der göttlichen Wesenskraft sei in göttlichem Wesensausdruck, was daher die Schrift als Geisteshauch und Angesicht bezeichnet.

Auf Grund Diefes göttlichen Innefeins in der Belt können wir auch

b) Die Art Des göttlichen Innemirtens in Der Belt naber bestimmen, bas eben auf ber bynamifden Befensgegenwart Gottes in ber Welt beruht (nach allen feinen Formen). Diefes burch die Schöpfung begründete Wirten ift einmal fo gu faffen, bag es im Allgemeinen ein ftetig in ber Belt fortlaufenbes egyaleogat ift, nicht blog ein zeitenweises Gingreifen, (obgleich letteres für befondere göttliche Offenbarungen und Werte nicht ausgeschloffen ift, wobon fpater), und zwar ift es eben ein egyaleo Sai in Einheit mit bem dorog. 3oh. 5, 17, nämlich nach bem Busammenhang mit B. 16: "mein Bater wirft fort bis jett (von ber Schöpfung au, ungeachtet ber Ben. 2. erwähnten Cabbathruhe), und auch ich wirke," val. B. 19: å yag av έχεινος ποιη (ὁ πατηφ), ταυτα και ὁ υίος ὁμοιως ποιει. Bgl. Ebr. 1, 3 mit B. 2: de où xae rove alwrae enoen-Ger. Beiter ift bas gottliche Birfen in feiner Allgemeinheit,



noch abgejeben von der Befonderheit, fo ju faffen, daß es nicht ein ber Creatur außerliches ift, ein nur an fie heranfommendes Wirfen, fondern eine ber Creatur immanente Energie, ein Innemirten ber göttlichen Rraft. Berem. 23. 24: "er erfüllt Simmel und Erde;" Bf. 139, 7: "wo foll ich hingehen bor beinem Beift;" Eph. 1, 11: 6 τα παντα ένεργων, 4, 6: δ θεος εν πασίν, 3, 20: δυναμις (θεου) ή ένεργουμενη έν ήμιν, 1 Ror. 12, 6: θεος δ ένεργων τα παντα έν πασιν.\*) Indem benn die göttliche Confalität durch innere Gelbitvermittlung wirft ale Die Allem innewirfende Rraft, bringt fie nicht nur dora, außere Birfungen hervor burch gewiffe, ihr felber frembe Mittelurfachen ober Brafte, fondern fie felbst fest und bestimmt ale acococ devaues auch die Rrafte (devauers) und die inneren Rraftwirfungen (eregynuara), fomobl im Gingelnen, ale auch in ihrem Zusammenwirten. Bal. 3, 5: ένεργων δυναμεις, 1 Ror. 12, 4-6: διαιρεσεις ένεργηματων - ὁ θεος ὁ ἐνεργων τα παντα ἐν πασιν. Diefen Stellen ift allerdings von ber Buabenwirfung bie Rede, wie fie auf der neuen xriois beruht, aber die befonderen Gnadenbegabungen, die B. 4 als χαρισματα erwähnt find, find universell gefaßt die derauers. Diefe und ebenfo die deaxoreat B. 5, b. h. die Bedienungen ober Bechfelwirfungen, wurzeln eben in dem Geog & eregywr ra narra er nagir, in ber Innenwirffamfeit Gottes, welche bie erepynuara

<sup>\*)</sup> Das driftliche eregreir Gottes, von welchem in den neuteftamentlichen Stellen speciell die Rede ift, ift nur die specifisch höchfte Form des allgemeinen eregreir, wie daffelbe auch die zaurg zriois ift im Berhaltniß zur primaren.

δυναμεων (B. 10 vgl. mit B. 6) vermittelt. Mit Beziehung auf bas gange Beltleben heißt es bann auch Act. 17, 25: αύτος διδους πασιν ζωην και πνοην και τα παντα. Das fortbauernde Beben ober Mittheilen von Leben und Dbem ift ein innerlicher Belebungsact in Folge von bynamisch innerlicher Allgegenwart, ift fein Birten aus ber Gerne, aukeres Erhalten ober Gidmachenlaffen. Bgl. Schluf von § 13. -So ift bas göttliche Birten ein bem Gingelnen und bem Bangen ber Belt innerliches, Dies im fogenannten regelmäßigen Naturlauf, fo gut wie in ben Bunbern, immer vermittelt durch Gottes immanente Energie. Dager werben auch die natürlichen Zeugungen, nicht nur im Allgemeinen, fondern im Gingelnen als ein Bervorbringen Bottes aufgefaßt, ohne bag bie natürlichen Mittelurfachen ausgeichloffen sind. Gott ift auch dea navrov. Siob 10, 2 ff.: "Deine Banbe haben mich gebilbet und gemacht um und um." B. 8 ff. Bf. 139, 13 ff. Run bat aber biefe Alles burchbringenbe und ftetig wirffame Bottesenergie burchaus ihre eigene Willensbestimmung an fich ale ordnende Norm; es ift tein blindphyfifches Wirten, auch nicht bestimmt von etwas Gott Meukerlichem, von für fich beftebenden Raturgefeten, fondern Eph. 1, 11: θεος τα παντα ένεργων κατα βουλην του θεληματος αύτου. Go find benn aus einer und berfelben Gottesenergie in und mit ben Rraften und beren Wirfungen zugleich auch ihre Gefete und Zwedbeftimmungen innerlich mitgefest. Bf. 148, 6: Er hat fie (Engel und himmel, Sonne 2c.) geftellt auf immer und ewig, und eine Ordnung gefett, die fie nicht übertveten. Bgl. Ber. 33, 24 f. שמים נארץ Diefe Weltgejete inhäriren einerseits ber

göttlichen Energie, und fo auch andrerfeits ben in ihr murgelnden Kräften und Wirtungen ber Dinge realiter, b. b. fie find einorganifirte, refp. fich einorganifirende Bottes beftimmungen, bem Wefen ber Dinge immanente Dispositionen, find Ratureinrichtungen; fie find Raturgefete, nicht als von ber Natur felbft ausgehende und gehandhabte Rormen, fondern als ber Natur inharente gottliche Billensbeftimmungen. Lettere find nicht als augere Befehle ju benten, wiewohl auch bies nicht ausgefcloffen ift, fofern ein befonberes Gingreifen Bottes, ein neues Organifiren ftattfindet neben feinem ftetigen und allgemeinen Birten, wovon fpater. Die Haturgefete find bemnach bem Befen ber Dinge einverleibte Realbeftim= mungen bes göttlichen Billene. Endlich, weil Die Bottesenergie alle Dinge in bynamifder Innerlidfeit burdbringt, und bies zugleich ale lebendiges Gefes, fo ift auch jeber Bufall ausgeschloffen, d. h. daß irgend etwas feinen innerlich begründeten Bufammenhang bat, womit freilich nicht gefagt ift, bag biefer Bufammenhang auch bon uns immer ertannt werbe und immer ertennbar fei. Hollag: eventus per accidens non datur ratione dei omniscii, sed respectu hominis ignorantis. Bgl. Matth. 10, 29 f.: "fein Sperling fällt auf die Erde ohne bes Baters Willen," "alle Saare find gegablt." Die biblifche Sprache bat auch fein Bort für Bufall.

Bas nun die Schulsprache unter dem Namen "Ershaltung" nur als Act auffaßt, wäre innerlich principiell nach der Schriftsprache zu bestimmen als die überall innewirkende Gotteskraft, wie sie allem Leben sein Bestehen und

feine Entwicklung bynamijd von innen vermittelt und moglich macht.\*) Und was göttliche Regierung beift, bas ift principiell gefagt Diefelbe immanente Gotteefraft jugleich als bas lebendige Befet gebacht, b. h. wie fie burch ihre bnngmifchen Innenbeftimmungen allem Leben in allen feinen Thatigfeiten und Beranderungen auch feine pragnifatorifche Ordnung und fein Biel fest. Diefe Ordnung ale Banges gefaßt, ale Beltorbnung, bezeichnet bie Gdrift ale gottliche Gerechtigfeit, Die im Befentlichen Gine ift in ber phufiiden und in ber moralifden Belt. G. meine Lehrwiffenschaft S. 136 f. 2. Aufl. S. 133 f. Gal. 6, 7 f.; vgl. Matth. 12, 33 und bas gange Cap. 13. Bal. auch Dt. F. Roos, Ginleitung in die biblifden Beidichten I. Bb. § 55: "Gott hat, was man fieht, nach Rablen und Dagen fein eingerichtet, Die Rechentunft und Deftunft bei ben leb'ofen Beicopfen aufe Reinfte angebracht, wie muß benn feine Regierung über vernünftige Beidovfe beichaffen fein? Gie muß lauter Berechtigfeit, Ordnung fein, eine fittliche na Beoic. Denn fo tann man Die Berechtigfeit nennen; es muß Alles nach bem Behalt feiner Ehre und nach ber sittlichen Beschaffenheit ber Befcopfe gegablt und abgemeffen fein."

Raturfräfte, Raturgefete, Beltordnung, welche bie Gottentfremdung zu felbständigen Factoren erhebt, wie wenn es

<sup>\*)</sup> Die alteren Dogmatiker noch faßten die Erhaltung wenigstens als einen fleten influxus Gottes in die eristirenden Dinge, aber ohne nähere principielle Bestimmung, und Gerhard beschraft ihn durch ein "Quasi" (continuus quasi divinae potentiae influxus); von Buddeus an wird die Erhaltung zu einem göttlichen Billensact, der die Fortdauer von Existenz und Thätigkeit bewirkt.

für sich bestehende Existenzen wären, sind nur die Exponenten ber ber Natur und Belt immanenten Gottesenergie und ihrer gesetzebenden Ordnung oder Gerechtigkeit.\*)

Bir dürsen aber auch bei dieser göttlichen Immanenz nicht übersehen, daß Gottes Besen und Balten nicht eingeschränkt ist auf sein gerade vorhandenes Innesein und Innewirken in der Belt, sondern daß dasselbe als en narrwr neben dia narrwr und er nach die Belt überschwenglich überragt. Hiernach schließen sich an die im Allgemeinen schon immanenten göttlichen Beltbestimmungen auch besondere göttliche Billensbestimmungen und Einwirkungen an, vermittelt durch besonderes göttliches Bes

<sup>\*)</sup> Ueber ben philosophifden Gebrauch Des Borte "moralifde Beltordnung" fagt Sartorine in feiner Abhandlung: Die driftl. Glaubenslehre im Gegenfat gegen Die moderne Bemiffenslarheit 1842, S. 11: "Es ift eine blofe Abftraction, blofee Geten bes Abftracten für bas Concrete, wenn ber concreten 3bee eines ordnenden, gebietenden und richtenden Gottes die abstracte 3dee einer moralifden Beltordnung fubftituirt werben foll zc." In gang menfchlicher Weife, weil Denfchen ihre Befete abftract aus fich hinausfeben und fern bavon burch andere fie vollgieben laffen, fondert man guerft bas Gittengefet als etwas für fich Befettes vom gottlichen Billen ab, oder beffer: vom gottlichen Gein im Menichen und in ber Ratur, und bezweifelt bann, obwohl felbft menichliche Befete auf perfonliche Urheber gurudweifen, Die Rothwendigfeit, einen perfonligen Urheber bes Sittengefetes außerhalb beffelben angunehmen, ale wenn nicht ber gottliche Bille, ja ber allgegenwärtige Gott felber bas lebendige Befet mare. hienach wird Gott nur außerhalb, aber nicht gugleich innerhalb feiner Ordnung gedacht und babei die Sauptfrage umgangen, ob biefe moralifche Ordnung eine an fich unbewufte und unmiffende, ober ob fie eine fich bemufte, felbfigemiffe, b. h. ob fie bewufter Beift fei, und alfo mit ihrer gangen Sphare in einem centralen 3d, in einem herrn und Beift concentrirt fei, welcher Alles, alle feine Glieder mit berfelben befeelt.

ichließen, Befehlen und Wirfen, wovon die Schrift vielfach rebet. Go fteigert fich benn auch aus ber göttlichen Transscendenz berab die göttliche Innenwirtsamfeit in ber Belt zeitenweise und raummeife, fie (bie göttliche Birtfamteit, nicht Gott) vermehrt fich, ober auch fie vermindert fic, fann fich entziehen, fich jurud. gieben in ihre transscendente Bobe, womit benn bas geicopflice Leben nothleidet', vertommt, oder abnimmt und aufhört in feiner bisherigen Form. Bf. 104, 29. f. oben G. 211 und I. E. 299 ff. In diefer Berbindung ber Transfcendeng Gottes mit ber 3mmaneng und ber 3m= maneng mit neuer Descendeng, wodurch fich ber biblifche Theismus vom Bantheismus unterfcheibet, ruht nicht nur Die Unterscheidung zwischen Orbentlichem und Augerordentlichem, Allgemeinem und Bejonberem im göttlichen Wirten (vgl. Bunder), fondern überhaupt Die Freiheit bes göttlichen Birtene, wie fie Berhard in feinen loci theol. fo unübertrefflich icon beidreibt: Deus est super cuncta, nec elatus, subter cuncta, nec substratus, intra cuncta, nec inclusus, extra cuncta, nec exclusus; extra totus complectendo, intra totus in complendo, intra nusquam coarctatus, extra nusquam dilatatus; mundum movens non movetur, locum tenens non tenetur.

Bas endlich die Unterscheidung von unmittelbarem und mittelbarem Birken Gottes betrifft, so verbindet die Schrift Beides miteinander durch die Berbindung von er naorv und dia navrw. Hiernach ist zu sagen: Gott wirkt auf Alles eben so wohl mittelbar, als unmittelbar, auf nichts bloß unmittelbar, auf nichts bloß

mittelbar. Unmittelbar wirft er auf Alles als δ ἐν πασιν, als ἐν πασιν ἐνεργων, διδους πασιν ζωην και πνοην και τα παντα; jedes Wesen hat in seiner Art und in seinem Maß die göttliche Kraftenergie in sich selber und eben dadurch hat jedes sein eigenes Maß der Gottverbindung, sein eigenes Besen, seine eigenthümliche Lebenskraft und innerlich bestimmte Thätigkeit, die innere Reglung seiner Selbstthätigkeit. Mittelbar aber wirkt Gott zugleich wieder auf Alles als δ δια παντων, sosen ihm in seiner innenweltsichen Energie Alles zum Mittel dient, und jedes Einzelne wieder abhängig ist von der Lebenskraft und Wirkung anderer von Gott bedingter Wesen. Ebendamit varticipirt das Einzelne an dem Einen System der göttlichen Allgegenwart, an den διακονιαι, Bedienungen, Wechselwirkungen, welche (1 Kor. 12), die δυναμεις und ἐνεργηματα verbinden.

Run ift aber noch

c) die Frage übrig, wiesern gegenüber der göttlichen Allwirksamkeit ein Selbst bestehen und Selbst wirken der Geschöpfe möglich ist, dies sogar bis zum Gegenssatz gegen die göttlichen Grundbestimmungen und Grundgesetz. Ergiebt sich nicht entweder aus der Allwirksamkeit Gottes ein nur passives Berhältniß für die Geschöpfe, die reine Determinirtheit, oder aus ihrer Selbständigkeit bis zum Gegensatz eine Beschränkung für Gott, eine Schmälerung seines Begriffs? Nach dem biblischen Begriff ist, wie wir sanden, die göttliche Krast allerdings in stetiger Wirksamkeit Allem immanent (& ra navra er navie eregenwe); aber einerseits, was Gott betrifft, so geht er mit seinem Besen und Wirken nicht auf in der Welt-Immanenz, so daß

Gott burch eine Befdranfung ober Beranderung feines Beltperhältniffes bamit in fich felbit beidranft und verandert murbe: fondern über aller Belt, trausscendent in fich felbft, ift und bleibt Gott bas völlig unbeidrantte Befen und in aller feiner Beltimmaneng bewahrt Gott feine Transscendeng und reflectirt fie nach freier Gelbftbeftimmung. In feiner abfoluten Billens= macht liegt eben auch die freie Dacht. im Berhaltnik aur Belt um ber ihr wesentlichen Beschränttbeit willen auch feine Thatiateit und Ericeinung in ber Belt an beidranten, obne bamit in feinem eigenen Befen und in feiner perfonlichen Rraft befdrantt au fein, ober bon ber Belt abhängig zu merben. Ebenfo andrerfeits mas die Welt betrifft, jo wird in ber göttlichen Immaneng und Allwirtfamfeit Die eigene Eris fteng der Creaturen fo wenig aufgehoben, bag diefelbe vielmehr eben in ber innenweltlichen Energie ber göttlichen Rraft gefest ift und Beftand hat: er αύτω ζωμεν κ. τ. λ., αύτος διδους πασιν ζωην και πνοην χαι τα παντα. Als geworden und getragen von Gott find Die Creaturen eben orra ftatt un orra, fie haben Gelbftbefteben; nur nicht außerhalb Gottes, fondern eben in Gott haben wir unfere eigenthümliche Lebensfraft (Zwn), unfere eigenthümliche Lebensbewegung (xireia Sai) und unfern eigenthumlichen Lebensbeftand oder Buftand (eivai), Act. 17, 28. Richt indem und fo weit wir aufhören in Gott gu fein und Gott aufhört, in uns ju fein, nicht in der Lebensgetrenntheit von Gott (wie 3. B. Sahn in feiner "Theol. bes Reuen Teftaments" § 65 annimmt) haben wir Gelbftbefteben und

Gelbitthätigfeit; fondern in der Betrenntheit von Gott bildet nich nur ein felbstifches leben, beffen Ende axwleia ift, Berluft ber Gelbständigfeit.\*) Dagegen eben burch unfer gefcopflices Innefein in Gott, fowie burd Gottes icopferifdes Innewirten in une, burch biefes Ineinander ift gerade unfer eigenthumliches Sein und Birten gefest und bedingt, bas phyfifche Gein durch das organisch gegebene, ober im unmittelbaren Raturorganismus (nach feinem finnlichen und geiftigen Beftand) gefette Ineinanderfein von Gott und Gefdopf, bas ethifche Sein durch ethifch vermitteltes Ineinandergeben von Gott und Gefcopf. Jedes Ding ift, was es ift, nicht nur fo durch Gott wie ein Inftrument durch feinen Berfertiger, fondern ift, mas es ift, eben vermöge der besonderen Art, wie die göttliche Lebenstraft gerade feiner anerschaffenen Ratur inne ift, in berfelben ale Suranic eigenartige duraneic bervorbringt und erhalt; und barnach ftufen fich eben bie nieberen und höheren Naturorganisationen ab, die mehr ober weniger begabten Gingelmefen. Das je bige Beltleben involvirt allerdings eine Getrenntheit von Gott, Dies aber durch den Gundenfall, alfo auf ethischem Wege entstanden, nicht aber vermoge bes Begriffes ber anerichaffenen Gelbständigfeit; und auch vom Sein ber ethifch von Gott getrennten Denichbeit gilt noch: er arrw Comer. Indem dies noch von der abgefallenen Menichheit gilt, liegt barin nicht bas burch

<sup>\*)</sup> Das ohne göttliche Immanenz eriftirende Sein ift das chaotische, bas unorganisirte, von welchem die Schöpfung ausgeht, und in das es bei dem von Gott getrennten Sein zurudgeht. Da ift gerade noch nicht ober nicht mehr felbftändiges Sein.

ben Willen, durch die Selbstbestimmung vermittelte Sein in Gott, nicht das ethisch freie, sondern eben das im ursprüngslichen Wesen der Menschennatur begründete Sein, d. h. der organische Lebensverband mit Gott als dem Schöpfer. Das geschöpfliche Bestehen als etwas Eigenes kann also seinen Grund nicht haben in irgend einem wesentlich von Gott getrennten Existiren oder Fürsichsein, sondern nur darin, daß es in der wesentlichen Verbundenheit mit Gott ein von Gott dem Schöpfer verschiedenes, nicht gesichtedenes Wesen, ein geschöpfliches Wesen hat, mit einem jedem Geschöpf eigenthümlich einorganisirten Lesbensinhalt. Das ganze geschöpfliche Selbstsein wurzelt in der wesenhaften Abhängigkeit von der dem Ganzen und Einzelnen immanenten göttlichen Kraft und Energie.

Wir wollen nun versuchen, wie weit sich uns von den biblischen Grundbegriffen aus nähere Bestimmungen ergeben über die geschöpfliche Selbständigkeit im Berhältniß zur göttslichen Allwirksamkeit, sofern wir uns Beides nach dem Bissherigen als ein organisches Ineinander zu denken haben.

a) Die göttliche Allwirksamkeit ist nach bem Bisherigen ben Dingen so immanent, daß durch jene denselben Substanz und Form gegeben ist, oder genauer die Elemente und Kräfte ihres eigenen Bestehens und ihrer selbstthätigen Entwicklung mit den bestimmten Gesetzen dafür d. h. mit einorganissirter Ordnung.\*) Dabei wirkt die

<sup>\*)</sup> Die Schwierigfeit, Gelbständigfeit und Abhängigfeit als ein organisches Ineinander zu benten, bleibt jum wenigsten dieselbe, wenn man auch die göttliche Dependenz leugnet; es bleibt ja immer die allgemeine und befondere Naturdependenz. Für den Menschen na-

göttliche Energie felbft nicht ftarr und einformig, nicht blind und unbewuft, mas eben im bloken Naturbegriff liegt, fonbern in freier, bewußter Bewegung, weil fie in ihrer 3mmaneng burch bie gange Beltperipherie von einem transscenbenten Centrum aus (ent navror) wirtsam ift, baber fie in ibrer Birffamfeit Steigerungen und Minberungen, Burudgiehungen und neue Mittheilungen eintreten laffen fann, verichieben nach ben verschiedenen Zweden, nach ben verschiedenen phyfifden und ethischen Beidaffenheiten und Berhältniffen ber In Diefer ihrer frei bewuften und frei bestimmten Creatur. Bewegung wirft nun bie gottliche Rraft nach bem terminus ber Schrift ale bas tragende Brincip, b. b. bie eigene Thatiafeit und Entwidlung ber Dinge belebend und ordnend (erhaltend und regierend), nicht biefelbe zwangsweise unterbrückend ober fortreißenb. Die göttliche Allwirfiamfeit ift alfo nicht Alleinwirken mit Aufhebung ober Ausschluß bee geschöpflichen Birtens; es ift vielmehr bei ben Geschöpfen von bem in ber Rraft Gottes gegebenen Lebensftand aus unter entsprechenden Boraussetzungen ein Bachethum in Gott möglich, wie bei Gott eine größere Mittheilung, eine berftartte Influeng; aber auch umgefehrt ift bei ben Beichöpfen ein Abwenden von Gott oder Abgewandtwerden von göttlicher

mentlich ift sein Leibes- und Geistesorganismus etwas Gegebenes; durch diesen organischen Naturzusammenhang ist sein ganzes Sein nebst der Entwicklung bedingt, und doch wieder sebt und agirt der Mensch eben in diesem unentbehrlichen Naturzusammenhang als freies Selbst, während er losgerissen von diesem Jusammenhang ein Narr wird oder zu Grunde gest. Das gegenseitige Berhältnis von Abhängigkeit und Selbständigkeit ift ein gegebenes, ob man es auf Gott oder Natur zurückführe. —

Energie möglich, wie ber göttlichen Energie felbst ein Burud's gieben. —

B) Bienach verhalt fich bie gottliche Rraft gu ben Beidopfen allerdings vor Allem rein activ. Das gange creaturliche Gelbftbefteben wurzelt gerade feinem Befen nach in einem rein paffiven Urverhaltniß gum gött : lichen Birten, baraus empfängt die Creatur eben Die Elemente, Rrafte und Normen ihres Geins und Werdens. Dies ift bas erfte Moment und bas Grundmoment, wie es eben die Befchaffenheit und die Betragenheit alles Geins von Gott ausspricht. Undrerseits, was die Befcopfe burch Diefes Urverhältniß von Gott haben und empfangen, ohne ihr Buthun in reiner Baffivitat, bas find entwidlung sfabige Baben und Rrafte, feien es forperliche ober geiftige, es ift nicht etwas Todtes, noch etwas icon fertig und abgeichloffen Begebenes. Die Befdopfe beigen baber gefegnet, b. h. eben gur weiteren Entwidlung befähigt und beftimmt; und biefe Ent= widlung wird, wie gefagt, nur getragen von Gott, d. h. belebt und geordnet von der göttlichen Activität, nicht bon berfelben unterbruckt (Determinismus), aber auch nicht fortgeriffen (magifche Borftellung). Go erwächft ber Creatur eben aus dem paffiven Empfangen fowohl das Bermögen als Das Befet, refp. bei ben geiftig organifirten Befcopfen Die Pflicht eigener Activität und eines daburch wieder bedingten eigenen Geine. Aus dem Inv er Dew fommt bas xiveio Dai, und baraus bas eivai.

Die geiftig organisirte, die intelligente Creatur ist also im Besit einer Freiheit, und dies ift bas zweite Moment in ihrem Berhältniß zum göttlichen Wirfen. Diese Freiheit wurzelt aber eben in ber bon Gott gegebenen Organisation und befteht alfo nur ale bedingte Freiheit und ale Freis heit ber Entwicklung bes Begebenen, nicht als unbedingte Freiheit, nicht ale Freiheit des Fürfichbestebens und bes Schaffens. Die Creatur tann nun bei biefer Freiheit ber Entwidlung zweierlei thun. Gie fann in machfenbe Ginigung treten mit bem göttlichen Rraftprincip ale bem abfoluten Lebenscentrum und burch baffelbe mit bem bon ihm beftimmten Lebenssuftem; fie tann fo immer mehr Lebensinhalt und Rraft fich aneignen, und in fich felbit verarbeiten ale Gigenthum. Gie fann aber auch bas icon Empfangene felbstifc als ihr Gigenes und fo nach eigenem Butbunten behandeln, ftatt als von Gott Empfangenes und Bebingtes. was bann bie Grundluge ift: baburch tommt fie in eine Riolirung, eine Abwendung vom gottlichen Brincip, von feinem stetigen Ginflug und von feiner Ordnung, und damit bringt fie fich in eine rudgangige Bewegung, in Begenfat ju Gott und in Entfernung bon Gott. Sierin liegt die Benefis bes Bofen und bes Tobes. Die Urface liegt im Gefcopf, nicht im Schopfer, (woran wir bei ber Gunde wieder anfnupfen werben). Indem nun aber bie göttliche Rraft in bem, mas fie burch ihr Schaffen und Tragen barreicht, fich ber relativen Gelbftbeftimmung ber Creatur unterwirft, die lettere mit bem ihr Begebenen gu ber Freibeit ber Entwidlung entläft bis jum Begenfat, ericeint bie aöttliche Rraft

y) eben in ihrer absoluten Activität, mit ber fie Alles sett und trägt, jugleich auch paffiv, fich an die Creatur hingebend, nicht nur jum Empfangen, jum Nehmen und Gesech, Chriftiche Glaubenslehre. II.

brauchen, sondern auch bis jum Leiben bes creatürlichen Gegensates und Migbrauchs. hierin wurzeln
die Schriftausdrücke nicht nur von der Güte Gottes, sondern
auch von der Geduld und Langmuth Gottes.\*) Wir
müffen also nach dem Bisherigen festhalten: In dem gegenseitigen Berhältniß zwischen Gott dem Schöpfer
und der Creatur, zwischen unserer nothwendigen Lebensbedingung und unserer freien Entwicklung findet auf
beiden Seiten Activität und Passibität ftatt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Aus der Coulfprace gehort hierher ber Begriff ber Bulaffung. ber aber, wenn er nur auf bas Boje angewandt wird, ju vereinzelt ift, und überhaupt ju fomach und ju unbestimmt, um bas Bange bes paffiven Berhaltens Gottes gur creaturliden Thatigfeit zu bezeichnen. 3. Düller in feiner driftlichen Lehre von ber Gunde (2, Ausg. II. Bb. 6. 195) fpricht von einem Anfichalten bes Billens Gottes in feiner verurfachenben Birtfamteit, bestimmt bies aber nicht genügend . nur als ein freies Geftatten, bag bas creaturlich freie Gein fich feinen Inhalt als fittliches Befen burd Gelbftbestimmung fege. Rothe (Dogmatit G. 200 f.) nimmt bie Bulaffung als Beidebenlaffen bes Bofen, und gmar ift bies für Gott eine Rothmenbigfeit, weil die Ereatur vermoge ibrer Entftehung junadft Materie ift, ale folde unvermeiblich gegen Gott gegenfabliches Gein, bas erft unter Mitwirfung ber Creatur ins geiftige und Damit ine rein gute Gein ju potengiren ift; bas Bofe ift ibm benn and nicht blog etwas von Gott Bugelaffenes, fondern jugleich mit ber Belt als materieller von Gott Befettes. Belde Sprace: "das Bofe von Gott in die Schöpfung gefett, fur ibn eine unvermeidliche Rothwendigfeit!" gegenüber ber Schriftsprache an ber Spite ber Benefis: "Alles mar febr gut — und im Neuen Teftament: ", nar xrioua xalor," und baneben Gottes Langmuth und Gebuld gegenüber bem durch fpontanen Abfall von ihm, nicht burch feine Coopfung entftanbenen Bofen. Bas fur ein trugerifder Boben ift ein driftliches Bewuftfein, bas folder principieller Biberfpriiche gegen die Schrift fich nicht einmal bewuft wird!

<sup>\*\*)</sup> Bur Erläuterung biene eine Analogie. In unferer Leibesötonomie (bie Grundwahrheit ift nicht ferne von und: Jeber trägt fie in fich herum) find gerade biejenigen Functionen unferer Willtur entzogen, welche bie eigentlichen Bedingungen unferes Lebens und Wirtens find,

Das gange Gelbitbefteben ber Creatur ober ber Belt beruht ihrerfeite in bem rein paffiven Urverhaltnig und Grundverhältniß gur göttlichen Innenwirtsamfeit, Die ohne unfer Biffen und Bollen als organische Dacht wirft, und eben Diefer ihrer absoluten Activität verbanten mir, mas mir finb. Alle Doglichfeit eigner Activität ermächft nur aus reiner, mefentlicher Baffivität gegenüber bem Shopfer, aus radicaler Befensabhangigfeit; Raum aber für die eigene Activität wird uns nur, fofern und foweit um bas absolute Centrum alles Lebens, um Die göttliche Rraftactivität eine Lebensperipherie angelegt ift, innerhalb melder auf Seiten Gottes eine freie Baffinitat ftattfindet. Diefe ift es, bie eben auf Grund ber urfprünglich gegebenen Elemente und Normen bes Lebens, auf Grund bes bargereichten und getragenen Lebenscapitals einen creaturlichen Gelbftbetrieb beffelben (bie Freiheit ber Entwidlung) ermöglicht. Damit ift namentlich une Deniden, in welchen bas Gelbitbefteben jum Bewuftfein tommt, b. b. jum Gelbftbewußtfein wird, ein Spielraum freier Bewegung gegeben, entweder freier Ginigung mit bem abfoluten Lebenscentrum ober felbftifcher Abfehr bavon.

ohne die wir gar nicht existiren, wie Athmungsprozes, Bluteirculation, Berdauung u. s. w.: sie gehen vor sich in reiner Passivität von unserer Seite. Dagegen auf Grund und in Boraussetzung dieser unwillfürlichen Functionen gehen unser eigenen, willtürlichen Functionen vor sich; durch die ersteren beginnt gerade unsere ganze, freie Lebensthätigseit, und dies nun ebenfalls so, daß letztere theils in Einheit mit den Naturfunctionen sich seben sant benfelben, ohne boch je von der Naturbasis sich losreisen zu können, außer durch Selbszerüttung und Selbstödtung; so bedingend ist jene Raturbasis für die Existenz und ihre freie Bewegung. In ähnlicher Weise verhält es sich zwischen Gott und Welt.

Lettere, in der das Böse wurzelt, ist jedoch abgegrenzt, ist nur relativ möglich; denn in den Lebenselementen und Normen, die in der göttlichen Activität wurzeln, ist nicht nur Substanz und Form des eigenen Seins gegeben, sondern ebendamit auch der Umsang der eigenen Kräfte, Maß und Ordnung ihrer Selbstbewegung, — damit ist auch die Sphäre der menschlichen Freiheit eine begrenzte. —

Ift benn nun aber die Entstehung des Bofen als etwas vom göttlichen Willen rein Unabhängiges zu benten? Reineswegs!

Der Gegenfat nämlich ber geschöpflichen Freiheit gegen Gott entsteht, wie wir faben, eben nur innerhalb ber gottlichen Baffivität; er mare ohne lettere gar nicht möglich; und Diefe, bas Bofe ermöglichende Paffivität ift eine von Gott felbft frei ermahlte und gefette; infofern ift bas Bofe gewiffermaßen mit Gottes Billen ba, es ift nicht etwas bemfelben Aufgenöthigtes ober Abgerungenes. Aber wenn es auch mit Gottes Billen ba ift, fo ift es barum nicht burch ben göttlichen Activwillen gefett, fonbern burd ben freien Baffinwillen Gottes; es ift etwas Beduldetes, alfo weber etwas nur wider feinen Willen Zugelaffenes, noch etwas nach feinem Willen Beworbenes, ober gar etwas felbitthatig von Gott Bezwedtes und Gefettes, etwas von ihm Berurfachtes; bas Bofe beftebt nur in ber langmuthigen Tragfraft Gottes, nicht in feiner Thatfraft. Das Bofe ift nicht Gottes eigenes Und weiter: auch gebulbet ift bas Bofe nicht um fein felbft willen, fondern um bes Buten willen, b. b. um ber Grundbeftimmung bes geschöpflichen Lebens willen,

daß es, weil es von Gott und in Gott eben als felbständiges Leben gefett ift, als foldes auch mit freier Entwicklung beftehe und machfe, und biefes wieber, bamit es gur felbftanbigen Bollendung in Gott fomme. Bgl. Matth. 13, 28-30, wo bas Unfraut geduldet wird nicht um feiner felbft willen, fondern um nicht auch bem Weigen seine volle Entwicklung abguichneiben, alfo um bes Buten willen. Es ift alfo bie göttliche Activität und Baffivität, Die gefcopfliche Gegebenheit und Freiheit eben nur ba für die beftimmungemäßige Ent= widlung ber Creatur, für die felbständige Entwicklung von Gott aus durch Gott hindurch in Gott hinein; fonach fann Die beftimmungs widrige Stellung bes Bofen nur jo weit Bulaffung und Dulbung finden, ale es eben in ber 3bee ber Entwidlung liegt. Dies will fagen einerjeits: Die gottliche Paffivitat lagt bas Bofe wirklich feine Entwidlungeftabien burchlaufen, ftatt ce icon im Entfteben ju unterbrücken, ober bor ber Reife es ju befeitigen, es mit abjoluter Macht zu germalmen. Undrerfeits aber, weil Diefe Paffivität nur die Beftimmung hat, ber gefcopflichen Ents widlung Raum ju laffen jur felbständigen Stellung und Bollendung in Gott, nicht aber in fich felbft - mas ber Absolutheit Gottes widerspräche -, fo fann Die göttliche Baffipitat ebendefhalb nicht foweit geben, daß bas Beftimmungewidrige, bas Bofe rein fich felbft überlaffen bliebe, abfolut freien Lauf habe, bag es also gar feine ihm begegnende göttliche Thätigfeit hervorriefe, wenn diefelbe auch feine Die Entwidlung unterbrudenbe ift; furg: Bott fann bem Bofen gegenüber nicht abfolute Beduld fein, fo wenig als er demfelben als absolute Dacht entgegentritt. Namentlich fann die gottliche Baffivität ober Beduld nicht jo weit geben, daß bem Bofen bas Bute, b. b. eben bie bestimmungemäßige Entwicklung preisgegeben murbe. bas lettere, für bas Bute gilt es von Seiten Gottes gus nächft Bermahrung gegen bas Bofe, (aber feine zwingenbe, fonft mare bie felbftandige Entwicklung aufgehoben), auch fortidreitende Regelung, Forderung und endliche Bollenbung bes Guten (lauter active Berhaltniffe Gottes). Go ift es eben diese Activität Gottes für das Gute, welche bem Bofen gegenüber die gottliche Baffivität befdranft, und fich jur Reaction gegen bas Bofe geftaltet, innerlich ale doyn, äußerlich als xorver. Durch diese combinirte Stellung Gottes jum Buten und jum Bofen entfteht nun in ber Beltentwicklung im Gangen und in ber Entwidlung namentlich bes eingelnen Menfchen die für uns wieder unausforfdliche Berflechtung von Beduld und Langmuth ber göttlichen Baffivität gegen bas Boje mit ber reagirenden Energie ber gottlichen Activität für bas Bute. (Das ift bas Beltrathfel). Coon mahrend ber Entwidlungsfrift bes Bofen nämlich verflicht fich im göttlichen Wirten ineinander ein Tragen bes Bofen und ein Steuern bagegen, letteres burch Bug gum Buten und Bucht des Bofen durch Erschwerung, Bemmung und Begrengung beffelben. Es verbindet fich miteinander ein ab = ftogendes Richten bes Bofen und ein Bermitteln, welches bas Wiederbringen ermöglichen foll. Ebendaber aber auch jum Abidlug ber Entwidlung verbindet fich mit ber Bollendung bee Guten und bee Biebergebrachten ein radicales Ifoliren und Ausstoßen bes unvermit= telt gebliebenen Bofen. Matth. 13, 28-30, bal.

39-42. Röm. 2, 3 ff. 3ef. 28, 23-29. 48, 9. 60, 22. 65, 17. und Apotalppie. Letteres ergiebt fich aus bem innerften Bejen bes Bojen. Indem bas Boje ale foldes Biberfpruch ift und bleibt gegen bas absolute Lebenscentrum der gangen Schöpfung in Gott und gegen bie abfolute Beftimmung bes felbständigen lebens für Bott, entschlägt es fich in feiner entgegengefesten Entwicklung bes Urgefetes alles Lebens und bes allein jum Biel führenben Beges, b. b. ber centripetalen Richtung; Folge und Ende feiner centrifugalen Richtung fann baber ber Natur ber Sache nach nur Berberben fein. Und barin wurzeln auch bie Schriftaus= brude jur Bezeichnung bes Bofen als: avonea und άδικια im Berhaltnig jum Urgefet, πλανη, άμαρτια im Berhälfnig jum Beg ober jur Entwidlung, Seam Jopa und anwheia im Berhaltniß jum Biel; fowie bie Ausbrüde für bas entfprechenbe Reagiren Gottes: doyn, χρισις, κατακριμα, neben χρηστοτης, ανοχη, μακροθυμια, zarallayn. Auch biefe Grundzüge über bie Entwidlung bes Bofen werben wir in ber Lehre von ber Gunde wieder aufnehmen.

Fassen wir nun das Resultat ber ganzen bisherigen Entwicklung in Rürze zusammen, so haben wir als einfache Grundsätze ber biblischen Weltauschauung Folgendes sestzuhalten: In der absolut lebendigen Tragkraft des immanenten göttlichen Weltprincips (ber actoc deraues) ist dem Geschöpf sowohl das Vermögen seines Selbstbestehens und seiner Selbstentwicklung gegeben als auch das Gesetz dafür, und dies so absolut gegeben, daß das Geschöpf nur in der Einheit mit dem göttlichen Weltprincip das selber sein und verwirklichen kann,

was es foll, b. h. was in feiner und ber Belt urfprunglichen Lebensanlage liegt, bag es bagegen in ber Abweichung von Gott und im Gegenfat gegen Gott feinen Weg nur berberben fann und ale Gelbft bergeben muß, Die Gelbftanbigfeit bes Lebens verlieren muß (anwheia). Die Freiheit. Die bas Befcopf bat, ift nur Freiheit ber Entwidlung auf Grund absolut gefetter, b. b. geschaffener Rrafte und Normen ober Zwede bes Lebens. Die Ausgangepuntte und bie Endpunfte ber Entwicklung, Die Boraussetzungen und Die Folgen ber Gelbitthätigfeit liegen außerhalb ber gefcopflichen Freiheit, find beterminirt.\*) Die creatürliche Freiheit ale von Bott gefest und für Gott gefest muß fich richten nach Gottes Befet, muß ethifche Freiheit werben, ober fie mirb bon Gottes Befet gerichtet. Dies find bie biblifden Grundgebanten über bas Berhältnik amifden Gott und Welt, die ebenso consequent aus bem Begriff ber gottlichen Absolutheit resultiren, wie aus bem ber weltlichen Beschöpflichfeit. Beiteres über die Freiheit bei ber Lehre bom Menichen.

## 2. Die eigenschaftliche Offenbarung Gottes in der durch ihn bestehenden Welt.

Eigenschaften im Allgemeinen beziehen fich auf bas einem Ding Eigenthümliche; ber Begriff bes Eigenthümlichen aber setzt voraus, bag ein Ding verglichen werben tann mit einem anderen, von ihm verschiebenen, bag es also in einem äußeren Berhältniß steht und babei nach seiner be-

<sup>\*)</sup> Die Freiheit ift ein Reflex aus Gott, ber fich, wenn er fich nicht felbft entleeren foll, in Gott gu reflectiren hat.

fonderen Art in die Ericheinung tritt, oder bak es nich außert im Unterschied von andern Dingen. Gofern nun biefe Meugerungen aus bem innern Befen bes Dinges hervorgehen, giebt fich in ihnen eben bas eigenthumliche Befen beffelben in beftimmten Eigenschaften gu erfennen. So haben wir es nun auch bei ben gottlichen Gigen = fcaften nicht mit bem unvergleichbaren göttlichen Innenwefen zu thun, fonbern mit ben gottlichen Befensäußerungen gegenüber ber Belt und im Unterfchied von ber Belt, fo bag an ihnen das Gott Gigenthumliche gu erfeben ift. Die einzelnen göttlichen Gigenschaften find fo nichts Anderes, ale die fpeciellen Beftimmtheiten ber gottlichen Innenwirtsamteit in ber Belt, wie wir lettere bisher im Bangen tennen gelernt haben; fie gehören ber göttlichen Offenbarung an. Es find alfo die göttlichen Gi= genicaften einerseits nicht objective Unterscheidungen im gotts lichen Bejen felbft, wie 3. B. bei Gerhard: sunt realiter et simpliciter unum cum divina essentia; andrerfeits find es nicht bloge subjective Unterscheidungen im menschlichen Bottesbewußtsein (Tweften), Berlegungen ber Gottesibee oder ber Beziehung unferes Abhängigfeitegefühles auf Gott (Shleiermader), fondern es find wirfliche Beziehungen Gottes gur Belt (Ditid); fie beftehen reell ale verichies bene Erideinung weifen bes innenweltlichen Birtens Gottes. Bedoch find es nicht bloge Unterscheibungen im außern Berhalten Gottes, nicht von Gottes Wefen getrennte Beltbeziehungen; denn das Berhalten Gottes ju ber Belt ober beftimmter feine Innenwirksamfeit beruht auf einer göttlichen Befensgegenwart. Rur ift biefer

Befenszusammenhang mit Gott fein folder, bak bie gottlichen Gigenschaften Unterschiede bildeten innerhalb Gottes felbft, innerhalb bes transfcenbenten Innenwefens Gottes. Unmittelbare gottliche Befensbestimmungen find nur folde. welche bie reine Absolutheit Gottes in fich felbft im Allgemeinen aussprechen, g. B. "Gott ift Beift", "bat allein Unfterblichkeit", "bat bas Licht in fich felber" zc. Dagegen Die auf bas Berhalten Gottes jur Belt bezüglichen Gigenicaften gehören eben ber göttlichen Befens - Defcen beng und 3mmaneng in ber Belt an (wie fie unter Bunft 1. beftimmt wurde). Die lettere außert fich, wie wir fanden, ale ein göttliches Rraftwirken, welches Alles burchbringt nach bem Rath bes eigenen Billens. Gpb. 1, 11. Rad ben hierin liegenden Sauptmomenten offenbart alfo Gott in ber Welt Gigenschaften ber Rraft ober feines erepyer, bes Willens (Jehnua) und bes Biffens (Bovan). Damit ift nur bas innenweltliche Dafein und Wirten Gottes bezeichnet. Das göttliche Manifestativ - Befen faßt fich für unfere Ertenntnig compendiarifc gufammen in jene brei Grundformen ber Rraft. bes Willens und bes Wiffens, Die benn auch vereinigt in ber menichlichen Berfonlichteit uns fich barftellen. Diefer prägt fich ja bas göttliche Ericheinungswesen in realer Unalogie ab (wir find göttlichen Befdlechts), und in ihr haben auch alle Naturformen und Geschichtsformen ihren Grundtypus und ihren Zielpunkt, fo auch alle uns juganglichen Formen ber göttlichen Wefensgegenwart und Offenbarung. Nach ben genannten brei Beziehungen beift nun Gott in ber Schrift μονος δυναστης (in Beziehung auf feine Rraft)

1 Tim. 6, 15; wovos σοφος (in Bezug auf fein Biffen) 1 Tim. 1, 17, wenn bort echt, Rom. 16, 27. Jud. 25, und μονος όσιος (in Bezug auf feinen Willen) Apot. 15, 3 f. 1 Cam. 2, 2 f., unter Letteres fubfumirt fich auch bas μονος αγαθος Matth. 19, 17. Dies sind furze termini für bas, mas fonft vielfach in ber heiligen Schrift bescriptiv auseinandergefett ift.\*) Indem nun die Schrift Gott als δυναστης, σοφος, όσιος oder αγαθος eben mit μονος bezeichnet, fommt Gott nicht nur Alles als Gigenthum gu, was an Macht, Beisheit und Gute in ber Belt fich zeigt (allmächtig, allweise 2c.), sondern es fommt ihm auch einzig für fich zu, fofern er ber immanente Grund aller Dacht u. f. w. ift, ber, ber fie allein felbftandig in fich felber hat und ebenbaber auch in einziger Art in fich hat. Dies ift ber mabre Monismus im theologischen Ginn. Geben wir nun in Die einzelnen Brabicate ein.

a. Die Welt erscheint als ein Complex vereinzelter Kräfte, die zeitlich und räumlich begrenzt sind. Als die Kraft schlechthin, die Kraft nach ihrem Sinen und ganzen Begriff und so als Princip der einzelnen Weltfräste ist eben das göttliche Sein in der Welt zu denken, und darauf beruht der Begriff der absoluten Herrschaft Gottes (des παντοχρατωρ), vgl. 2 Chron. 20, 6: "in deiner Hand ist die Kraft, du Herrscher in allen Reichen." 1 Chron. 30, 10 ff. Apok. 7,

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ift, daß mit anderen Brädicaten poros sich nicht verbunden sindet; außer noch poros exwor alaranar 1 Tim 6, 16, — ein Brädicat, das aber nicht, wie die ersten, der göttlichen Innenweltlichteit angehört, sondern transscendente Wesensbezeichnung ist; — und außerdem noch die Berbindung poros Ieos, poros algeros Jeos, was Gott im Ganzen unterscheit von der Welt und vom Göten.

12. Matth. 22, 29. 26, 64: von ber Erhöhung gur gottliden Weltherricaft: χαθημένος έχ δέξιων της δυναμέως ichlechthin, val. Lut. 22, 69. Das göttliche Rraftwirfen in ber Belt ift nun wesentlich ein ber Belt innerliches, ein ereover, ein Innewirfen, nicht nur ein Birfen ichlechthin. Die Energie ber göttlichen Rraft nach innen, nach ihrer Intensität bestimmt, heißt lague, הברכה bie intensive Rräftigfeit, Die Starte; Gottes Rraft, bestimmt nach ihren ein= und burchgreifenden Meugerungen, ober nach ihrer exten = fiben Birtfamfeit, heißt xoaros, ty pin bie Starfe im Salten und im Machen, Die Macht. Eph. 1, 19 vereinigt Dieje vericiedenen Beziehungen ber gottlichen Rraft: erepyera του χρατούς της ίσχυος θεού, υρί. 6, 10, δίοδ 21, 23. Bas nun bas Dag biefer Starte und Macht ber göttlichen Energie betrifft, jo ift Diefelbe, obgleich innenweltlich, nicht eingeschloffen in die creaturliche Begrengung, in die Beltbegrenzung. Bielmehr der göttlichen Energie eignet vermöge der göttlichen Transscendeng (neben der Immaneng) auch ein ίπερβαλλον μεγεθος της δυναμεως. Ερβ. 1, 19. Nicht alles nämlich, mas in ber göttlichen Urfachlichkeit liegt, ift in ber Belt bargelegt (Schleiermacher); Die gange Befenheit und Macht Gottes ift überhaupt nicht in bem gefcopflichen Sein ericopfbar, ba fie ihre unmittelbare, allein abaquate Gelbitbethätigung nur in ihrem eigenen Loyog-Befen und Beifteswefen hat, in der Belt aber nur einen relativen Refler davon angelegt hat. Die göttliche Birfungsfraft (erepyeca) reicht also in ihrer Intensität als logue, wie in ihrer Extenfitat ale xouroc (Eph. 1, 19.) über Alles hinaus, mas bereits im Gein ift, beife es nun Ratur, Beift ober Beschichte, über

Alles. was biefem Gein gemäß möglich ift, was begreiflich und munichenswerth ober erftrebbar ift. Eph. 3, 20: 6 dvναμενος ύπερ παντα (was ift) ποιησαι ύπερεκπερισσου wr altovueda n' voovuer. Bir tonnen alfo fagen: bas Dag ber göttlichen Birtungefraft überfteigt, bom Beltstandpuntt ausgegangen, die reale Doglichteit, die logifche und die ideale Doglichfeit. Bgl. 1 Ror. 2, 9. 1, 27 f. Rol. 1, 29. 30h. 10, 29. Ben. 18, 14. 3ef. 44, 24 u. f. w. Daber ber Ranon: παρα θεφ παντα δυνατα έστιν (ber Kraft nach, barum aber nicht auch jugleich bem Billen nach, ift bei Gott Alles möglich) Matth. 19, 26. Lut. 1, 32. Es ift bies ber fürzefte biblifde Ausbrud für Die göttliche Allmacht. Für eine folche Dacht ift eine beschränkende Bestimmung in nichts Beschöpflichem vorhanden und in Nichts möglich, ift barum auch nicht hinguguseten, wie es in dogmatischen Definitionen ber Allmacht geidicht, indem Diefelbe beidranft wird auf bas Dogliche und Bollfommene. Das in der Welt Mögliche, bas physisch, geistig, moralisch Mögliche, ist burch die göttliche Macht felbst als Mögliches gefest, nicht aber ift burch bie Belt und in ihr das für Gott Mögliche gefest, und felbft bas Unvollfommene, felbit bas Bofe ift nicht ichlechthin eine Unmöglichteit bei Bott, fonft mare es ja gar nicht in der Belt, die von Gottes Macht lebt und regiert wird. Richts in ber Belt entfteht und befteht, mas Gott nicht ermöglicht, daß es ohne feine Dacht und feiner Dacht jum Trot fein fonnte. Rur in Gottes eigenes Wefen und Broduciren fällt bas Bofe nicht, weil er für fich bas Gute ift und hat in Absolutheit, im reinen, volltommenen Gein,

nicht wie bas erft im Werben begriffene Gefcopf es erft gu ermöglichen, ju entwideln hat burch ein Berhalten ju einem andern, feine Erifteng bedingenden Befen. Bie aber bas Dafein bes Bofen mit Gottes Macht- und Billens-Berhaltnik aufammenhangt, murbe G. 219 ff. gezeigt. Berabe bas, bak Gottes Dacht auch einen folden Beltwiderspruch mit feinem eigenen göttlichen Befen verträgt, ihn als möglich fest und ben Widerspruch doch auf dem Bege freier Entwicklung ju überwinden weiß, - bies gehört zu ben überschwenglichen Mufterien und Beweisen ber göttlichen Allmacht. Darum ift es ein Biberfpruch in fich felbft, bas Absolute ber göttlichen Dacht burch eine menschliche Definition begrenzen zu wollen. Wir muffen vielmehr fagen: Alles, was im gottlichen Billen liegt, umfakt auch bie gottliche Dacht: ber Begriff bee für Gott Dogliden ift fo abfolut, ale ber Begriff bee göttlichen Billene. Eph. 1, 11. Dan. 4, 32. "Er macht es, wie er will." Jef. 14, 27. 43, 13. Pf. 135, 6 ff.: "Alles, mas ber Berr will, bas thut er." Rom. 9. 19. Soweit nun Diefer gottliche Wille uns offenbar ift, fonnen wir allerdings fagen: Diefes ober Jenes tann Gott nicht thun, weil es nämlich Gott offenbar nicht will; ober fofern wir es überhaupt mit unferem Begriff von Gott gu thun haben, mit ber Frage, wie wir uns Gott ju benten haben, infofern tonnen wir ebenfalls fagen: fo tann Bott nicht benten, wollen, handeln, weil es nämlich bem richtigen Begriff von ihm als Gott widersprache. Das ift nun wohl eine objective Befdrantung, aber nur für unfer subjectives Urtheil über die gottliche Dacht, eine Befdrantung gegen faliche Begriffe von Gott, nicht aber ift

es eine objective Schrante für Die gottliche Dacht felbit, in welcher Biffen, Konnen und Bollen nicht einander incongruent find. Eben Gott, bei bem Dacht, Beisheit und Beiligfeit harmonifch Gins ift, er eben hat es gemacht und macht es, daß gewiffe Dinge gerade ale bos, ale unbernünftig, unlogisch u. f. w. erscheinen und bag fie berworfen werden muffen. Die über But und Bos, Bernünftig und Unvernünftig entscheidenden Bestimmungen beruhen auf ben gottlich gewollten und gefetten Schranten für Die Beltentwicklung und für bas menschliche Urtheil, nicht fteben fie auf Seiten ber Welt und ber Menichen bem göttlichen Billen und Machtwirfen gegenüber als ibm äußerliche Beidrantungen: es find nicht Gott an die Welt bindende Befete, fondern die Belt an Gott bindende, bem weltlichen Gein und bem menichlichen Denten inharente Befete ale Ausfluß und Ginrichtung feiner fouveranen Selbftbeftimmung, feiner abfoluten Dacht, die eben auch volltommene Weisheit und Beiligfeit in fich foliegt. Diefe Absolutheit ber Dacht ift es, nicht bie beidrantte Macht ift es, wodurch bei Gott bas Gunbige, bas Unvernünftige, bas Unpraftische u. bgl. als Unmöglichfeit ausgeschloffen ift, mahrend alles das bei uns Beichopfen möglich ift, nicht weil wir eine größere Dacht haben als Bott, fondern weil wir eben nicht abfolut find, nicht göttlich find, nicht an Rraft, Beisheit und Beiligfeit bollfommen find, nicht in einer rein in fich abgeschloffenen Befenseinheit befteben, fondern in der Entwicklung begriffene Gingelmefen find, welche ber Erganzung nach allen Seiten bedürfen. Go find wir in unserer Natur, in unserem Denten, Wollen und Sandeln ben Möglichfeiten ber Spaltung, bes Auseinandergehens und Fehlgebens, bes Widerfpruchs und bes Berfalls Das Gundigenkönnen, ober bag wir unberunterworfen. nünftig, unlogisch benten tonnen u. f. w., ift alfo eine Sowache, nicht eine Dacht, ift phyfifche, geiftige, ethifche Schwäche. Das nicht Gunbigenfonnen wie bas nicht Sterbenfonnen (mas z. B. ichon Blinius gegen bie göttliche Allmacht einwendet) ift eine Bolltommenbeit ber Dacht. nicht eine Beidrantung ber Dacht. Und boch ift auch bas Gott nicht abiolut unmöglich, bak er burd Gelbitbeidranfung feiner Dacht, alfo paffip, nicht getib, auch in bas Schwache, in bas Sundige, in bas Sterben ber Belt eingeht, bies burch Bermittlung bes Cohnes im Bleifc, um bie Belt mit fich zu berfohnen und umauschaffen. Darin liegt eben bas Wunder ber Erlöfung. Diefe Acte ber tiefften göttlichen Gelbitbefdrantung im Menich gewordenen Bottesfohn ericheinen baber ber Welt in ihrem ftarren, egoiftifden Machtbegriff von Gott als Schmachheit und Thorbeit ober Unvernunft, als Gottes unwürdig, mit göttlicher Dacht unverträglich, während gerade in folder Unmacht und Thorheit eben die göttliche Rraft und Weisheit innerhalb ber Welt fich vollendet, ihre Absolutheit durchführt. Benes Richttonnen ift aber eben beghalb feine Befdranfung ber Dacht Gottes, fonbern eine Befdrantung bes fubjectiven Begriffs bon ber göttlichen Dacht. Das "Gott fann bies und bas nicht" ift fo viel als: "Wir fonnen bies und bas vermoge bes Begriffs Gott nicht von Gott aussagen," Gott fann nicht jugleich ale Gott und ale ungöttliches Wefen gebacht werben, wie in seinem Denten und Bollen nicht, so in feiner Macht nicht. -

Wie nun bas Dag ber göttlichen Dacht überhaupt nicht pon aufen bestimmt und beidrantt wird, fondern nur aus bem eigenen Billen Gottes beraus, fo bat Die Dacht auch an Raum und Beit feine Schrante. Bas ben Raum betrifft, jo burchgreift bas göttliche Dachtwirfen Die höchften und die niedersten Beltregionen nach allen ihren Theilen. 3ei. 40, 12. 3er. 27, 5. Bi. 147, 2 ff. Siob 26. 5 ff. 38. 4 ff. Gie erfüllt Alles vom Rächften bis jum Gernften, (daber Gott der Nahe und Ferne beigt); fie erfüllt Simmel, Erde und Tiefe. Ber. 23, 23 f. Bi. 139, 7-10. Amos 9, 2 ff. Dies ist die dogmatische omnipraesentia operativa. beruhend auf der omnipraesentia substantialis d. h. nach unferer Bestimmung auf ber alles tragenden dorog-Rraft. Bal. C. 209 ff. Dagegen ift wiederum Diefe gottliche Dachtfülle nicht nur nicht umgrenzt von räumlichen Bestimmungen (immensitas), fondern bermoge ihrer ift Gott Berr bes Weltraums. bes Simmels und ber Erbe, er ftuft die Manifestationen feiner Dacht ab in felbitändiger Bewegung und andert fie nach Ort, Zeit und Grad. 1 Reg. 8, 27. Jef. 66, 1. vgl. Matth. 23, 22. Ben. 28, 16. Erod. 33, 14 f. (Die weiteren Stellen f. Lehrwiff. G. 154 2. Aufl. G. 149). Cbenfo wirft die göttliche Dacht nicht nur durch alle Entwicklungsformen der Beit ale die eine und ftetige Rraft, ohne menfchlicher Zeitrechnung zu verfallen (Bi. 90), Gott beberricht auch in feiner Dacht die Beit, er ift Ronig des Beltverlaufs (Basikeug row alwow), wie er herr des Weltraums ift. Dhne fich in fich felbit ju verandern, ichafft er alle Beranderungen und ändert seine Manifestationen. Bf. 90, 2 f. 29, 10. 45, 7. Rom. 1, 20. Apot. 7, 12, 2 Betr. 3, 8, Rom. Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II. 16

16, 21 f. 1 Tim. 1, 17. In fortbauernder Energie burchwirft also die göttliche Kraft den ganzen Weltraum und den ganzen Weltverlauf, und das von innen heraus und von oben herab mit lebensfräftigem Wirfen  $(i\sigma_X v_S)$  und mit durchgreifender Herfigermacht  $(x\varrho\alpha\tau\sigma_S)$ , und hienach erscheint Gott als der einzig Gewaltige und Große, als  $\mu\sigma\nu\sigma_S$  dervastys. Das göttliche Kraftwirfen hat nun aber nicht eine blinde, bewußtlose Nothwendigkeit an sich, oder Wilstür, sondern, wie gleich anfangs bemerft wurde, eine planmäßige Willensbestimmtheit ( $\delta$  evequar xata  $\tau\eta\nu$  bord $\eta\nu$  rov Fedquaros avrov). Gott wirft, wie er will, und sein Wille, nach dem er wirft, hat die Klarheit und Bestimmtheit des normirenden Gedankens  $(\beta\sigma\nu\lambda\eta)$ . Dies führt uns zunächst:

b) auf die intelligente Seite des göttlichen Wirkens, auf das göttliche Wiffen, wie es die Welt zum Gegenstand hat und das göttliche Wirken in der Welt bestimmt, so daß dieses planmäßiges Wirken ist (ἐνεργειν κατα βουλην), Wirken des allein Weisen. Und wenn wir dabei auch auf ein der Weltexistenz vorangehendes Wissen Gottes zurückzugehen haben, auf sein προγιγνωσκειν, so handelt es sich wieder nur um das auf die Welt bezügliche Wissen, nicht um Gottes unmittelbares Selbstbewußtsein. Wie in letzterem das göttliche Weltwissen sich bildet, kann wieder kein nichtsgöttliches, kein geschöpsliches Wissen ergründen oder erklären.

Wie haben wir uns nun das göttliche Biffen in Bezug auf die Welt feiner Urt und feinem Umfang nach zu benten?\*)

<sup>\*)</sup> Auch hier leiden bie hergebrachten Bestimmungen an den Confequengen der beiden einseitigen Standpuntte, die wir icon öftere be-

a) Gottes Biffen wie Gottes Dacht coincibirt bem Umfang und ber Art nach mit bem gottligen Befen, nicht mit ber nichtgöttlichen Belt; in ber Welt ift nicht Alles, was Gott weiß, auch wirklich, jo wenig ale Alles, mas Gott vermag; benn bas geschöpfliche Sein ift nicht und wird niemals identisch mit bem göttlichen Befen, wenn auch bemfelben abnlich. Das gottliche Biffen umfaßt mehr, ale bie gange Welt enthält, weiß und fann: es hat also wie bas göttliche Ronnen einen "Ueberschuß" (frember, nicht gerade würdiger Ausbrud) über bas reale Gein, wenn man barunter nur bas Gein ber Welt verfteht, und namentlich nur bas Gein unferer gegenwärtigen unfertigen und ungöttlichen Menfchenwelt. Damit wird nun aber fein irreales Wiffen in Gott gelegt; benn bas Irreale ift eben in ber Belt, nicht in Gott. Das gottliche Gein und fo auch bas göttliche Biffen umfaßt in fich felbft alles

rudfichtigen, ber Anficht von einer Transscendeng Gottes, Die ihn ber Belt entäußerlicht, ober von einer Immaneng, welche Gott in ber Belt befdrantt werden und aufgehen lagt. Der lettere Standpunft hat g. B. wohl bie richtige Bestimmung: "Gott weiß alles, mas ift, weil fein Biffen die ichaffende und erhaltende Productivität felbft ift;" aber diefe Beftim: mung fällt nun ine Unrichtige mit bem Bufat, ber Folgerung: "alles ift, mas Gott weiß," unrichtig nicht junachft ben Borten nach, fofern bas Sein und Biffen in mahrhaft absolutem Ginn genommen werden, und babei an bie Realitat bes gottlichen Biffens im Unterschied von ben blogen 3bealen gedacht werben tann; aber unrichtig ift es bem wirflichen Gedanten nad im Ginn ber einseitigen Immanengtheorie, fofern nämlich, weil alles ift, mas Gott weiß, bas gange gottliche Biffen in bem melt. lichen Gein fich foll explicirt haben, und nichts weiter in fich ichließen, als mas bereits in ber Welt ift und befteht. Siegegen ift vom Stand. buntt ber Offenbarungelehre festguhalten: Wie Gottes Infichiein und Birten überhaupt binausgeht über alles, mas bereits befteht, fich transfcenbent jur Belt verhalt, fo auch fein Biffen.

Reale, weil das in der Belt Reale in Gott feinen Urfprung bat, aus ibm fich ableitet und er in feinem eigenen Befen das Reale im absoluten Sinn ift, mabrend die geschöpflich beidranfte Welt den Realitäteinhalt bes göttlichen Lebens und Biffene theile nur unvollständig und unvollendet bat. theile nur allmählich und abbildlich in fich aufnehmen fann. Das göttliche Biffen überschreitet alfo bas reale Gein ber Belt nicht burch einen irrealen Ibeen- ober Brojectinhalt, iondern eben burch feinen eigenen realen Urgehalt, in welchem auch bas icon mitenthalten ift, was in ber Welt noch nicht reales Gein ift, fondern es erft werden fann und foll, und Dies nicht ohne Gott, fondern eben fo, wie es im göttlichen Wiffen und in ber göttlichen Macht enthalten und bedingt Wir muffen alfo fagen, nicht nur: Gott weiß Alles, was ift, was in der Welt wirklich ift, fondern auch alles, was noch nicht wirklich ift, b. h. gegenwärtig in ber Welt noch nicht exiftirt, auch bas, was im Meonenlauf, im Entwidlungegang ber Belt burd neue Offenbarungen und Entwidlungen von Gottes Geite erft foll wirklich werden, ober unter gewiffen Bedingungen foll wirklich werden fonnen, mas alfo nach unferer Anschauungeweise erft ale Dlöglichkeit ober 3bec vorliegt vom Beltitandpuntt aus. Infofern fann man fagen, das göttliche Biffen umfaffe in fich felbit and das Mögliche, aber die zu realifirende und realifirbare Dlöglichfeit, nicht eine bloß abstracte Doglichfeit, Die niemals real wird; denn Diefe abstracte Doglichfeit ift cben, weil fie nie jur Realitat tommt, bas Brreale und Unmogliche, und heißt möglich blog als menschliches Kigment, als vorstellbar im subjectiven, unmächtigen und thörichten Be-

dankenspiel. - Dichtern und Rarren ift viel möglich. -Solde nur bentbare und fingirte Möglichkeiten gehören freilich nicht bem göttlichen Realwiffen felbft an. Wie bas Gunbigentonnen und Sterbentonnen nicht ein Konnen ber Macht ift, bag man fagen burfte, es falle nicht in Gottes Dacht fonbern ein Ronnen ber Schwäche und ber Unmacht, ber Beidranttheit: fo gehört bas Denten irrealer Möglichfeiten ber Dentidmade und bem unmächtigen, beidranften Biffen an; fie fallen nur in die menichliche paracorne rov vooc, und eben nur ale irreale Ausgeburt des menichlichen Dentens ober Biffens weiß fie Gott, weil er eben in feinem auf Die Belt bezüglichen Biffen Alles weiß, auch bas, mas Menichen benfen und wiffen fonnen, vernünftiger ober unvernünftiger Beife. Bi. 94, 10 f .: "Der ben Menichen bas Biffen lehrt, weiß bes Menichen Bebanten", auch in ihrer eitlen Geftalt. So tommt alfo bem göttlichen Biffen im Berhaltnig gur Belt nicht nur ein allumfaffender, fonbern auch ein tranescendenter Umfang gu. Gott weiß nicht nur alles in ber Belt Mögliche und Birtliche, er weiß auch mehr, als bie gange Belt in fich faßt und faffen fann. Um nun

β) das Zeitverhältniß des göttlichen Wissens zum Sein recht zu verstehen, ob und wiesern es als ein außer und vor der Zeit vollzogenes, oder als ein innerhalb der Zeit sich vollziehendes zu denken sei, müssen wir sest halten, daß alles schon Wirkliche und alles erst wirklich noch Wögliche, alles in der Zeit Bestehende und Geschehende, nur insofern ist und wird, als Alles seinem Wesen nach von Gott und durch Gott kommt und auf Gott hin bestimmt ist, daß also nichts ist und wird in irgend einer Zeit, das nicht un-

mittelbar ober mittelbar refultirt aus bem Leben, wie es in Bott felbit, fpeciell in feinem Cohn, bor Erifteng einer Welt prafente Realität hat, und wie es von ihm erft gur Birflichkeit und Doglichkeit berausgefest morben ift burch feine Schöpfung, und zwar berausgefest als ein Leben, bas bon ihm absolut beftimmt ift, theils bon feiner Actipitat, theile von feiner Baffivitat. Infofern entfteht Gott fein Wiffen um das wirflich Gefchehende und um bas erft fünftig Beichehende nicht erft mit beffen Beichehen und aus bemfelben, fondern biefes felbft entfteht und hat feine Beftimmung aus Gottes unmittelbarem Biffen. Das gottlice Biffen ift alfo ein überzeitliches, ein icon bor dem Befdeben borhanbenes, ein borgefdictlides Wiffen, ein Borbermiffen, Act. 2, 23, 4, 27 f. 15, 18. 3ef. 41, 22 f. 42, 9. 43, 12. Deuter. 31, 20 f. Innerhalb feiner felbft, che etwas geworden ift, umfaßt Gott mit seinem Biffen in intuitiver Beife alles, was als Belt und in ber Belt werden foll, werben barf, werden fann und wird. Das göttliche Gelbitbewuftfein, fofern es ein ichopferifches ift ober eine Belticopfung in fich gestaltet, ichlieft auch bas gange Beltbewuft= fein in fic, nur ale einen engeren Rreis; nicht aber muß fich das göttliche Gelbitbewuftfein, wie das unfere, erft erweitern jum Beltbemußtsein: fein Biffen, wie fein Ronnen bat feine absolute Bolltommenbeit nach Umfang und Qualität in fich felber, fonft ift Gott nicht Gott. Alles in ber Belt Birfliche und Mögliche verhalt fich nämlich zu ber in Bott felbst prafenten Urrealität und ju feiner icopferifden Ur- und Endbestimmung theils nur als Abbild, theils als

Gegenbild burch Selbstverkehrung, und die Möglichkeit ber lettern hat durchaus ihre reellen gottlichen Borbeftimmungen. (Darüber Beiteres unten c). Alles weltlich Dogliche und Wirfliche ift alfo feinem innern Grund und Wefen nach, wie in feiner gangen möglichen und wirklichen Entwicklung bem göttlichen Biffen prafent, nicht nur ihm vorschwebend als ein äußeres, fünftiges Object, deffen Grund und Befen erft mit und aus feiner Entwicklung ertannt werden mufte: Diefe vielfache Entwicklung felbft hat von Anfang bis gu Ende ihre Urbedingungen und Urbeftimmungen eben im gottlichen Sein und Biffen. Eben baber ift bie Welt auch burch das Borbermiffen Gottes ein Borberbeftimmtes, vorherbeftimmt bis in die einzelnen möglichen und wirflichen Entwicklungen, weil in allen biefen nichts fich herausfeten tann, was in Gott nicht als wirkliches Borbild oder als mögliches Gegenbild repräfentirt ware vermoge jener Urwirklichkeit, Uranschauung und Urbeftimmung, aus welcher bas gange gottliche Belt-Broject und Product hervorgeht mit feinen Wirklichfeiten und Entwidlungen, mit feinen Rothwendigfeiten und Freiheiten, feinen Möglichfeiten und Unmöglichfeiten. \*) Eben auf ber abfo-

<sup>\*)</sup> Es ift eine Bertehrung bes Abhangigfeiteverhaltniffes gwifden Bott und Welt, Schöpfer und Beichopf, wenn man, um dem Fatalismus gu entgeben, fich ber Formel (wie j. B. Rahnis a. a. D. I. G. 199) bedient: "Das gottliche Borbermiffen bedingt nicht bas, mas gefchieht, fondern umgefehrt bas, was gefchieht, bedingt bas gottliche Borherwiffen." Dies heißt wieder die Absolutheit Bottes ber menschlichen Dentbarleit gu lieb aufgeben. Statt alfo, daß auf dem Standpuntt ber Offenbarung bas gottliche Biffen in Die Belt fiele, gar erft mit ihr und ihrer Entwidlung jur Allwiffenbeit murbe, ift vielmehr Die Belt, ebe fie als folde, als auferes Object ift, in bas gottliche Biffen bineingeftellt, indem fie nur ein geschaffener Refler ift aus ber Urwirflichteit, wie fie bas gottliche Biffen erfüllt.

luten Wesensabhängigkeit, welche ber Welt als Geschöpf nothwendig zukommt in ihrem ganzen Sein und Werden, darauf gründet eine göttliche Allwissenheit, welche wie dem Umfang, so auch der Zeit nach transscendent ift, allumfassendes Borherwissen ift.\*)

v) Run ift aber bas Biffen Gottes, wie fein Rraftmirten neben feiner Transscenden; (in der wir es bereits erörtert haben) auch ein bescendirendes und ber Belt in allen ihren Beränderungen immanentes. Bei dem Die Belt tragenben Schöpfer und herrn ift fein auf die Belt bezügliches Biffen fein abstractes, ber Belt außerliches Biffen, wie bas menichliche, fondern es ift in innerer Berbundenheit mit bem Wefen und der Entwicklung ber Welt zu benten ale ein Diefelbe erfüllendes und ftetig ihr innemirtendes Biffen, weil Das göttliche Wiffen und Wirfen nicht außer einander find. Bie Die Belt Gott in feinem Biffen gegenwärtig ift vor ihrem eigenen Gein, fo ift Gott mit feinem Biffen ber Belt gegenwärtig in allem ihrem Gein und Werben, es ift ein Allem porausgebendes und Alles begleitendes Biffen. 3n= . bem nämlich Gott eine Belt fest und fich ju ihr in ein ftetiges Berhältnig fest, geht Gott aus feiner Transfcenbeng

<sup>\*)</sup> Ein solches Wiffen muß wie alles specifisch göttliche Innenteben für unfer Denten freilich abstract bleiben, ift nicht weiter analysirbar, weil wir im Werden begriffene und beschräntte Zeitgeschöpfe sind, die mit ihrem Wiffen nicht die Dinge in ihrem Sein und Werden bestimmen tönnen, sondern durch dasselbe bestimmt werden. Wollen wir aber der menschlichen Dentbarteit zu lieb im göttlichen Gein, Wiffen oder Wirten das absolut Ueberweltliche und Ueberzeitliche beschränten oder beseitigen, so sehn wir nur an die Stelle der wirtlichen, unvergleichlichen Gottesmagistät das Gegenbildliche, das Anthropopathische, turz das Richtgöttliche und Ungöttliche.

in die Descendeng über, und indem die Belt geordnet ift in die Untericiede des Raceinander und Rebeneinander, fann fie auch bon Gott aus nur beginnen und befteben burd eine Thatiafeit, welche eben biefe Befonderungen fest und ordnet und fo felbft fic befondert in die Untericeidung von Biffen, Bollen und Birten, und in die Entfaltung Diefer Acte in besonderen Formen und Meuferungen. Die Belt nun in ihrem Nacheinander und Rebeneinander einmal vorausgefett, erhalt bann auch bas göttliche Wiffen, bermoge ber Immanen; Gottes, Die alles Gein und Berben burchbringt, ben Charafter ber immanenten Allwiffenheit, und diefe muffen wir wieder festhalten gegenüber einer einseitigen Transscendentificirung Bottes. Bott ift nicht fo über Allem zu benten, bag er nicht jugleich ale ber in Allem und mittelft aller Dinge Begenwärtige zu benten mare; fo ift er auch mit feinem auf bas concrete Gein bezüglichen Biffen nicht außerhalb der Belt geftellt zu benten, fondern eben ale ber Allgegenwärtige, ber mit Biffen und Bollen in Allem innemirft, nicht unbewuft inne ift. Go wenig nun aber Gottes Thun ber Welt fo immanent ift, bag es naturhaft an diese gebunden ware, bag es erft aus ber Belt Rraft und Dacht gewinnen muß, vielmehr fo, daß es der Welt felbft Leben und Rraft giebt in feiner Alles tragenden Rraft, fo wenig gewinnt fich bas göttliche Wiffen burch feine Immaneng erft für fich ein Selbstwiffen von ber Belt, vielmehr pragt bas gottliche Biffen (wenn icon nicht völlig) fich felbft in ber Welt aus, offenbart in ihr feinen herauszusetenden Gebanteninhalt und ermöglicht burch Activität und Paffivität innerhalb ber Belt

felbft den Brogeg alles Biffens. In und mit ber gottlichen Energie, wie fie bem Gingelnen und Bangen burch alle feine Entwicklungen theils activ theils paffiv immanent ift, gieht fich benn auch bas göttliche Biffen burch alle bie Befonberheiten bon Raum und Beit binburd; es ift eine Biffensthätigteit nicht jenfeits ber Dinge und ber Beit, nicht getrennt babon, fonbern im Innerften berfelben, meil Gott eben ale ber miffenbe, ale Beift in Allem ift und wirft. Die immanente All: wiffenheit ift alfo ein innenzeitliches und innenräumliches Biffen besallgegenwärtigen Bottes, jedoch ba es bem transscenbenten Gott angebort, mit frei überzeitlicher und überräumlicher Energie burch alle Formen und Wechfel bes Weltlebens felbftanbig bestehend, fich fortbewegend und barlegend. Es ift ein Schanen (vgl. Ebr. 4, 13: παντα δε γυμνα τοις όφθαλμοις αύτου. Matth. 6, 4: δ βλεπων έν τω κουπτω), bas Alles, Großes und Rleines, Rabes und Fernes umfaßt und burchbringt, wie dies die gottliche Rraft auch thut: Gott burchichaut bas Gingelne in feinem gangen Compler. bas Gegenwärtige in feinem Borber und Rachber, in feinen Bedingungen und Folgen u. f. w. Die Stellen f. Behrwiffenichaft. Wie nun die gottliche Energie, um die geschöpfliche Einzeleriften; zu ermöglichen, ale Wirten und Tragen befcenbirend eingeht in alle Bertheilungen, Entwicklungen, und Concretheiten bes geschöpflichen lebens, ohne barum in fich felbft gertheilt und gerfett zu werben, fondern nur fich gliebernd in eine successive und besonderte Entfaltung, um ihre Rraftwirfungen ber concreten Belt einzuberweben und in ihrem Brogeg aus-

zuprägen: ebenfo entfaltet fich biefelbe Gottesenergie ale geiftige Biffensenergie in eine befonberte und fucceffive Thatigfeit, um ihre Bebanten in ber Belt ein: und auszupragen und bas gefcopfliche Denten und Biffen gu ermöglichen. Gben in ber Belt (nicht in fich felbit) explicirt Gott fein Biffen jur Offenbarung an die Belt (nicht jum Erfennen für fich felbft), namentlich um fich ben Menichen in biefer ober jener Beziehung jum Bewuftsein zu bringen. Defhalb geht Gott bescendirend ein in gesonderte Acte bes Gebens. Foridens und Erfennens. Daburd bringt Gott eben befonbere Geiten feines in ber Belt fich explicirenben Biffens jum Ausbrud in besonderen Bortommniffen der Belt und für besondere Aufgaben des menichlichen Wiffens.\*) Daber ber biblifche Ausbrud 3. B. Gen. 11, 5: "Da fuhr ber Berr hernieder (77, descendere), daß er febe" - bas Wiffen Gottes. wie es aus feiner Transfcenbeng fein Gingehen in bas menichliche Thun jum Musbrud, respective ben Menfchen jum Bewußtfein bringt, baber bie Folge die Sprachverwirrung. Bgl. Bi. 113. 5 f.: "Der in ber Sohe wohnt und fich berniederläßt, ju feben im Simmel und auf Erben." Bgl. jum gottlichen Forfchen noch 1 Ror. 2, 10: "Der Beift Gottes erforfchet Alles" - bies mit Bezug auf Die Berausstellung ober Offenvarung speciell für bas Bewuftfein ber Apostel; baber

<sup>\*)</sup> So geht 3. B. ein Lehrer ber Botanit, ber ichon volltommene Kenntniß vor er Pflanze hat, zum Zwed bes Unterrichts wie ein forichender Anfanzer in die Zerlegung der Pflanze ein; er fleigt hernieder, erft zu sehen, zu forichen und barzulegen, was er ichon weiß. Es ift ein instruirender und padagogischer Act, nicht für den Meifter, sondern für die Schüler.

ber icone Ausbrud 2 Chron. 16, 9: "Behovahs Mugen burchlaufen die gange Erde, bag er ftarte bie, fo bon gangem Bergen an ihm find."\*) Das innenweltlich thatige (nicht bas innengöttlich thatige) Biffen Gottes gerlegt fich alfo aus feiner transfcenbenten Ginheit gum 3med der Offenbarung in successive Acte eines Biffensprozesses, es bewegt fich frei und successiv mit den Beltacten und reflectirt fich in benfelben, balb activ ale ein Dareinsehen und Gedenken (Ben. 18, 21), bald paffip ale Ueberfeben und Bergeffen; bald ale Erforichen bes Begenwärtigen, bald als Beiffagen des Bufunftigen und bal. \*\*) Dagegen in und für fich felbft ober ale Eigenschaft ber göttlichen Berfonlichkeit bildet fich bas gottliche Biffen nicht erft burch Busammensuchen ber Ginzelheiten und burch Acte ber Ruderinnerung ober bes Durchforidens ber Bufunft; bas göttliche Biffen wachft nicht felbft mit ber Beit, baß, wie Thilo a. a. D. G. 179 treffend gegen Rothe bemerft, Gott felbst jeden Tag flüger würde. \*\*\*) Bir dürfen nur nicht vergeffen, einerseits daß die Zeit mit allen ihren concreten Bildungen nur erwächst aus bem transscenbenten ewigen Biffens- und Billensinftem Gottes, andrerfeits, bag

<sup>\*)</sup> Dem entspricht beim göttlichen Birten 3. B. Act. 4, 34: ftrede beine Sand aus zu Kraftthaten, und sonft oft.

<sup>\*\*)</sup> Gleidwie das göttliche Birten ebenfalls jum Zwed der Offenbarung in einzelne Birtungsacte fich zerlegt und durch die Unterschiede von Alt und Neu, von Anfängen und Resultaten fich activ und paffiv bewegt.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Rothe's indeß erschienener Dogmat. I. S. 122 besteht ber Begriff der göttlichen Allwissenkeit nur darin, daß die jedes malige Buständlichkeit der Welt sich in je dem Moment derselben im göttlichen Selbstbe wußtsein "vollftändig und richtig restetirt," statt daß das göttliche Biffen fich in der Welt restetirt.

Bott allem Gingelnen und allem Zeitlichen innerlich ift, probuctiv und tragend, activ und vaffiv, als Anfana, Bermittler und Biel. Sonach hat Gott auch in feinem Biffen Alles fuftematifc beifammen nicht nur im Allgemeinen, fondern in feiner concreten Bestimmtheit; und eben Dieje concrete Bestimmtheit Des göttlichen Wiffens macht fich im Nebeneinander und Nacheinander des Beltprozeffes fucceffin mirtfam auf Die Belt, burd bie Belt und für bie Belt, nicht aber macht fich bamit bas concrete Biffen erft für Gott. Das "Erforiche mich Gott" a. B. ift die erflehte Wirfung Gottes für Die menfchliche Gelbfterfenntnig, ober bestimmter die erflehte Gingestaltung bes göttlichen Biffens in das menfchliche Bewuftfein und für baffelbe. Gott ale ber Wiffende ift Licht in fich felbft; für ihn ift und geschieht Alles im Licht feines Befens und Biffens. Bf. 139, 11 f.: "Sprache ich: Finfterniß moge mich beden, fo muß bie Racht auch Licht um mich fein; benn auch Finfterniß nicht finfter ift bei bir, und Racht leuchtet wie ber Jag, Finfternif ift wie bas Licht" - alles Dies auf Die Frage bin: "wo foll ich hingehen vor deinem Beift, wo binflieben por beinem Angesicht?" Und indem feine Lichtent= faltung eingeht in die einzelnen Momente und Buftande bes gefcopflicen Geine und Werdens, ftellt Gott Diefelben ins Licht für bas geschöpfliche Biffen, macht fie offenbar und erfennbar. Diefer Allwiffenheit, Die mit fich felbit das Concretefte burchdringt, nicht von ihm erft burchdrungen wird, entgeht auch die menichliche Freiheit nicht; alle Doglich= feiten diefer Freiheit liegen nur in ben ihr bon Gott anerichaffenen Dlöglichkeiten und in ihrer von Gott geregelten Bu-

fammenordnung mit Anderem. Auch wo die Freiheit willfürlich bas Hormale verläßt, ichafft fie fich feineswegs noch nicht existirende Grundlagen, Motive und Bege; fie icopft aus bem individuellen und allgemeinen Lebensboden ihre 3mpulje, Kräfte und Richtungen normaler und abnormer Art, läßt fich immer, wenn auch unbewußt, bestimmen von innerlich und äußerlich gegebenen Domenten, und biefe Momente liegen alle innerhalb ber bon Gott normirten Birklichkeiten und Möglichkeiten; mit einem Bort, es ift feine icopferifche, fondern eine geschöpflich bedingte Freiheit, die nur befteht im göttlichen Schöpfungespitem und in ber göttlichen Immaneng, in feiner innerften und umfaffenoften Brafeng ber Activität und Baffivität, nicht ohne biefelbe und außerhalb berfelben. Bas alfo irgend gefdieht, muß zwar, foweit es frei gegeben ift, nicht befihalb gefchehen, weil Gott es weiß, aber es tann nicht andere geicheben, ale Gott es weiß, weil bas göttliche Wiffen in feiner Transfcenbeng und Immaneng alle ewigen und zeitlichen Bedingungen und Folgen nach ihrer Möglichfeit und Birflichfeit, nach ihrer Normalität und Abnormität in inftematifder Ginheit gufammenfaßt, fie vorauswiffend überichaut und mitwiffend begleitet. Wenn Gott bei Befchlen an Propheten, wonach fie etwas, das die Befehrung ermöglichen foll, ju thun haben, wie Ber. 26, 3. 36, 3. Gjech. 12, 3, ben Ausbrud gebraucht: ארלי ישבער, so ift die gewöhnliche Uebersetung: "vielleicht hören fie" eine oberflächliche; ift Conjunction und bebeutet: "wenn nicht" und "ob nicht," es bezeichnet nicht eine Ungewißheit bei Gott, daß er für fich erft erfahren mußte, ob fie boren werden, fondern eine Brufung der menfch=

lichen Freiheit ("predige ihnen dies und bas - ob fie nicht hören"). Durch bie anbefohlene Berfundigung ober Sandlung foll eben bas, mas bie Befehrung ermöglicht, ben Menichen bargeboten und fo ber praftifche Berfuch gemacht merben eben bei ber menichlichen Freiheit, ob fie bas Rechte mählen wolle ober nicht. Es gehört zu bem auf bie Offenbarungszwede berechneten Brufen und Erforiden, moburch theils die freie menichliche Enticheidung angeregt und ans Licht gezogen werben foll, theile Die Bedingung, wobon bann bie gottliche Enticheibung abhangt, bargelegt werben foll.

8) Es tommt nun noch inebefonbere in Betracht, wie bas göttliche Biffen fich ale Bahrheit und ale Beisheit in ber Belt manifestirt. Indem bas göttliche Biffen ber Belt immanent ift, ift es nicht als ein rubenbes Bewuftsein in Gott gu benten, fonbern ale Die innere Bestimmung bes göttlichen Rraftwirfens, fonach als mirtfam in ben Dingen und in ihrer Entwicklung. Dadurch erhalt die Belt eben ben Charafter einer fortlaufenben göttlichen Offenbarung. Und fo besondert fich bas gottliche Wiffen burch die Mannigfaltigfeit und bie Wechsel ber Welt hindurch in göttlichen Bedanten. Die göttlichen Gebanten tommen ju Tag in bem eigenthumlichen Beprage, bas bie einzelnen Dinge und Ereigniffe von innen beraus ale ihr Befen an fich tragen. Die göttlichen Bedanken find alfo fo gu fagen Die Befentideen der Dinge, das Real-Ideale in der Belt, die innere geiftige Beftimmung und Bedeutung ber Dinge und Ereigniffe, ihr voovuevor. In allen Beltericheinungen inpifiren fich göttliche Bedanten, Die Welt ift eine göttliche Bedantenwelt und die Fulle diefer gottlichen Gedanten ift ungahlbar

und undurchdringlich, ift in ihrer vielgestaltigen Individualität, wie in ihrer geschloffenen Ginheit und Sarmonie für bas menichliche Foricen überwältigend. Bf. 40, 6. 33, 11. 92, 6 f. 139, 17 f. 3ef. 55, 8 f. Judem nun Dieje gottlichen Realgedanten in fester Bejetesform und in ungerreiflicher Sarmonie fich barftellen, bilben fie die unfehlbare und unverletliche Grundlage, Die Befensbeftimmung für alle normale geichöpfliche Entwicklung und bestimmen bas entsprechende Rejultat, ben Befensgewinn ober ben Befensverluft. Darin besteht die gottliche Bahrheit (wie Gott bentt, fo fteht es und geht ce), und wieder die veritas im phyfifden und metaphyfifchen Ginn, auf das Bestehen und Weichehen gebend, unterschieden von ber ethischen veracitas, Bahrhaftigfeit, Die auf bas Bollen und Sandeln geht, wovon fogleich. Bgl. \$\( \) 119, 90 f. 83, 3. 6. 9. 3\( \) 3\( \) 43, 9 f. 3\( \) 3\( \) 44. Daß bann Gott Diefe feine Bahrheit, Die Urrealität feiner Bedanfen mit Bille. Bort und Bert burch alle wirflichen und icheinbaren Beränderungen hindurch behauptet, und conjequent durchführt in genauer Angemeffenheit an die Ents wicklungszuftande (aljo namentlich auch an die moralifchen Buftande), Dies bildet die gottliche Bahrhaftigfeit ober auch Treue.") Bahrheit und Bahrhaftigfeit find beide in bem hebräischen und griechischen Wort zusammengefaßt. Bef. 40, 8. Ebr. 6, 18. 3oh. 8, 26. Apot. 6, 10. 15, 3. 16, 7. 21, 5. 1 Ror. 1, 9. 10, 13. 1 Theff. 5, 24. Gen. 6, 6. Berem. 18, 1 ff. vgl. Rum. 23, 19. In engerem Ginn wird Die Treue auf die unveränderliche Biltigfeit und Durchführung

שניה אכיה im Begriff des Festen wurzelt אָכֶּיה, so auch אַכְּיה.

Des göttlichen Borte bezogen. Rom. 3, 3. Ebr. 10, 23. 2 Tim. 2, 13, 1 3oh. 1, 9 f. (Dies ift aber nur eine fpecielle Beziehung ber Treue; man barf fie nicht barauf einidranten). - Wenn nun die Bahrheit ber gottlichen Bedanken in allem Gein und Werden ift, und bie göttliche Bahrhaftigkeit ober Treue ihre consequente Realisirung, fo ift die Beisheit die ben Beftand und die Realifirung bermittelnde Energie bes gottlichen Biffens, ober fie ift bas göttliche Wiffen, wie es feine Bebanten theils bereits als reelle Wahrheit der Welt einorganifirt hat für die Erreichung ihres Biels, theils ber Realifirung berfelben in ber Weltentwicklung Weg und Biel vermittelt. Dies planmäßig reale Dafein und Balten bes göttlichen Biffens bildet die göttliche Beisheit, vgl. Siob 28, 20. 23-28. Brov. 8, 22 f. 27-31. 3, 18-20. Bf. 104, 24. Rach ber erften Seite als die der Belt icon einorganifirte Biffensenergie Der göttlichen Bahrheit liegt bie Beisheit im Berborgenen, ift Schöpferin und Trägerin aller phyfifden, geiftigen und moralifden Ordnung: Die Beisheit ift aber auch wirtfam als allgemeines Weltzeugniß, b. h. fie giebt ihre Biffensmacht ju erfahren in ben unverrudbaren Natur- und Beidichtsentwicklungen, und fo tritt fie mit lehrender und guchtigender Rraft in Die Erscheinung. Eben baburch vermittelt fich bie Beisheit ihre concrete Realifirung und fo ihre volle Offenbarung in steigender Entwicklung, wobei jede andere, ihr entgegenstehende Beisheit factifch miderlegt wird, b. h. gur Thorheit gemacht wird; auf diese gottliche Wiberlegung ber Irrlehre weisen g. B. Die neutestamentlichen Briefe. Ihre gange Bielfeitigfeit aber ichlieft bie gottliche Beisheit erft Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II. 17 .

auf in Christus; in ihm als dem λογος, als der urreasen Einheit von Gott und West liegen die Schätze der Weisheit alse verborgen, und er ist mit That und Wort der Exeget derselben (εξηγειτο). Ps. 51, 8. 1 Kor. 2, 7. 1, 19. Ros. 2, 3. Eph. 3, 10. Prov. 9, 1. 8, 1—11. 15—21. 34—36. 1, 20 ff.

c. Die ethifde Seite bee gottliden Birtens. Bie bas göttliche Wirfen in ber Welt bie Rlarbeit und Macht des absoluten Biffens an fich hat und barlegt, fo auch eine freie ethifde Billensmacht. Auch von einem Willen redet Die Schrift bei Gott nur in Begug auf Die Welt, also nur relativ; nicht ins absolute Befen Gottes trägt fie ein Bollen binein, ein Sichfelbstwollen, ale ob Gott in und für fich felbft noch etwas fehle, bas er erft ju erftreben und ju fuchen habe.\*) Go ift nun ber göttliche Bille im Allgemeinen ber göttliche Bebante, wie er fich aur That beftimmt in ber eignen Kraftfülle, Die alle Bedingungen ber That in fich felber hat. Indem aber der Bebante ein befonberes Thätigfeitsobiect fich erwählt und hierfür die Art ber Realifirung festfest, wird ber Bedante Beichluß; und indem bas Beidliegen ben beidloffenen Inhalt mit den Einzelheiten der Ausführung in ein geord-

<sup>\*)</sup> Damit ist wieder die Unvollsommenheit des Seins, das sich durch weiteres Werden ergänzt, in das ewig vollsommene Sein hineingetragen. Rur der göttlichen Thätigfeit nach außen, nur dem göttlichen Descendiren sir einen bestimmten Weltzweck, legt die Schrift einen göttlichen Willen unter, und zwar als unbedingt freies Wollen, dessen Jweck nicht ift, für das eigene Sein etwas erst zu gewinnen, sondern aus dem eigenen Sein heraus ein anderes Leben zu geben.

netes Banges gufammenfaft, ift es Rathidluf ober Blan Dies die Formalbeftimmungen vom göttlichen Willen in feiner Begiehung gur Belt, wodurch die Welt ihre ideale Bestimmung erhalt. Spater bei ber gottlichen Brothefe bas Rabere. Materiell betrachtet ift ber göttliche Bille in feiner Ginheit mit bem gottlichen Biffen Bahrheit und Beisheit (val. G. 255 ff.); in feiner absoluten Unmittelbarteit bezeichnet ihn evdonia (Eph. 1, 5), freies Befallen, Belieben, unbedingte und unbedingbare Freiheit. Sofern nun aber ber gottliche Bille in feiner absoluten Gelbständigfeit alle feine auf die Welt bezüglichen Bestimmungen von Anfang an concentrirt in Chriftus, gestaltet fich ber Bille Gottes gegenüber ber Belt als Liebe, in feiner Abfolutheit als Onabe, b. h. Gott (f. oben bei ber Schöpfung) giebt burch ben Sohn aus fich felber bas leben hervor zu einem geschöpflichen Befteben in ihm und nimmt es auf in fich zur gefcopflichen Bollendung in ihm. Bgl. Rol. 1, 16. Eph. 1, 5. (ἐν ἀγαπη προορισας εἰς αὐτον), vgl. S. 176 ff. Diefe geschöpfliche Bollendung in Gott wird nach ihrem ethifden Charafter bezeichnet ale Beilig= werben mit ber naberen Beftimmung, wie Gott heilig ift. Eph. 1, 4. val. 4, 24, 5, 27, 1 Betr. 1, 15, 1 Theff. 4, 3. 7 f. Ebr. 12, 10. 1 3oh. 1, 3, 5-9, pal. 3, 3, 6. 3oh. 17, 2. 17-19. - So haben wir barin eine Grundlage, um ben Begriff ber Beiligfeit bei Bott und fein Berhaltniß jur Liebe naber ju beftimmen. Bunachft ergiebt fich :

a) Heiligkeit ist auch in ber göttlichen Lebensvollkommenheit ein ethisches Befensprädicat, da eben damit die Bollendung bezeichnet wird, welche das geicopfliche Leben nur auf ethischem Wege innerhalb Gottes erhält. Indem aber burch die Beiligung in Gott eben bie Leben evolltommenheit ben Befdopfen vermittelt mirb. ift Beiligkeit im Bangen ber Inbegriff bee gottlichen Lebens, wie es einmal im Bergleich gu allem Beidopflichen ale volltommenes Leben in fich felbft befteht ("Wer ift, wie bu, herrlich in Beiligfeit"? Erod. 15, 11. "Reiner ift heilig wie Jehovah." 1 Sam. 2, 2.), dann aber auch wie es ale Liebe für bas Geidopf fid erichließt und baffelbe in fich aufnimmt ju einer Gott ähnlichen Bollendung, ju einem Seiligwerben, wie Gott beilig ift. Beiligfeit fann hiernach fein Begenfat jur göttlichen Liebe fein, fondern ift Grundbeftimmung ober Rorm und mefentlicher Inhalt ber Liebe. ("Ihr follt beilig werden gleichwie ich", ift nicht nur Grundbestimmung des unter die richterliche Autorität gestellten Befetes (Levit. 19, 2), fondern auch des Gnadenbundes, f. Die a. Stellen). Beiligfeit ift bas, was alle Die gnabenreichen Liebesoffenbarungen substantiell burchbringt (Eph. 1, 4 f.: "Er hat une erwählt, heilig zu fein, indem er in Liebe uns vorbeftimmt hat jur Cohnesftellung"), und ebenbarum ift die tieffte und hochfte Liebesoffenbarung, die in Chriftus, eine burch und burch heilige und heiligende. Daber gilt es bei berfelben Guhnung ber Gunde und Beiligung ber Sunder, Beibes nach ethischen Befegen burch ethische Rrafte. In der Beiligfeit concentrirt fich alfo die gottlide Gelbftheit in ihrer Lebensvolltommenheit und die gottliche Gelbftthätigfeit für ben 3med der Realifirung einer gottähnlichen Lebensvoll=

kommenheit in der Belt. Da nun eben das Sthische die Grundbedingung dieser Realisirung in der Belt ift, so liegt gegenüber der Welt in der göttlichen Heiligkeit

R) als Hauptmoment die ganze ethische Bolls fommenheit Gottes, in welcher er Anbetung bewirft und postulirt;\*) so wird denn auch Prop eben bei der Anbetung geradezu als Gottesname gebraucht Jes. 6, 3. Apok. 4, 8. Bj. 99, 3. 6. 9.

Diefe ethifde Begiehung bes gottlichen Seiligfeitebegriffe barf in feiner Beife außer Acht gelaffen werden, wenn fie auch noch nicht bas Bange erichopft; fie tritt speciell barin bervor, bag ber gottliche Beiligfeitsbegriff unmittelbar fich verbindet mit dem Gifer gegen die Gunde (30j. 24, 19: "3hr fonnt Gott nicht bienen, benn er ift ein beiliger Gott, ein eifriger Gott, ber Die Uebertretung beimjudt"), ferner mit der Berechtigfeit und Wahrhaftigfeit. Bi. 145, 17: "Der Berr ift gerecht in allen feinen Wegen und beilig in allen seinen Werken," val. Apot. 16, 3: "Du bift gerecht und beilig", 15, 4: "Du bift allein beilig"; Act. 3, 14: "Der Beilige und Berechte", Apot. 3, 7. 6, 10: "Der Beilige und Bahrhaftige", Ebr. 7, 26: "Beilig und abgefondert von der Gunde" - lauter ethifche Begiehungen. Ramentlich Bf. 99 fubsumirt unter Die Beiligfeit B. 4 f., daß Gott Schöpfer der Ordnung, des Rechts und Gerichts ift, dann auch B. 6-8, daß er Gebet erhört, Gunde ver-

<sup>\*)</sup> Anbetung tommt eben Gott als bem einzig Guten (ethisches Prabicat) ansichließlich zu. Matth. 19, 16 f. vgl. 4, 9 f. Joh. 5, 22 f.: Aus bem Richten, bem ethischen Entscheidungsact, leitet sich bie bem Bater gebuhrende Ehre, die Anbetung, auch auf den Sohn über.

giebt und Bund eingeht, jedoch unter ber Bedingung, baf man ihn anruft und feine Befete einhalt - alfo lauter ethische Momente. Auch in ber Anwendung auf die Menichen treten als wesentliche Erfordernisse ber Beiligkeit zwei Sauptmomente berbor: einerfeite innerer Begenfat jur Gunbe, die gedacht wird theile ale Gottlofigfeit, ale Losreigung bom heiligen Gott, theils als Berunreinigung . bes gefdopflichen Lebens; andrerfeite innere Ginigung mit Gott, feinem Wort und Befet ale ber Quelle und Norm eines volltommenen Lebens. Erob. 19, 6 ff. Levit. 11, 43-45. 19, 2. Bf. 24, 3-6. 15, 1-5. 50, 5 ff. 3ef. 62, 12. Dan. 7, 18 ff. 1 Betr. 1, 14-17. vgl. Matth. 5, 48. 1 Betr. 3, 15 mit 12 f. Röm. 12, 1 f. 1 Theff. 4, 3. 3mmer tritt ale 3bee ber Beiligfeit auf bem perfonlichen Bebiet hervor: innerliche Ginigung mit Gott und Reinigung von der Befledung fündlichen Begenfates.") Richt an ber Welt als Creatur ober als endlich hat die göttliche Beiligfeit ihren Gegensat, sonft fonnte Gott bie Welt nicht ichaffen, und auch bor ber Gunde icon in die Welt nicht eingeben, ohne fich zu entheiligen. In ber

<sup>\*)</sup> Benn Hofmann im alt- und neutestamentlichen Begriff der Seiligkeit nur das Gesondertsein vom gemeinen, d. h. gewöhnlichen Thun und Wesen premirt, von der Welt, so ist dies eine inhaltsleere Formbestimmung, wie er viele hat. Warum ist denn gerade das Gesondertsein vom gewöhnlichen Thun und Wesen, von der Welt, Ersordernig und Sigenschaft des Gott Zugehörigen und nicht die Versindung mit der Welt. Nur weil die Welt im ethischen Gegensat zu Gott steht, und Gott im gleichen zur Welt. Und wenn Hahn das Endliche, das Treatürliche an und sür sich als besonderen Gegensat der Heist Gottes premirt, so ist dies falsch; denn die unsichtbare Welt, soweit sie ethisch mit Gott geeinigt ift in den guten Engeln, gilt, ob sie gleich auch Treatur ist, als heilig.

fündig gewordenen Welt, im ethischen Gegensatz berselben liegt der Gegensatz zur göttlichen Heiligkeit, und da find nun eben Sühnungen die unerläßliche Bedingung für alle Gemeinsichaft Gottes als des heiligen mit einer folchen Welt.

Den biblisch-ethischen Begriff ber Heiligkeit erschöpft aber durchaus nicht die bloße Legalität oder auch die Moralität bes Willens, dies nicht einmal beim Menschen, viel weniger bei Gott. Die göttliche Heiligkeit läßt sich nicht als bloße Urhebung des Sittengesets\*) oder als Uebereinstimmung des göttlichen Willens mit dem Geset (Reinhard) definiren. Das Sittengeset ist nur ein Aussluß und ein secundärer Ausdruck der göttlichen Heiligkeit für die Welt, nicht ihr eigenes Wesen. Für uns ist daher das Geset, wie die alten Dogmatiker richtig sagen, principium cognoscendi des Heiligen, und zwar ist das Gesetz nur das elementare Erkenntnisprincip, während die göttliche Heiligkeit für das Gesetz selbst principium essendi ist.

Illein eben als ein göttlicher Befensbegriff, welcher für die ethischen Berhältnisse die Grundlage ist ober die Boraussetzung, ist der Begriff der göttlichen Seisligkeit nicht erschöpft mit bloß ethischen Bestims mungen. Die Sache liegt so: ohne das Ethische giebt es schlechterdings keine Heiligkeit, weder bei Gott noch Menschen, aber im Ethischen liegt nur eine relative Bestimmung, eine Bestimmung über das Berhältniß zur Welt, nicht die uns mittelbare Besensbestimmung, aus der sich das ethische Ber-

<sup>\*)</sup> So im Befentlichen auch Schleiermacher: "Die Urfächlichteit, traft ber in jedem menschlichen Busammenleben auch bas Gewiffen gefeht ift."

baltnig ergiebt. Das Ethische fest immer voraus einen gu überwindenden Gegenfat, die Gunde, wenn auch noch nicht Die Gunbe als vorhandene Weltbeschaffenheit und Neugerung, fo boch ale natürliche Möglichfeit. Diefer Gegenfat nun, womit es bas Ethische zu thun bat, findet fich für Gott nicht in ihm felber, nur in ber Belt; ber Wegenfat ift bem Befen ber gottlichen Beiligfeit fremb. Das Gute befteht in Bott, eben weil er ber Beilige ift, weder ale bloke gute Ratur, welcher fein Wille nur folgt und die er fich burch "Gelbstbewahrung" bewahren muß, noch als bloker auter Bille, welcher eine andersartige Ratur erft zu überwinden und zu ethisiren bat, noch ift bas Bute bei Gott erft bas Resultat dieser Ethisirung, sondern bas Bute ift in Gott eben als Wefenseinheit, fo daß es, wenn man einmal den Unterichied von Ratur und Bollen. auf Gott übertragen will, Beibes gleichmäßig burchbringt. Gott ift nicht nur eine ethische Berfonlichkeit, nicht nur die bochfte ethische Berfonlichkeit, er ift die einzige beilige Berfonlichkeit, der novos δσιος, der μονος αγαθος, vgl. u. a. Erod. 15, 11 ("wer ift wie bu berrlich in Beiligfeit"). In Gott ift abfolute Ginheit und Reinheit bes Befens, bes Bol= lens und Birtens, eine Lebensharmonie, Die unmittelbar, nicht erft burch einen ethischen Rampf und Gieg, jeden Begenfat, jebe Schwanfung und Trübung ausschließt, eine Butheit, vermöge ber Gott nur Gutes ins Gein fest, bas Bute nur jum Gefet macht, und nur das volltommen Gute jum Riel ber Entwidlung macht. - Das ift's, mas wir als ben Befene begriff ber gottlichen Beiligfeit fefthalten muffen ftatt bem blok ethischen Gegensat jur Gunbe, ber fich aus

bem erfteren ergiebt. 3af. 1, 13. 17: uneigaorog xaxwv, rein bon jeder Möglichfeit bes Bofen, nap' w oux eve παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα, harmonische Einheit -Dies ift Berlegung bes beiligen Wefens Gottes. Bal. 1 3ob. 1, 5: δ θεος φως έστιν και σκοτια έν αύτω ούκ έστιν ordeuta. Rach dem Entwickelten läßt fich alfo in Rurge fagen: bie Beiligkeit als göttlicher Befensbegriff ift die innere Absolutheit Gottes, die feinerlei Biberfpruch ober Begenfat in fich, noch an fich tragt, weder in feiner Innenweltlichkeit noch in feiner Ueberwelt= lichfeit; es ift feine rein und unverletlich in fich abgefoloffene Berfonlichteit und fo auch Birtjamteit in ihrer negativen und positiven Bolltommenbeit. Daraus begreift fich nun auch, bag eben in ber Beiligkeit ale ber vollkommenen Ginheit und Reinheit bes göttlichen Wefens und Birtens alle Eigenschaften ber göttlichen Offenbarung haften. Es werden in ber Schrift unter ben Beiligfeitsbegriff fubsumirt sowohl bie gottlichen Beilderweisungen, Barmbergigfeit, Geduld, Treue, wie die gerichtlichen Rechtsacte. Dies find eben die aus ber gottlichen Befensheiligfeit fliegenden ethifden Gigenfcaften, in welchen Gott in feinem Berhaltniß gur fündigen Belt als ber Beilige fich barftellt. Die Erbarmung Bacte find wie die Gerichtsacte als heilige ethisch bestimmt b. h. zur Forderung bes Guten und Uebermindung des Bofen in ber Welt; Die Acte gottlicher Beiligfeit find weber bas Boje nur hingehen laffende Erbarmungsacte, noch bloke juriftifche Racheacte über baffelbe, - beiberlei Acte waren nicht Acte bes Beiligen. Er erbarmt fich nicht nur, um gu vergeben, um nicht zu strafen, sondern um mit sich zu einigen und badurch zu reinigen b. h. zu heiligen; er richtet nicht nur, um zu strafen, sondern um das Böse, das Hindernis der Einigung mit sich wegzubringen und so zu reinigen. Auch der lette Gerichtsprozeß ist kein bloßer Strasprozeß, sondern ein Weltreinigungsprozeß, in welchem alles Unreine ausgeschieden wird, damit eine mit Gott geeinigte, reine d. h. eben eine heilige Welt eintrete. Ps. 22, 4 ff. 3es. 29, 19 ff. 41, 14. Erod. 34, 6. 3es. 49, 14 ff.

Die Heiligkeit Gottes ift nun eben, wie anfangs bemerkt wurde, kein Gegensatz zu seiner Liebe, sondern als das Selbstwesen Gottes in sich befassend, bestimmt die Heiligkeit die Liebe gerade als göttliche wesentlich. Die göttliche Liebe unterscheidet sich von aller weltlichen Liebe eben dadurch, daß sie von Grund aus und durch und durch heilige Liebe ist, wie die göttliche Seligkeit im Unterschied von aller Weltseligkeit durch und durch heilige Lust ist. Als der Heilige theilt Gott in seiner Liebe das Leben aus sich so aus, daß es durchaus gut ist, harmonische Ordnung ist, und als der Heilige einigt er es in seiner höchsten Liebe so mit sich, daß es vollkommen wird, wie er vollkommen ist, daß es zur reinen Einheit und Abgeschlossenheit in Gott gelangt und so eben zur Seligkeit und Herrlichkeit.\*) Aus dem Gesagten solgt nun aber auch,

β) daß die Sünde ale gegenfähliche Zertrennung bes

<sup>\*)</sup> Indem nun Gott in Allem fich selber will, ein heiligwerden, wie er heilig ift, will er ebendamit nicht selbstifch sich selbst bewahren — moderner Ausbruck, — sondern eben als Liebe in Allem bas Gute realisiren bis zur beseingenden Gemeinschaft mit sich.

einheitlich Geordneten, als Berfetung bes in fich Reinen ber gerade Biberfpruch ift zur Ginheit und Reinheit bes gottliden Befens, ju feiner Beiligfeit, und ebenfo ber Biberipruch jum gangen Schöpfungszwedt; baber als ber Beilige muß Gott ber Gunbe mit ber innerften Befenereaction entgegengekehrt fein. Diese Reaction ber bl. Liebe Bottes gegen bas Bofe ift ber Born Gottes, dorn. In ibm wirft der heilige Bille ale oppositioneller und abstofender Wille, ale Unwille und Widerwille. Deut. 30, 11-19. Rol. 3, 6 mit B. 5. 3oh. 3, 36. Rom. 1, 18. doyn ift in feiner vernünftigen Sprachweise eine äußerliche Sandlung unmittelbar für fich, fondern Born ift, wie die Liebe, eine Beftimmtheit des Willens, die dann aber freilich, wenn der Born fein unmächtiger ift, ihre entsprechende Birfung, Die Strafe, bat. Kerner die Form ber Gundhaftigfeit, die bem menfclichen Born antlebt, ift nicht bas Wefentliche und nicht bas Nothwendige des Borns (val. Mart. 3, 5, Ephef. 4, 26, 2 Ror. 11, 2), fo wenig ale es dies bei ber Liebe ift. So gewiß nun lettere nicht blok ale eine anthropopathische Bhrafe Gott gutommt, fo gewiß hat auch ber Born feine innere Bahrheit bei bem lebendigen Gott. In bie innere Rube und Seliafeit Gottes felbit wird bamit feine Störung berlegt. Schon Menfchen, wenn fie einmal in ber moralifchen Rraft bes beiligen Beiftes erftarft find und gerabe barin fteben, fonnen aus Bflicht gurnen, ohne bag ihre innere Rube dadurch geftort ift. Dann ift aber bei Bott auch nicht gu vergeffen: nicht in feiner Transscendenz, nicht in ber über Alles erhabenen Ginzigkeit feines Gelbftlebens tommt Gott mit ber fundigen Belt in Berührung, fonbern in feiner

· ·

Immanenz, die aber allerdings nicht eine abstracte ist, sondern concrete Gegenwart seines offenbarenden Besens, göttliche Natur in der geschöpflichen Natur. — Ist nun nach dem Bisherigen die Liebe die Grundsorm des göttlichen Billens, aber als diese durch und durch erfüllt und bestimmt von Heiligkeit, als der göttlichen Selbstheit und Selbstwirtsamkeit,

y) fo fest fich der gottliche Wille wirtfam beraus in zwei Sauptmomenten, nach feiner reinen Liebe als Die Bute (yongrorns, השום), gugleich aber nach feiner heiligen Barmonie als die Berechtigfeit (dixacogevy). Gute und Gerechtigfeit befteben nicht nur neben ober nach einander, fonbern burchbringen einander in gegenseitiger 3mmanenz, wie Gott in feiner Beiligkeit die Liebe und in feiner Liebe die Beiligfeit ift. In der Bute, wenn wir fie allgemein faffen, bethätigt fich die gottliche Liebe ale bie Luft, Butes gu thun (Ber. 32, 41), und in Folge bavon mit Bertheilung ber Lebensgüter (τα χρηστα anichliegend an χρηστοτης) über Simmel und Erbe, über Gute und Bofe, Dantbare und Undantbare, alfo ale Bohlwollen und Bohlthätigfeit. Aber in ber Bute wirft zugleich Die Berechtigfeit ober Die auf Wohlordnung gerichtete Birtfamfeit Gottes in regelnder und richtender Energie als Befet und als Bericht. In ben Gutern felbft nämlich find zugleich bie feften Befete einer fittlich berechneten Ordnung niedergelegt, ihre Entwicklung und Berwendung ift fo geregelt, daß bem Bohlgebrauch lohnender Segen wird, dem Digbrauch ftrafendes Berberben, Beibes in ftufenmäßiger Abgemeffenheit; gwifden Beibem (Bohlgebrauch und Migbrauch) wird also gerichtet, damit man Gott bante und ihn ichene, mas wieder nur ber Weg

ift, um größerer und vollerer Erweifungen ber Bute theilhaftig au merden. Bal. Bf. 33, 5, 8, 16 f. 36, 7 ff. 145, 7, 9 bis 17. Matth. 6, 26. 30-33. 1 Kor. 7, 31. Ebr. 6, 7 f. Gal. 6, 7 f. Röm. 1, 24-28. 5 Moj. 32, 4. Dan. 9, 14. Und fo wirft in die Berechtigfeit wieder Die Bute binein. Das Elend in ber Belt bilbetfich gegenüber ber Bute Bottes nur als ein verschuldetes, nur durch Berletung ber Gerechtigfeit. Aber nun auch in bem vericulbeten Glend ift die Bute noch wirkfam, nämlich ale Barmbergigteit, ebeoc. Es ift Dies Diejenige Seite ber göttlichen Bute, wonach fie auch ben Gunbern die nöthigen Lebensgüter nicht entzieht, ja auch noch Bulfe- und Rettungemittel darbietet. Bf. 145, 9. Jer. 31, 3; 32, 41. Thren. 3. 22 f. Luf. 6, 35 f. vgl. Matth. 5, 45. (Zusammengehörigfeit von Bute und Barmbergigfeit.) Lut. 13, 6-8. 3ef. 5, 1-4. hieran reihen fich noch ale befondere Beftimmungen ber barmbergigen Bute Bottes die gottliche Beduld (avoyn), die auch der beharrlichen Migachtung der göttlichen Berechtigfeit und Bute gegenüber Strafe aufichiebt und mäßigt (beghalb aber nicht fie aufhebt), und dann die gottliche Langmuth (μακροθυμια), Die auf Befferung wartet, bem Guten und Bofen Beit lagt gur Reife. Bgl. Rom. 2, 4. 9, 22. 3, 20. 2 Betr. 3, 9. 3er. 18, 6-8. 2 Moj. 34, 6. Matth. 13, 24-30. 25, 14 f. 19. Mit all diefen Erweisungen ber Barmbergigfeit behalt fich bie gottliche Liebe noch Bahn offen zur höchften Bethätigung ihrer barmherzigen Gute, und dies ift die Bnade (xugis) im engeren Ginn. Sie bietet ber Schuld in ihrem Berberben fogar Berge : bung und neue Lebensgabe bar (in ber Bebuld liegt

noch nicht die ageoic, fondern nur die nageoic, das Bufeben, Aufschieben ber Strafe, Die Bnade aber hat auch eine positive Seite, nicht blof eine negative). Bf. 51, 1-5. 6, 2-10. 103, 10 f. Ebr. 8, 12. In biefem gangen Berhaltniß gur Sunde und ju ihrem Glend ericheint Gott als Bater ber Erbarmung (πατηρ των οίχτιρμων) 2 Ror. 1, 3. So febr nun aber hiedurch Die gottliche Gerechtigkeit in ber Welt wieder bedingt und modificirt wird, so wenig wirft die erbarmende Bute ale ein die Gerechtigfeit auflosendes Element, vielmehr Die Gerechtigfeit wirft auch wieder in der Bute, nämlich: Die Bebuld und Langmuth hebt die Strafe nicht ichlechthin auf, fie nimmt zwar nicht ftrenge Bergeltung in fich auf, aber beilfam gudtigende Berichte; fie erläßt alfo auch die Befferung nicht; und was die Gnade betrifft, fo macht fie Reue und Befehrung ju ihrer Bedingung (ohne Reue fein Bergeben, ohne Befehrung feine Reugeburt und neue Baben), Die Gnade erlöft nur im Wege bes Rechts, wirft reinigend und beiligend. Go icon im Allgemeinen Bf. 103, 4-13. 17 f. 51, 3-6. 12. 14. Namentlich aber macht fich die Liebe im gangen Umfang ihrer erbarmenben Bute, wie fie in Chriftus auftritt, geltend als neues Befet, alfo als Berechtigfeit mit regelnder und richtender Energie; Die gottliche Gnabenliebe in Chrifto verpflichtet zu gläubiger Unterwerfung, und banach wird wieder über Gut und Bos gerichtet und bas nun mit einer entscheidenben Bergeltung. Eged. 36, 19 ff. 3ef. 42, 1. 3 f. 51, 4-6. Röm. 1, 17. Act. 10, 36. Lut. 6, 35-38. 3at. 2, 12 f. Mart. 16, 16. 3n dieser Berbindung von erbarmungereicher Bute und Alles gefetmäßig beftimmender Berechtigfeit erweift fich Gott eben in feinem Walten als ber allein Heilige, als ber in und mit sich selber Eine und Reine: er heiligt seinen Namen, wie die Schrift sagt. Bgl. über den Zorn Gottes, sowie über die weiter aus der heiligen Liebe Gottes hervorgehenden Eigenschaften der Gerechtigkeit, Güte u. s. w. Lehrwissensch. S. 161 bis 166. 543 f. II. Aust. 156—161. 503.

## 3. Der das gange Verhältniß Gottes gur Welt gusammenfassende göttliche Weltplan.

Die teleologische Weltanficht faßt die Welt auf als ein Suftem bon Zweden, und die barauf bezügliche ordnenbe Thatigfeit Gottes beißt gottliche Borfebung. Shrift greift wieber gurud bis in bas oberfte Brincip bes gangen Zwedinftems und ber gottliden Borfebung; bies ift bie gottliche Prothefe in Chrifto. Darin haben nach ber Schrift alle auf bie Belt bezüglichen Zwedbeftimmungen ihr abfolutes Brincip. Die gange Weltentwidlung bat nämlich nicht nur ihre teleologifche Spite ober ihren letten 3med in Chriftus, fondern hat in ihm auch ihren Grund und ihren Anfang, ihre ibeale und reale Urfache; also atiologisch und ontologisch wie teleologisch ift bie Belt in Chrifto beftimmt. Die Erlöfungsbestimmung in Chrifto fällt baber zusammen mit ber Schöpfungsbeftimmung (Rol. 1, 16. 19 f. Eph. 1, 4. 9 f. 3, 9;\*) es vollzieht fich in ber Erlöfung

<sup>\*)</sup> In diesen Stellen ist das Mysterium des göttlichen Billens, wie er in Christo als εὐθοχειν sich prädestinirt, ausdrücklich auf τα παντα bezogen mit Einschluß von Himmel und Erde.

eben ber gottliche Liebes- und Lebenswille ber in Chrifto bon Grundlegung ber Belt an Die gange Belt umfaft. Das Chriftenthum nimmt also nur die burch die Gunde abgebrochene Ausführung ber allgemeinen Beltprothese speciell für die gefallene Menscheit wieder auf und ift eben als biefe Ausführung die Offenbarung ber Beisheit Gottes, wie fie icon bor ben Meonen ihren Zwed festgeftellt hat. 1 Ror. 2, 7. Rom. 16, 25. Alfo in ben Beftimmungen, welche die Schrift von ber Erlöfungsprothefe giebt, find im Befentlichen eben bie Urbeftim= mungen ber göttlichen Beltprothese überhaupt ausgebrückt. Daber haben mir bas Recht und die Bflicht, hier, wo es fich um die gottliche nooderig als allgemeinen Beltplan handelt, die Beftimmungen ber Erlofung 8prothese angumenben, nur bag wir in jenen Beltplan nichte ale unmittelbaren 3med burfen aufnehmen, mas bei ber Erlöfung nur Folge ber Gunbe ift, ba biefe im göttlichen Willen nicht gefett ift, fondern nur zugelaffen. Bal. S. 219 ff. So ift namentlich die Menschwerdung Chrifti in der Form des Eingehens in das fündige Fleischesleben und Sterben nach bem gangen Schriftstandpunkt Folge ber Gunbe, nicht aber unmittelbar ober a priori nothwendig für die Realifirung des göttlichen Beltplans, für die Bollendung ber Menschheit in Gott durch Chriftus. Dag Apot. 13, 8 bas απο καταβολης κοσμου nicht zu του αρνιου έσφαγμενου gehört, als mare ber Rreuzestod unmittelbarer Inhalt bes ewigen Beltplans, sondern zu yeyoantai ta oronata oder nach anderer Lesart to ovona, zeigt 17, 8 beutlich. Ber= gleiche auch m. Erflärung ju 1 Betr. 1, 19 f. (Doch nicht

veröffentlicht). Alfo nicht von ber Gunde und von ber ihr entiprechenden Erlofungeform ift eine Gelbitdarftellung Chrifti in der Menschennatur abbangig, sondern dies ift ichon begrundet burch bie anericaffene generelle Gottabnlichkeit ber Meniden: bamit ift Die gottliche Cohnesftellung, alfo Die Darftellung Chrifti in ber Menscheit felbft als Uranlage gefett, ift als normale Uridee des göttlichen Weltplanes herausgesett, und in der Erlofung wird diefe der Denfcheit eingeschaffene Uridee nur im Beg besonderer Gnade neu aufgenommen und gegenüber ber Gunde ermöglicht. Kaffen wir nun alle angegebenen Momente gusammen, fo ericheint Die gottliche Prothese, in ber gangen Weite ihres Begriffs genommen, als ber göttliche Rathichluf (val. bas G. 258 f. Bemerfte), worin fich vor Erifteng ber Belt (Eph. 1, 4. 9.) das auf fie bezügliche Wiffen und Bollen Gottes nach ber Grundbestimmung feiner beiligen Liebe gufammenfaßt ale Beltplan; und fein Inhalt ift bas Beltprototyp ober basideale Urbild, welches die Grundanlage ber Chopfung bildet und in ber allmählichen Entwidlung ber Belt burd bas göttliche Rraftwirten realifirt wird, fpeciell der menschlichen Gunde gegenüber in ber Form der Erlöfung; es ift alfo furz gefagt ber vorzeitliche göttliche Beltentwurf. In ber Brothefe vollziehen fich nun zwei Acte: προγιγνωσκειν und προοριζειν, wie sich im Rathidlug überhaupt Wiffen und Beidließen verbinden: Rom. 8, 28 mit 29 ift das xara noodegiv xantoi aufgelöft ία ούς προεγνω και προωρισεν; Ευά. 1, 11: προοριoBertec xara nooBeoir. Das Ertennen bezieht fich auf Bed, Chriftliche Glaubenslehre. IL. 18

bas Bas und auf bas Bie bes Geins, und fofern es ber Schöpfung bereits vorangeht als προγιγνωσκειν, Die Gdopfung alfo eben baraus hervorgeht, wird burch bies göttliche Erfennen gemäß ber transscendenten Allwiffenheit Gottes alles Sein zubor bestimmt, che es noch wird, nach feinem eigenthumlichen Befen: jedem Ding wird in dem Beltent= wurf fein besonderes Gein nach Inhalt und Art zuerkannt und ber gangen Welt wird Chriftus zuerfannt, wie Dies aus dem extistat ta navra eig Xpistov erhellt. Das göttliche Zuvorerkennen (προγιγνωσκειν) fest alfo im Beltentwurf Die Befensbestimmungen Seine, ober mas und wie Alles fein foll. Ferner burch bas göttliche Buvorbeichließen (προοφιζειν, von όρος Grenze: abgrengen) wird in bem Weltentwurf auch Biel und Beg abgeftedt, ba es fich nicht nur um die Beftimmung beffen, was fein foll, handelt, fondern auch um die Bestimmung beffen, was eben auf Grund bes beftimmten Seins werden foll und wie es dies werden foll; fo ift Rom. 8, 29 f. an ngoogeleer die zu erreichende Lebensform gefnüpft, bas Biel, προωρισεν συμμορφους της είχονος του νίου αὐτου und Eph. 1, 11 f. heißt es: προφισθέντες - είς το είναι ήμας eig enaivor dogng autor, und als Ausführung ober Weg gum Biel foließt fich Rom. 8, 30 bas göttliche xaleir, dixacovr, dogateir an. Wie alfo in προγιγνωσκειν bas Befen bes Seine bestimmt ift, fo ift in mooogigeer die Entwidlung bes Seine begrengt mit fefter Bielbestimmung b. h. es ift in Dag und Regel geftellt für ben bestimmten Bwed. In ngoogifeir liegt die normirende Bestimmung, in προγιγνωσκειν die organisirende. Ueber προγιγνωσκειν

und ngooge Ceer f. m. Erflärung ju Eph. 1, 11. Rom. 8, 28 f. und Lehrwiffenich. G. 170. II. Aufl. G. 164 f. In ber göttlichen Prothese ift hiernach por Grundlegung ber Belt das ideale Belt-Urbild feftgeftellt, bas als folches die absolute Boranlage ber Weltichöpfung und Beltentwicklung in sich schließt (ihren Abrig und Umrig), so bag barin bie Befensbeftimmungen, sowie die Entwicklungs- und Bielbeftimmungen für bas Einzelne und Bange gum boraus gefett find; dies Alles eben in Chrifto und auf Chriftum bin, in ihm hat Die Prothese, ober bas ideale Belt-Urbild eben feine reale, unmittelbare Urbarftellung, fo bak fich auch bie Realifirung ber Prothese (bes geiftigen Urbilde) innerhalb ber Belt nur in Chrifto vermittelt und jo fich jusammenschließt mit dem realen Ur-Abbild Gottes, wie es ebenfalls in Chriftus absolut gegeben ift. Die Freiheit ift burch die Brothese fo wenig aufgehoben, daß fie vielmehr eben burch Befensbeftimmungen und Entwicklungsbestimmungen ber Brothese gesett ift, freilich aber eben badurch auch begrenzt ift, sonft mußten bie Beicopfe Schöpfer werben.\*)

<sup>\*)</sup> Hiernach kann man sich den oben aus der Apokalupse 13, 8 eitirten Ausdruck: "die im Lebensbuch von der Weltschöpfung an eingeschriebenen Namen" etwa erklären. Die Apokalupse spricht in Zeichen, in sinnbildlichen Formen: 1, 1 έσημανεν. Lebensbuch ist also kein sormliches Buch mit Inschriften oder eingetragenen Namen, und Ramen sind nicht die hier den einzelnen Menschen beigelegten, die conventionellen Eigennamen, sondern Namen sind, wie bei Abraham, Petrus 2c. Bezeichnungen, Abbilder der Eigenthümslichkeit der betreffenden Personen, Besensbezeichnungen derselben — es sind typische Namen, und das Lebensbuch ist also die Jusammensassung oder die vollständige Ausstellung der sür das Leben bestimmten Personbilder, der haralteristischen Lebenstwen, die in den einzelnen Wenschen, welche des ewigen Lebens gewürdigt werden sollen, ausgeprägt, realisiert werden sollen. Lebensbuch ist der

Da nun die Sünde eben die dem ewigen Grund und Ziel des Lebens entgegengesette Richtung ist, die von der göttlichen Urbestimmung sich ablösende und das Leben auflösende Bewegung, so ist sie auch nicht in den göttlichen Weltplan hineinzuversetzen als ein Mittel zum Zweck, d. h. als ein dem göttlichen Plan innerlich oder nothewendig angehöriges Mittel. Röm. 3, 7 f. Wiesern aber diese Afterfreiheit möglich ist, wurde oben E. 219 ff. erörtert. Dagegen sür eine Heilung der Sünde eben in Christo, sowie für ihr Gericht bedarf es keiner be-

Befammtausbrud ber göttlichen Brothefe, welche für alle einzelnen Beicopfe und fo namentlich fur die einzelnen Denichen die normalen Befenebestimmungen, ihr 3beal, ihr Urbild aufftellt, welches in ihnen gur Ausprägung tommen muß, damit bas in der Brothefe bestimmte Lebensgiel erreicht werbe. In der Brothefe find alle die einzelnen Lebenstupen festgestellt, Die realifirt werben follen vom Urtupus alles ewigen Lebens aus, Jefus Chriftus, und auf ibn bin. Die Denfchen nun, Die in bas ihnen eigenthumlich zuerfannte Beprage, in ihr emiges 3beal bereite, wenn auch erft anfangsweife (anaoya) principiell eingegangen find, Die tragen fo jeder ben Ramen in fich, ber im Lebenebuch ein getragen, im Befammttypus ber bie einzelnen Lebenstypen gufammenfaffenben Brothefe enthalten ift, ibr Berfonname ift aufgenommen oder wie bei Abraham, Betrus, verwandelt in ben entsprechenden Befensnamen. Das Lebensbuch ift bas Bange, ber Umrig der dem Gingelnen nach Grundlage der Schöpfung gur Bestimmung gegebenen Lebensgestaltungen, enthalt alfo für Jeden bas in ihm angelegte und ju realifirende Lebensideal. Wer nun in Diefe Realifirung nicht eingetreten ift, ber hat feinen Ramen verfdergt; fein empirifdes Eigenbild entfpricht nicht feinem idealen Befensbild, findet fic alfo nicht in der Bahl der allein füre Leben bestimmten Befensbilder; und mar er icon eingetreten ale Mitglied in bas Lebenereid, hat aber nicht übermunden, fo ift fein Rame aus jener Bahl wieder getilgt, Apot. 3, 5. Bu vergleichen ift Lut. 10, 20: "Gure Ramen in den himmeln geschrieben," Acta 13, 48: τεταγμενοι εls ζωην αίωriov. Ebr. 12, 13.

fonderen Beftimmung im göttlichen Beltplan. Beibes refultirt aus ber Grundbeftimmung bes göttlichen Weltplane, jofern Alles eben in Chriftus und nur in Chriftus fein Befen und fein Biel vermittelt erhalt und fofern die Liebe, eben als beilige Liebe Unlage und Ausführung bes Beltplans bestimmt. In Chrifto alfo fann eine Seilung ber Gunde vermittelt merben; bies liegt ale freie Dog= lichteit, als Onabe in der Prothese, jedoch nicht als Nothwendigfeit, da die Gunde ber Wesenswiderspruch ift mit der heiligen Liebe Gottes. Daber bedurfte es für Die Gunde eines befonderen Gnaden- und Berfohnungsprozesses gur Bermittlung mit ber ben Beltplan beftimmenben beiligen Liebe In ber zeitlichen Ericeinung Chrifti zum Seil ber Sünderwelt muffen benn auch alle Faben ber göttlichen Brothefe zusammenlaufen; baber es auch bei Chriftus nicht blok bemuthige Rebensart ift, fonbern ber tieffte Bedante und Ernft, daß er das Gröfte und das Rleinfte feines Berts angutnüpfen habe an ben Willen bes Baters, bag es fo muffe geben, wie es borber beftimmt und in ber Schrift ale göttliche Beftimmung fund gegeben fei. Diefe Ausführung ber göttlichen Brothefe eben im Conflict mit ber ihrem Befen widersprechenden Gunde ift baber bas auch den höhern Beiftern verhüllte Gnabenmufterium, mit beffen factifcher Enthüllung die unergründliche Tiefe einer vielgestalteten Beisheit und Liebe fich entwickelt. Eph. 1, 8-10. 3, 8-11. 18 f. Röm. 11. 32-36. Beil nun nach bem Bejagten in Chriftus die gange göttliche Prothefe gum Auffdlug fommt für bas Biffen und für bas Gein, fo find biejenigen unter ben Gundern, Die fich in Chriftum wieder aufnehmen laffen, eben bamit aus ber übrigen Gunberwelt Ermablte in Bemäßheit ober in Uebereinstimmung mit ber vorweltlichen göttlichen Prothese. Gie haben als Angehörige Chrifti (Rom. 8, 9) diejenige perfonliche Qualität, Die in ber gottlichen Brothefe burch bas er Xoioro vorher erfannt und bestimmt ift für die göttliche Lebensokonomie; indem fich in ihnen Grundbeftimmung des Ginen vorweltlichen Rathidluffes inbividualifirt, find fie nicht nach einem besonderen Borfat über ihre Einzelperfon, fondern nach dem ewigen Borfat Bottes ermählte und verordnete Gottesfinder (Rom. 8, 28. 1 Betr. 1, 1 f. 2, 9), dies eben weil fie eingetreten find in die Brundordnung ber göttlichen Brotheje, in bas er Xolorw und ele Xolorov. Die genauere Ausführung f. in der Lehre von der Erwählung, Ethit I. S. 141. 145 ff., wo auch Die Lutherifde und Calvinifde Prabeftinationelehre befprochen ift. Bgl. auch Leitfaben ber driftl. Glaubenelehre § 33, namentlich G. 237 f. Wir geben nun (nach bem bei § 13 Borausbemertten) auf die beiden hauptfächlichsten Inpen bes geschöpflichen Lebens genauer ein, auf die Engel und auf die Meniden.

### § 15.

# Bon den Engeln.

Wir sehen hier noch ab von den gefallenen Engeln; von diesen ist erst bei der Sünde zu sprechen. Ueber die biblische Welteintheilung im Allgemeinen s. S. 205 f. Die Schrift unterscheidet eine Mehrheit von himmlischen Gebieten oder Existenzsphären, schon in der Bezeichnung

oi ovoavoi, ohne übrigens eine bestimmte Rahl anzugeben, (wie die Rabbinen 7); 2 Ror. 12, 2 ift wohl bestimmt ein britter Simmel genannt, aber nicht gerade ale ber absolut bodfte. Schon innerhalb ber fichtbaren, ber materiellen Belt ift eine Mehrheit pon Simmelsipharen porausgefett, ba auch in biefer Begiehung ber Ausbrud of oroavot portommt. Matth. 24, 31. Ebr. 1, 10 mit 11. 2 Betr. 3, 7 ff. Simmel heift ichon die Region ber Bogel, ber Bolfenhimmel. Die Atmofphare (Ben. 1, 20. Matth. 6, 26), aber auch bie Region ber Sterne, Die bes Simmels Beere beigen. Deuter. 4, 19. Bf. 8, 4. Matth. 24, 29. Cbenfo ift auch eine Dehrheit innerhalb ber geiftigen, unfichtbaren Simmeleregion: Dies zeigt ber Ausbrud f Baribeia των ουρανων, δ χυριος έν ουρανοις Ερβ. 6, 9, "ber Bater und die Engel in ben Simmeln" Matth. 18, 10, pal. Mart. 12, 25, ferner olxia alwriog er rois oboarois 2 Ror. 5, 1, "die Belohnung in den Simmeln" Matth. 5, 12, "gelöft ober gebunden in ben Simmeln" Matth. 16, 19. Beftimmt tritt ale bochfte Sphare, ale Culminationspuntt bes Alle ber gottliche Thronhimmel hervor: o ovoavos x. &. verbunden mit goovog rov Geov Matth. 5, 34. 23, 22. Apot. 4, 2. 16, 17. Dager die Erbe bem Thronhimmel ale bem höchften gegenüberfteht ale Fußichemel, b. h. ale bie niederfte Unterlage, wo fich nur göttliche Fußftapfen barftellen, Die niedersten Abdrude der gottlichen Rraft und Beiftigfeit. (3m A B C. find wir!). Dagegen innerhalb ber boberen Simmelefphare wird Gottes Angeficht gefcaut, b. b. ber perfonlige Ausbrud feines innern Befens, und es gefdieht bort Gottes Wille mufterhaft. Matth. 18, 10. 6, 10. Alfo

Das göttliche Offenbarungsleben und das geschöpssliche Diensteleben sind bort harmonisch ineinander verwoben in ihrer höchsten Stuse. Da ist benn auch nicht nur die höchste Centralisation der göttlichen Hoheitserscheinung (Ebr. 8, 1: δ Θοονος της μεγαλωσυνης), sondern auch die der geschöpsslichen Hoheiten: Θοονοι, κυριστητες, αρχαι, εξουσιαι, δυναμεις. Rol. 1, 16 u. s. W. In diesem höchsten göttlichen Reichsbezirk sind baher auch alle Hauptformen des Weltlebens concentrirt in ihrer höchsten Organisation.\*) Es ist bei dieser biblischen Erwähnung körperlicher Wesen in der geistigen Region zu beachten, daß auch unsere irdisch-körperliche Ratur einst in die geistige Verstärung erhoben wird, nicht mit Aussehung des Körperlichen, sondern mit Verwandlung desselleben. Röm. 8, 21. 1 Kor. 15, 43 f. 53. 2 Kor. 5, 1. Ebr. 1, 12. 12, 27 f.

Dort im Thronhimmel befteht alfo icon eine Bolle enbetheit des gefcopflichen Lebens (daher auch die Bezeichnungen "beilige Engel", "vollendete Gerechte"); es ift ber Git bes pneumatifceleiblichen Lichte und Rraftlebens

<sup>\*)</sup> Benn daher Apol. 4, 3 ff. 5, 11. 22, 1 und sonst im himmel auch Raturgestaltungen erwähnt werden, wie Feuer, Wasser, Lebensbäume, serner die vier Lebewesen, ζωα, mit der Thier- und Menschengestaltung, so sind dies Ales ebenso wesenhafte Existenzen, wie die mit erwähnten Engel, Gott, Christus, und wenn die Letteren wie die Erstren nach der Bestimmung der Apolal. 1, 1 in sinnbildichen Bergleichungen dargestellt werden, so gilt dei Beiden: daß das verglichene Subject nicht selbst ein bloßes Bild ist; nur ist auch das himmlische Raturleben in geistiger Botenzirsteit zu denken, nicht in materieller Schwere und Plumpheit. B3l. auch beim Rommen des himmelreichs die Berbindungen von Geist und Feuer, Geist und Basser, wo Feuer und Basser in Verbindung mit Geist nicht als wesenlose Bilder gedacht sind.

(1 Ror. 15), ju welchem die materielle Welt fich erft ju entwideln hat, und dies eben daburd, daß bas himmlifde Reichsleben ober Lebensinftem burch Defcendeng ihr einorganifirt wird. Matth. 3, 2. Rom. 8, 19 ff. Avof. 21, 1 ff. Die irdifche Belt ift alfo angelegt auf die himmlifche, und hat bort ihre Lebensideale, aber ihre reellen Lebensideale, d. h. ihre vorbildlichen Typen. 3oh. 3, 5 mit B. 12. 4, 14. Matth. 6, 10. 20. 22, 30. Luf. 16, 11. 9. Ebr. 8, 2. 5.\*) Es gehört übrigens der himmel auch in feinem bodften Beariff, auch mit feinen Sporot gur erichaffenen Belt (wenn auch bie Schrift über bie Schöpfung ber unfichtbaren Belt nichts Raberes ausfagt) und fteht mit der fichtbaren in gleicher Abhängigfeit ju Gott in Chrifto. Rom. 8, 38 f. Rol. 1, 16. Eph. 1, 20. 2c. Jeboch tritt amifden beiben Beltgebieten in ihrem gegenwärtigen Berhältniß ein bedeutender Untericied berbor. Im Allgemeinen fteht bie unfichtbare Belt gur fichtbaren im Berhaltniß bon Oben ju Unten (τα άνω, τα κατω) 30h. 8, 23. 3at. 1, 17 und fonft; alfo befteht ein Berhaltnig ber Ueber- und Unterordnung. Für une ift nun ichaubar (oparor) gerade nur bas niedrigere Beltleben; bies eben existirt als Blenouevor (2 Kor. 4, 18), als sinnliche Ericheinung, als Sinnenwelt; wozu benn auch eben die für une icaubare Simmeleregion gehört, wie fie auch mit ber Erbe aus bemfelben materiellen Urftoff erichaffen ift. Ben. 1, 6-8. 14-19. Indem aber bas höhere Belt=

<sup>\*)</sup> Bahn, neutestamentliche Theologie geht § 104 f. wie fein Anderer, auf die unsichtbare Belt ein und ftellt die hauptmomente gut gufammen.

leben für uns unsichtbar ift, ift es unfinnlich, und als Höheres (ra avw) überfinnlich; es ift für uns nur porhanden als vooruevor (Rom. 1, 20), als intelligible Belt.\*) Mur barf bies nicht als eine bloke Erifteng in Form bes menichlichen Beiftes, als blog ideale Exiften; gebeutet werben : vielmehr ift das Unfichtbare gerade bie mabrhafte Realwelt, ra alngera. Lut. 16, 11. Ebr. 8, 2. 9, 24. Bahrend nämlich die fichtbare Belt, die Ginnenwelt, nur eine porübergebende Zeitdauer bat, eine zeitliche, permutorifche Eriftens (2 Ror. 4, 18. 1 Ror. 7, 31) und zwar auch mit Ginichluft ihrer ovoavoi (Ebr. 1, 10-12. 3ef. 51, 6),\*\*) fommt bagegen bem Unsichtbaren, bem Unfinnlichen bas Brabicat bes Ewigen ju, eine Fortdauer, die fich ohne auflofende Bandlungen, wenn auch in Entwicklungen burch alle Zeiten ftetig hindurchzieht. 2 Ror. 4, 18: τα δε μη βλεπομένα αίωνια vgl. mit B. 17 u. 1 Betr. 1, 4. 2 Ror. 5, 1.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wie auch icon die Rirchenväter Die Engel als odoici vonrai bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Sienach tonnen die Engelgeister (wie Auberlen in Herzogs Realencuttop. "himmel" gegen Rurz richtig bemerkt) nicht in den uns sichtbaren Firsternen ihren Wohnsitz haben (etwas Anderes ift das ihnen zugehörige Machtgebiet, ihr mehr oder weniger specieller Wirkungstreis), ebensowenig die vollendeten Menschengeister, die Str. 12, 22—24 wie die Engel mit Gott und Christus zusammengestellt find.

<sup>\*\*\*)</sup> Steht nun hierin (in Bezug auf die Dauer) die sichtbare Belt der unsichtbaren entschieden nach, so ift auf der andern Seite auch nicht zu übersehen: durch die Wandelbarkeit ift der sichtbaren Belt gegenüber der in ihr eingetretenen Depravation auch während ihrer Zeitlickleit die Möglichkeit einer Wiederherftellung und einer Met amorphose ins Höhere gegeben. Die sichtbare Belt kann und soll noch himmlisch werden, Glied des himmlischen Schensischen Belt dan ab die in der unsichtbaren Belt Plat gegriffen hat, ift es ebenfalls alwever; es ift vermöge der

Bir haben also zwischen ber unteren und ber oberen Belt ben zweifachen Untericied:

- a) den Unterschied in der Erscheinung und eben damit auch in der Art ihrer Erkennbarkeit für uns durch βλεπειν oder durch bloßes νοειν, daher bezeichnet durch sichtbar und unfichtbar, sinnlich und übersinnlich; und
- b) ben Unterschied in der Eriftenzform, bezeichnet burch Beitlichfeit und Ewigfeit, Bergänglichkeit und Unbergänglichkeit.

3ft nun bie vergängliche Sinnenwelt von Raum und Reit bedingt und beidrantt, fo bat bagegen die obere als unfinnlich und emig an feinem von beiben eine Schrante. Bon diesem zweifachen Unterschied aber abgesehen bilbet Die fichtbare und die unfichtbare Beltregion Gin organifc ver bundenes Suftem, ber Untericied ift noch feine 216und Ausschließung. Rol. 1, 17: τα παντα έν αυτω συνεστηχεν. Es ift eine, wenn icon nicht gleichformige, jo abgeftufte 3mmanenz, Die alle Sphären bes Beltlebens burchgreift, und bie Alles, vom Riederften bis jum Bochften in Ginem Spftem göttlicher Gelbftvermittlung befagt, in bem Suftem ber Logos-Bermittlung - Dies ift Die Ginbeit bes Bangen. - Eben von biefer Ginheit aus entwideln fich nun auch alle Arten und Grade von Leben und Thatigfeit oben und unten in allfeitiger Berbun. benheit und Berührung. Indem nämlich die göttliche Gelbstvermittlung Allem inne ift, aber jeder Erifteng in eigen-

Unwandelbarfeit, die in diefer Sphäre das Naturgefet bildet, etwas entich ieden Fixirtes; eine Wiederbringung ift nicht möglich, vielmehr nur eine absolute Ausstogung. Matth. 25, 41. Apol. 20, 10 f. u. s. w.

thümlicher Beise, steht auch Alles in gegenseitiger Bermittslung von dem Sinen Centrum aus, wobei die höheren Existenzen und die niedrigeren, jede nach ihrer Art und ihrem Maß, gegenseitig ineinander wirken. Denn auch das Niedrigere hat wieder etwas Sigenthümliches, worin es gegenüber dem Höheren etwas Besonderes darbietet. Höheres und Niederes ist gegenseitig miteinander verbunden und so aneinander gebunden, in einander übergehend. So namentlich die Menscheit ist nach unten gebunden an die niedrigere Natur, aber ebenso nicht minder nach oben an eine höhere Natur, wie die niedrigere an die menschliche gebunden ist als an die höhere. In den unter dem Menschen stehenden Lebensstusen zeigen sich unentwickelte Anfänge und Analogieen des menschlichen Organismus. Dieser erscheint als Bostulat der niedrigeren Natur. Aber auch die Menschennatur postuliert den Engel,\*)

<sup>\*)</sup> Dem bloft toemologischen ober eigentlich geologischen Standpunft ber gewöhnlichen Philosophie folieft fich bie gange Belt in ber Ericheinungs. welt ab; ebenfo im abstracten Totalbegriff Diefer Ericeinungswelt ichlieft fich ihr ber Begriff von Gott ab. 3mifden einem folden Gott nun. einem logifden Gedantenbild bes Meniden, ober bem für abfolut ertfarten Menidengeift und zwijden ber Dieffeitigen Ratur ift benn freilich fein mefentlicher Abftand, bag man bie Rothmendigfeit einfabe und auch nur Raum hatte für eine vom Meniden noch hober bingufgebende Lebensleiter-Es bleiben ba vom Menfchen aus nur Relationen theile ju feiner eigenen 3bee, theile ju einem lebenstreis, ber gerade im Denichen feinen abichlie-Benben Bobepuntt erreicht. Bo bagegen einmal nur fo viel mahre Gelbftertenntnig ift, bag bem Menfchen fein eigener Beift nur ale ein relativ Bodites ericeint und bas bieffeitige Leben - auch bas Beiftesleben mit eingeschloffen - ale ein materiell beschränftes und gebundenes, bas feinesmege ber 3bee bes Beiftes entipricht, ba zeigt fich auch im Menichen nur ber unentwickelte Anfang einer boberen Lebensftufe gefett, gleichwie in ben unter bem Meniden ftebenben Stufen mit ihren Analogien bes menichlichen Tupus ber lettere feine noch unentwidelte Borausfetung bat, ohne

d. b. in ihrer geiftigen Gigenthumlichkeit, Die fie von ber unter ihr ftebenden Natur unterscheibet, Die aber als eine materiell beidrantte und gebundene ber 3bee bes Beiftes nicht entspricht, wie ber 3dee des menichlichen Organismus Die Borftufen beffelben in ber Natur nicht entsprechen, aljo das Beiftige in der Menschennatur poftulirt eine voll entwidelte felbitandige Berausfepung des Beifteslebens in einer höhern Befensclaffe, Die über ber menichlichen binausliegt, wie diese über der thierischen. Auch der unermegliche himmeleraum, beffen Sternenreichthum ale mufige Beltbecoration feinen Ginn bat, nimmt gan; naturgemäß für bie obere Belt im Gangen ben Reichthum eines eigentlichen Lebenssnftems in Unspruch, in welchem gerade auch für bas geiftige Leben höhere Entwicklungeftufen eröffnet fein muffen, wie bort auch Die feinste Rorperlichfeit, bas Licht, feine intenfivite Ausbreitung bat. (Ahnungen vom Standpunkt ber Naturforidung f. bei Bonnet, Betrachtungen über Die Ratur 3. 11 f. 17 f. 26 f.). Bie nun aber unfere fichtbare Belt gerfällt in perfonliches Gein und in fachliches Gein, fo muß auch gemäß ber organischen Bleichartigfeit, Die beiden Belten als Theilen Gines Spfteme gutommt, ein analoges Berhalt= nig in ber unfichtbaren Belt angenommen werben; und jo wird auch in der Schrift ra enovoarea gebraucht, nicht nur in raumlichem, fondern auch in fachlichem Ginn von den unnichtbaren Realitäten. Ebr. 9, 23 f. Eph. 1, 3 mit Ebr. 10, 1: τα μελλοντα άγαθα, τα πραγματα οι βλεπομενα.

daß aber die Folge wäre, daß 3. B. die Affen zu Menschen werden, sondern jede Classe existirt als selbständige unter einer höhern Classe.

1 Kor. 15, 40: σωματα επουφανία parallel ben επιγεία. (Darüber unten.) Ebenso ist ber himmel im Schriftbegriff nicht ohne persönliche Wesen zu benken, die ihm eigenthümlich und ursprünglich angehören, nicht daß er von der Erde nur bevölkert würde. Die Schrift stellt den Heeren der Geschöpfe auf Erden von Anfang an gegenüber Heere im himmel, und zwar solche, die Gott anbeten, daß man also nicht an Sterne nur benken dars. Gen. 2, 1. 32, 1 f. Nehem. 9, 6. Ps. 148, 2.

### Behandeln wir nun:

1. Die Ratur Diefer perfonlichen Befen bes himmels. (Chriftl. Reben, V. Itr. 1). Diefe Ratur wird bezeichnet burch nvevua, wie die Ratur ber Menichen burch oaog. Bene höheren Befen haben nicht nur Beift in fich als Beftandtheil ihrer Natur, fondern find Beifter (Ebr. 1, 4). Beift ift ber Befensbegriff ihrer Ratur, wie Fleifch bei ben Denichen. Daber wird bei ihnen ber pneumatifche Charafter auch burch die nornota nicht aufgehoben: nrevuara nornoa, ακαθαρτα. Bal. die Evangelien und Eph. 6, 12 τα πνευματικά της πονηριας im Gegenfat zu αίμα και σαρξ. Nun ichließt die Bezeichnung nvermara wohl die materielle Körperlichfeit aus, die aus (Lut. 24, 39), nicht aber bas Rorperliche ichlechthin, jo wenig als bei ben Menichen bas Beiftige ichlechthin ausgeschloffen ift burch ihre Bezeichnung als auot. Es wird aber auch ausbrudlich 1 Ror. 15, 40-50 bem irdifden Leibesleben ein himmlifdes gegenübergeftellt, σωματα έπιγεια σωματα έπουρανια. Letteres begieht fich junächst allerdings auf die fichtbaren Simmelsförper. B. 41. Dies foll ja aber eben ale erläuternbe Analogie binüberleiten

ju bem B. 44 gengunten gona avernatizor und feiner doza beim ar 9pwnog enouverog, also zu einer wirflich überirdifc-geiftigen Leiblichfeit, Die B. 47-49 gegenübergeftellt wird ber irbifch-pinchifden Leiblichfeit ber gegenwärtigen Denichennatur. Wie B. 35-37 bas fichtbare Samenforn mit feiner Entwicklung eines neuen Leibes Analogie ift für Die Entwicklung eines neuen höheren Leibes in ber Auferstehung, io die fichtbaren Erd- und Simmelsförper B. 40 find mit ihrer Bericiebenheit untereinander in Bezug auf doga eine Analogie für die specififche doga einer boberen himmlischen Leiblichkeit. Much 2 Ror. 5, 1 f. beift ber bem irbijden entgegengesette Leib geradezu to oixnengior to e's ougaror und oixia er rois oroavois; wenn nun im himmel gar feine Leiblichfeit ift, wie fommt benn ber neue Menichenleib aus bem Simmel und bat feine Erifteng im Simmel und gwar mit bem Bradicat olnea? Wie fann fich bas Simmlifde gleich bem Irbifden in einem Leib als feinem eixwr barftellen (1 Ror. 15, 49), wenn bas Simmlifde Die Deagtion ber Leiblichkeit ichlechtbin ift. Der Simmel aber, in welchem die neue Rörperlichfeit ber Menfchen nach 2 Ror. 5, 1 f. ihren substantiellen Ursprung und ihren Git hat, wird eben als die Beimath ber Engel gedacht, wie als die bes verklärten urbildlichen Leibes Jeju Chrifti (Bhil. 3, 20 f. Mart. 12, 25: ayyedor er rois organois. Ebr. 12, 22); ja ausdrüdlich noch merben Matth. 22, 30. Mart. 12, 25. But. 20, 36 die Auferstandenen d. b. eben die mit ber neuen Leiblichkeit begabten Menichen ale loayyelor bezeichnet b. b. völlig gleich ben Engeln, nicht nur ihnen theilweise gleich oder ihnen ähnlich,  $\delta\mu$ 0101, vgl. 1 Kor. 15, 49. 53.\*

Mit ber Engelgleichheit begründet baber ber Berr burch yap Lut. 20, 35 f. nicht engelgleiche Beifteseigenicaften ber Auferstandenen, fondern gerade engelgleiche neue Leibes. eigenschaften im Begenfat zu ben jetigen, nämlich bas Richtfterben und Richtheirathen - dies gehört bemnach gur Engelgleichheit. Und fo gebort es auch jum Begriff ber höheren Beifter wesentlich, daß ihnen eine leib: liche Meußerlichfeit gutommt, die aber eben abaquat ift ihrer geistigen Besenheit und ihrer himmlischen Lebensiphare, wie unfere jetige Leiblichkeit unferer jetigen pfnchifchen Befenheit und unferer irdifden Belt. Der Dualismus zwischen Beift und Leib, wie er hier ftatt hat, ift bei ben Engeln wie bei den ihnen gleichgestellten Menfchen aufgehoben in der Alles bestimmenden Superiorität bes Beiftes. Der Engelleib oder der Beifterleib ift alfo im Unterichied bom menichlichen Geelenleib ein bon ber Beiftigteit durchdrungenes, in fie aufgenommenes, ihr affimilirtes Leibesorgan, σωμα πνευματιxov, das eben daber feiner Subftang nach unverweslich ift, feiner Erideinung nach lichthaft, und

<sup>\*)</sup> Und eine Leibesumwandlung ift es ja, die in der Auferstehung vor sich geht, nicht eine Geistesumwandlung; also eben vermöge der neuen Leiblichteit werden die Auferstandenen lowyyekor nicht, wie Hofmann ganz willfürlig einschiebt, ungeachtet der Leiblichkeit. Wenn ich einem Bettler eine neue Kleidung in Aussicht stelle und dabei sage: Da wirst den völlig einem König gleich sein — so denkt doch kein vernünstiger Wensch daran, es heiße: abgesehen vom Kleid, ungeachtet desselben, werde er dem König völlig gleich sein.

feiner Birtung nach fraftvoll. 1 Ror. 15, 42. val. B. 50 u. 52. Für Die Rorperlichfeit ber Beifter befteht baber auch nicht die beidrantte und beidrantende Form ber irdifden Rörper, fondern für Engel ift ber Raum burdbringlid, abnlich wie für bas Licht. Darin liegt bie Bermittlung für bas in ber Schrift geltend gemachte Ginwirfen ber Engel auf die irdifche Rorperwelt, und eben zu biefem ericeinungsmagigen Wirten ber Engel, nicht zu ihrem Wefen, nur gur Engelmanifestation geboren auch irbifde Erideinung sformen, und zwar gerabe folde, welche wie Licht und Wind am meiften ber pneumatifchen Lebensform analog find und die überhaupt auch den höchsten und ben innerlichsten Beiftesoffenbarungen Gottes jum Behifel bienen eben für Die Birfung und Ericeinung in Diefer irbifden Leibeswelt. Bal. Ebr. 1, 7. (feine Boten treten auf in Beftalt bon nvevua und nvo); 3oh. 3, 8, (wo Beift und Wind ineinander fpielt), vgl. in Bezug auf Lichtbefleidung gut. 2, 9. 24, 4. Matth. 28, 2 f. Act. 1, 10. 2, 2 f.\*)

2. Die Stellung Diefer Beifter in ber gott-

<sup>\*)</sup> In Licht und Bind (Hauch) tritt die erdfloffliche Berdichtung gerade jurud, die irdisch-räumliche Gebundenheit und das Massengeset; es einigt sich in ihnen die seinste, reinste und doch intensivste Substantialität, die rascheste, leichteste und doch durchdringendste Bewegung, die freieste Gestaltungskraft, die alle Form und so auch die menichliche annehmen kann. Rach Allem Bisherigen ist es nicht eine ungebunden vagirende Phantasie, sondern das Bindende und Berbindende eines consequenten Begriffs, wenn die Schrift in solchen freien Erscheindende eines consequenten Begriffs, wenn die Schrift in solchen freien Erscheinennen die geistigen Kraftgestalten der höhern Belt wirssam werden läßt gerade innerhalb der tellurischen Auch wo die Engel in menschlicher Gestalt erscheinen, treten sie oft unmittelbar kenntlich auf als leuchtende Lichtgestalten oder sie sind als solche verhällt und zeigen ihren Lichtkern noch beim Berschwinden.

liden Defonomie ift administrativer Art und wird eben burch ben Ramen מֹץיבּוֹם, Boten, bezeichnet, wie ibre Ratur burch nvevuara, Bal. Ebr. 1, 14: navrec (άγγελοι) είσι λειτουργικα πνευματα είς διακονιαν αποστελλομενα. Λειτουργικα bezeichnet bie dienftliche Stellung in Bezug auf Gott, Siaxoria in Bezug auf Belt und Men-Der Rame ayyelor bezeichnet im Allgemeinen eben Die Anfündigung und Bollgiehung von Auftragen, alfo eine Function, eine bienftliche Stellung, nicht aber an und für fich befondere Befen. 'Ayyekor wird baber generell gebraucht, jo daß auch Menichen, wie 3. B. Bropheten und Briefter, ja auch ber Sohn Gottes felbst mit άγγελος, πέρο, be-Rämlich vermöge der Berbindung des neuzeichnet werben. teftamentlichen Logosbegriffs mit bem altteftamentlichen Mal'ach tritt auch ber Cobn Gottes in der Mal'achform auf. Bal. Ebr. 3, 1. 6 anogrodog Ingove Xolorog. Borberrichend aber eignet ber Ausbruck namentlich den höhern Beiftern ale ben nachftberufenen Dienern Gottes. (Gingehend ift ber altteftamentl. Mal'ad x. e. behandelt in Dehlere altteftamentl. Theologie § 59 f.) Als Engel alfo, oder in ihrer adminiftrativen Bedeutung vermitteln Die boberen Beifter Die gottliche Energie und Organisationethatigfeit potentiell, b. b. eben in ihren innern Rraftsteigerungen, fie vermitteln also bie Dachtfeite ber göttlichen Offenbarung, nicht unmittelbar Die geiftig bibaftifche und ethifche Seite berfelben, obgleich nicht ohne Bezug auf Die lettere, wie wir fpater feben werben. rührt die Bezeichnung appelor durauews Geor 2 Theff. 1, 7 (Machtboten). 3hr Dienstverhältnig nach unten (gur Erde und zur Menscheit), ihre diaxoria beftimmt fich eben nach ihrer

ipeciellen Stellung zu Gott, nach ihrer Lettovoyia, als Musfluß berfelben; fie geniegen nämlich anbetend bie Unicanung bes Angesichts Gottes, b. b. bes perfonlichen Abdruck feines Befens, wie berfelbe fich barftellt im Mittelpuntt ber göttlichen Dachterscheinung, in ber Centralftatte der göttlichen Reichsmajeftat, im Thron. Gie find alfo die erften Geber und Diener Gottes und fo nehmen fie in feligem Beborfam Die göttlichen Centralbeftimmungen in fich auf gur concreten Bermirflichung. Matth. 18, 10. Apof. 7, 11: παντες οι αγγελοι έστηκεσαν κυκλω του θρονου, val. Ebr 12, 22 f. Dan. 7, 10. 3ef. 6, 1 ff. Bf. 103, 20. Lut. 1, 19. Matth. 6, 10. Gie bilben ein gegliebertes Banges ale bas himmlifde Beer, στρατια οι ρανιος (Luf. 2, 13), ή στρατια του ούρανου. Act. 7, 42, val. Gen. 32, 1 f. 1 Reg. 22, 19. Dan. 4, 10. 14. In Diefer Bezeichnung und in der Unterscheidung von Engelfürsten liegt eine qualitative Bericiedenheit und Abstufung. Bgl. Apot. 12, 7 Dichael und oi ayyekor artov, entsprechend bem Teufel und feinen Engeln Matth. 25, 41; ferner 1 Theff. 4, 16 und Jud. 6 do yay-עובול ב Dan. 12. 1 השר הגרול und Dan. 10, 13 הושלרים הראשנים, Engelfürsten, vgl. 1 Tim. 5, 21 oi פֿאלבים xtol ayyedol. In den Ausbrücken agxal, egovolal, devapels beuten fich ohne Zweifel verschiedene principielle Dacht= beziehungen an jum Beidichtes und Naturleben; in ben Sporor und xuprornreg aber liegt ein hineinragen in die göttliche Centralgewalt, ein Theilnehmen baran, bas über den blogen Botenbegriff hinausgeht, es find Throngeifter. Bgl. auch Apof. 1, 4. 4, 5. 5, 6. 3, 1.\*) Die Thron-

<sup>\*)</sup> Die ênza nvevpara find nicht eine Bervielfältigung des hl. Geistes

geifter bilben im Centrum bes gottlichen Weltsuftems Die oberfte, Gott nächfte Bermittlung ber göttlichen Beltwirfungen; und es gehort diefe oberfte, wie die niederfte Bermittlung eben jum Begriff eines Offenbarungefufteme und göttlichen 3mmaneng, welche alle Regionen ber einer (Bal. S. 279 ff. und bei Shopfung burchgreift. ber Schöpfung, Erganzungen in ber Lehrwiffenich.) Run aber ift es nicht fo, daß die göttliche Wirkfamkeit felbft durch Die vermittelnde Stellung der Engel für die fichtbare Belt in die Ferne gerückt murbe. Wie die gottliche Energie in Allem und Jedem für fich bas belebende und ordnende Rraftprincip ift (in Engel und Meniden), fo tritt fie mit und in bem Bobern auch bem Riedrigeren nabe, und zwar nabe in einem höhern Dag ber Energie, ale bas Riedrige für fich in fich folieft und unmittelbar bon Gott faffen tann, in einem Dag, wie es junachft nur bas Bobere in fich aufnehmen tann, eben feiner höbern Ratur und Stellung gemäß, um es fo weiter hineinguleiten in die anschließende niedrigere Lebenssphäre. Die Engelumgebung und ihre vermittelnde Aussendung ift alfo feine bloke theofratifche Ausfcmudung. Es gehort biefe gliedliche Bermittlung ju ber Gerechtigfeit, zu ber fittlichen Mathematit (ua Geoic), worin Das aange Beltsuftem mit aller feiner Bewegung befagt und beftimmt ift. Daber werden bie Engel eben dargeftellt als Die Bollzieher bes gottlichen Wortes und ber gottlichen

selbst; diese giebt es so wenig als eine Bervielfältigung des doyos und des Baters; — sondern es ist dieselbe Berbindung, wie 1 Tim. 5, 21 mit Gott und Jesus Christus of exdexios dyyedos verbunden sind. S. im Weiteren m. Erklärung der Offenbarung Johann. S. 39 ff.

ecconia (Pf. 103, 20—22), b. h. also als die Organe der allem immanenten Logos-Kraft und dies im Geist ihrer Grundbestimmung, wie sie in der göttlichen ecconica liegt. Bgl. S. 258 ff. 271 ff.

Gang confequent bem bisher entwickelten Begriff von ber Stellung ber Engel im Allgemeinen werden fie nun auch in ber Schrift namhaft gemacht in besonderen Dienstbezies hungen und zwar:

a) ale bie geiftigen ober perfonlichen Potengen, welche die göttliche Ratur - Abministration, ober genauer bie Offenbarungethätigfeit in ber Ratur vermitteln. Es werden baber phyfifche Birtungen an die Engel gefnüpft (i. die Stellen unten), aber nicht als rein phnfifche, ale bloß materielle, ober wie fie ber ichon feftgeftellten Raturordnung angehören,") fondern, wie dies icon im Begriff ayyelog liegt, als Folge des göttlichen anooreddeer (Ebr. 1, 14), jur Bollziehung besonderer Auftrage. Go geboren Raturwirfungen eben dann und ba ben Engeln ober Beiftern birect an, wo es fich um fpecielle Offenbarungsacte im Naturleben handelt, wo in ber Ratur ihr Bufammenwirten mit geiftigen und ethifden 3weden Bottes fignificant fich ausspricht ober fich aussprechen foll, bie diaxoria für das Religiofe und Sittliche. Ebr. 1, 14. Da follen die Engel Befehle Gottes, alfo fpecielle Willensbeftimmungen ober Anordnungen in ber göttlichen Beltverwaltung vollziehen. Pf. 103, 20-22. Und wie fich nun in ber göttlichen Weltadminiftration im Allgemeinen Bute und Berechtigfeit ver-

<sup>\*)</sup> So ertfart 3. B. Sofmann die Engel für das nothwendige Mebium der Beltbeziehung Gottes.

binden, so treten auch die Engel den Menschen ebensowohl zur Strafe auf, als zur Hülfe.\*) Bgl. außer Ps. 103, 20—22 noch 104, 4. 78, 25. 3es. 37, 36. Ebr. 1, 7. 3oh. 5, 4. (Ueber die Schtheit dieser Stelle s. außer De Wette und Baumgarten Erusius auch Hofmann, Schriftbeweis I. Th. S. 326 ff. Die Quelle für sich sprudelt immer, ohne Engel, aber ihre temporäre Heiltraft beruht auf dem temporären Descendiren eines Engels). Bgl. auch Apot. 16, 4 f.: à âyyelog rwr édarwr, 14, 18: âyyelog êxwr êşovolar ênt rov nvoos, Ps. 34, 8. 35, 5. Erod. 12, 19. 2 Sam. 24, 15 f. Act. 12, 7. 23.\*\*) In ihrer offenbarenden Thätigkeit innerhalb der Natur gehören die Engel zur Phänomenologie des Naturlebens, bestimmter zur Geistesphänomenik desselben; sie sind aber nicht selbst

<sup>\*)</sup> Bf. 78, 49 heiften Die iiber Regupten verhangten Strafen eine Sendung von "Ungliidsengeln," משלחת מלאבי רעים, wo Luther "boje Engel" überfett, magrend bort nicht moralifd boje Engel, abgefallene Engel gemeint find. Diefe nennt Die Schrift bofe ober unreine Beifter, aber nicht bofe Engel, weil Diefelben in Rolge ihres Abfalls nicht mehr Engel b. h. Boten, Diener Gottes find, vielmehr beifen fie ayrelor tov Siabolov Matth. 25, 41, Apolal. 12, 9, Der Ausbrud dyyekor für fich bezeichnet eben bie Gottes Dienft getreu gebliebenen Beifter, Die benn auch nicht in ber Schrift gute Engel beifen, ale gabe es neben ihnen boje, fonbern: Die beiligen Engel, Die Bott angehörigen, 3. B. Watth. 25, 31: narres of agrior dyyekor. In 2 Betr. 2, 4. (vgl. 1 Ror. 6, 3) werden die bofen Beifter eben als ayyelor auapingarres, ale abgefallene Engel bezeichnet mit Begiebung auf ihren fruberen Buftand, ihre dorn, Jud. 6.; und 2 Betr. 2, 11. find daber aryeloi logii xai Suvanei neigores dries eben die wirtlichen, die beiligen Engel, Die fein bem Berrn, bem einzigen Richter, porgreifenbes Urtheil fallen, weil fie ale Engel eben nur feine Befehle und Urtheile polifireden. Bal. 3ub. 2. 9.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dahn, neutestamentl. Theol. § 125-127.

die Naturphänomene oder Bersonisicationen berselben, sondern sie bilden selbstthätige Phänomene mit ihrer höhern Kraft als Geister und mit sittlich religiöser Bestimmung als göttliche Boten. Bir können also sagen, daß die Engelsthätigkeit der Dynamik des Natursebens angehört, nicht der Mechanik, jenes in der Art, daß sie demselben seinen intelligibeln oder übersinnlichen Charakter und Ausdruck vermittelt in Angemessenheit zur göttlichen Grundbestimmung des Natursebens, und in Bollzug besonderer göttlicher Bestimsmungen.

b) Indem aber bann die göttliche Offenbarung über die Naturoffenbarung binaus fortidreitet jur Bildung einer The o = fratie, treten die Engel auch hiebei auf in allen bedeutungsvollen Momenten als die mitwirkenden Organe ober Diener bon Abraham an bis in die Zeit bes Exile (Bf. 68, 18. Act. 7, 53. Ebr. 2, 2. Gal. 3, 19), und indem mit letterem Die theofratifche Weltregierung auch auf bas Bebiet ber Beltreiche hinübertrat, wird nun auch die Dacht ber Engel enthüllt in ihrer Begiehung zu ben Beichiden ber Beltreiche, alfo gu ber allgemeinen Beidichtsentwicklung, jedoch mit ber beftimmten Grundbeziehung auf bas Reich Gottes. (Co namentlich im Buch Daniel.) Go vermitteln bie Engel alfo auch in ber Dynamit bes Befdichtelebens, wie in ber des Naturlebens, Die göttlichen Organisations: bestimmungen für bie fittlich religiösen, speciell für die theofratifden 3mede ber Offenbarung.\*)

<sup>\*)</sup> Die allmähliche Ausbildung ber biblifden Engellehre berechtigt burchaus nicht zu einer Ableitung berfelben aus exoterifchen Ein-

Wie nun aber bie Organisationsthätigkeit ber Offenbarung zus rücktritt mit ben Propheten, so tritt auch bie geschichtliche Wirksamkeit ber Engel nicht mehr auf bem Schauplat hervor es ift bas große Schweigen Gottes. — Anders bagegen:

c) wo nun wieder in Chriftus und in den Apofteln eine neue Offenbarungethätigfeit beginnt, Die Organifirung ber höchften Offenbarungeftufe, des Simmelreichs felber, ba entfaltet fich auch wieder (3oh. 1, 52) ber Connex amifchen fichtbarer und unfichtbarer Welt in neuer Bewegung bei allen bebeutenberen Organisations-Momenten ber neuen Offenbarung, jo bei Chrifti Geburt, Flucht, Berfuchung, Todestampf, Auferstehung, Simmelfahrt, bei ber Leitung und Rettung ber Apostel. S. Lehrwiffenichaft G. 182 f. 2. Aufl. S. 173 ff. Nachdem aber die außere Begrundung ber neuen Dekonomie vollendet ift, die Begrundung in Ratur und Befdicte, und nur die Entwicklung ihres inneren Befens im Beifte zu erfolgen bat, welche als ein mit Chrifto berborgenes Leben (Rol. 3, 3 f.) fich aus bem Sichtbaren ins Unfichtbare gurudzieht, ba tritt auch bie Engelthätigfeit aus ber Ericeinung jurud. Much bie Entwicklungeftabien bes

flüssen, wie aus halbäischen und zoroaftrischen Ibeen; diese Allmäslickeit liegt vielmehr gerade wieder in der Consequenz des biblischen Offenbarungsbegriffs. In allen ihren Lehren, in der Lehre von Gott selbst, hält die Offenbarung einen allmäslichen Entwicklungsgang ein, sich andassend dem Zeitbedürsnissen, aber nicht schöpfend aus dem Zeitgeist und aus dem Deidenthum. So z. B. wird auch der Gottesdienst nur allmählich immer innerlicher bestimmt. (Bgl. über diese Allmäslickeit und pädagogische Berbindung von Aeußerem und Innerem § 4.). Nach dem Exil tritt namentlich der Gegensat der gefallenen Engel stärker hervor, aber auch dies hat seinen objectiven Frund, keinen bloß subjectiven, wie dies has se schollenen Spassen der gehalenen Engel stützer vom Teusse vom Teusse werden wir darauf zurüsstommen.

göttlichen Reichs innerhalb ber Welt haben bis jum neuen Offenbarungstag Chrifti ibren intelligiblen Grund rein in ber unfichtbaren Belt, ohne andere ale für bas geiftige Schauen und Erfennen jur Bahrnehmung ju tommen, wie benn die Apotalnpfe eben ben intelligiblen Sintergrund ber gangen gottlichen Reichsgeschichte auf Erben für Die geiftige Erfenntnif enthüllt, und ba zeigt fich burchgangig bas Bereingreifen ber unfichtbaren Botengen bes gottlichen Reiche in Die Natur und in Die Beltgeichichte eben burch Engel vermittelt. Consequent bagegen tritt die Engelthätigkeit wieder in die Ericheinung, wenn bas gottliche Reich felbft wieber in feinem Saupt, in Chriftus aus ber geiftigen Berborgenheit offenfundig in die Natur und Geschichte bineintritt, um nun feine Majeftat, feine doga bis in Die Rörperlichkeit beraus zu entfalten, b. f. fie eben in Natur und Befdichte zu verleiblichen. Damit ift auch die Engelthätigfeit und Ericheinung in ihrem Bipfel angelangt: fie treten auf ale bie Bollgieber ber Endentideibungen bes Beltrichters, Die einen neuen Beltzuftanb begründen. Bgl. Lut. 9, 26. Matth. 16, 27. 13, 49. 25, 31. 2 Theff. 1, 7. Diese Stellung ber Engel auch innerhalb ber driftlichen Detonomie führt uns

3. auf Die driftlichereligiofe Bedeutung Der Engel. Bal. Lehrwiffenich. S. 183 ff. 2. Aufl. S. 176 ff.\*)

<sup>\*)</sup> Sagt man, über die Engel stelle die Schrift teine eigentliche Lehre auf, sondern handle von ihnen nur auf Grund von Thatsachen, woraus sich im Bolt eine religiöse Ueberzeugung bildete (Rahnis), so übersieht man einerseits, daß sich der Schrift, wie es ja auch theilweise geschieht, eine eigentliche Lehre in den meisten dogmatischen Lehrartikeln absprechen läßt, sodald man Lehre im formalen Begriff der Schule nimmt, andrerseits gesoren die Engel in der Schrift nicht bloß ins Gebiet des

Bier nur einige nabere Beftimmungen. Die Menichenwelt im Allgemeinen in ihrer gegenwärtigen Naturberfaffung und Beidichtentwicklung fteht zu ben Engeln in einem Berhaltniß ber Unterworfenheit, ber Abhangigfeit vermöge ihrer Entfremdung von Gott; und biefe Abhangigfeit behnt fich baber fogar aus auf die Abhängigteit von ben gefallenen Engeln: baber beifen gerade bie bofen Beifter xoguoxouroos; in ber gottentfrembeten Belt, und es tritt ein appor rov xoquor auf, wobon fpater. Die Abhangigfeit bon Engeln überhaupt findet aber innerhalb bes Reiches Gottes nicht ftatt (Ebr. 2, 5). Die Erben ber neuen Belt treten als louyyelor auf, als ben Engeln völlig gleich; und biejenigen Blaubigen, Die bier icon burch ben Befit bee gottlichen Beiftes nveruarixor werben, fteben ebendaher auch bereits bem innern Wefen nach, wenn icon nicht ber gangen Lebensftufe nach, ben Engeln gleich ale freie Gottesfohne und Gottesbiener, gelangen baber auch am Ende bis jur richterlichen Stellung gegenüber ben gefallenen Engeln. 1 Ror. 6, 3. Gie bilben mit ben Engeln Eine lebendig gegliederte Bemeinschaft unter Chriftus, als bem von beiden Theilen angebeteten Saupt. Eph. 1, 10. 21. 1 Petr. 3, 22. Ebr. 1, 6. 12, 22-24. Apot. 5, 11 ff. So ift es wieder begriffliche Confequeng, wenn die Schrift

aus Thatsachen abstrahirten subjectiven Glaubens, sondern in alle wesentlichen Ausschläftliffe der Schrift über Gott, Chriftus und Menschen sind die Aussagen über die Engel verwoben. Wenn der hert felber sagt: "Die Engel sehen das Angesicht Gottes, freuen sich über sich elektrende Sünder, werden mit mir zum Gericht konnnen, sie wissen nicht die Zeit," und wenn es heißt: "ich beschwöre dich vor Gott und Zesus Christus und den auserwählten Engeln" — "sie ftreben einzudringen in das heilsgeheimniß" u. s. w. — sind das Abstractionen, die das Glaubensbewußtsein sich auf Grund von Thatsachen machte?

Engel und Blaubige ale Mittuechte por Gott coordinirt. und eine religiös unterwürfige Berehrung ber Engel ftreng verwirft. Apol. 19, 10. 22, 8 f. Rol. 2, 18. Gal. 1, 8. Ebr. 2, 5-8. Gine ber antifen Engelverehrung entgegengefette moderne Ueberspannung ift es, wenn nach Rothe, Sofmann, Butg, Sahn die Menichen, namentlich bie vollendeten, höher fteben follen ale bie Engel. Enticieden werden aber in der Schrift direct die Engel über die Menichen im Allgemeinen geftellt nicht nur ber Rraft und Burbe nach, fondern auch im Biffen; namentlich ftellt ber Berr Matth. 24, 36 val. mit Mart. 13, 32 bas Engelwiffen als das bem Biffen des Cohnes nadite bin, und auch Gbr. 1, 5 f. 2, 9 bilben fie außer Gott und bem Sohn den bochften Bergleichungspunkt. Benn aber ben überwindenden Gläubigen Apotal. 3, 21 bas Gigen mit Chriftus auf feinem Thron verheißen ift, fo bezieht fich bies (val. 2, 26--28) auf bie Berrichaft über die Bolfer in ber neuen Menschenwelt, nicht über die Engel im Simmel. Es ift ber Thron gemeint, ben Chriftus nach 1. 13 ale ber Menichenfohn, der felbit überwunden hat (3, 21), einft ale Bolferregent auf Erden einnimmt, und ben eben die ibm nachfolgenden Ueberwinder mit ihm theilen follen; vgl. auch Matth. 19, 28 ff. 25, 31 ff. Darauf bezieht fich eben das ben überwindenden Gläubigen beigelegte συμβασιλευειν. Offenb. 1, 9. 22, 5. 2 Tim. 2, 12. Wenn Sahn fich weiter barauf beruft, bag Jatobus die Christen απαργην των κτισματων nennt 1, 18, so ist einmal überfeben, daß pracifermeife reva bei anagynv ftebt, alfo jedenfalle bie Chriften nicht ale ausschließliche anapyn im Beltall bezeichnet find. Gie find anagyn ale Gottesfohne,

find aber nicht die ausschließlichen Gottesfohne im Universum, fondern find als folde eben nur laayyeloi (Lut. 20, 36); und am wenigften find die ber Engelwelt angehörigen Sooroi, xvoiornreg, aoyai biefer driftlichen anagyn unterworfen, wie benn überhaupt in anagyn etwas ber Zeit nach Erftes, nicht bas vollendete Sochfte bezeichnet ift. Rom. 8, 23. Das Gericht aber über bie Engel (1 Ror. 6, 3) geht auf bie gefallenen, auf die begradirten Engel, und felbit diefen tommt noch bis jum Berichtstag eine auch von Chriften nicht zu verachtende Sobeitoftellung, eine dola zu. Jud. 8. 2. Betr. 2, 10 f. Und ber gottliche Dienftberuf ber beiligen Engel für die menichliche Beileverwirflichung ftellt die Engel jo wenig unter bie Meniden hinunter, ale berfelbe Beruf Die Apostel ober gar ben Berrn hinunterftellt. Endlich Die Rundgebung ber Beisheit Gottes burch die Gemeinde (Eph. 3. 10) erfolgt für bie Engel nicht burch bie Bemeinde felbit als ihre eigene That, fondern B. 9. 5 f. burch fie ale Dbject und Product der Offenbarung des von den Neonen ber noch nicht enthüllten Gnabenmufteriums, worin eben bie mannigfaltige Beisheit Gottes jur Darftellung tommt und fo auch für die überirdischen Beifter einen gang eigenthumlichen Gegenstand ber Erforschung bilbet, wie er innerhalb ihrer eigenen Weltregion gar nicht existirt (1 Betr. 1, 12), ein Engelftubium, bas biefelben fo wenig unter bie Chriften hinunter ftellt, als unfer Raturftudium uns unter Die Natur oder die Thiere ftellt.

Auf ber andern Seite wird wieder den Engeln zu viel beigelegt, wenn Sahn aus den Engeln Bermittler der einzelnen Geistesgaben macht, mahrend Ebr. 2, 2-5. vgl. 1

Kor. 12, 11 die Austheilung des Geistes gerade als unmittelbare Wirkung des göttlichen Geistes von der Unterordnung unter die Engel unterscheidet. Göttliche Inspiration, Lehroffendarung und Geistesbegadung erfolgt durch Gottes eigenen Geist und Sohn, nicht durch subalterne Geister, durch die Engel. Gal. 1, 8 handelt es sich eben um Fälschung des Evangeliums, wie sie von einem usurpatorischen Geist, einem Irrgeist, ausgehen könnte. Gott manifestirt sich durch Engel nur in besonderen Erscheinungsacten seiner Macht und seiner gesetzgebenden Thätigkeit im Natur- und Geschichtsgediet. (Weiteres s. Lehrwissenschaft a. a. D. namentlich auch über den historisch und didaktisch ernsten Gebrauch, den die Schrift von den Engeln macht.\*)

Durch ihren Naturbegriff aber als Geifter haben bie Engel noch für den Begriff des geiftigen Personlebens ihre Bedeutung. Dieses findet im Engelbegriff seine Entschräntung von der diesseitigen materiellen Gebundenheit, sowie die Bollendung seiner ganzen naturbildenden Bedeutung. Gegenüber der Natur steht dem Menschengeist für jetzt nur eine Form ändernde, dem Engelgeist aber eine substantiell bildende Kraft zu.

<sup>\*)</sup> Wenn Schleiermacher Glaubenslehre I. § 42 meint, was Christus und die Apostel von Engeln sagen, hätten sie, ohne von ihrem Tasein überzeugt zu sein, ebensogut sagen können, wie wir von Feen reden oder von Geistererscheinungen (d. h. von Gespenstern), so wende man dies nur an auf alle die Berbindungen, in welchen das Neue Testament die Engel erwähnt, z. B.: Die Stunde weiß niemand, auch die Feen nicht, auch nicht der Sohn, nur der Bater; sehet zu, daß ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Feen 20.; wisse ihr nicht, daß wir einst die Feen und Gespenster richten werden? Wer mich verleugnet vor den Wenschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln (Keen und Bolteraeistern) Gottes! (sic.).

Rach allem Diefem ift Die Engellehre, jo wie Die Schrift fie barbietet und verwendet, wie fie begriffliche Bedeutung hat, auch von besonderer praftifder Bedeutung für ben Glauben. Mle bas ebelfte Beichlecht ber Bottesföhne erweitern und erhöhen fie ben gangen Lebenshorizont Der Gläubigen und ihren Sobeitebegriff von Gott und Chriftus; fie verleihen dem Bewuftsein einer intelligiblen Belt leben-Dige Bahrheit, ber Bufunft, Die ber Glaube für fich auftrebt, ftatt einer vagen Borftellung eine individuelle Beftimmtheit; ber Gegenwart, in ber fich ber Glaube bereits im hochften Beiftesberufe eine weiß mit ben höchften geiftigen Bejen, geben fie eine ebenfo erhebende ale beiligende Saltung. Faffen wir bagegen ben Sabbucaerunglauben ins Muge, fo murgelt Diefer nach ber Schrift und ber Erfahrung in einer Berfennung der göttlichen Kraft und Offenbarung; er ermangelt nicht nur einer Ginficht in die Grofartigfeit bes göttlichen Lebens- und Reichsinftems, er verzehrt auch allmählich überhaupt die Bahrheit einer geiftigen Belt und die Realität jeber hohern Lebensibee, Die über Die jetige befdrantte Beltfphare hinausgeht. Act. 23, 8. Matth. 22, 29. 16, 6, 12. vgl. 1 Ror. 15, 34.

#### \$ 16.

## Der Menich.

Bas die mosaischen Berichte betrifft, wie fie in Gen. 1 und 2 vorhanden find, so stehen fie unter sich in feinem Biderspruch, wenn man bei dem zweiten nicht aus dem Auge läßt, daß er schon seiner Stellung nach ben erften

vorausfest.\*) Der Schein namentlich, als ob Ben. 2, 5-7 Die Ericaffung des Meniden bor Die der Pflanzenwelt berlegt werde, loft fich einfach, fobald man auf ben Untericied ber Worte achtet im Bergleich ju Ben. 1. Ben. 1, 11 f. läßt mohl bie Bemächse ber Erbe (PART) ber Schöpfung Des Meniden vorangeben, Ben. 2, 5-7 ift aber nicht bon biefen die Rede, fondern von ben Gemächsen השנה. Lepteres findet fich, wie die Lexita zeigen, mit Ausnahme weniger Stellen fpeciell bon urbarem, bebautem Gelb, baber ber Bufat: "fein Menich war ba ben Boden gu bauen;" Dies weift beutlich auf bas Baufeld, wie es auf der Erde mit Saat und Fruchtbaumen befett ift, furg mit menfchlichen Culturpflangen. Gbenjo werben ben Thieren, Die 1, 24 f. vor dem Menschen geschaffen find ale חות הארץ, in Gen. 2, אַ הַישָּׁרֶה gegenübergeftellt; es find also wieder nicht alle Thiere gemeint, fondern die vom Feldgewäche fich nahrenden Thiere, ber Stamm ber fpateren Culturthiere. Gben ihre höhere Organisation erfolgt B. 19 mit ber bes Meniden und wird baber gleicherweise als 'ur bezeichnet, jo wie ihr Entstehungsboden mit אַרָמָה anschließend an אָרָסָה Rach Ben. 1, 11 f. mar bas erfte Bervorfproffen, die Grundorganifation ber gefammten höheren und niederen Bflangenwelt am dritten Tag erfolgt. 1, 11 הַרְשָׁא הַאָּרֶע הַשָּׁא 3. 12 ift das Hervorsprossenlassen, Hervorbringen ift das Hervorsprossen

<sup>\*)</sup> Burde Gen. 2 einen selbftändigen Bericht über den hergang der Schöpfung geben wollen, so wurde jum Theil das Wesentlichste darin iehlen (Erschaffung von himmel und Erde, von Wasser- und Landthieren, Bogeln und Reptilien), und das Gegebene bildet ohne Einordnung in einen voransgesehten Schöpfungsbericht ein untlares Stückwert. Näheres f. Leis.

ber Bflangen in ihrem erften frifden Grun; aber - fett jett unfer Tert Gen. 2, 5 hingu - אשב השכה Geftrauderzengniffe, wie Baumfrüchte, ober השנה Rrauterzeugniffe, wie Getreibe und Bemufe, waren noch nicht ba, weil es bis zum fechften Tag noch nicht zur Fruchtbilbung getommen war. Gine Erichaffung ber Bflanzenwelt erwähnt Ben. 2 gar nicht, weber bor noch nach Erschaffung bes Denichen; erwähnt wird nur die Bflangung bee Barabiefes als bes ipeciell für ben Menichen auf ber Erbe bestimmten Culturlandes. B. 15: "Gott fette ben Menichen in ben Garten, bak er ibn baute." Bas ift nun alfo bas Berhaltnik der beiden Berichte? Der Schöpfungsbericht in Ben. 1 begieht fich augenscheinlich summarisch auf bas All ber Welt und behandelt bemgemäß auch die Erschaffung bes Menichen nur im Allgemeinen ale einen Theil im Gangen. Es ift Damit bem Menichen feine Stellung als Befen unter ben Beltwefen angewiesen. Der zweite Bericht bagegen fagt nichts bon Entstehung Simmels und ber Erbe. Daber ift auch B. 4: "Dies ift die Genealogie himmels und ber Erbe bei ihrer Erschaffung," nicht Ueberschrift ober Inhaltsangabe bes folgenben zweiten Berichts, fondern es wird bamit ber porauftebende Schöpfungsbericht Ben. 1 abgefchloffen, um überjugeben zu ber weiteren Ergablung, wie benn bie babei gebrauchten Borte: Simmel, Erde und ihre Erschaffung beutlich auf ben Anfang bes Schöpfungsberichts Ben. 1, 1 gurud. weisen.

Sben auf Grund der voraus erzählten Weltschöpfung beschäftigt sich Gen. 2 speciell mit der besonderen Urstellung bes Menschen zu Gott und zur Erde:

## Es wird ausgeführt:

- 1. wie in der icon erichaffenen Pflanzenwelt Culturspflanzen (Pflanzen des השָׁהֶּם) wurden durch atmosphärische Bedingung und menschliche Culturhand als nähere Ausführung von Genes. 1, 11 f. vgl. B. 29: ich habe euch gegeben Saatkraut und Baumfrucht;
- 2. 2, 7. wie in der icon erichaffenen animalischen Belt oder nach dem Ausdruck Genes. 1, 24 unter ben lebendigen Seelen der Mann eine göttlich lebendige Seele wurde, als Ausführung von Cap. 1, 26.
- 3. wird ausgeführt 2, 8 ff., wie sofort auf bem allgemeinen Eulturboden selbst (auf bem die im Ganzen) die
  nächste Wohnstätte des Menschen ihre hervorragende Bildung und Stellung erhielt, und endlich B. 18 ff. wie gegenüber von den dem Menschen zunächst zugewiesenen höheren Thierclassen das Weib, das in der Berwilderung der
  Menscheit zum Thier erniedrigte Geschöpf, seine hervorragende, dem Manne ebenbürtige Bildung und Stellung erhielt.
  Bgl. 1, 26.

Für das Ganze vgl. Reil, Commentar, obgleich ich nicht in allen Einzelheiten mit ihm übereinstimme. Eine ausführliche Darlegung des Zusammenhangs findet sich in: Solesmann, Die Einheit der beiden Schöpfungsberichte (theilweise gesucht); ihm gegenüber: Reerl, Die Einheit der biblischen Urgeschichte; neben einzelnen zu sehr hypothetischen und speculativen Uebertreibungen scharffinnig eingehende Exegese, durch die er für neue Gesichtspunkte Bahn gebrochen hat. — Bir

entwickeln nun die biblifche Lehre von der Entstehung des Menfchen, von feinem Befen und von feiner Bestimmung.\*

# 1. Die Entftehung und Organisation des Menschen.

Die Menschheit mit allen ihren Geschlechtstypen und Nationaltypen wird im Neuen Testament wie im Alten Tesstament abstammlich abgeleitet von Einem Schöpfung 8-typu8. Act. 17, 26: ἐποιησε τε ἐξ ἐνος αίματος παν ἐθνος ἀνθρωπων κατοικειν ἐπι παντος προςωπου της γης. Diese Einheit des Typus oder die Gattungseinheit wird nach der biblischen Darstellung vermittelt durch Ein Menschenpaar. Matth. 19, 4, vgl. Gen. 1, 27 f. 3, 20. Das Paar wurzelt wieder in Einer Mannesindividuaslität. Gen. 2, 18 ff. 1 Kor. 11, 8. (γυνη ἐξ ἀνδρος).

<sup>\*)</sup> Das Reue Testament enthält nicht nur einzelne Begiebungen auf Die altteftamentliche Urgeschichte bes Menfchen; mittelbarer Beife fett bie neuteftamentliche Grundlehre von ber Gunbe und von ber Gnabe eben jene Begenfate voraus zwifden einem urfprünglich guten Buftand und einem nachber eingetretenen Berberben; es fest eine felbftfüchtige Bereitlung bes Lebens voraus gegenüber einer urfprünglichen Beftimmung jum mahren Leben in Gott. Die alttestamentliche Lebre vom Urfprung und Urzuftand bes Meniden ift alfo für driftliche Dogmatit und Gthit burd. aus nicht unwesentlich, sonbern von bem burchgreifenoften Intereffe: und dies zeigt auch die Erfahrung. Go wenn wir die firchlichen Sufteme ine Muge faffen, melde in ber Lehre von der Gnade und von ber Seiligung am meiften bifferiren, wie Ratholicismus und Broteftantismus, fo beginnt bei benfelben biefe Differeng icon in ber Auffaffung vom erften Buftand bes Meniden; und mas bie theologifden Schulfufteme betrifft, fo berhalten fich gegen die biblifde Bestimmung bes Urzustands gerate folde Sufleme theile indifferent, theile negativ, Die wieber eine gleiche Baltung einnehmen gegen mefentliche Buntte ber Beilelehre und ber Sittenlehre, 3. B. Galeiermader, bem ber bibl. Begriff von ber Berfob. nung, wie ber vom Bofen in feinen mefentliden Gigenthumlichteiten ents folüpft. -

Der Eigenname bes Mannes und ber allgemeine Name bes Geschlechts treffen baber in ber gemeinschaftlichen Bezeichnung post (ber Mensch und ebenso die Menschheit) zusammen. Ueber die Bedeutung s. Lehrwissensch. S. 188. II. Aufl. S. 181.\*)

So ift alfo ber Dann Abam ber Urmenich, & πρωτος ανθρωπος 'Αδαμ (1 Ror. 15, 45, vgl. 1 Tim. 2, 13), und diefer Gine Inpus, ber Abamstnpus, ift fo organisch bestimmend für bas burchgangige Beprage ber Menichheit in beiben Beidlechtern, bag biefelbe bon bem Ginen Stammbater aus Gine Familie bilbet, בני אדם. Bgl. Gen. 5, 3: er zeugte in feiner Aehnlichfeit, seinem Bilbe, 1 Kor. 15, 49 mit 47 "wir trugen bas Beprage des irdifden Meniden," (bes erften Meniden), Rom. 5, 14. Der bibattifche Ernft, in welchem bie Ginheit bes Ursprungs nach ber mojaischen Erzählung im Neuen Teftament genommen wird, erhellt namentlich aus ber Stelle Rom. 5, 12 ff. , mo bie Allgemeinheit ber Gunde und ber Erlöfung eben auf Dieje Ginheit gegründet ift, bgl. 1 Ror. 15, 21 ff., wo auch die Allgemeinheit ber Auferstehung daraus abgeleitet wird. Die Bertreter der Naturwiffenschaft bestreiten fich in Diesem Bunkt unter einander felbst: Die be-

<sup>\*)</sup> D, und A, p beziehen sich allerdings augenscheinlich aufeinander, aber daraus folgt nicht, daß der Grund zum Namen Die in dem derivatum dem liege, — das wäre ein boregor neoreeor — vielmehr beide Bezeichnungen wurzeln in Einem Begriff, und eine Andeutung davon ist uns wohl noch in dem Berbum D, aufbewahrt. Dieses heißt "roth sein," wovon auch profes Wöthe, nämlich als Ausdruck frischer Kraft und Schönheit. So 1 Sam. 16, 12. 17, 42 von David: "er war röthlich und schön," ferner Prov. 23, 31 u. Thren. 4, 7.

beutenosten ber früheren Zeit, wie Linné, Buffon, Blumenbach, Saller, Cuvier, Sumboldt, ber berühmte Physiologe Müller erklaren sich einstimmig für die einheitliche Abstammung bes Menschengeschlechts.\*) Benn bann

<sup>\*)</sup> Go fagt Saller, val. Bladert, Gefet und Berbeifung G. 14: "Alle Meniden, die man im Guden und Rorden tennt, ober die man täglich in dem großen Deer tennen fernt, das von Batagonien bei bem Borgebirg ber guten Soffnung vorbei wieder bis nach Patagonien fich erftredt und die befannte Belt umgiebt, haben ihre Angefichter, ihre Bahne, ihre Ringer, ihre Beben, ihre Brufte, ihren gangen innern Bau und alle Eingeweide unverandert gleich ohne ben geringften Unterfcied." Blumenbad: "Die brei größten Raturtenner, Saller, Linné, Buffon hielten alle mabren Denichen, Guropaer, Reger ac, für blofe Spielarten Giner und berfelben Stammaattung. 36 febe auch nicht ben minbeften Scheingrund, warum ich bie Gade, naturhiftorifd und physiologifc betrachtet, nur irgend bezweifeln durfte, bag alle Bolter aller befannten Simmeleftriche ju Giner und berfelben gemeinicaftlichen Stammgattung gehoren." Ebenfo Cuvier: "Der Menich bildet nur Gine Battung." Much Rant in feinen vermischten Schriften "über ben Begriff Giner Menidenraffe und von ben verschiedenen Raffen ber Meniden" idlieft fid berfelben Deinung an. Sufeland wies barauf bin, bag es ebenfo unbentbar fei, baf Gott jebe menichliche Abart befonbers geichaffen, ale baf er die noch viel großeren Abarten bes Bunbegeichlechts besondere geschaffen habe. Beugniß für die Ginheit des Urfprunge, (bas fegar ber Materialift Büchner geltend macht) giebt A. v. Sumboldt, Rosmos I. S. 379-381. Bal. auch einen ber größten Bhufiologen unferer Beit 3. v. Duller in feiner Bhufiologie des Menichen II. B. E. 772-774. Reuere Unter fuchungen haben auch bewiesen, baf ber Denich in feiner größten Unabnlichfeit nicht fo verschieden ift, wie die doch nabe verwandten Arten des afritanifden und afiatifden Clephanten, wie Saus- und Turteltaube. Auch hat die neuere naturforfdung die Möglichfeit anertannt, daß Die verschiedenen Raffenformen in einander übergingen. Wenn aber jett tein Raffentupus mehr in ben andern umgefett mird (burd flimatifden und diatetifden Bedfel), fo ift ju bebenten, bag bie Biloungethatigfeit der Ratur fich mit ihren flaffifden Berichiedenheiten feit Jahrtaufenden bereits innerhalb fefter Typen firirt hat. - Alle Diefe Ergebniffe und Urtheile ber bedeutenoften Raturforider icafft fich nun bas abfolute Denten furg und gut aus bem Beg. Gie feien nämlich - beift es - aus ber

unter den Reueren Aggassis die Menschen nationenweise ins Dasein treten läßt, so vertritt Darwin die Entstehung verschiedener Urtypen aus Einem ursprünglichen Paar, möglichers weise aus einem einzigen Urtypus durch die Processe der Umwandlung, dehnt dieses Princip denn aber auch auf die ganze organische Welt aus; Andere nahmen gar eine Urzelle s. 3. s. als das allgemeine Weltprincip an.\*) Einen sehr

bloken Angewöhnung an Die biblifche Borftellungsmeife entftanden. Dagegen ift es einer abfoluten Biffenfcaft für ihre Theorie angemeffener, Die Beobachtung über Entftehung ber Bandmurmer und Infuforien au Silfe gu nehmen, und barauf die Meinung ju grunden, ber Menfc fei aus einem Urichleim bervorgegangen, er fei mit feinem Beift Die un. willfürliche Effloresceng ber maffrigen Materie; und bamit bas Denten an foldem freilich ungewohnten Detail fich nicht "würge," fo wird ihm einem folden grofartigen Bunber gegenüber eine gläubige Refignation augemuthet. 3a ba buntt es bem absoluten Biffen nicht au viel, es vernunftig qu finden, daß mir nun getroft die Ungulanglichteit unfree Borftellene eingesteben, um befto fefter und reiner Die eminente Bahrheit faffen ju tonnen, ber Denich fei wie ein Gewürm ans bem Erbichleim herausgemachfen. - Bas übrigens die beigebrachte, porgeblich naturbiftorifde Rotig über bas Entfteben ber Gingeweidewürmer und Infuforien aus unorganifder Materie betrifft, fo ift biefelbe nicht einmal ermiefen, und wenn es aud ermiefen mare, jedenfalls find die Menfchen feine Gingeweibewürmer, überhaupt nicht Thierarten. Und icon in Bezug auf Die höhern Thierarten beweifen die Beobachtungen der Raturforfder gang entichieben, bag, wenn auch etwa Infuforien und Burmer aus unorganifder Daffe fid bilben, Die hobern Thierarten feinesmegs aus ben niedrigeren fich berausentwideln, 3. B. Menichen aus Affen; fondern in ihrer Gigenthumlichteit find fie icon bis in die erften Anfange bestimmt. Reine bohere Stufe ober Ordnung von Beichopfen geht aus einer andern hervor, fondern nur innerhalb ber eigenthumlichen Anlage einer jeden Ordnung für fich ift bas Leben in fortgebenber Entwidlung begriffen, aber auch Diefe Bilbungethatigfeit ber Ratur, wie fie jest ftetig fortgebt. muß eine erfte Urface haben, muß erft gemacht, gefett fein durch eine icopferifche Drganifation.

\*) Darwins Transmutationshypothese, von einer fogenannten Raturwahl ausgehend, die als intelligente Macht zufällige günftige Ber-

bezeichnenden Contrast bietet außerdem die moderne Erscheinung dar, daß einerseits die Unterschiede unter den Menschen
selbst bedeutend genug sein mussen, um den einheitlichen Ursprung der Menschen zu leugnen, die Unterschiede zwischen
Menschen und Thieren aber so unbedeutend, um den einheitlichen Ursprung Beider zu behaupten. Im Allgemeinen
muß es sür jeden Besonnenen seststehen, daß sich aus den Forschungen einer Bissenschaft, die sich in so extremen Gegensäten bewegt, keine entscheidende Competenz ableiten läßt,
und für den, der einmal in das ganze System der Schrift
einen Blick hat, bedarf es keiner weiteren Auseinandersetzung
mit dem Bechsel menschlicher Systeme.

Beben wir nun auf Die Schöpfung des Menfchen genauer ein:

Die bibl. Schöpfungsurfunde (vgl. § 13) weist wie im Allgemeinen (Gen. 1, 1), so auch durchaus beim animalischen Leben, welchem der Mensch angehört, auf ein schon vorhanbenes Substrat hin, auf welchem sich die Bildung desselben (die Bildung geistig belebter Körper, beseelter Individuen)

änderungen im einfachsten Anfang eines Organismus auswählt und erhält, ungünstige ausschließt, — ift in ihren Grundgedanken von bedeutenden Raturforschern selbst zurückgewiesen worden. Bgl. Naville, Der himmlische Bater, sieben Reden, 1865. Diese machen mit meisterhafter Feinheit der Gedanken und der Sprache die natürlichen und geschicklichen Thatsachen gegen den Naturalismus und Atheismus geltend. Bu bedauern ist nur, daß der Berkasser, wo er das positiv Christliche berührt, es sehlen läßt an scharfer Unterscheidung zwischen Wenschlichen und Göttlichem, und ein gewisser unkritischer Optimismus sich einmischt. Eitate einiger Aeußerungen bedeutender Naturforscher über einen Schöpfer S. 148 ff., über Darwin S. 170 ff. 176 ff. Aussügrlich wird Darwin besandelt in der Schrift von Stüler, Schriftlehre und Naturwissenschaft. Bgl. auch Reiff, Christl. Glaubenslehre, Anh. 6.

entwidelt, aber nicht nur ift biefes Substrat bereits burch icopferifche Thatigfeit Gottes gefest, ift etwas Ericaffenes, auch die weitere organische Entwicklung innerhalb beffelben erfolgt immer unter beftimmter Ginwirtung bes absoluten Brincips ber göttlichen Schöpferthätigfeit: burch diefe werden alle Lebensformen in bas Substrat erft bineingeschaffen und or-Richts machft bei ber Schöpfung nur aus icon Borhandenem heraus, wie jest, wo bas bereits organifirte Leben fich fortleitet burch Difdung und Fortpflangung. Entwicklungs- und Fortpflanzungsfähigfeit ift eben nur das Refultat ber erften ichopferifden Organisirung, ift nicht biefe felbft. Go werben Bflangen und Thiere mit ihrer Gelbftbesamung ober felbständigen Fortpflanzungefraft in bas icon durch Beifteebauch, Licht und Atmofphare gubereitete Bafferund Erbfubftrat erft noch bineingeschaffen burch bas aott liche Organisationswort, bas eben fein bloger Schall Diefes faßt ben Lebenshauch bes Beiftes, ber von Unfang an das Bange überichwebt, das Subftrat vorbereitend, nun eben als bestimmtes Wort jusammen gur bestimmten Bestaltungethätigfeit und impragnirt bem Baffer und ber Erbe bie bestimmte Broductionsfraft, um die es fich banbelt. So heißt es Ben. 1, 11: "Gott fprach: Die Erbe fproffe;" B. 20: "Gott fprach: bas Gemäffer wimmle;" B. 24: "bie Erbe producire Seelenleben." Und jedesmal wird auch noch die Ginrichtung ber ferneren Gelbstbefamung, ber felbftanbigen Fortpflanzungefraft in bas Organisationswort aufgenommen, wird durch diefes erft gefest, alfo geichaffen ("feid fruchtbar und mehret euch"). - Bas nun aber fpeciell bie Scho -

pfung bes Menichen betrifft, fo hat biefe wieder nach allen Seiten ihr Eigenthumliches.

a) Das göttliche Organisationswort tritt bei bem Meniden nicht mehr blog befehlsweise nach außen in Die Welt binein, nicht als bloges Machtwort, wie auf ben früberen Stufen, meder mit bem unmittelbaren "Es merbe." wie bei bem höchften Raturproduct, bem Licht, noch mit bem mittelbaren, an bas Subftrat gerichteten: "Die Erbe, bas Bemaffer thue bies und bas." Es ift vielmehr ein nach innen, in Gott hin eingetehrtes Beidlugwort, בעשה Alfo aus ber Form ber blogen Augenbeftimmung nimmt fic beim Menichen bas gottliche Organisationswort in fich felbit jurud, es nimmt die Menichenbilbung auf in feine innere Selbstbeftimmung (in bas göttliche erdoner Eph. 1, 5), in Die Majeftat bes göttlichen "Bir." Ben. 1, 26, vgl. oben S. 20 f. Bei bem Denfchen gilt es nämlich eine Geftaltung innerhalb des göttlichen Lebenstypus (בצלמנו) zur Gleichartigfeit mit bem Böttlichen, זברמותבו (Die göttliche Urperfonlichbilbet Berfonen.) Die fo effectuirte Menfchenbilbung ift also nicht Product bes blogen göttlichen Augenworts, bes όημα, fonbern bes göttlichen Innenworte (Gott fprach: wir maden ben Menfchen); fie ift Berauspragung bes Logos. bes geiftigen Innenlebens in Gott. Der Menich ericheint ale ber Auserwählte Gottes, ift mit ber Burgel feines Lebens aufgenommen in die Liebestiefe ber gottlichen erdoxia. Er ift Liebling ber göttlichen Schöpfungsweisheit (Prov. 8, 30 f.), ift mit feinem Lebensanfang in bas nächfte genealogische Berhältniß ju Gott gerückt. Pf. 8, 6. vgl. Act. 17, 29. Er ift vios im realen Ginn. Luf. 3, 38. Auf

der anderen Seite stellt ihn das göttliche nitz, in die Reihe der Werke und Geschöpfe Gottes. S. 150 ff. 178 f. Die Menschendildung also, obgleich in die innere Selbstbestimmung Gottes aufgenommen und eine Herausprägung der inneren Göttlichkeit, ist dennoch nicht ein Zeugungsprozeß, der innerhalb der göttlichen Natur selbst vorgeht. Der gottähnliche Mensch ist nicht der innengöttliche Sohn — das entgegengesetzte Extrem der naturalistischen Ansicht, daß die Menschendildung ein Entwicklungsprozeß sei innerhalb der vorhandenen Weltnatur; — die Menschendildung ist ein göttliches Hineinschaffen des Menschen in die Natur, ist das dineinschaffen einer Gott geistig abbildenden Natur.

Dies zeigt fich uns noch beutlicher

- b) durch die nähere Bestimmung des göttlichen die Bomente, durch welche sich die Menschendildung als eine Gott abbildende vermittelt, wie dies summarisch vorangestellt ift Gen. 1, 26. Auch hier liegt
- a) vor Allem ein erd stoffliches Substrat zu Grund, von Thau befeuchteter Erdstaub, also das Feinste des sesten und des flüssigen Elements; aber das wirkende Princip ist wieder die göttliche Organisationsthätigkeit, und zwar wirkt sie hier in ihrer intensivsten und unmittelbarsten Weise als plastische Bildungsthätigkeit, της, πλασσειν, sie formt den Menschenleib. Als kunstvollen Gottesbau preist daher die Schrift den Leib öfters, so Hiob 10, 8. 3es. 64, 7. Bs. 139. 1 Kor. 12, 18—26, wo die die ins Einzelne berechnete Gliederung, die organische Berbindung und Sympathie hervorgehoben ist. Der Mensch gehört also nicht nur

Gott an als gleichartiges Besen, als Sohn, er gehört auch eben durch Gott seinem Wohnplatz, der Erde, an ursprungs-mäßig (ἐχ γης) und stoffartig (χοϊχος 1 Kor. 15, 47); er trägt den Gottestypus im Erdtypus (B. 49 εἰχων του χοϊχου); vgl. auch 2 Kor. 4, 7: ἐχομεν τον θησαυρον — ἐν οστραχινοις σχευεσιν.

8) Bemag bem in ber gangen Schöpfungegeschichte eingehaltenen Befet ber allmählichen Entwidlung, berläuft auch die Menichenbilbung: Emporfteigen von Rebel, Tranfung bes Erdbodens, Bilben bes Leibes, Ginhauchung Des Dbems. Namentlich zeigt fich biefes Entwicklungsgefet auch barin, bag bas Leibesgebilbe bes Beibes erft aus bem bes Mannes berausgeftaltet wirb. Dies aber wieber burch göttliche Blaftit (Gott bilbet); entsprechend jedoch ber bobern Lebensftufe bes Meniden wird die Bildung bes Beibes nicht nur unmittelbar bem Mann entnommen, sondern porher vermittelt in dem intelligenten Befen Abams felbft. Berben Erbe, Baffer, Luft für ihre Producte burch bloges Befehlswort zur Thatigfeit aufgeboten, jo wird ber Denfa fogleich als felbständiges Wefen in die Entwicklung bereingezogen, und zwar burch göttliche Babagogit, nicht burch bloges Befehlswort. Es wird nämlich für dieje neue Bildung erft bas Bedürfniß dem Mann jum Bewußtfein gebracht an der Anschauung der höheren Thierwelt, in welcher er fein feinem Gelbft entsprechendes Wefen findet. Gen. 2, 18-22.\*)

<sup>\*)</sup> Bon einem ursprünglichen Mannweib, das erft durch einen Sünbenfall in zwei Geschlechter fich spaltete, weiß die Schrift nichts. Die geschlechtliche Berschiedenheit besteht nicht schon in Adam, sondern entsteht eben erft durch die Schöpfung des Weibes, ohne daß diese an eine weib-

Das Beib entspringt hiernach bem Mann als Ergangung und Bollenbung feiner Ratur, daher gurn dea tor ardou neben es ardgog 1 Ror. 11, 8 f. Wie bie Frau abgeleitet ift bom Manne, fo bringt fie in ihrer Gelbftanbigfeit bem Manne etwas ihr Eigenthumliches und doch ihm Bermandtes ju (baber האישה, virgo, und im Altlateinischen vira, Männin, Bebein bon feinem Bein und Fleifch von feinem fleifch). Co begründet fich eine individuelle Gelbftanbigfeit der beiben Beidlechter, Die aber als mia oape im Berhaltnif ber gegenseitigen Immaneng, ber organischen Lebenseinheit murgelt (Matth. 19, 6), mit bem Unterschied jedoch, bag bas Uriprüngliche auf Geiten bes Mannes ift, baber biefer elxwr xai doža 9eov, bas Weib doža ardoog heißt. Es ift in diefer Baarbilbung\*) organische Lebenseinheit verbunden mit selbständiger Individualifirung; also feine Befdiebenheit und boch auch wieder eine gegenseitige Unterschiedenheit, (wie es die biblifchen Lehrbeftimmungen über die Che weiter ents wideln,) vgl. Eph. 5, 22 ff. (unterwürfige Abhängigfeit bes Beibes bom Mann als dem Saupt, und liebesbedürftige Anhänglichfeit bes Mannes an bas Beib als an feinen eigenen Leib; Berrichaft und Behorfam einerseits und Alles ausgleichende Liebe andrerfeits. Bgl. Ethit, Bb. III. S. 160 ff. Auch bie fonftigen einzelnen Buge ber mofaifden Befchichte haben ihre physiologifde und bidattifde Bedeutsamfeit, mas

liche Raturfeite in Mam felbft antnupft, fondern nur an ein Gingelftud feines Leibee.

<sup>\*)</sup> Der Musbrud: "gefchlechtliche Differengirung" fatt "Baarbilbung" macht die Sache ju einem in Ginem Typus vorgebenden Raturprojeg, ben bie Schrift nicht tennt.

wir hier nicht weiter verfolgen fönnen. Bgl. herber, Alelteste Urfunde; Das 1 Buch Mose, ausgelegt von Fr. Bilh. Schröber, Berlin, 1844. Lange, die Genesis, theol. homilet. bearbeitet 1864. Freilich ist das Tiefe der Gedanken auch verbunden mit Schiesem und manchen Extravaganzen.

Behen wir nun

- c) auf die Natur des Menichen ein. 3ch fete meine Lehrwiffenschaft und Biblische Seelenlehre voraus, und gebe nur die Grundzüge nebst Erganzungen.
- a) Der Leib für fich ericeint in ber Schrift nicht als ber Menich felbit, fo nabe bies bem Materialismus einer blofen Boltsvorftellung liegen wurde (nach mobernem Begriff); allein ebenfowenig ift ber Leib ein blog überfluffiges, ober gar bemmendes Unbangfel (Accidens), womit ein einseitiger Spiritualismus vornehm thut - theoretifch und astetifch. Der Leib ift nicht mehr und nicht weniger, ale bee Deniden irdifdes Bohngebaude (2 Ror. 5 1: f enigeiog ήμων οίχια του σχηνους), näher beftimmt: bas ber irdifden Existenz und Entwidlung dienende Organ (oxevog 2 Ror. 4, 7. 1 Theff. 4, 4); für den Menichen wefentlich und unentbehrlich, um in ber irbijden Rorperlichfeit nicht bloggeftellt (youvoc) ju fein, und um mit biefem feinem Wirfungs- und Bildungefreis organifc vermittelt ju fein. 2 Ror. 5, 3. Das eigentliche Gelbft des Menichen wird aber in der Schrift auch nicht unmittelbar ale Beift beftimmt, fonbern
- β) ber Menich nach seinem Selbst ist lebendige Seele, Gen. 2, 7: Αξε το βρίο το βρίο

Bemeinsames als Trager ihres Lebens; Beibe, Thier und Menich, find Gine im generellen Begriff "lebendige Geele, animalifches Leben" (Ben. 1, 20. 24). Und auch ber Begriff bes Beiftes ift etwas allem feelischen Leben Bemeinfames; auch bas thierifde Geelenleben entfteht nur baburd, baf ber Beifteshauch, welcher bas gange Rorperleben burchftromt, eine binbenbe Bereinigung eingeht mit einem befonderen Rorper als feinem Bertzeug, bag alfo ber Beift fich individualifirt jur Belebung eines Rorpers. Dager ber Ausbrud: "Alles Fleifch, in welchem Lebensgeift ift (Ben. 6, 17), Beifter alles Fleifches (Fleifch ift bas feelische Rorperleben) Rum. 16, 22. 27, 16. Siob 12, 10. Cbr. 12, 9. Indem fo der Beift als Ginzelgeift burch forperliche Bindung felbständiges Lebensprincip eines als Bertzeug angeeigneten Borpers wird, entfteht bas geiftig forperliche Befen, bas Seelenwesen, in welchem ber Beift eben Befeelung Diefes Körpers ift; ber Körper aber, indem er von einem immanenten felbständigen Princip als Bertzeug beftimmt ift, ift nun Leib, σωμα, befeelter Organismus. Durch bie untheilbare Ginheit und Busammengehörigfeit von Beift und Leib, wie fie Die Seele in fich jusammenfaft, eriftirt eben ein Individualleben. Beift alfo ale bem Leib immanent ift die Bedingung und das Brincip alles Seelenlebens, alles animaliichen Lebens. Diefer inwendige Lebensgeift, wie er im Leib die lebendige Geele bilbet, fo belebt er burch fie ben Leib als Obem und Respiration - bas ift eben bie phyfifche Seite bes Beiftes. Ben. 7, 22. Bf. 104, 29. vgl. 3ef. 42, 5. Siob 33, 4. 34, 14 ff. Die Geele bilbet fonach die Bermittlung für die individuelle Begeiftung ber irbifden Leiblichfeit und für bie individuelle Berleiblidung bes Beiftes.\*) Cofern fie jedoch ein Leibesleben conftituirt. b. b. in organischer Wirtsamfeit und Buftandlichfeit, wird fie bom Leiblichen auch beftimmt, wie fie baffelbe beftimmt, b. b. fie ift nicht nur activ, fondern auch paffiv mit bem Leib verbunden. Levit. 26, 16. Bj. 35, 13. Prov. 6, 30. Matth. 6, 25. Buf. 12, 22 f. Bom Leib ift bie Geele untericbieden baburd, bak fie qualeich geiftig ift, nicht blok ftofflichen materiellen Befens, bom Beift baburch, bag fie gugleich leiblich ift, nicht bloß geiftigen Befens. Der Leib hat auch beim Meniden noch nicht unmittelbar geistigen Charafter, fondern nur seelischen (σωμα ψυχικον 1 Ror. 15, 44. 46). Der Denich ift biernach nicht felber Beift, er hat nur Beift nach innen, wie er Leib hat nach außen, Seele aber ift ber Denich (Gen. 2, 7), dieje constituirt fein 3ch ("ber Mensch ward lebendige Seele"), jedoch nur in Rraft bes immanenten Beiftes. Der Beift aber ift bas eigentliche Lebensprincip und Die Grundsubstang bes Seelenlebens. Darum hangt bas animalifde Leben überhaupt ab bon ber gottlichen Mittheilung und Bemahrung bes Lebensgeiftes. Bf. 104, 30: "Du fendeft beinen Beift, fo werben fie gefchaffen." Biob 10, 12. 36, 14 f. 6, 4. 17, 1. Lut. 8, 55. Mit bem Musgehen ober Begnehmen ber bapon belebten Geele aus bem Leib tritt ber Tod ein. Ben. 35, 8. Jona 4, 3. Lut. 12, 20.

<sup>\*)</sup> Der Menich ift also nicht ein breitheiliges Befen, benn Geift, Seele und Lib bilben nicht brei einander gleichstehende Theile (mechanische Trichotomie), sondern ber Menich ift ein breieiniges Befen burch organischen Berband von Geift und Leib in der Einheit der Seele (organische Dreifaltigkeit).

Bas aber bie Frage nach ber Fortpflangung ber Ceelen betrifft, fo ift bas eine physiologifche Frage, feine bogmatifde, die allerdinge innerhalb ber biblifden Unthropologie ihre Lösung finden tann. Rach allen bisherigen Beftimmungen ift bei Entstehung neuen Lebens göttliches Shaffen und geschöpfliche Bermittlung ober Entwicklung in und miteinander. Go erfolgt auch die fortlaufende Bilbung ber Menichenfeelen me ber burch abfolute Reufchöpfung, (Creatianismus), mobei auch die angeborene Gundigfeit ber Seele in Gott fällt, noch durch abfolute Fortpflangung (Traducianismus), modurch die Beiftigfeit ber Geele in Befahr tommt, vielmehr gemäß bem allgemeinen Berhaltniß Gottes jur Beltentwicklung (§ 14) ift es bie alles leben bedingende ftetige Birfungefraft Gottes (aidiog devauis), nicht ber bloge Wille Gottes, Die ber Generation immanent wirft, ale die Rraft, welche Die Naturfrafte und Raturgefete in ihrer Ginzelheit und in ihrem Busammenhang activ und paffib beftimmt, baber g. B. einerfeite Bf. 51, 7: "3ch bin aus fündlichem Samen gezeugt," andrerfeite Bf. 139 und Berem. 1, 5: "3d, ber Berr, bilbete bich im Mutterleib." Es ift baffelbe Berhaltnig, wie es beißt: "Gott macht Sonnenidein, Regen, nahrt, fleibet," ohne bag bamit ber natürliche Prozeg aufgehoben ift, vielmehr ift berfelbe nur in Gott als in bas organisatorifde Brincip aufgenommen. Lefenswerth ift eine fleine Schrift bon Strube, Bur Entstehung ber Seele. Tübingen, 1862.

3m Bisherigen haben wir nur bas für Thier und Mensch Gemein fame beruchfichtigt; nun gehen wir ein

y) auf ben primitiven Unterfchied gwifden Thier- und

Menschenseele. Bas ist das eigentlich humane ber Menschenseele?

Beiberlei Geelen liegt Begeiftung ju Grund; aber Die besondere Art bes bas Seelenleben bilbenben Beiftes muß auch bas Seelenwesen befonders bestimmen. Die Thierfeele entstand auf bas gottliche Dadtwort aus bem geiftigen Lebenshauch (חוד), wie er bie Naturelemente bereits burchbrang, aus bem Beift bes allgemeinen Erbenlebens oder - fonnen wir fagen - aus bem gottlichen Ratur. geift; Benef. 1, 20. 24: "Das Baffer, Die Erbe bringe hervor lebende Seelen," ju verbinden mit B. 2: "Gottes Beifteshauch überichwebte bas Bemaffer," ben allgemeinen Urftoff. Die Thierfeele entsteht und lebt fonach baburch, bag mit bem forverlichen Stoff ein Lebensgeift bon unten fic verbindet, ber benn auch wieder bei ber Scheibung im Sterben nach unten fahrt, b. h. übergeht ine Erdleben, ine allgemeine Naturleben; Bred. 3, 21: "Ber erfennt ben Beift ber Menschenfinder, ber fich erhebt gur Sobe, und ben Beift ber Thiere, ber fich abwarte fenft jur Erbe." (Daber beim Thier feine individuelle Forterifteng). Dagegen die Denichenfeele entfteht und lebt, indem mit bem Rorperftoff Lebensgeift von oben fich verbindet, der auch wieder auf: warte fteigt, Bred. 3, 21. f. oben und 12, 7: "Der Staub fehrt wieder gur Erbe, wie er gemejen, ber Beift gu Gott, der ihn gegeben." Bei ber Bilbung bes Menichen nämlich ift es nach Benef. 2, 7: ("Behovah-Gott blies ein Lebensobem in seine Rase (bas Organ bes Athmens) und ber lebendigen Seele") ein ward zur befonderes lebenanfachendes Sauchen Gottes von innen beraus (no), ein unmittelbar göttlicher Begeiftungsact, bal. 3ob. 20, 22: ένεφυσησε λαβετε πνευμα άγιον. Dies ift es, wodurch bem Menschenleib ein Lebenswehen (בשמח חיים) innerlich wird. Es ift ber innengöttliche Lebenshauch oder der lebendigmachende Geift, ber in individueller Form bem Leibe immanent wird, und fo ben Menfchen gur lebenbigen Seele macht. Es entfteht bamit ein bem Menichen einorganisirter, ibm eigener Beift, ein menichlicher Beift, ber, indem er bas Lebensprincip ber Geele ift, auch ben Leib belebt. Siob 27, 3. 32, 8. 33, 4, שם חום מחם und בישמה einander parallel fteben. Bgl. meine Bibl. Geelenlehre § 5.\*) Indem aber ber menichliche Beift feinen Urfprung aus Gott hat, ift er befihalb nicht als unmittelbarer Ausfluß aus bem göttlichen Wefen zu benten, ober als ein Theil bes göttlichen Seine. Die Begeiftung bes Menichen ift ein göttliches Bert, wie dies Rothe (Dogm. I. G. 266 f.) ber biblifden Daritellung zum Borwurf macht. (Daber beift es Sach. 12, 1 שסח Gott: יצר רוה-אַרָם בַּקרבוֹ). Es ift nicht ein innengöttlicher Beiftesprozeg, fondern ein naturhaft heraus. tretender Beiftesact Bottes (ng), mas den menichlichen Beift geftaltet (דור רוח) eben in einer gefdopflichen Lebensform als משטה, als Lebenswehen (vgl. m. Bibl. Seelenlehre § 5. und Lange, Benef. S. 64); aber andrerfeits ift in Sauchen ein aus bem innern Befen gefcopfter Act bezeichnet. So ift der Menschengeift zwar feineswegs ein Theil des per-

<sup>\*)</sup> Beil nun eben die Seele, nicht aber der Leib den Geift unmittelbar in sich trägt, kann auch die trinitarische Natur des Menschen nach ihren Clementen dualisch zerlegt werden in Seele und Leib, wie auch monadisch die Menschen als Seelen bezeichnet werden können, indem in der Seele die Totalität des Menschen als Selbst sich zusammenfaßt.

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

fonlichen Seine Gottes, aber ein aus bemfelben frei berausgefettes Lebensprincip und fo ein wefenhaft gottliches. ein versonelles Brincip in geschöpflicher Eriftens-Daber tann gefagt werben Siob 33, 4: "Beift (Bottes hat mich gemacht; Dbemswehen (השֶׁכָּוֹם) bes Dadibelebt mid," Siob 32, 8: "Der Beift in Meniden . bas Obemsweben bes Dachtigen macht fie verftändig." Diefes Beiftesleben im Menfchen wird benn auch gemäß bem Lichttypus bes gottlichen Beiftes als eine Botteslenchte (בר יהוֹה) bezeichnet, welche bie Lebensofonomie in ihren innerften Centralpuntten mit ihrer Birtualität burdbringt. Brob. 20, 27. Lut. 11, 34-38. Die Menichenfeele, indem fie ihrer Uranlage nach in der Kraft bes Lovos-Beiftes (vgl. a) und fo bes göttlichen Lichtlebens (3oh. 1, 4, 9) wurzelt, hat sie in ber ihr primar innewohnenden göttlichen Beiftigfeit Natur und Rraft eines überfinnlich-lichten Gelbftbewuftfeine und Ertennene, um auch bas Ginnenleben lichtartig in überfinnlicher Intelligeng ju beftimmen ober es gu vergeiftigen gur göttlichen doga. 1 Ror. 2, 11. 15.

Sofern nämlich nun die Menschenseele, wie die Thiersseele, im Allgemeinen durch Berleiblichung des Geistes entsteht, hat sie eben damit ein sinnliches Element an sich, und dies ihr Sinnenleben äußert sich als ein nach innen und nach außen gekehrtes Gefühlsleben, d. h. nach innen als Empfindungsleben, nach außen als Triebleben. Sofern dagegen der Menschenseele zugleich eine specifisch höhere Geisteskraft eigen ist als der Thierseele, eine übersinnliche, entwickelt sich ihr Empfindungs und Triebleben über das Thierische oder Sinnliche hinaus bis zur übersinnlichen Ers

tenntnißfraft und Willensfraft, bis zu einem Bernunftsleben. Endlich sofern das geistige Lebensprincip der Menschensele namentlich im innengöttlichen Geist wesenhaft wurzelt, erwächst hiernach der Menschensele ihr wahres, ihr wesenhaftes Bernunftleben nur im Lebensverband mit dem göttlichen Persongeiste, während die Thiersele nur aus dem göttlichen Naturgeist lebt und so als durchaus leiblichabhängige Seele erscheint, als sinnliche. Bgl. m. Christl. Lehrwissenschaft S. 207 u. 213 f., 2. Ausl. S. 197. 203; Börner, Grundwahrheiten, 5. Abschn. Daraus ergiebt sich auch

d) eben die Berfonlichfeit als Gigenthumlichfeit bes Meniden und ber mahre Begriff berfelben. Es ift ber göttliche Berjongeift, Der Loyog-Beift, alfo ber felbständige göttliche Bernunft- und Sprechaeift, welcher ber menichlichen Geele mitgetheilt ift ale individuelles Brincip ihres Lebens. Daraus entsteht ber menichlichen Geele junadift ein Bewußtjein von fich ale Selbit, ein Selbitbewußtsein, bas fich centralifirt als 3d, und eine Thatigfeit aus biefem Gelbftbewußtfein heraus, eine fich felbit bestimmende Thatiafeit. Faffen wir Diefe formelle Gelbfterfaffung genauer ine Auge: Die organifche Bereintheit des Beiftes und ber Geele mit bem Leib centralifirt fich im Bergen. Bgl. m. Bibl. Geelenl. § 22. 3n ihm ift bas individuelle Gein nach feiner Totalitat fo gufammengefaßt, daß feine Buftandlichfeit und Thatigfeit ale ein geiftig-leibliches Gelbitbefteben fich reflectirt. Go ift ber menichlichen Geele Gelbsterkenntnig und Gelbstbeobachtung möglich (mas ber Thierfeele nicht möglich ift), es entfteht ihr ein fich felbst Berfteben, daß fie fich felbst als ein innerliches Einzelsein weiß. Gelbftbewußtfein ift eben bas Grund:

moment ber Berfonlichfeit. Rraft beffelben untericheidet fich Die Seele nach ihrem innerlichen Gelbstfein als 3ch von allem ihr Zugehörigen und von bem activ ober paffit in ihr Borgebenden, auch bon bem ihr blok beigegebenen Naturoragnismus, bem Leib, fowie von ber fie umgebenden Aukenwelt. Subem fich die Seele aber bon biefer Seite, bon Leib und Welt qualeich auch afficirt und follicitirt weife, findet fie in ihrem geiftig bewußten Gelbftbefteben auch die Rraft in fich, im Allgemeinen biefen Ginwirfungen fich entgegenzuseben, ober fich ihnen bingugeben, fich mit ihnen in Gins zu feten. Statt nur unbewuft ben unmittelbaren Gindruden und Reigen gu folgen, tann bie menichliche Seele mit Bewuftfein fich bafür ober bagegen enticheiben, fann bemgemäß fich felbft in Bewegung feten; b. b. fie bat eine fich felbft bestimmenbe Thatigfeit. Alfo bas zweite wefentliche Moment ber Berfonlichfeit ift Gelbftbeftimmung, ober eine aus bem Selbitbewuftfein und nach bemielben fich beftimmende Thatig-Indem aber die Seele aus ihrem Gelbitbewuftfein feit. beraus thatig wird nach außen, erweitert fich auch ihr Gelbftbewußtsein zu einem Bewußtsein von einem Object, und indem die Geele nicht nur paffiv demfelben fich bingiebt, fondern felbitthatig zu bemfelben fich in Beziehung fest, agirt fie theile ale bentenbee Bewuftfein, um bas Object in fic zu erfaffen, ale Berftand, theile um auf bas Object ein= zuwirken agirt fie als bewußte Richtung ber Thatigkeit auf einen bestimmten 3med als Bille. - Alles bies find aber nur formale Momente ber Perfonlichfeit, es find bloge geiftige Formbeftimmungen bes menichlichen Geelenlebens in feiner Unmittelbarteit. Es gilt nun aber, in

Dieje Form bes Berfonlebens Die eigentliche Gubitan; bes menichlichen Beiftes, bas Ueberfinnliche, bineinzubilben und darin auszubilden, wenn das formale Perfonleben fich auch jum realen oder substantiellen Berfonleben gestalten foll. Es reicht nicht gu, baf bies Beiftige ber Geele nur einorganifirt ift und als organifche Lebensthätigfeit berfelben agirt. Damit ift nur bie Möglichfeit eines nicht bloß formalen, fondern realen ober fubftantiellen Berfonlebens, eines gottähnlichen Lebens gegeben.\*) Damit Diefes realifirt werde, muß die Seele eben mit ihrem intellectus und voluntas eingeben in ihren Bejensgrund, in die fpecififch geiftige Substantiglität, wie fie in Gott ift. Dur barin gewinnt bas Bewuftfein und feine formale Freiheit, feine Freiheit bes Denfens und Bollens, Die mahre Realität und Gubftang bes Lebens, weil es nur in ber fupranaturalen Beiftessubstantialität auch nach feiner psuchologischen Form, als Berftand und Wille, feinen Urfprung und feinen Behalt hat. Bir muffen alfo im Begriff ber Berfonlichteit zweierlei untericheiben: unmittelbar in der menichlichen Seele, fofern ihr eben überfinnlicher Beift einorganifirt ift, ift damit die Berfonlichkeit nur angelegt ale Form und Bermogen eines geiftigen Gelbftes, als Gelbftbewuftfein und Gelbitbeftimmung. Dies ift bie pfuchifche Berfonlichkeit, die denkende und wollende; aber die fubftantielle Leben 8-

<sup>\*)</sup> Es ift ein bedeutender Mangel bei den alteren griechischen und lateinischen Batern und bei der Scholaftit, daß fie die Gotiähnlichkeit des Menschen wesentlich in intellectus und voluntas setzen, eben dies zum hauptbegriff machen; wenn fie dann auch daneben auf eine ethische Consormität mit Gott hinweisen, so ist diese durch jene formale Bersonlichkeit noch nicht wesentlich vermittelt und begründet.

füllung und Entwidlung ber Geele gum wirflich-geiftigen, jum überfinnlichen Gelbit, ober bie Entwidlung ber pfpchiiden Berfonlichkeit gur pneumatifden Berfonlichkeit, worin eben die Aebulichkeit mit Gott als bem personhaften Beift besteht. - bies ift baburch bedingt, bag bie Seele mit ihrem Selbitbewuftfein und mit ihrer Gelbitbestimmung, ober mit ihrem Berftand und Billen, fich felbit au ben Beift, an ihr überfinnliches Princip, bindet und fich burch benfelben mit Gottes Beift verbindet, aus welchem bem feelifden Beift Die geiftige Lebenssubstantialität allein gutommt. Durch biefe Bertiefung ber Geele in ihren gottlichen Befensgrund mird ihr Selbstbewuftsein mit feinem intellectus erft bas mabre und vollständige: fie ertennt baburch bas überfinnliche Leben in Gott ale ihren absoluten Grund und fo auch ale ihre absolute Bestimmung. Die Geele tommt in ihrem Gelbitbewußtsein zur eigentlichen Gelbitbeichauung und Gelbitbefinnung, fowie zu einer über bas Ratürliche ober Ginnliche fich erhebenden Gelbstbeftimmung; ihre formale Freiheit fommt burch die Bertiefung in Gott in ihr allein mabres Berhältniß, fofern fie als feine unbedingte, willfürliche Gelbitbeftimmung eriftirt, (als feine in fich abfolute Gelbftanbigfeit und Macht), fondern ale eine felbft wieder beftimmte und gu bestimmende Selbstbeftimmung. Die Geele mit ihrer Gelbitbeftimmungefraft ift nämlich beftimmt für bas überfinnliche Beiftesleben in Gott, beffen Form fie nur abiviegelt, ift baber auch zu beftimmen aus bem Beift und nach bemfelben, wenn ihr in ihrer geiftigen Form ber Gelbftbeftimmung eine über das Sinnliche fich real erhebende Beftimmung gutommen joll. Gben in der Erhebung der geiftig ge :

formten Seele in die substantielle Sphäre des Geistes, in das übersinnliche Geistesleben in Gott erfolgt auch die Erhebung aus der bloß formalen in die reale Persönlichteit, eben damit bildet sich reales Wissen des Uebersinnlichen als Wahrheit, und reale Freiheit als wirkliche Selbstbestimmung aus dem Uebersinnlichen für's Uebersinnliche. Dies Alles ist mit der bloßen Form der Persönlichteit, mit intellectus und voluntas noch nicht gegeben, sondern wird erst vermittelt durch einen sittlichen Prozeß, und entwickelt selbst erst die sittliche Conformität mit Gott, d. h. die persönliche Gottähnlichteit, die Gottessohnschaft; diese Entwicklung zur persönlichen Gottähnlichteit ist aber eben nur möglich auf Grund der anerschaffenen oder einorganisirten Gottähnlichteit, als Uranlage der Menschennatur, wovon sogleich.

## 2. Das Wefen des Menfchen im Urzuftand.

Die Grundeigenthumlichkeit, die das menschliche Befen auszeichnet, wird eben zusammengefaßt im Brädicate des göttlichen Abbilds. Vermöge der Schöpfung ist der Mensch im Bilde Gottes gemacht, so daß er demselben gleichartig entspricht, demselben ähnlich, nicht aber damit identisch ist. Gen. 1, 26: "Bir machen den Menschen ind ber dem identisch ist. Gen. 1, 26: "Bir machen den Menschen in unserm Bilde" — das ist die Besensgrundlage, innershalb welcher das Machen vorgeht; iber erfant isches Abbild" — dies ist das entsprechende Product, die Besensqualität. Die Granz ist also neben ungen besonder Tanstologie, noch besondere Berstärfung, vielmehr nähere Bestimmung und Erklärung von ibe die Bild,

im göttlichen Lebenstupus wird ber Menich erichaffen als ein Gott abnliches Befen, nicht aber ale Gott gleiches, momit Satan (3, 5) die Menichen besticht: "baf ihr feid mie Gott." Das Machen "in unferem Bild als unferem Abbild" ift aber gesagt vom Denichen ale foldem, DIR, ar 90wnos. nicht von Diesem oder Benem an ibm; also bezieht fich bas Gott Aehnliche nicht auf einen Theil des Menichenwesens. fondern auf die Totalität beffelben, wie es aus Beift und Beib befteht; erft Beibe gusammen conftituiren ben Menichen als folden, und als Organ und Ausbruck bes geiftigen Menichmefens reflectirt auch ber Leib bie Gottabnlichkeit bes Meniden. Darauf beruht es, bag bei ben gottlichen Manifestationen die Menschengestalt gerade jur Darftellung perfonlicher Gottebericheinungen bient, bis ju Chriftus berauf, mabrend Thiergestalten, 3. B. Die Cherubim, nur gottliche Eigenschaften barftellen. G. Die icone Auseinanderjetung vom göttlichen Gbenbild in Berber, Meltefte Urfunde, I. 3. 90. fl. Cotta'iche Ausgabe.

Es ist nun aber bei der näheren Bestimmung der anserschaffenen Gottähnlichkeit, namentlich bei Heranziehung der neutestamentlichen Bestimmungen derselben im Auge zu behalten einmal: daß von der Schöpfung aus Alles erst er aexn ist; so ist auch beim Menschen seine Gottähnlichkeit nur gesetzt als lebendiger Anfang, als zu entwickelnde Anlage; es ist ein anfängliches Sein, nicht ein schon fertiges Sein. Andrerseits aber ist die Gottähnlichkeit auch noch als ungetrübt und ungeschwächt vom sündlichen Gegensatzt fassen, weil im Urstand Alles guter Ansang ist.

Beftimmen wir nun die göttliche Ebenbildlichfeit bes Denichen naber :

a) In Chriftus ift bas Bild Gottes ibentifch mit Gott gegeben: το είναι ίσα θεφ, nicht bloß δμοιωμα; er ift alfo für eine Gott ähnliche gefcopfliche Abgestaltung bas Urbild und Borbild, bas Originalbild. Der Menich fann bemnach im Bilbe Gottes nur erichaffen fein, indem er innerhalb ber göttlichen Urbildlichfeit Chrifti, in Diefem Driginalbild feine urfprüngliche Wefensbestimmung erhalt. llebrigens ohne alle Beziehung jum Bilb Gottes ift auch die Natur nicht, fofern Alles in Chrifto erichaffen ift. So ift auch die Natur nach ber Schrift nicht nur gu einer fünftigen Berflärung in Gott bestimmt, b. b. innerlich angelegt, fonbern auch ichon jett ift biefelbe ber geichöpfliche Ausbruck unfichtbarer geiftiger Gigenschaften Gottes, ber Rraft, Beisbeit, Bute. Richt aber ift Die Ratur Ausbrud ber göttlichen Innenmefenheit felbft, wie ber Menich, beffen Bilbung jur Gottabnlichfeit aus jener berborging und fo eben innerhalb ber gottlichen Urbildlichfeit Chrifti bor fich ging. Go ift es bas gottliche Befen bes Logos, ober bas, worin er eine ift mit Gott, es ift ber Beift aus Gott als Sohnesgeift, - in welchem fich bie Bildung des Menfchen jur Gottahnlichfeit vollzicht. Der gottliche Cohnesgeift, ber Logosgeift, muß also auch fich abbildlich reflectiren im Deniden als Grundgehalt und Grundtypus feiner Ratur. Dur jo, bermoge bes originalen Busammenhanges mit bem gottlichen Cohnesleben in Chrifto, fann ber Menich icon von der Schöpfung aus vios Beov heißen (Lut. 3, 38), είκων xat doga Beov. 1 Ror. 11, 7, mit B. 3. Indem benn

ber menichliche Beift bem göttlichen Berfonleben angebort in wefenhafter Achnlichfeit und eben badurch ein perfonlicher Beift ift, hat er auch zu einer felbständigen, zu einer perfonlichen Berbindung mit ber gottlichen Berfonlichfeit bas Bermogen in fich und eben bamit ben Beruf. Es liegt fo icon in der psychischen Beiftesform bes Menichen, im intellectus und ber voluntas, Die wesentliche Bestimmung und Fähigfeit für bas Ueberfinnliche und Göttliche. Go reflectirt fich im menichtiden Berftand und Willen eben bas göttliche Cbenbild. Dieje Bott abnliche Beiftigfeit ber menichlichen Seele bethätigt fich benn auch theile ale Bermogen ber überfinnlichen Bahrheitserfenntnig im Berftand, theils im Billen ale Bermogen ber freien Liebe. Diefe ift eben bas überfinnliche Band bes Berfonlebens, mahrend bie nur inftinctive Naturliebe, Die Luft, bas thierifche Band ift. 3ob. 16, 13. vgl. mit 1 3oh. 5, 19 f. u. 1 Ror. 2, 15. 1 3oh. 4, 16. 13. Röm. 5, 5 vgl. mit 8, 15. 2 Ror. 3, 17. Sofern nun aber ber Menich in und gemaß bem Bilbe Gottes nur ericaffen ift, b. h. es nur zu feiner realen Grundbeftimmung bat ober ju feiner Befensanlage, fo ift Die Fähigfeit für bas Ueberfinnliche und Göttliche noch nicht als eine perfouliche Fertigkeit zu benten, als eine virtus. Alfo nicht eine icon entwickelte Beiftigfeit mit ben Gigenschaften ber Beisheit, Berechtigfeit, Beiligfeit ift bem Urmenichen anerichaffen ober übernatürlicher Beife beigelegt, wie man durch falfche Conftruction aus Eph. 4, 24 entnimmt, indem man έν δικαιοσυνη και δσιοτητι άληθειας zu xrioderra bezieht statt zu erdvoaodai ror xairor arθρωπον. (Aud in ber Wiedergeburt wird Gerechtigfeit und Heiligkeit als persönliche Eigenschaft nicht anerschaffen, sondern ist von da aus zu entwickeln). Wie alles Anerschaffene, bildet auch das göttliche Sendild mit seinem Inhalte der Wahrheit und Liebe die Uranlage in der Menschennatur, oder nach dem Schriftausdruck einen Samen, und diese Uranlage macht sich im Menschen gestend als Erkenntnißsinn der Wahrheit, als Wahrheitssinn, und als einorganisirtes Gesetz der Liebe. Dagegen zur persönlichen Sigenschaft oder virtus, zur wirklichen Wahrheitserkenntniß oder Weisheit und zur persönlichen Liebe, welche die Gerechtigkeit vermittelt im socialen Verhältniß und die Heiligkeit im Verhältniß zu Gott, — dazu entwickelt sich das göttliche Sbenbild nur in Folge der entsprechenden Selbstthätigkeit des Menschen, d. h. auf ethischem Wege.\*)

Der Fehler der alten Dogmatif ift, daß sie unter dem Titel der justitia originalis die moralische Bollfommenheit (perfectio) des intellectus und der voluntas in die anerschaffene imago Dei selbst verlegt, sie als unmittelbar gegebenen Inshalt nimmt, als perfectio naturalis, statt als ein daraus erst entwickelbares Product. So ist dann nicht nur der Sündenfall bei der angenommenen sittlichen Bollfommenheit etwas schwer Begreisliches, sondern es muß damit auch das göttliche Ebenbild selbst verloren sein, während dasselbe von der Schrift noch bei den gefallenen Menschen namhaft gemacht wird, wovon später.\*\*

<sup>\*)</sup> Diefes mare die naturgemäße Entwidlung des Chriftus in uns ion von der Schöpfung aus gewesen. Chriftus ware badurch in den Menichen vertfärt worden als das Urbild unter vielen Abbildern, als der Erftgeborene unter vielen Brudern.

<sup>\*\*)</sup> Die alte Dogmatit faßt das göttliche Gbenbild im Urzuftand

So wenig nun aber mit bem anerschaffenen Sbenbild etwas ichon perfonlich Ausgebildetes gesett ift, ebensowenig auch etwas bloß Accidentielles, ein einzelner Borzug ber äußeren Stellung, wie Herrichaft über bie Erde. Dies ift

nicht ale bloke Unlage, fonbern ale virtus, ale verfonliche Gigenicaft. Der urfprünglichen Menichennatur inbariren nach ihr icon von ber Schöpfung aus Die Gigenicaften ber Beisheit, Beiligfeit und Liebe Gottes als justitia originalis, als perfectio naturalis. Dieje virtutes find feine übernatürliche Bugabe (gegen die Katholifen), fondern eine göttliche Naturgabe, Die fogar auf natürlichem Bege follte fortoflangbar fein. Mis etwas ber menichlichen Ratur Gigenicaftliches bilbe aber bas aottliche Chenbild nicht das unmittelbare Befen ber Denichennatur felbft, die substantiam hominis seu materiam ipsam, es ift nicht substantialis sive essentialis, foudern accidentalis. Mit dem Berluft Des göttlichen Chenbildes bore baber ber Denich nicht auf feinem Befen nach Menich ju fein, von ber Cubftang ber menichlichen Ratur fei bamit nichts abhanden getommen, mohl aber feine Ratur in ihrem Wefen von anderer Beichaffenheit geworden, natura impura ftatt pura. Durch Diefe Bestimmungen vermidelt fich Die alte Dogmatit in Untlarbeit und Biderfpriiche. Bene fittliche Conformitat mit Gott, die justitia originalis, foll einerseits anerschaffen fein und auf natürlichem Bege fortpflangbar, andrerfeite doch nicht bas Befen bes Denichen conffituiren : es foll anerichaffen fein und boch (Quenftedt) nur consecutive, subjective ju verfteben fein, nicht constitutive. Es foll ferner burch ben Gundenfall nicht nur jene ethifde Birtlichteit felbit, jener Compler ber virtutes, die justitia originalis unmittelbar verloren fein, fondern and Die potentia berfelben, überhaupt bie imago divina, mabrend auf ber andern Geite Die beilige Gdrift felbft gwar Die bogmatifche justitia ber gefallenen Denichennatur reell und potentiell abspricht, aber nicht Die imago divina, die in ber Dogmatif mit jener, mit ber justitia, identificirt wird. Statt nun ben angenommenen Begriff ber imago gegenüber ber Schrift ju corrigiren burch Unterscheidung ber Gbenbildlichkeit, ale göttlicher Befensanlage, von ber justitia ober perfectio, ale ethifchem Riel und Broduct, will die Dogmatit gum Beften ihrer unnatürlichen 3bentificirung pon imago und justitia die Schrift corrigiren. Die Schrift auch nach bem Rall noch ale gottliches Chenbild fortbefteben laft, bezeichnet Die Dogmatit ale eine uneigentliche und mifbrauchliche Anwendung des Ausdrucks imago, als generaliter, improprie et abuFolge bes göttlichen Sbenbildes, mit diesem selbst aber ift gerade das specisische Urwesen der Menschennatur selbst bezeichnet, indem derselben der göttliche Geist als Lebensprincip einindividualisirt ist. Der Mensch besitzt also im Urzustand, d. h. in dem Zustand, wie er mit der Schöpfung selbst gesetzt ist, die Uranlage, mit der Schrift zu reden, den Samen eines göttlich geistigen Sohneslebens— dies ist das göttliche Ebenbild.\*) Eben damit besitzt er die lebendige Fähigkeit und Bestimmung, im stetigen Verband mit Gott, namentlich den Ersentnißsinn der übersinnlichen Wahrheit und das Freiheitsgesetz der Liebe auch als persönlich eine Geigenschaft zu entwickeln zur Weisheit, zur Gerechtigsteit und Heiligkeit, und so in das göttliche Sohnesbild immer mehr bineingestaltet zu werden.

Was nun von der Menscheit dem Entwicklungsprozeß Christi entzogen bleibt, das streift hiernach sein specifisches Menschenwesen ab, die echte Humanität mit allen ihren Lebensansprüchen; das reelle Personleben zehrt sich ab und vergeudet mit seiner Substanz auch sein Recht der Existenz.

sive accepta. Es soll nur eine Analogie mit Gott im Allgemeinen gemeint sein, mit Gott als einem spiritus immaterialis, intelligens, voluntate libera agens, also die intelligendi und volendi facultas als Wesen der menschlichen Seele. Die Schrift dagegen gründet das göttliche Ebenbild als menschliche Natursubstanz gerade auf die Einschaftung des Geistes als Gott, und sie führt ihre göttlichen Gebote, ihre Berpflichtungen gegen Gott und Menschen und ihre Heils-auerbietung eben zurück auf die fortbestehende Naturverwandtschaft der Wenschen mit Gott, die sie nicht nur des Denkens und Bossen sähig macht, sondern eines Lebenszusammenhanges mit Gott. Gen. 9, 6. Ps. 8, 6 f. Act. 17, 26—31. Jak. 3, 9. Bgl. auch Matth. 18, 2 f. 10 f. 1 Kor. 11, 7—9.

<sup>\*) &</sup>quot;Die freie Berfonlichfeit" (Rahnie) ift gu unbestimmt.

Denn, wie Dieje Berfonlichfeit nur murbe im Bilbe Gottes und gemäß bemfelben, fo bat fie auch ihr Befteben nur in ihm; aber auf ber andern Seite, fo lange bie Denichheit noch Menicheit bleibt, fann auch bermoge ihres abstamme lichen Berhältniffes zum Urmenichen bas göttliche Abbild als darafteriftifdes Gigenthum ber Menichlichfeit nicht abfolut verloren geben. Ben. 9, 6. 3af. 3, 9. Hur die Entwicklung beffelben mit ihren Resultaten, wie Liebe Gottes, Beisheit, Beiligfeit, ging in ber Gunbenentwidlung verloren (und infofern hat unfre Rirdenlehre Recht), und fo tonnte die göttliche Chenbildlichfeit nur noch ale gottlich geiftige Rabigfeit und Beftimmung fich behaupten, ale gebundenes und unentwideltes Bermogen ber Gottahnlichfeit. Aber in Diefer Potentialität hat es fich auch behauptet: auch bas entartete Geichlecht bat noch Gottes Bahrheit im innerften Grund feines Befens. Rom. 1, 18. In bem eingebornen Glaubensleben (fiehe die Ginleitung) befitt ber Menich noch Beiftigfeit aus Gott als Substang und Energie Des überweltlichen Lebens. und vom Bemiffen aus, als bem geiftigen Centralbewuftfein, zeigt fich biefe überweltliche Beiftigkeit noch lebendig und erhalt eben die religiofe Gebundenheit an Gott, auch burch die Beriode ber Gunde und ber Entartung hindurch aufrecht. Co zeigt bas göttliche Leben fich immer noch als urfprünglicher Grundgehalt ber Menidennatur, und auch wo biefer Behalt nicht festgehalten und nicht entwidelt wird, behalt boch bie Grund form der Erfenntnig und Liebe ihre unauslofdliche Energie im Menichen. Gein Berg muß immer forichen unter dem Titel der Bahrheit und muß lieben, ob er auch in beiden Beziehungen verfehrt es treibt, weder Babrheit noch Freiheit

gewinnt. Aber eben hiermit bleibt ber Mensch fähig und bestimmt für die Wiederherstellung in die actuelle Gottähnlichsteit oder in die Kindschaft. Ebenso aber auch bleibt der Mensch rettungslos der deup Joqu verfallen, die in die anderu, in die Bernichtung des Personlebens ausläuft, wenn es zu jener geistigen Erneuerung durch den Sohnesgeist nicht tommt. Bgl. Jud. B. 19—21 u. 2 Petr. 2, 12 f.

Mus ber gottähnlichen Beiftigfeit fliegen nun auch:

b) Die fpecififden Brabicate ber menichlichen Seele. Bir muffen anfnupfen an icon Befagtes. Die Seele ift, wie bereits S. 316 ff. bargelegt wurde, nicht für fich felber Beift, fondern fie hat nur Beift, Beift aus Gott nach innen, wie fie einen leib aus Erde und fo einen Ginnesorganismus nach außen hat. Die Seele lebt jonach nicht aus fich felber, fondern Beift und Leib tragt jebes in feiner Urt wesentlich bei jum menschlichen Scelenleben; wie ber Beift bas leben für bie Geele vermittelt von oben, ans Gott, bas göttliche Leben, fo ber Leib vermittelt ber Geele bas Leben von unten, aus ber Ratur, bas irbifche Leben. Daber in letterer Begiehung Die eigenthumliche, für une fo fremdartige Ausbrucksweise Matth. 6, 25: "un μεριμνατε τη ψυγη ύμων, τι φαγητε." Der Beift aber ift bas innere Lebensprincip; er nämlich belebt bie Geele wesentlich, fonft mare fie nicht lebendige Geele; und nur im Befit bee Beiftes belebt hinwiederum bie Geele ben Leib als ihr außeres Lebensorgan, alfo bas Besteben, bas Dag, Die Dauer und Qualität bes Seelenlebens und bes bavon abhangigen Leibeslebens ift principiell bedingt burch ber Geele geiftiges Lebensverhaltniß; und da letteres immerbin nur ein abbangiges ift, bas

wurzelt in Gott, bem absoluten Geift, so ift Alles bedingt durch ben geiftigen Zusammenhang der Seele mit Gott. In der göttlichen Geiftigkeit hat das menschliche Seelensleben und so auch das davon abhängige Leibesleben nach Substanz und Form seinen persönlichen Urstand, seinen Bestand und seine Bollendung. Bgl. Seelenl. § 6. 8 u. 16.

hieraus folgt

a) baf bie Menichenfeele nicht an und für fich felbit, nicht unmittelbar unfterblich ift; fondern in der 3folirung bon bem Beifte und bon bem im Beifte une bermittelten transscendenten Lebenszufluß ans Gott ftodt und erftirbt auch bas eigenthumliche Leben ber Geele qua Menichenfeele, bas eben nur auf ihrer gottlichen Beiftigfeit beruht, alio das göttliche Berfonleben ftirbt ab: baber die Ausbrucke vexooc bei folden, die leiblich-feelisch lebendig find, aber nicht mehr göttlich:geiftig es find, deag Joga, anwheia, auch mo nicht alle Exifteng aufhört, fondern eben nur die fpecififch menichliche Existenz, die gottähnliche Berfonlichfeit. Matth. 10, 28. 16, 25 f. Lut. 9, 56. 3af. 5, 20. Ebr. 10, 39. Apot. 20, 14 f. 21, 8. 22, 14 f.\*) Die Menschenseele ift wohl vermoge ihrer fpecififch geiftigen Unlage beftimmt und befähigt, fterblich zu fein, bies aber eben nur bedingungsmeife; im Befite gottlicher Beiftigfeit und vermoge fortidreitender Bergeiftigung fommt ber Geele nach bem biblifden Begriff

<sup>\*)</sup> Es ift daher ale ein Fortidritt wenigftens in der negativen Wahrheit anguschen, wenn die Leweise aus der jetigen Natur der Seele, sofern sie als eine von Gott abgefallene und entgeistete daftett, nicht mehr zureichend erkannt werden für eine personliche Unsterblickleit, sondern nur für eine Fortdauer überhaupt. Bgl. über diese Beweise Dase, hutter § 129.

ein unenbliches Lebens ber mögen zu. Gal. 6, 8: "wer auf ben Geift faet, ber wird bas Leben ernten." Der Gottes-geift in ber Seele ift bas einzige Pfand bes ewigen Personslebens, ber substantiellen Unsterblichkeit, statt einer bloßen gehaltlosen Form ber Fortbauer. Eph. 1, 14.

8) Chenfo ift es wieder nur Die Lebendigfeit im gottlichen Beift, wodurch die Menschenfeele fabig ift, geiftige Realitäten zu erfaffen, Gott und göttliche Dinge, bas Befen des Seine, das Unfinnliche und Ueberfinnliche mit Gelbitbewuftsein fich anqueignen, ober es zu erfennen. Diefe geiitig e Ertenntniffraft für bas Ueberfinnliche, b. b. also nicht nur ber formelle intellectus, sondern die substantielle, reale Faffungefraft für bas Ueberfinnliche, Göttliche, ober Die Bernünftigfeit in ihrem fpecififden Ginn ift neben bem Bermögen ber Unfterblichfeit bas weitere pfuchologische Brabicat ber göttlichen Cbenbildlichfeit ober ber gottabnlichen Berfonlichfeit. Eben in Gott als bem absoluten Centrum hat Alles fein Licht und feine Bahrheit wie fein unfterbliches Leben; jo bedingt benn die dem Ueberfinnlichen, dem Göttlichen gugewandte Erfenntniffraft ber Geele auch die Rlarbeit und Bahrheit ihrer Intelligeng überhaupt ("in beinem Licht feben wir bas Licht"); fie bedingt ben geiftigen Ginblid in bas Wefen ber Dinge, Die richtige Beltanichanung und die Erfaffung ber in ber Belt fich explicirenden göttlichen Beisheit. Ifolirt fich bagegen bie Seele in fich felber, fo verfällt fie mit ihrer 3ntelligeng ber Naturgewalt, fie verliert bie Anregbarteit, Anfaßbarfeit und bie Faffungstraft, die Berceptionsfähigfeit für bie höhere, überfinnliche Belt bes Beiftes (ψυγικος ανθοωπος ού δεχεται τα του πνευματος 1 Ror. 2, 14), und ber=

liert die geistige Macht über die niedere Belt. Die Seele geräth mit ihrer geistigen Erkenntnißkraft in Zweisel und Irrthum, in eine knechtische Abhängigkeit von der diesseitigen Belt, d. h. vom Sinnenweltlichen, es bleibt ihr in ihrer Isolirtheit von Gott und von der realen Geisteswelt nur eine geistige, logische, ethische, religiöse Formthätigkeit,\*) mittelst der sich die Seele nur ein sormales, gehaltloses Bissen bildet, eine auf die isolirte Sphäre dieser untern Belt besichränkte Bissenschaft, was die Schrift fleischliche, irdische, weltliche Weisheit heißt. Jak. 3, 15. 1 Kor. 1, 20. f. 26, 2, 6. 12. Endlich

7) liegt im Begriff der göttlichen Geistigkeit der Seele, daß sie ein gotteskindschaftliches Freiheitsvermögen besitht, nicht bloß, daß sie Willen hat, was nur wieder die Formerscheinung davon ist. Diese Freiheit nach ihrer wesentlichen, substantiellen Qualität betrachtet besteht darin, daß die Seele in ihrer bewußten Selbstbestimmung an Gott nur durch Liebe gebunden ist, nicht durch äußern oder innern Naturzwang. Nöm. 8, 14 f. 2 Tim. 1, 7. 30h. 15, 9. 1 30h. 4, 15 f. Uebrigens ist beshalb Naturtrieb und Naturn othwendigkeit nicht absolut negirt bei der menschstichen Seele. Die innere und äußere Natur bindet nämlich die Seele so weit, als dieselbe qua Leibesseele auch der Natur organisch angehört, d. h. undewußt und unfreiwillig ihr angehört, und dies Bindende besteht auch Gott gegenüber bis

<sup>\*)</sup> Bie der Geele im Schlaf, wo fie isolirt ift von der realen Leibeswelt, auch noch eine finnliche Formthätigteit bleibt, das Träumen; daher auch jene geiftig formelle Fürsichthätigteit der Seele mit ihren Producten in der Schrift als "Träumen" bezeichnet wird.

auf einen gewiffen Grad, fofern und foweit nämlich bie aöttlichen Grundbeftimmungen eben ale Raturgefete\*) an die menichliche Seele herantreten mit furcht- und ichmergerregender Dacht, wie auch die gottlichen Gaben fich mit erguidender und erfreuender Macht als Naturguter geben, Beibes unangeseben, ob ber Denich Gott liebt ober nicht liebt. Dagegen gerabe bas über bem Naturgebiet ftebenbe Geelenverhaltniß, bas perfonliche Berhaltniß zu einem perfonlichen Gott und bamit zu einer hoheren Belt, zu einer Belt bes Beiftes ift, wie überhaupt bas Berhaltnig von Berfon au Berfon, allein bedingt burch bas Befet ber Liebe. Auch die Liebe übrigens murgelt einerseits in einem einerschaffenen Naturgug und Trieb, ber eben in ber gottlich-geiftigen Natur der Seele liegt, als ber Grundanlage berfelben für bas Perfonliche, und barin ruht auch bie bobere Ungiehungefraft, Die alles Berfonliche fur die Geele bat; andrerfeite aber ent= widelt fich die Liebe ale perfonliche Gigenfchaft, ale virtus. nur burch Singutritt eines fpontanen Actes, burch bie bem Rug und Trieb entgegenfommenbe Gelbftbeftimmung ber Seele, burd bewufte und freiwillige Gelbstaufichliegung, Singebung und Zueignung.

Auf biefem Liebesgeset beruht die ganze garte und liberale Behandlungsweise, welche die göttliche Erziehung ber Menschensele angedeißen läßt eben in ihren höhern, übersinnlich-geistigen Beziehungen zu Gott, da zieht und bindet Gott die Seele nur durch Liebe an sich, — während das Göttliche in seiner naturgesetlichen Seiligkeit und Mächtigkeit,

<sup>\*)</sup> Daber Die Möglichfeit bes Raturalismus.

b. h. da, wo es bie tosmifd-focialen Grundbeziehungen und Grundgesetze gilt, ftreng an ben Menfchen berantritt, und ibm Furcht abfordert.\*) Die Liebe ift bas eigentliche Befet bes perfonlichen Lebens, fie ift bas Befet ber Freiheit. \*\*) Der Glaube ift nur ber Reugungsherd und Die Bermittlung ber Liebe, fteht befihalb voran, jedoch nicht ber Blaube ohne Liebe enticheidet, ber blog bogmatifche Glaube. Wie die Liebe überhaupt Berfon an Berfon frei bindet, fo verbindet fie namentlich die menschliche Berfonlichkeit mit ber göttlichen, wie ben Cohn mit bem Bater. Bo nun Die Liebe Die Seele beherricht, ba tritt auch Die Raturnoth. wendigfeit, wie fie im Naturgebiet ftattfindet, nicht mehr ale außerer Begenfat und 3mang an bie Seele beran, (ben fie entfernen mußte), fondern als Bille und Bebot bes Batere, alfo ale eine ber göttlichen Liebe entspringenbe und diefelbe vermittelnde Gottesordnung, beren Ausfluß göttlicher Segen ift, wie ihr Quell Die gottliche Liebe ift. Da ift es Seclenspeife, auch bas, was naturgemäß noth-

<sup>\*)</sup> So tann der Menich die Gnade des Evangeliums von sich ftoßen, und das rächt sich nicht in seiner Natursphäre; wirft aber der Menich auch das Religiöse überhaupt d. h. die natürlichen Grundbeziehungen zu Gott und namentlich zu Gottes Gesch, die moralischen Grundbeziehungen von sich, da zeigt sich die Heiligkeit des Namens Gottes; da ist das Naturgeset verletzt und folgt natureller und socialer Nuin. Dies ist auch ein Bint für das Berständnis des verschiedenen Characters der Offenbarung im Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament handelt es sich eben zunächst um die Geltendmachung der moralischen Naturbeziehungen zu Gott, um die Groxzeia von xoonov, daser der Character des Gestes und des Zwangs.

<sup>\*\*)</sup> Gine Wiffenschaft, Die sonach bas Liebesverhaltniß zu Gott gar nicht cultivirt, ober gar es zerftort, ift zerftorend gerade für bas überfinnlich-höhere, für bas ewige Leben ber Seele.

mendig ift, ale Willen bee Batere an thun (3ob. 4. 34. 5, 30), und die Naturgaben als Cegen bes Baters mit Liebesbant zu empfangen. Alfo: in ber Liebe ift Rothwendigfeit und Freiheit, Raturlices und Bottliches vermittelt gur Ginheit. Es gebort baber nicht jum ursprünglichen Begriff bes Guten, bag es, um ethifch zu fein, um ben fittlichen Werth felbständiger Leiftung ju baben, bervorgezwungen werden mufte durch Ueberminbung von Gegenfäten. Der Urzuftand bedarf ju feinem ethischen Charafter nicht icon Bofes ale Begenfat - eine Auffassung, die ber niedrigen Gphare einer bereits gebrodenen, fündigen Ratur angehört\*) -, fondern nur Unterichiebe. Soberes und Riederes, Geift und Natur, Sinnliches und Ueberfinnliches find urfprünglich nicht Begenfate, fonbern eben nur Unterschiebe, Abftufungen, und Sache ber Liebe ift es, fie nicht zu Geschiebenheiten und Gegenfagen auseinandertreten gu laffen, fondern fie gu einigen, fie als bloge Bericiedenheiten unter einander ju ordnen, und fo ineinander. Diefe Ginigung vollzieht die Liebe in bem geiftigen Erfennen und Thun bes Baterwillens, im Ginn und in der That des gottestindicaftlichen Beiftes. Das Siegel Diefer geiftigen Liebeseinigung und Ginheit ift ebendaher leben und Friede. Rom. 8, 4-6. vgl. 13, 10. Beiftgemäßer, b. h. vom Ginn bes gottesfindicaftlichen Beiftes, bes Beiftes ber Liebe beftimmter Banbel ift Die volle Sittlichfeit. "Liebe ift bas Band ber Bollfommenheit" Rol. 3, 14. Bgl. 1 Tim. 1, 5: το τελος της παραγγελιας έστιν άγαπη

<sup>\*)</sup> Die absurden Confequenzen biefer Theorie bezeichnet Sartorius turz und gut in feiner Moraltheologie. I. S. 41 f.

x. r. e. - In der Liebe erhalt alfo die Freiheit ber Seele nicht nur ihre eigenthumliche Form, bie gottesfindicaftliche Beiftesform, ben gottlichen Tupus; in Diefer Form entwickelt fich auch ber gottestindicaftliche Behalt ber Freiheit, Die ethifche Bollfommenheit; aus ber Bottähnlichfeitsanlage, aus ber Ratureinheit entwidelt fich bie perfonliche Gottähnlichkeit, Die Charafter-Ginheit mit dem göttlichen Billen. Damit entwidelt und vollendet fich baber auch die eigene geiftige Substang ber Seele, ihr überfinnliches Lebensvermögen , ihre unfterbliche Unlage. Babrend nämlich die Unfterblichfeit ber Geele in ber irbifch erniedrigten Seele nur fortglimmt ale unbefriedigter Lebenstrieb ober ale Lebenshunger, wird baraus in ber göttlich freien Seele ober in ber gottlich wieder befreiten Seele ein Banilever er Con (Rom. 5, 17), ein fou beraner Gelbftbefit bee lebens, Die vollendete Berfonlichfeit.") Ebenfo Die Bernünftigfeit ber Seele, ihre Erfenntniffraft fur Die überfinnliche, überweltliche Bahrheit, Die in ber unfrei gewordenen Seele junachft nur als Glaube fortbefteht und im Unglauben gar untergeht ober in die Form bes Aberglaubens fich vertehrt, Die Bernunfterfenntnig wird in ber gottesfindicaftlichen Seele Schauen ber Babrheit, und gwar ber Bahrheit, wie fie ift im mahrhaftigen Gott, alfo Anfcauung ber Bahrheit in ihrer bochften und reinften Gigenthumlidfeit. 1 30h. 5, 20 mit 3, 2 und 1 Ror. 13, 12.

<sup>\*)</sup> Da ift also so wenig ein Verschwinden und Untergeben des Selbst in materialistischem oder universalistischem oder pantheistischem Sinn in der Welt oder in Gott, daß es vielniehr ein herrschen im Leben ift, ein autofratisches Personleben. Was die faliche Autonomie dieser Zeit für sich prätendirt und als Raub an sich reißen will, das ist die Spitze der Entwicklung im Geset der Liebe.

Alfo zusammengesaßt: Gottesanschauung in souveränem Selbstbesit bes Lebens, bas war bie herrliche Lebensstufe, auf welcher ber Urmensch zwar nicht icon sich befand, aber zu welcher ber Urmensch seine gottestindschaftliche Geistesanlage im Geset ber Liebe entfalten konnte und sollte, — das ist die Ur-Erwählung bes im Bilbe Gottes erschaffenen Urmenschen, b. h. ber Menscheit, ba im Urmenschen eben das generell Menschliche liegt, nicht eine menschliche Einzelheit ober eine bloße Menschenklasse.

c) Bie ftellt fich nun ju bem bisher beidriebenen Befen ber Seele bas Befen bes Leibes. Die Schriftlehre faßt ben Leib an und für fich burchaus nicht als Begenfat gegen Die Beiftigfeit bes Lebens, vielmehr ale Organ bee Beiftes, als nothwendige Ergangung beffelben, baber er ein beiliges Gottesgebaube, ein Tempel beift; und in Rraft bes Beiftes ift er einer geiftigen Durchbilbung fabig und gewiß, in ber felbft ber Tob ju einer bloken Metamorphofe umgeftaltet 1 Ror. 6, 18 f. vgl. 3, 16 f. 2 Ror. 5, 4 f. wird. 1 Ror. 15, 51. 1 Theff. 4, 17. Es wird in ber Schrift ebensowohl eine ben Leib vergöttlichenbe Ueberschätzung abgewehrt, wodurch er jum Schaben ber geiftigen Entwicklung und feiner geiftigen Beftimmung entgegen gepflegt wird (Rom. 16, 18. Bhil. 3, 19. 1 Ror. 6, 13), wie andrerfeits bie fpiritualiftifche Aufgeblasenheit beftraft wird, die ben Leib verächtlich ruinirt. Rol. 2, 23, 18. 3hn ale eine beilige und lebenbige Opfergabe Gott, b. f. feiner geiftigen Bestimmung zu widmen, bas gilt als Loyen Largera, als geiftig verftanbige Briefterpflege. Rom. 12, 1. 13, 14.

Der Leib ift im Urftand bes Meniden bas bon Gott erbaute Organ einer aus Gott begeifteten Seele, er ift mitbefakt unter bas Befammtprabicat ber Menfchennatur, bag fie in bem göttlichen Lebenstupus und für benfelben gebilbet ift, und ift mitbefaßt unter bas Befammtprabicat ber gangen Creatur, bag bas Bange febr aut mar. Sonach fann ber Leib urfprünglich feineswegs in bem jetigen fleischlichen Begenfat jur Beiftigfeit bes Lebens geftanben fein, fonbern nur im harmonifden Unidlug baran ale ber außere Refler, Die Abspieglung ber innern Beiftigfeit ber Seele, fo bag auch ibm bas faöttlich freie Beiftesfiegel aufgebrudt mar. Bal. Röm. 8, 21. 23. Phil. 3, 21. (val. Lehrwiff. S. 193. II. Aufl. G. 185. Unm. aus Detinger.) Un einen bem Tod unterworfenen Leib, an ein owna vor Javavor barf im Urzuftand ebenfowenig gedacht werben, als an ein σωμα της άμαρτιας, wie ber jetige Leib Rom. 6, 6. 7, 24 bezeichnet wirb. Der Tob ift nach ber Offenbarungelehre Birfung und Compensation ber Gunde, b. b. ber bepravirten Ratur, nicht ber Urnatur. Gen. 2, 17. Rom. 6, 23. 5, 12. Wie einft wieder nach Aufhebung ber Gunbe (Apot. 21, 4), fo auch bor bem Gintritt ber Gunbe ift in ber gangen Schopfung nicht Tob, noch Leib, noch Befdrei, noch Schmerz gu benten. Mit ber Gunbe erft ift ber Tob nicht nur in ben Menichen, fondern nach Rom. 5, 12 überhaupt in xoopog eingetreten als allgemeine Raturverganglichfeit, als dovleia ing poopag. Rom. 8, 21. Diefe Berganglichfeit als allgemeines Naturgefet auf Erben bedingt alfo nicht eine Rothwendigfeit bes Sterbens von Anfang an, fondern ift felbft nur Folge einer depravirten Ratur, und fo lagt fich

von der gegenwärtigen Vergänglichkeit kein Schluß auf die unverdorbene Urnatur machen. Also weder der Charakter der Schwäche und Gebrechlichkeit, womit der jetige Sündenleib den Geist beugt und seufzen macht nach einer Erlösung (σωμα ταπεινωσεως Phil. 3, 21. 2 Kor. 5, 2. 4: στεναζομεν βαρουμενοι) vgl. Röm. 8, 22 f. Weish. 9, 15, noch eine gewaltsame und schmerzhafte Auflösung kann in der ursprünglichen Natur und Bestimmung des Menschenleibes bereits gelegen sein. Ja die Entkleidung durch Sterben überhaupt, eine Scheidung zwischen Leib und Seele ist durchaus nicht die a priori nothwendige Naturbedingung, um ins höhere, vollkommene Leben fortzuschreiten,\*) sonst wäre dies auch für den zweiten Adam Naturnothwendigkeit gewesen,

<sup>\*)</sup> Es ift nur a posteriori naturbedingung für höbere Entwicklung. eben in Folge ber fittlichen Berborbenheit; Die Gundentriebe, wie fie fic entbinden mit ber Entgeiftung ber Geele und mit ihrer finnlichen Ber-Inechtung, gerrutten ben Organismus bes Leibes und machen ibn reif für Die Berftorung. Diefen ethischen Bufammenbang bebt 2 Betr. 1. 4 (6 ir inidunia googa) fury hervor; ferner Eph. 4, 22: (nalaios dvθρωπος ψθειρομένος κατα τας επιθυμίας), Röm. 7, 5. 8, 10 (το σωμα νεχρον δι' άμαρτιαν). Bo dager die Seele durch die Biebergeburt wieder geeinigt ift mit Beift aus Gott, ba entfteht wieder Die bohere Lebensfähigfeit; aber ba ertennt bie Seele and ben Tob burchaus nicht als etwas Ratürliches, ale etwas Normales, fonbern gerabe in feiner Unnatürlichfeit als Erzeugnift ber naturgerruttung, als einen ju überwindenden und aufzuhebenden Feind, nicht als einen natürlichen Freund. 1 Ror. 15, 26. 55. Die Seele erfehnt vielmehr eine Angiehung bes bohern Lebenselements, Die ohne Entfleibung ober Scheibung vermittelt mare, erfehnt bies eben als bie urfprüngliche naturgemäße Doglichfeit. 2 Ror. 5, 2, 4. Und ba felbft ber von der Gunde icon gerruttete und im Tob icon gerftorte Leib in Rraft bes immanent geworbenen Beiftes Gottes bei ben Biedergebornen, ftatt bem Tod verfallen gu bleiben, vielmehr restaurirt wird (Rom. 8, 11), fo tann noch weniger ber Leib, ber noch bas ungerruttete Beiftesorgan ift, wie im Urguftand, bereits ein ber Rothmendigfeit bes Tobes verfallener gemefen fein.

mabrent bas Sterben bei ihm ein freier Act mar, und bie Möglichfeit beffelben nur burch feine Berbinbung mit einer bereits entzweiten Ratur gegeben mar. Auch bei ber für bie Wiedergeborenen nothwendigen Umwandlung bandelt es fich wieder um einen beprabirten Leib, um eine oagt auapriac, Die verwandelt werden muß, und 1 Ror. 15, 42-49 ift es nicht die oBopa, ariuia, aoBeveia bes jetigen Leibes, Die auf bie Schöpfung gurudgeführt wird, fonbern nur bie feelifde und irdifde Beichaffenheit bes Leibes wird als Bafis eines geiftigen und himmlifden geltend gemacht. Das Geelifde und Irbifde aber an und für fich folieft bie Rothwendigkeit bes Tobes fo wenig ein, als die Nothwendigkeit ber Gunde. Go wird B. 55 eben bie Gunde (nicht ber irbifde Leib) ale bie Siegesmaffe bes Tobes genannt und Diefer ift nach B. 26 eben als eine feindliche Dacht gedacht, Die aus der Belt wieder weg muß, nicht aber ale Raturbedingung für bobere Entwicklung. Go ift ber Tob auch hier, wie ausbrudlich Rom. 5, 12, an Abams Gunbe als etwas Naturwidriges gefnupft, nicht an Abams anerschaffene Ratur als etwas Raturgemäßes. - Auf ber andern Seite folgt aber allerdings bas aus jener Stelle, daß ber urfprüngliche Leib eben ale erft feelischer und irbifder bie natur. liche Doglichfeit bes Sterbens in fich trug, wenn icon nicht bie Rothwendigfeit; er fonnte fterben, mas ber fünftige pneumatifche Leib nicht mehr fann. Er mar aus Erbe gebilbet, aus auflöslichem, zerfetbarem Stoff, und mar nur feelisch belebt, alfo nur mittelbar geiftig belebt, nicht unmittelbar in fich icon geiftig, wie biefes beim σωμα πνευματικον ber Fall ift. Das Leibesleben war bemnach bedingt

durch die Stellung Der Seele ju ihrem Lebensprincip, jum Beift und mit biefem ju Gott und fo mußte es fich bon ber geiftigen Seelenftellung aus enticheiben über phyfifches Leben ober Sterben bes Leibes wie über bas geiftige ber Seele Der Leib war fo wenig ale bie Geele an und für fich unfterblich, wie er auch nicht an und für fich fcon fterblich war, vielmehr ale Organ ber Geele und in ber feelifden Ginheit mit bem Beift mar ber Leib naturgemäß prabisponirt gur Unfterblichfeit. Der Menfc mar ausgeftattet שו לעלם שו. Gen. 3, 22. In der ursprünglichen Ratureinrichtung bes Menichen liegt benn eine boppelte Möglichkeit: fowohl bie immer volltommenere Ausbildung auch bes Leibeslebens für die reale Beifteswelt, für die ewige, in Folge ber Bergeiftigung ber Seele, wie feine Auflosbarteit in Die außere niebere Welt, in Folge bes geiftigen Berfalls ber Seele. Richt aber liegt in ber urfprünglichen Natureinrichtung ber icon thatige Auflojungeprozef, ober bie icon enticiebene Todesbisposition bes Leibes. Wir tonnen alfo fagen: bie Sterblichkeit als Möglichfeit bes Sterbens, aber nicht als Nothwendigfeit und Birflichfeit beffelben liegt in ber urfprunglichen Ratureinrichtung. Endlich gemäß bem geiftigen Befammtbegriff bes menfchlichen Urlebens fteht ber Leib auch jur Augenwelt nicht im Berhältnig ber Abhangigfeit ober ber Befehdung, bes Gegenfates, wie auch die Aukenwelt nicht in letterem Berhaltnig zu ihm fteht; fonbern er reprafentirt auch feinerfeits die beherrichende Stellung, die bem Menichen gegenüber ber Welt aufommt; es ift ein Berricherleib, nicht ber jetige Anechtsleib. Gen. 1, 28-30, vgl. Rom. 8, 18 ff.\*) Dies führt uns auf

3. Die irdische Bestimmung und Stellung des Menschen. Bgl. Lehrwiff. S. 234-239. II. Aufl. 221-226.

Rach ber bisberigen Darlegung ericeint ber Menich nicht nur in ber Zeitfolge ber Schöpfung, fonbern auch nach feiner wesentlichen Bebeutung ale bas relog ber gottlichen Berte, ale ber abidliegende Endpuntt, ber fronende Bobepuntt ber geocentrifden Schöpfung. feiner Organisation find die wesentlichen Lebensbestandtheile ber ihm unterworfenen Belt (Erbe und Baffer, Sauch, Geele, Beift) jufammengefaßt und zwar in ber potengirteften Bilbungsftufe. Er ift fo mahrhaft bas organifde Dberhaupt; augleich aber treibt mit bem Menschen Die irbifche Welt ihre Spite hinein in die bobere intelligible Belt, wie diefe ibre Grundanlage, ihre apyn in die irdifde Belt treibt. Es ift ber irbifden Belt ein reeller Reprafentant bes göttlichen Beift Lebens feinen Anfangen nach als beherrichendes Brincip eingefenft; ber gangen Lebensfette, Die bom Meniden abwärts läuft, ift burch ibn ihr inftematifder Busammenschluß mit bem specifisch Göttlichen und mit ber ewigen Belt vermittelt; er ift bas Berbindungsglied beiber 3hm ift fonach auch die Bewahrung und Fortbildung diefes Busammenichluffes ber irdifden Welt mit ber oberen und damit auch die Möglichkeit, ihn ju gerreißen und ju verlieren, anvertraut. Go ift ber Denfc

<sup>\*)</sup> Bgl. aud 3. Müller, die chriftl. Lehre von der Gunde II. S. 391-394.

a) nach feinem urfprünglichen Organismus fähig und beftimmt, b. b. berufen, ber Beberricher ber Ratur gu fein, Die felbit nur ein verforpertes Suftem Des Beiftes gu bilden organifirt ift. Diefe fonigliche Stellung in ber Ratur ift alfo bem Menichen natürlich, wie ber Natur Die Unterwürfigfeit unter ben Menichen. Und ebenfo natürlich ift bes Denichen Unterworfenbeit unter Gott und feine Bebundenbeit an die über ibm ftebende gottliche Beiftesordnung, nicht nur an die unter ibm ftebende Naturordnung. Indem benn ber Menich als Abbild Gottes bie Berrichaft befitt, hat er in ber Natur auch einen göttlichen Beruf zu erfüllen, er bat innerhalb bes gottlichen Gefetes die Ratur gu bearbeiten, fo iedoch, daß ihm die Arbeit noch nicht Laft ift, fondern Luft (Gartenarbeit). Er hat durch diese Bearbeitung Die ursprüngliche Dotirung ber Natur in ihrer Normalität ju erhalten und fie hoher auszubilden. Go ift er Defonom Bottes, fein Arbeiter und Bermalter. Gen. 2, 5. 15. Bgl. 1 Betr. 4, 10 u. 1 Tim. 6, 19. Er follte herrichen im Namen Gottes, und dienen por Gott als Mittler zwischen ihm und ber übrigen Creatur um ihn ber, b. h. er follte Ronig und Briefter fein - bies freilich in ben garteften Anfängen, im Reim. Diefer Ordnungsbegriff explicirt fich für die nächfte concrete Anwendung, die der Menfch babon ju machen hat, in ber Form eines ichlichten Bebotes, nicht eines Zwanges. Ben. 2, 16 f. Seiner Freiheit mar fein Behorfam gegen Gott als freie Unterwerfung anvertraut. Meuferes Gotteswort pragt bas innere Beiftesgefet als Befet ber Freiheit aus. Go tonnte ber Menich im Beifte Bott Dienend und am eigenen Leib Gott preisend fich und ber

Ereatur die Heranbildung zur Lebensherrlichfeit der Gottessohnschaft vermitteln. Er war von seinem Standpunkt aus Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter an der Lösung des großen Schöpfungsproblems, daß auf Erden und im Himmel Eine göttliche narqua sich darstelle. Eph. 3, 15. So als göttlich belehnter Regent der Erde, als Statthalter Gottes auf ihr, trug der Mensch ihr Geschick sammt dem eignen in seiner Hand.

b) Allein ber Menich bat nicht nur von fich aus auf bie Welt im Ramen Gottes ju wirfen, er hat auch Bedürfniß ju genichen und hat ju empfangen. Es liegen in jeber, auch ber reichften Creatur Bedürfniffe, und in bem Menfchen bermoge feiner Doppelbeziehung ju Gott und jur Belt liegen amiefache Bedürfniffe: Bottesbedürfniffe in ber Beiftigfeit ber Geele und Beltbedürfniffe in ihrer Leiblichfeit. Beiben entspricht bie gottliche Beltordnung von Anfang burch beftimmte Buter. Diefe Buter find aber ebenfalls bem Begriff bes Anfangs gemäß auf Entwidlung berechnet und zwar im Ginflang mit ben fortidreitenben Bedürfniffen. Bemäß bem garten Anfang ber Gottesfinbicaft im Denichen pflegt benn Gott Umgang mit bem Denichen in ergiebenber Bateroffenbarung. Diefe vermittelt ben Beiftesbedürfniffen ihr Gottesgut, aber fo, daß die geiftigen Bilbungsmittel barin liegen. Dit feinem Sprechen entwidelt Gott bas Wort im Meniden, Die Mündigfeit bes Beiftes in ihm, Die Bertorperung beffelben in ber Sprache. Dit feinem Gebot entwidelt er namentlich bie fittliche Thatigteit bes Beiftes. Ben. 2, 15-20. 3, 8, Bal. Bf. 16, 5 f. B. 9 und 11.\*) Den Beltbedürfniffen, ber leiblich-

<sup>\*)</sup> Bgl. namentlich Schröber, Das erfte Buch Mofe, S. 34 u. 36

jeelifden Erhaltung und Entwidlung, entspricht im Ginflang mit ben Beiftesbedürfniffen bie Ratur mit einer Bohnung der Bonne (Eben). "Auch Trieb und Sinnenempfindung in Speife und Trant follte bem Menfchen ein Führer jein," fagt Berber (Meltefte Urfunde ic.). Die Wohnung mar aber nicht bloge Benugftatte für bie Beltbedürfniffe, fonbern zugleich Arbeiteftätte, ja ber Offenbarungeichauplat, das Beiligthum der Manifestationen Gottes, fo mar fie gugleich geordnet jur Entscheidung über Gut und Bos im Ungeficht bes heiligen Baters. Die Wohnstätte bes Menichen reprafentirt eine Bildungeftatte für Beift und Leib. Ben. 2, 8 f. vgl. Bf. 36, 9 und Apot. 22, 2, 2, 7. Bgl. Lehrwiffenschaft S. 234-239. II. Aufl. S. 221-226. Die geiftigen und leiblichen Seelenbedurfniffe bes Menichen finden endlich ihre Erweiterung, aber auch ihre Ruge in ber ebenfalls gottlich vermittelten Berbindung mit einer Behülfin als bem treuen Beprage feiner innigften Lebenssympathie, die eben entwickelt murbe im Borführen ber Thiere. 3mei Du in einem 3d, geiftig und leiblich gefaßt, fpiegeln fie Gott und Welt ineinander, begründen einen Liebesbund, in welchem für ben gangen socialen Organismus wie feine Entstehung fo fein naturgemäßer Charafter praformirt lag als göttliche Ordnung. Das Urpaar bilbet fo einen Lebensstamm, aus welchem fich ohne Sündenluft und Sündenschmerz ein priefterlich foniglides Gottesgeschlecht und eine Berflärungegeschichte ber Erde herausfeten tonnte und follte. Ben. 1, 27 f. 2, 18 bis 20. 23-25. vgl. 3ef. 61, 6. 9 ff. 65, 17 f.

und die gehaltreichen Bemerkungen in Dittmars Geschichte der West I. Bb. S. 13-15.

## II. Lehrftück.

## Bon dem Beltabfall mit der göttlichen Gefetzesöfonomie.

\$ 17.

## Grundbeftimmungen über die Entstehung des Bofen im Allgemeinen.\*)

Bor Allem müffen wir uns wieder an schon Erwähntes erinnern: Jedes primitive Entstehen ist ein Mysterium für den menschlichen Berstand, indem alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren wird; der menschliche Berstand hat zu seinem Ausgangspunkt nur die schon vorhandene Erscheinung in ihrem bereits im Gang befindlichen Prozeß; er kann nicht einmal das jetzige Entstehen dieser Erscheinung, den gegenwärtigen Anfangsgrund des Prozesses enthüllen; über ein Gegebenes, einen Keim, Elemente u. s. w. kommt keine Forschung hinaus, viel weniger läßt sich da der ursprünglich erste Anfang des jetzt fortlausenden Entstehungsprozesses, das Ur-Werden des gegenwärtigen Werdens erklären. So ist auch jetzt, wo das

<sup>\*)</sup> Bgl. Langes Artitel über das Bofe in Herzogs Realencytlop. ber manche principielle Gedanten hat. Eine icarfe Kritit ber philos. Hauptansichten vom Bofen giebt: herbart, Gespräce über das Bofe 1817. Das Positive, ift zwar, wie überhaupt in Dieser Bhilosophie, nicht genügend.

Subject mit feinem bofen habitus im Allgemeinen icon gegeben ift, bennoch bie Genefis ber einzelnen bofen Thaten in undurchdringliches Duntel gehüllt, wenn es fich um ben Uriprungspunkt, ben Entstehungsgrund ber bojen That handelt. Bollends nun ein voraussetungslofer Anfang bes Bofen, b. h. ein Anfang, zu welchem nicht bereits ein gleichartiger Factor gegeben ift, dies hat für das menichliche Denten unüberwindliche Schwierigfeiten. Indem man nun aber doch barauf befteht, ben primitiven Anfang, bas Ur-Berben bes Bofen erflaren zu wollen, tann man fich nur auf zweierlei Beife helfen, (mobei aber Beides julett auf Gins binaustommt): entweder man fett ben Ur-Anfang icon ale gleichartig poraus mit ber zu erflarenden Ericheinung bes Bofen, b. b. man fett bas Bofe in irgend welcher Beife als urfprünglich (3. B. burch die manichaifche Annahme eines bofen Urwefens, wenn nicht geradezu bie Schuld bes Bofen auf ben Schöpfer. ben beiligen Gott fallen joll), ober man fest bas, mas jest unter dem Namen des Bofen begriffen wird, immer noch gleichartig bem Anfang, b. b. in irgendwelchem Ginn als nicht bos, s. B. als blofe Berneinung, bag es bas noch nicht geworbene Bute fei, bas Mangelhafte und Unvollendete, ein gur Entwicklung nothwendiger Durchgangspunkt, und fo nur icheinbar bofe.\*) Im einen und im andern Kall, indem man

<sup>\*)</sup> Man benke fich, um bas Unwirkliche folder Behauptungen gleichsam mit handen zu greifen, Reid, Tude, Mordluft als nothwendige Ourchgangspunkte der Entwicklung bes Guten. — Wer fich über jene, die ganze Speculation von Spino za an durchringende Confundirung von Urfache und Birkung, aus der confequent auch die Confundirung von Gott und Belt folgt, belehren will, vgl. Thilo, die Wissenschaftlichkeit z. S. 40 ff.

Bed, Chriftliche Blaubenstehre, II.

bas Böse schon als solches in den Anfang sett oder es von Anfang an nur als nothwendige Entwicklung des Guten nimmt, wird der so beschäffene Anfang selbst nicht genetisch aus einem Princip abgeleitet, ist nicht auf eine wirkliche oder selbständige Ursache zurückgeführt, sondern was jett ist, wird unerklärt als immer so gewesen aufgestellt, und demselben nur der Zeitbegriff eines Ansangs vorangestellt, ein bloß formal logischer Begriff statt eines realen Princips. Das Bewirkte, das Berursachte wird als das sich selbst Berursachende gefaßt, und so Beides miteinander consundirt.

Die Schriftlebre giebt jedenfalls mehr als ein foldes quid pro quo. Gie weift une fur bas menichlich Bofe auf einen Anfänger bes Bofen in ber unfichtbaren Belt, in ber Beifteswelt, fest aber in ben Anfanger bas Bofe felbft nicht fcon ale urfprüngliche Natur, ale natürliche Mangelhaftigfeit ober gar Nothwendigfeit, fondern fant es als ethifche Naturvertehrung, ale Luge.\*) Gie enthüllt une alfo wenigftens bas Bermittlungsglied, ben ethischen Durchgangspunkt ber Entstehung bes Bojen. Der Ursprungspunkt felbft bestimmt fich une aus ber Schrift jebenfalls negativ babin, bag er weber in Gott, noch im ursprünglichen Buftand irgend eines geschaffenen Befens zu suchen und zu feten ift. Der Gott ber Schrift ericeint burchaus als ber absolut Bute und Beilige, in feinem Befen und Birten feiner activen und paffiven Berfuchung jum Bofen fabig (3af. 1, 13); er ift in fich felbst die absolute Negation des Bofen, wie diefes die Regation bes Göttlichen ift. Das Bofe ericeint im Ber-

<sup>\*)</sup> O διαβολος ψευστης έστιν (30h. 8, 44) und mit Lügen beginnt er feine Operation am Menichen. Gen. 3, 4 f.

hältniß zu Gott als Befenswiderspruch (oxorog gegenüber unwandelbarem Licht), ale Willenswiderspruch (ex 90a, nuoaxon), ale Ordnungemiderfpruch (avoura, adixia gegenüber bem vouog Gottes und feiner dixacogung). Auch die bon Bott geschaffene Belt ift bei ihrem Ursprung nicht nur fehr aut im Gangen, fondern aut bis ins Gingelne, fie ift in ihrer unfictbaren, wie in ihrer fichtbaren Geite, alfo im Engel, wie im Meniden von Grund aus beftimmt aus Gott und ju Gott; und niemals gilt bas Bofe für Gott als Mittel bes Guten. Diefer Gebante ift nicht nur burch ben bon Anfang bis zu Ende feftgehaltenen Guhnungsbegriff und Berichtsbegriff gegenüber bem Bojen ausgeschloffen; ber Bebante ift Rom. 3, 5-8 in Rurge mit aller Energie moralifc verworfen als etwas, wodurch alle gottliche Gerechtigfeit aufgehoben murbe. Bal. eine icone Bemerfung von Roos. Einleitung in die Geschichten des Alten Testamente I. Th. § 71 in m. Lehrwiff. G. 242. II. Aufl. G. 228. Wir haben aber auf ber andern Geite bereits G. 219 ff. gefehen, wie bas Boje bennoch nicht ichlechthin ohne Gott möglich und wirklich ift, wie es vielmehr im allgemeinen Urverhältniß Gottes jur Welt feinen Raum bat, nämlich in ber göttlichen Baffi vitat, die mit ber Activitat verbunden ift. Diefe göttliche Baffivitat befteht aber barum, weil diefelbe allein Die Selbsterifteng einer Welt ermöglicht. Diefe göttliche Baffivität läßt bem intelligenten Wefchopf bie Gelbftverwendung feiner Naturausstattung und bie burch Gelbstenticheibung bedingte Entwicklung frei gur felbständigen Stellung und Bollenbung in Gott.

Aus dem Dargelegten ergiebt fich nun:

1. Es liegt wohl die Doglichfeit bee Bofen, nicht aber Die Caufalitat beffelben, in bem objectiven Grundverbaltnik gwijden Gott und Belt, in ber gottlichen Baffipitat und der in ihr wurzelnden creaturlichen Gelbständigkeit; und auch als möglich ift bas Bofe nur gefett um bes Guten willen, b. h. vermöge ber creaturlichen Grundbeftimmung, Die anericaffene Gelbständigfeit zu entwickeln zum perfonlichen Gelbitbefteben in Gott, ober bas in die Natur gelegte Abbild Gottes zum ethischen Abbild in ber Berfonlichkeit ausgubilden. Man tann wohl fagen: Die Freiheit gum Bojen und fo die Möglichteit beffelben ift Mittel fur die Entwidlung der Gelbftandigfeit in Gott, aber nicht bas Bofe felbit, nicht fein Birflichwerben ift bies Mittel, vielmehr ift Das Bofe mefentlich bas fich felber Geten ohne Gott und bamit wider Gott. Denn bas Regiren, bas "Ohne Gott" ift nicht nur ein nicht Jafagen, fonbern ein Reinfagen gegen Gott. Das Bofe ift ber felbstifche Gegenfat gegen Bott, baber auch bas Ende bes Bofen gerade bie Aufhebung ber Selbständigfeit ift; benn es ift die fundamentalfte Luge bes Befdopfe: "3d bin ein Gelbft ohne Gott und werde es immer mehr ohne ihn," mahrend bas 3ch in ber Bahrheit eben nur ein bon Gott und für Gott gefettes Gelbft ift, Creatur ift. 3ft nun aber bas Bofe felbft nicht nothwendig um bes Guten willen, nicht Mittel für bas Gute, fonbern ber bas Bute ausschliegende Biderfpruch, fo ift bagegen nothwendig für bas Bute von vornherein die Rrifis mifchen But und Bos b. b. Die fritifche Gelbit= entideibung bes felbitbewuften Beidopfe, ob und wie daffelbe ale ein Gelbit, bas es ift, fich in Bott und gu Bott bestimme ober nicht. Dieje Entscheidung ift nothwendig. Bas nämlich von Gott und burd Gott als ihm gleichartig. ale abbilblich geschaffen ift und jo besteht, bas muß auch, ba Befen und Form bes Göttlichen eben Die Freiheit ift, fich frei aus und in fich felber bestimmen, und ba die Urwahrbeit bes geschöpflichen Gelbitlebens eben ale geschöpfliches barin besteht, bak es nur bon und burch Gott, ben Schöpfer, befteht -, fo fragt es fich por Allem, ob bas intelligente (felbftbewufite) Beidopf eben in Diefer gegebenen Ur-Bahrheit fid mit feiner freien Gelbitbeftimmung erfaßt und barin fich behauptet, ob es alfo aus feinem Schöpfer und zu bemfelben bin fich beftimmt, und fo mit ibm fich felbft ftetig vermittelt, fowie bie von ihm abhangige Creatur. Dieje Gelbftentideidung für Gott ift allerdings Selbstverleugnung, fofern damit das unbedingte Gelbstwollen, das Gelbstfeinwollen ohne Gott verleugnet werden muß, nicht aber ift bas Gelbitbewuftfein und bas Gelbitfeinwollen an und für fich ju berleugnen, benn jum Gelbftfein ift bas bewußte Gelbft eben befähigt und bestimmt, damit es freie, felbständige Berfonlichfeit in Gott werde, b. h. Gottes verfonliches Bilb. (Bgl. oben S. 338 ff. über die gottesfindicaftliche Freiheit.) Es fragt fich aljo vor Allem, ob bas Beichopf, wie es von Bott ale abbildliches Gelbft gefest ift, auch felber fich ale foldes fest in Gott und für Bott, ober ob ee ohne ibn und mider ibn fich felber fest und fo fein Gegenbild wird. - Dies ift bie praftifde Brufungefrage. Diefe hat nicht nur ihr heiliges Recht, fondern ihre wefentliche Nothwendigfeit fogleich im Anfang ber felbftandigen geschöpflichen Entwidlung und auf jeder neuen Stufe berfelben, benn nur burd die freie Gelbstentideibung gwifden But und Bos, gwifden .. in Gott" oder "ohne Gott" wird ein gerechtes Urtheil über ben perfonlichen Werth begrundet. Sofern benn folde fritifche Brufungen eben auf ethifcher Nothwendigfeit beruben, ftellen fie fich bar ale göttlich geordnete Berindung, neigaguoc im Ginn ber Brufung, b. h. ale Erprobung füre Bute, nicht aber ale Reigung gum Bofen. In Diefem letteren Ginn versucht Gott nicht, fonft murbe Gott auf die Abtehr von ibm himwirten, ftatt auf die Gintehr in ibn, b. b. Gott würde mit fich felbft ftreiten. 3af. 1, 13 f. Db nun das intelligente Beicopf mit einem höheren ober mit einem geringeren Dag bon Rraft in feiner Ratur und bon Dacht in feiner Stellung ausgestattet ift, babon bangt es feineswegs ab, ob Bersuchung überhaupt eintritt ober nicht eintritt, auch nicht, wie fie ausfällt. Bei jedem Dag ber empfangenen Rraft und nach bem Dag berfelben handelt es fich um bie fritifche Brobe für die Gelbftverwendung ber Rraft und muß fich auch Berfuchung bilben; benn ber Reis bes für fich Geinwollens liegt bei allen bewußten Beichöpfen eben im Bewuftfein ihrer felbständigen Exifteng und in ben bamit empfangenen Rraften und Bütern, über welche bas Gelbft gu gebicten bat. Be mehr Rraft und Dacht, befto mehr Gelbitgefühl liegt in einem felbitbewuften Beidopf, alfo auch befto mehr Reis jum Gelbstifden; ebenfo aber wieder befto mehr Bermogen, Aufforderung und Berpflichtung fich mit Gott gu vermitteln, bas geschöpfliche Grundbewußtsein, daß die gange eigene Ausstattung etwas von Gott Empfangenes ift, feftgubalten und fo bie Berfuchung jur Gelbftfucht ju überwinden

in treuer hingebung an ben Schöpfer. Die Berfuchung tritt alfo auf ber bochften Stufe ber geiftigen Creatur, bei ben Engeln, ebenfo naturgemäß ein, wie bei ben Menichen, nur in anderer Art und in anderem Dag, und die Ginen wie die Andern haben in bem ihrem geschöpflichen Gelbitbewuftfein eingesentten Gottesbewuftfein bas ihrer Bersuchung entsprechenbe Bermogen, die Brobe ju befteben. Cobald nun aber in ber Selbstentwicklung ber felbstifche Begenfat fich bilbet, ift eben damit ein widergöttliches Grundprincip in bas Beicopf eingetreten, eine die Ur-Bahrheit verleugnende Luge. Und ift icon ber urfprungliche Stand in Gott nicht einmal behauptet worben mit ber noch unverletten Rraft, fo ift nachher mit der bereits gebrochenen Kraft der bon bornberein preisgegebene Standpunft noch viel weniger wieder zu erobern, es trete benn eine entgegengesetzte bobere Macht bingu, mas bann aber nur gefchehen tann unter Ginhaltung ber ethifden Bedingungen und Befete, ba bas Bange ein ethifder Brogef ift. Mit jeder neuen fritischen Wendung ober Bersuchung tritt ber icon von vornherein principmäßig gewordene Reig ber Gelbstigfeit nur in verstärfter Rraft hervor, und mit jedem neuen Sieg potengirt fich biefer Reig. Umgefehrt muß bie Berfudung, von vornherein beftanden, auch die perfonliche Rraftigfeit in Gott fteigern gur Rraft bes freien Brincips und bie Bosition in Gott eine immer entschiedenere werben, indem die richtige freie Rraftverwendung immer mehr Uebung und Tilde tigfeit gewinnt. Alfo ber freie Gelbitbeftim mung 8: act, namentlich ber erfte, fei er nun guter ober bofer Art, geht über in ein guftanbliches Gelbftfein, bas ben Charafter bes guten ober bofen Actes, aus bem es entfteht, nicht nur in fich bemahrt, fondern fortentwidelt ale eine fich ftetig fteigernde Dacht, ale ein fiegreiches Brincip. llebrigens auch beim fiegreichen Fortidritt im Guten ift Berfuchung und Möglichteit bes Falles noch nicht abfolut aufgehoben, folange bas Gelbit noch nicht vollftanbig in Gott eingegangen ift und Gott in bas Gelbft. Denn indem man fiegt und wieder fiegt, liegt auch in der gefteigerten Rraft und Tüchtigfeit immer wieder Die Berfuchung nabe, fich felbft barüber ju preifen, ftatt Bott. Wohl aber vermindert fich mehr und mehr die Doglichfeit des Falls mit dem Fortidritt der Gelbftverleugnung und der Singebung an Gott, indem eben bamit nicht nur die perfonliche Uebermindungefraft fich fteigert, fonbern auch bas göttliche Gigenthumerecht an die Berfon und damit wieber Die göttliche Bewahrung, Leitung und Rräftigung berfelben. In bem bisher angegebenen Sinn fpricht nun Die Schrift überall von ben göttlichen Bersuchungen als padagogischen Mitteln, felbft bei Chriftus. Gie erscheinen als allgemeine Erziehungs- und Bemahrungsmittel, \*) bie allein ein gerechtes Urtheil über den perfonligen Berth begrunden. Deut. 8, 2. Matth. 25, 20-23. 29. 2 Tim. 2, 5. Gie beftimmen fich nach bem jeweiligen Dag ber Rraft, Die Daburch geübt und bewährt foll werden und aus der lebung auch ben Lohn icopfen. Als folder Lohn wird genannt Beiligung in Gott, Beisheit im Guten, Frieden ber Beredtigfeit, ber Alles überwindet. 1 Ror. 10, 13. Bf. 11, 4 f.

<sup>\*)</sup> Lehrmiff. S. 244 f. II. Aufl. S. 230 f.

Ebr. 12, 7—11. 5, 14. Röm. 12, 21. 16, 18 f. 1 Petr. 1, 7. 3af. 1, 2—4. 12. — Wo aber der göttlichen Bersuchung in der Schrift ein böser Zweck zu unterliegen scheint, wurzelt dies immer im göttlichen Strasverhältniß zur schon vorhandenen Sünde. (Davon unten.)

Nach dem Bisherigen ist also vermöge der Natur des Guten Versuchlichkeit oder Möglichkeit, zum Bösen angeregt zu werden, fritische Nothwendigkeit für jedes zur Gottähnlichkeit berusene Geschöpf, und Versuchung als Probe der Selbstentscheidung gegenüber der Anregung zum Bösen ist und bleibt allerdings der nothwendige Durchsgangspunkt für die freie Entwicklung zur Selbständigkeit in Gott, zur persönlichen Gottähnlichkeit; Bersuchung ist Bedingung und Mittel des Guten; nicht aber ist dies das Böse selbst, d. h. der selbstische Gegensatzu Gott. Bon diesem aus potenzirt sich vielmehr durch jede neue Krisis die sundamentale Lüge eines Selbstseins in Gott, die retrograde Fehlentwicklung, nicht die ins Höhere und Bollkommene fortschreitende Normalentwicklung. Es fragt sich nun noch

2. wie die Möglichkeit des Bösen, die in der Bersuchlichkeit und in der wirklichen Bersuchung der selbständigen Geschöpfe gegeben ist, und wie ferner die wirkliche Entstehung des Bösen, sowie sein relatives Bestehen sich rechtsertigt aus den Eigenschaften des göttlichen Wirkens in der Welt, aus der göttlichen heiligkeit als der Einheit von Güte und Gerechtigkeit, und aus der göttlichen Weisheit. (f. m. Lehrwissensch. S. 245—247. II. Aust. 231—233.) Wir haben dabei anzuknüpfen an die göttliche heiligkeit. Diese hat

nämlich, (wie wir fanden G. 258 ff. 268) nur ale Ginbeit ber Gute und Gerechtigfeit in ber Belt ihre Babrbeit. und bat an ber Beisheit ihre ftete Bermirklichung (f. G. 257). Bum Begriff ber göttlichen Bute gebort es nun, bag fie für alle Momente und Buftande ber geschöpflichen Entwicklung bas entsprechende Bute bereit bat. Gie bat nun aber, wie wir fanden, für die mogliche und wirkliche Reblentwicklung eine Gnadenfülle bereit, Die theils burd Berfohnung wieder gurechtbringt, theils die Ausscheidung ber unversöhnlichen, ber incurabeln Theile überschwenglich erfett burch die ichopferifche Bollendung bes Confervirten. Dagegen gebort es gum Begriff ber gottlichen Berechtigteit, baf fich Bollenbung und Musicheidung nur am felbftandig entwickelten Leben vollgieben tann, nur rechtmäßig fich vollzieht als Lohn und Strafe b. h. ale bie nach bem felbftandigen Thun und Laffen bemeffene Bergeltung. Sonach ift auch bermöge ber Ginheit ber göttlichen Bute und Berechtigfeit bie fritifche Probe ber Gelbstentwicklung ebensowohl als nothwendig gefett, wie als julaffig in allen ihren Confequengen. -Allein wie ift nun, wenn burch die fritische Probe bas Bofe jur Birflichfeit wirb, in ber Belt felbit ber mahre Lebensbegriff gefichert, jo bag in ber geichopflichen Entwicklung bem Bofen einmal fein unverschuldetes Entstehen möglich ift und wieder fein bas Gute annihilirendes Befteben? Das Erfte widersprache ber gottlichen Gerechtigfeit, bas Zweite ber gottlichen Bute. Wie wird alfo die fritifche Brobe, fofern fie ine Bofe wirklich umichlagt, mit ber gottlichen Gute und Gerechtigfeit ausgeglichen, nicht nur burch außerliches Singutreten berfelben, wie ein Deus ex machina, fonbern aus

der Innerlichteit bes göttlichen Beltbegriffes beraus? Dies führt uns eben auf die gottliche Beisheit. Bu ihrem Begriff gebort es (nach bem Früheren), daß die göttlichen Bedanken b. b. die guten und gerechten Normalbeftimmungen des göttlichen Wirkens nicht etwas ber Welt Meuferliches find, fondern in der Beltorganisation felber liegen als bie Bahrheit, als die der Urrealität entsprechende ewige Realität des Lebens. 216 folde tragen und beftimmen fie ben Beltorganismus im Gangen und im Gingelnen. Allem gefcopflichen Leben ift fo für immer die Wefenheit und die Bahrbeit feines Beftebens icon gegeben in feiner urfprünglichen Organisation, im göttlichen Dag und Gefet feiner Natur. Darin nur ift und bleibt es, mas es ift, wird es, mas es werden fann und foll. Das Bedingtfein durch höhere, fcbopferifche Beftimmungen giebt fich ja baber jedem intelligenten Beidopf unmittelbar ju fühlen und ju wiffen in feinem gangen Sein und Wefen, in feiner Natur und feiner Thatig-Alfo die Grundbedingung aller mahrhaften Gelbftent. widlung, fich nämlich ale von Gott gefett und bedingt gu verhalten, ift jedem intelligenten Beicopf fo nabe gelegt, fo tief einorganifirt, ale fein Selbftbewuftfein; mit bem unmittelbaren Gelbftbewußtsein hat es auch das Beicopfe- und bas Schöpfer- ober Gottesbewuftfein. Go fann nun bas Boje, die felbstifche Abweichung vom geschöpflichen Grundbewußtsein und feiner Grundbeftimmung, bas Gichfeten ohne Gott und wider Gott, einmal gar nicht entstehen, ohne fich unmittelbar im innerften Lebensbewuftfein zu verrathen als Regation ber Grundwahrheit, als Naturvertehrung, als Luge und Irrmefen. Bierin beiligt fich alfo die gottliche Bute

in ihrer regelnden ober gefetgebenben Berechtigfeit, fie macht bas unverschuldete Entstehen bes Bofen unmöglich. Beiter aber, indem bas Bofe nur entfteben fann als Dichtbefteben in ber Urmahrheit, als bas, mas ber Grundbeftimmung bes göttlichen Gelbftbewuftfeins, ber emigen Realität bes Lebens im Schöpfer fich begiebt, alfo fich entleert, fo gieht es auch bas Befcopf, welches bas Boje begt, immer mehr in die nichtige Leere binab, in die uaracorne, in ein erlogenes Scheinleben und in die Bergehrung des Todes. Das Bofe morbet, wie es lugt. Das Richtbestehen in ber Bahrheit bringt um die Bahrheit des Bestehens. 3ob. 8. 44. 3. 19-21. Bi. 4. 3. Brov. 30. 8. 1. 30-32. So beiligt fich die gottliche Bute alfo auch in ihrer rich tenben Gerechtigfeit: Wie bem Bofen fein Recht wird jum Befteben (biefes vielmehr icon in feinem Entstehen aufgehoben wird), fo wird ihm auch feine Möglichkeit jum Befteben. Dies eben ift die Beisheit Gottes, wonach in feinem Schöpfungssuftem Alles jo angelegt und gusammengeordnet ift, bag er auch bas Wibergöttliche, bas Bofe fann auftommen laffen, ohne daß demfelben damit die Lebensmacht anheimfiele, daß vielmehr bas Bofe, indem es fich felbit bas Leben giebt, jugleich (ale Uebel) fich bas leben wieder nimmt, baß feine Mutter, Die Luge, in Der Stunde feiner Beburt nur eine Todesgeburt jur Welt bringt. Allein noch eine positive Seite haben wir ine Auge ju faffen. Dit berfelben göttlichen Immanenz, welche Die ewige Grundgefetlichfeit und Grundrealität bes Lebens bilbet, ift ber Welt auch eine un= auflösliche Lebensfraft inne, über die fie felbst jedoch nicht Berr ift, wie wir faben. Wie nun biefe bas Bofe ab- und ausstößt als das unwahre, irreale Afterleben, organisirt sie mitten im Todesgericht über dem Bösen immer wieder ein Reuleben und eine fortschreitende höhere Lebensentwicklung nämlich aus den in der Wahrheit conservirten Elementen; und so heiligt sich die göttliche Gerechtigkeit gegen das Böse auch wieder als die vollendende Güte, oder als die Güte, die alles Böse nicht nur während der Zeit seiner Entwicklung erträgt, sondern es auch überwindet in seiner entwicklung erträgt, sondern es auch überwindet in seiner entwickliften Form, und Alles vollkommen gut macht, wie sie den Ansang gut gemacht hatte.

Aus bem Ganzen ber bisherigen Aussührung erhellt, daß zwar die Möglichkeit des Bösen in dem objectiven Grundverhältniß zwischen Gott und Welt, in dem Schöpfungssisstem liegt, als einem System göttlicher Passivität und creatürlicher Freiheit, daß aber dennoch die Wirklichkeit des Bösen nur durch einen subjectiven Mißbrauch des Schöpfungssystems zu Stande kommt, und daß schon in der ganzen Anlage des Schöpfungssystems die Negation dieses Mißbrauchs liegt, einerseits nämlich, die moralische Verwerflichkeit des Bösen als Empörung gegen die Grundlagen des Seins und die Unmöglichkeit seines Bestehens, andrerseits die Möglichkeit und Wirklichkeit seiner absoluten Ueberwindung im Schöpfungssystem; weder das Böse selbst entgeht seinem Recht und Gericht, noch mit ihm entgeht etwas der göttlichen Güte und dem vollen Weltbegriff.

Wir gehen nun nach diefen Grundbestimmungen, die sich uns theils im Sündenfall selbst, theils in der Berföhnung und dem Beltgericht concret ans Licht stellen werden, über zu

§ 18.

## Der Abfall in der unfichtbaren Welt oder die bofen Geifter.

- 1. Einige leitende Ideen, wie wir uns ben Abfall höherer Geister zu benken haben. Auch das Leben in der unsichtbaren Welt, das Geisterleben, ist nicht mit seinem Ursprung schon fertig und vollendet. Es ist wohl eine höhere Organisation, als die unsrige, aber nicht eine wesentlich andere, sondern sie ist mit der sichtbaren Welt in Ein geschöpstliches System besaßt (§ 15, und so auch in Ein Grundgeset, in das der Entwicklung. Sosen denn die höhern Geister nicht schon vollendet geschaffen und nicht von Haus aus unsehlbar sind, d. h. so wenig Gott sind, als wir es sind, haben sie auch die allgemeine kritische Probe zu bestehen, die Probe der Schstentscheidung in Bezug auf die Selbstverwendung ihrer Naturgabe. Was nun
- a) die Möglichkeit einer Fehlentwicklung, eines Falls bei den Geistern betrifft, so ist dieselbe (wie schon § 17 bemerkt wurde) keineswegs ausgeschlossen durch das höhere Maß von ursprünglicher Kraftbegabung, denn die Versuchung liegt eben im Kraftbesit und Kraftbewußtsein, und so liegt namentlich auch in der höhern Intelligenz der erhöhtere Reiz und die umfassendere Möglichkeit, sich in dem zugewiesenen Machtbereich selbstisch als eigenes Centrum zu sehen und zu behaupten. Sagt man aber, eine höhere Intelligenz mußte wenigstens einsehen, daß diese naheliegende Möglichkeit am Ende aller willkürlichen Entwicklung aufs Eitle hinanslause, so hat eben das Rächstliegende mehr

Reiz ale bas ferne Enbe, und bas junadit Mögliche wirft ftarter ale bie moglide Rufunft. Um aber bie endliche Gitelfeit einer beginnenden Abwendung von Gott gu erfennen, muß die Intelligeng ichon ihre Stellung in Gott eingenommen haben, b. f. fie muß eben in ber erften Brufung bie Reize ber Gelbstigfeit icon überwunden haben. Rurg bie Einficht von ber Gitelfeit felbstifcher Entwicklung ift eine fittliche Ginficht, eine zu erringende Beisheit, nicht ein unmittelbar gegebener Berftand. Es find eben zwei Bole ju ber mitte In burch freie richtige Busammenordnung, ein unmittelbares Gelbständigfeitegefühl und ein Abhangigfeite= gefühl, bas aber erft mittelbar burch freithätige Gelbftbeftimmung im Gelbstbewußtsein fich reflectirt. Beiteres Biffen entwidelt fich erft burch bas Befteben ber Brufung, in welcher Die Creatur fich perfonlich in Gott gu feten hat, und bagu gehört negativ bas Abweisen bes in ber eigenen Rraft und Intelligeng liegenden Reiges, fich bamit für fich felbft gu fegen, und positiv bas burch freiwillige Gelbstertenntnig vermittelte Festhalten ber Abhängigfeit von Gott, b. h. der Behorfam, die perfonliche Unterwerfung unter Die icopferifde Grundbeftimmung, unter bas göttliche Befet. Der erfte normale Bebrauch ber Gelbständigkeit besteht benn eben barin, felbständig fich abhängig zu machen bon Gott als bem Schöpfer. Damit wird bas Gelbftanbigfeit8und bas Abhängigteite . Befühl eben in richtiger Intelligeng ansgeglichen, mahrend bie verfehrte 3ntelligeng barauf gerichtet ift, bie Gelbständigkeit von ber 216hängigfeit loszumachen. Es gilt alfo für alle intelligente Creatur, für die hochfte wie für die niederfte, von vornberein fittliche Gelbfterfaffung in Gott, die fundamentale Selbstverleugnung; ohne bas erfaßt fich bie Creatur nur in ber eigenwilligen Gelbftandigfeit ihrer intelligenten Rraft und Dacht, ifolirt vom inneren Gottesgefet, und Die Berftanbesicharfe, indem fie ber Gelbftverleugnung abgeneigt ift, entwidelt ihre gange Macht eben bafur, die bem Gelbftgefühl widerstreitende Abhangigfeit zu beftreiten, die verhafte Rothwendigfeit ber Gelbftverleugnung fich ju verhüllen und fie gu umgeben. (Bal. m. Chriftl. Reben VI. S. 309 f.) Die Intelligeng ichreitet fort in ber Confequeng ihres felbstifden Centrums, ihres Gelbftgefühls, und burch Berfehrung bes Centrums vertehrt fich auch der gange Borigont, Die Beltanichauung im Bangen und Gingelnen - furg: Die richtige Gelbsterkenntnig und Belterkenntnig ift ethisch bedingt burch die freithätige Anerkennung ber eigenen und ber allgemeinen Abhängigfeit von Gott, b. b. burch Behorfam. Es ift alfo nicht Schwäche ober Mangel an Intelligenz, was bas Boje gebiert und ausbilbet, fondern ift bie Intelligeng von Saus aus ftart, fo bewahrt fie ohne die fundamentale Einfehr in Gottes Befet fo wenig bor Gelbitfucht, daß fie nur Belben ber Gelbstsucht und ber Cophistit macht; ihr Rafonnement ift blendend, ihre Brrthumer und Fehlgriffe find glangend; u ihre faliche Grundidee aufrecht zu erhalten, ift fie unerschöpflich in Scheingrunden, Mitteln, Begen und Formen, ift genial, ift raffinirte Dialettit; alles Dogliche wird mit blendendem Schein aufgeboten für bas faliche Bringip, für bas Gelbftifche.\*)

<sup>\*)</sup> Dag wir Menichen im bofen Denten und handeln, in ber theoretifden und praftifden Durchführung eines falichen Princips nicht fo

Der Gegensat bes Gelbftes gegen Gott ift bann freilich Thorheit, weil es Grundluge ift, aber die Luge ift fittliche Thorheit, nicht intellectuelle, es ift unfittliche Gelbftverblendung eines von Gott fich abwendenden Berftandes. Sofern nun auch die höheren Naturen nicht als perfecte Befen beginnen, fonbern als perfectible Befen in Bezug auf Intelligeng wie auf Sittlichkeit, fofern ift auch bei ihnen Die Doglichfeit bee Bojen gefett, ober fury gejagt: mit ber Berfectibilität ift überall auch die Corruptibilität gefett, und fo ift auch in ber Gdrift ben Engeln nicht icon fertige Bollfommenheit jugefprochen, fonbern bas allgemeine Brabicat ber intelligenten Creatur, Die Berfuchlichkeit und Fehlbarkeit. Siob 4, 18, 15, 14 f. 25, 5. Und der reelle Beweis, baf bie Schrift Tehlbarfeit auch in ber unfichtbaren Belt annimmt, liegt eben barin, bag fie abgefallene Beifter auftreten läßt.

b) Wenn nun aber einmal das Böfe bei den höhern Geiftern entstanden ift, so ist dasselbe boch nicht in sich selbst schon absolut, sondern ist wieder nur zu denken in der allegemeinen creatürlichen Lebensform, d. h. in der Form der Entwicklung; man darf sie also nicht ohne Weiteres als

burch und durch consequent sind, wie der Teusel, das ift gar nicht Folge unseres größeren Berftandes und Scharsblids, sondern umgekehrt, unseres geringeren, ift überhaupt Folge der Beschränktheit und Gebundenkeit unserer Natur. Der Mensch kann nicht so weit gehen; nicht: er ift zu gescheibt, so weit zu gehen. Und nicht nach dem verschiedenen Maß der angebornen Intelligenz ist der Eine unter den Wenschen gut, der Andere bös; sondern nach dem verschiedenen Maß, ift der Eine nur besser oder schleckter, ift weiser, stärter im Guten, oder schlauer, consequenter im Bösen, jenachdem das Gute oder das Böse Princip seines Selbstes ift.

bie abfolut bofen Befen befiniren. Die Abtehrung von Gott ift nicht mit bem Anfang icon bis in ihre gange Tiefe vollendet, obgleich die Confequeng bes Brincips ober Die Entwicklung beffelben eben bei ben Beiftern als unveränderlich gefett ift, bies vermöge bes Charaftere ber Unveränderlichfeit, welcher der überfinnlichen Welt als ewiger zutommt (f. § 15 über die Engel). In allmählichem Fortidritt alfo entwidelt fich bas in die Beifter eingebrungene Bofe confequent fort. Much bies legt fich in ber Schrift bar. Die bofen Beifter erideinen feineswege ale absolute Atheiften, nicht ale Befen, welche bas Dafein Gottes negiren, ober bas Berhaltnig ju Gott total abgebrochen haben. 3af. 2, 19. Bgl. 4, 7. Matth. 4, 10 f. Die boggeiftige Macht entwidelt fich in ber Schrift überhaupt an und mit ber Menichengefchichte; biefe ift für fie eben ber Stoff ber falfchen Selbstvonirung und Selbstvotengirung, wie für une bie Datur folder Stoff ift. Ramentlich erflart fich aus bem angegebenen Entwidlungsbegriff bes Bofen bie Saltung, welche ber Satan g. B. noch im Buch Siob Cap. 1 und 2 innehat, wo er noch in Gesellichaft ber übrigen Gottesfohne Butritt bor Gott im himmel bat (val. 1 Ron. 22, 21. Cad. 3, 1 f.), während erft Apotal. 12, 8 ff. die Berbannung aus bem himmel erfolgt. Er ericeint im Buch Siob nicht als bas ausgesprochene boje Brincip, fondern als Aufficht führender und bas Bofe ausfunbicaftender Diener Gottes, und auf Grund hievon ale ber ben Menichen versuchende und berflagende Beift, also operirend mit ber Legalität bes Rechts. 1 Ron. 22, 21. 2 Chron. 18, 20. 1 Chron. 22, 1. Sachar. 3, 1. In Diefem urfprünglichen Bug möchte ein

Wint liegen, wie die Berichlimmerung eines folden Geiftes fich entwickeln konnte, nämlich als Lüge, Untreue gegen die Wahrheit eben im Interesse bes felbstsüchtigen Beherrschens und Benutzens ber zugewiesenen Macht.

Es beruht Diefes Berhaltnif auf demfelben Befet ber göttlichen Reichsöfonomie, welches Chriftus, ber ja nur bas rein menichliche Abbild bes göttlichen Birfens ift, in feinem Berhältniß zu Judas barftellt. Bon Judas hatte ber Berr bereits 30h. 6, 70 gelagt: Et vuw eig diabolog eoriv. doch behält er seinen Zutritt jum Berrn in ber Jüngerrolle. Chenfo wird Judas mit feinen verbächtigenden Reden jugelaffen, und wird nur mit Sacharunden widerlegt 3ob. 6, 64 ff. 12, 4 ff. Co geht es fort, bis fein Dag voll ift, b. h. bis fein Berrather Charafter völlig entwickelt mar; ba wird ihm auch ber Stempel beffelben öffentlich aufgebrudt. Die göttliche Langmuth halt bas Entwicklungerecht 22, 48. beilig auch im Schlechteften und Gott fann bas Boje vermoge feiner Macht und Beisheit burchführen laffen; bies beruht nicht auf einer Bute, Die bom Recht abfieht, Die indifferent ift, fondern beruht eben barauf, daß Bute und Berechtigfeit in Bott fich burchdringen und fich gegenseitig bestimmen (popular: bag nie gerichtet wird por ber Zeit). Darnach hat mahrend ber Entwidlungszeit auch ber Satan noch Butritt vor ben göttlichen Thron, benn ber göttliche Thron centralifirt in fich ben allfeitig unparteiifchen Rechtsbegriff; auch ber Boshafte behalt Butritt mit feinem Unbringen, behalt Freiheit feiner Wege, folange Beides auf einen realen Rechtstitel geftütt ift, also namentlich auf das allgemeine Brufungerecht, (Berfucher) und auf fremde Bergeben (Berfläger).

Biderlegung und die Ueberwindung geichieht vom göttlichen Thron aus nur rechtlich, nicht gewaltthätig, nur burch gefetmäßige Entwicklung bes Guten und bes Bojen. Das Bute muß rechtlich bestehen, bas Boje muß rechtlich unterliegen. So erfolgt benn auch bie Ausstogung bes Satans aus bem Bimmel und aus feiner Berklägerrolle erft, nachdem ber Rechtsgang ber Erlofung nicht nur objectiv, fondern auch subjectiv feine Entwicklung burchlaufen bat; und biefe mußte eben baber einen Rechtsgang einschlagen, um gu Stand gu fommen, und muß in den Subjecten als gerechte fich bemahren, um diese fich anzueignen. Apot. 12, 9 ff. Und gwar erfolgt diefe Ausstogung nicht burch einen göttlichen Dacht= ftreich, sondern durch den nun fiegreich durchgeführten Rampf ber anten Engel. Diefe haben in ihrer Sphare bas eingedrungene Boje burch felbständige Befampfung anszuscheiben, wie die wiedergebornen Menfchen innerhalb des irdifchen Rreifes. Go wird bas Bofe innerhalb ber Spharen bes Univerfums von Boften ju Boften immer tiefer herabgedrudt, feine Entwicklung wird durch alle Stationen gur Rrifis geführt, bis feine endgerichtliche Ausstoffung erfolgt. Apot. 20.

Indem nun auch die Geisterwelt in ihrer eignen Bosheit und namentlich in ihrem Einfluß auf unfre Welt einer allmählichen Entwicklung unterliegt, muß mit dieser Entwicklung auch die Enthüllung ihres Wirkens unter den Menschen Schritt halten und hierin liegt der innere Erklärungsgrund für die Erscheinung, daß im A. T. von dem Einfluß der bösen Geister anfangs nur selten und in verhüllten Andeutungen die Rede ist, häusiger und offner bereits mit dem Exil: denn hier war es, wo das heidenthum, das nach bib-

lifdem Begriff Die Effloresceng fatanifder Dacht ift, ben bisherigen Gottesftaat überwältigte, nämlich eben auf Rechtegrund, worauf die gange fatanische Macht über die Menichen beruht. b. h. auf bie eignen Gunben bes Bolfes Gottes bin. Um bestimmteften aber wird bie bosgeistige Dacht in ber Menscheit enthüllt erft im D. T. mit ber Erscheinung Chrifti, benn ba hatten die Zeiten in jeder Begiehung ihre Füllung erreicht; Die Entwicklung war jest zur entscheibenben Rataftrophe amifchen Licht und Kinfternik gedieben. In Diefer gangen Allmählichfeit ber Offenbarung über bie bofen Beifter lag aber zugleich ein natürlicher pabagogifder Bang. Lehrwiffensch. § 21.) 3m Anfang war ber Mensch wie ein unmundiges Rind nur in einem umfichtig abgemeffenen Befichtefreis zu erhalten, er hatte namentlich ben Blid in Die finftere Belt ber geiftigen Bosheit noch nicht ertragen; für den Anfang fonnte baber nur verschleiert und andeutungemeife bavon die Rebe fein. Dit ber weitern Enthüllung Diefer geiftigen Welt, mit ber factifden und bidaftifden im Eril ichloft fich bann auch eine beutlichere und vollftanbigere Eröffnung über die guten Engel als bas Begengewicht an, und die neutestamentliche Bestimmtheit und Unumwundenheit in Bezug auf bas fatanifde Reich bat bereits ben Deffiasbegriff, den Erlofer und Die Erlofungelehre gur Geite. -

c) Die besondere Art des Bösen in den Geistern. Schon im Allgemeinen ist das Prädicat der unsichtbaren Welt (wie wir § 15 fanden) das Ewige, acortor, d. h. das unveränderlich sich Entwickelnde. Unter dieses Prädicat fällt denn auch das einmal eingetretene Böse in der unsichtbaren Welt. Weiter, indem die unsichtbaren Wesen ihrer

gangen Natur nach Beifter find, muß fich bei ihnen auch bas Bofe qualitativ andere geftalten ale bei une; es muß fic. einmal aufgenommen in ihre Ratur, burchaus geiftig geftalten, b. b. burchans ale falice Beiftigfeit, ale Regation ber beiligen, ber gottlichen Beiftigfeit, ale Gunde wider ben beiligen Beift, ober ba Beift eben Brincip ber Berfonlichfeit ift, fo muß bas Bofe bei ben Beiftern als etwas burchaus Berfonliches fich geftalten, ale burchaus Gelbftbemuftes und Freies, als Luge, nicht als blofer Irrthum. 3oh. 8, 44. Daber Die Schrift Die bofen Beifter nicht erloft werben lagt. Ebr. 2, 16: ου γαρ δηπου αγγελων επιλαμβανεται. Matth. 25, 41. Bei une bagegen wird bas Bofe gunadit aufgenommen in Folge von Irreleitung (anarn), nicht von eigener Lüge (wovon unten), und bann, ba wir eine aus Beiftigem und Materiellem gemischte Ratur haben, geftaltet fich bas Bofe bei une als etwas theilweife Unbewußtes und Unfreies, als Raturleben, als σαρξ, bas erft burch bas geiftige Befet une ale boje jur Erfenntnig gebracht werden muß (Rom. 7). Bermöge ber Eigenthumlichfeit ihrer Natur und ber Superiorität ihrer Stellung find benn bie abgefallenen Beifter ale geiftige Principien ber Bosheit ju benten. als perfonliche Machte bes Bofen. Dies ift feineswegs ein vernunftwidriger Gedante. Ift Die Berfonlichfeit überhaupt Die Boraussetzung ber Möglichkeit bes Bofen, fo involvirt auch die höchfte geschöpfliche Stufe ber Berfonlichfeit die höchfte Culminirung bes Bofen. Die primitive Form, in welcher bae Boje entfteht und befteht, ift eben die Form ber Berfonlichfeit; es ift wesentlich ein Gelbständigseinwollen ohne Gott, ftatt nur in Gott (vgl. § 17); es fest alfo ein Gelbft voraus. Dagegen ale unperfonlich, ale fachlich und finnlich fann bas Bofe nur fecundarer ober abgeleiteter Beife eriftiren, fofern bas Berfonleben, in welchem es entfteht, mit einer Augenwelt organisch verbunden ift. Go in blog unperfoulicher Form exiftirt bas Bofe in ber materiellen, von ber perfonlichen abhangigen Creatur, Die nicht geiftig inbipi= dualifirt ift. Indem nun aber wir Menichen in ber Mitte fteben zwischen ber rein geiftigen Bersonform ber höberen Belt und zwifden ber unverfonlichen, finnlichen Form ber niedern Belt, haben wir eben barum bas Bofe ale gemifchte form an une, haben es ale geiftiges und finnliches beifammen, ober als etwas Berfonliches und Unperfonliches, als Bewuftes und Unbewuftes. Diefes menichliche Bofe weift nun eben in feiner Bufammenfetzung nach feinen beiben Seiten, nach ber geiftigen und nach ber finnlichen auf eine Botengirung bes Bofen außerhalb unferer eigenen natur. So wirft erfahrungsmäßig bas Sinnlich-Bofe auf Die Sinnlichfeit ber Menichen eben aus ben niedrigeren Stufen bes Raturlebens, wo die finnliche Maffenhaftigfeit, die Materialität und Ueppigfeit potengirt ift, ausgebilbeter ift, als in ber Menichennatur felbit, in welcher fie burch bas Beiftige befdrankt und modificirt ift. Dort bat eben die finnliche Entartung ihren Schwerpunkt, und die außerfte Stufe ber funlichen Entartung bei ben Menfchen beift baber Bruta : litat und materialiftifche Befinnung, und die ethifche Birfung in Bezug auf die Berfon ift nach biefer Seite Selbstentwürdigung und Gelbstwegwerfung in Freffen, Caufen, Bolluft, Bermilberung. Wie nun aber in finnlicher Beziehung bas Boje unterhalb unfrer Ratur entwickelt ift in eine poten-

girte Sinnlichfeit, ebenfo gipfelt es oberhalb unfrer Ratur als geiftig Boles auch in einer bober und feiner organisirten Beiftigfeit, und Diefe wirft auf Die Beiftigfeit Des Denichen ebenfo irritirend ein, wie auf feine Sinnlichfeit die niedrige Sinnenwelt wirft; turg: Die geiftige Entartung bat ibre Spite im Damonifden, im Teuflischen, wie die finnliche im Brutalen, im Thierifden, Biehifden und Materialiftifden. Ihren ethischen Typus aber hat die geiftige Entartung weil bas Gelbstbewußtsein die Grundlage bes Beiftigen bilbet - in lügenhafter, heuchlerifder Gelbfterhebung, wie Die finnliche in ichamlofer, frecher Gelbitwegwerfung, in einem bas Berfonliche absorbirenden Communismus. Die finnliche Naturfphare, bie materielle Leiblichfeit erreicht nun allerdings ihren centralen Gipfel, ihre Bobe in unfrer eigenen Ratur, und baber brang, wie wir finden werben, vom Menichen aus bas phyfifch Boje in die niebere Ratur, nachdem es im Menfchen fein centrales Brincip gewonnen hatte. Dagegen Die geiftige Sphare, burd Berfonlichfeit harafterifirt, erreicht nicht in uns ihren Bipfel, wie die leibliche Sphare, fondern beginnt nur in unfrer Ratur mit ber niederften Stufe; ihr Bobepunft liegt jenseits unserer Ratur in ber intelligibeln Belt, in der Beifterwelt. So centralifirt fich und entspringt bas geiftig Bofe jenfeits unfrer Natur in verfonlichen Brincipien ber intelligibeln Belt, mahrend bas phyfifch Boje fich centralifirt in σαρξ και αίμα und bavon aus sich verbreitet. Daher fteht Eph. 2, 2 ein unfichtbarer aggwr tov nvevματος an der Spite des menichlichen Gundenlebens und find namentlich 6, 11 f. τα πνευματικά της πονηφίας als bie χοσμοχρατορες genannt. Wie bas Bofe auf Erben als

finnlich naturhaftes principiell individualisirt ist in der Bleischessphäre, namentlich im Fleisch und Blut der Menschen, so ist es (Eph. 6, 11 f.) als geistig naturhaftes (τα πνευματικα της πονηφιας) jenseits der Erde (ἐν τοις ἐπουφανοις) principiell individualisirt in bösen Geistern, πονηφα, ἀκαθαφτα πνευματα.\*) Luf. 6, 18. 7, 21 f.;\*\*) und dies mit manchsach abgestufter Potenz. Rol. 2, 15. 1 Kor. 15, 24. Bgl. m. Christl. Reden III. Samml. Rr. 19: Der Geist der Wahrheit und der Lüge.

Beldes ift nun

- 2. Der perfonliche Begriff und Buftand diefer bofen Geifter?
- a) Begriff. Bgl. 2 Petr. 2, 4. Jub. 6. Matth. 25, 41. In diesen Stellen sind Engel erwähnt (§ 15), welche die Würde ihrer ursprünglichen Lebensstellung\*\*\*) (την έαντων άρχην Jud. 6. vgl. αὶ άρχαι Εφh. 6, 12) nicht behaupteten, indem sie den in ihrem Ansang gesetzen Entwicklungsgang nicht einhielten (2 Petr. 2, 4 άγγελοι άμαρτησαντες), sondern eigenmächtig aus ihrem eigenthümlichen Lebens und Berufstreis heraustraten (ἀπολιποντες το ίδιον οἰχητηριον Jud. 6). Bgl. S. 356 ff. Es wird nun neuerdings mit Antüpfung an rabbinische, apokryphische und patristische Bors

<sup>\*)</sup> Ueber bie einzelnen Ausbrude ugl. m. Erffarung bes Epheferbriefes.

<sup>\*\*)</sup> Daub in feinem "Judas Ifcarioth" sucht auf philosophischethischem Weg vom Begriff der menschlichen Reue aus scharffinnig auf
ben Begriff des Satans überzuseiten, indem in der Reue liege, daß der Mensch schuldig sei, aber noch entschuldbar, und so eine Urschuld außerhalb des Menschen und ber Ratur aufzusuchen sei.

<sup>\*\*\*)</sup> Dager fie, eben gur Bezeichnung ihrer urfprünglichen Burbe d'yyekor in jenen Stellen beigen, nicht darmores, wie Rurg es in Anfpruch nimmt.

ganger vielfach behauptet (von Sofmann, Sabn, Stier, Rurg, Delitich), ber in biefen beiben Stellen ermabnte Rall ber Engel fei die Ben. 6, 1 ff. erwähnte Bermifchung von indem unter jenen eben Engel בני האלהים verftanden feien, (wofür natürlich alle Theologen, welche ben mythischen Charafter ber Benefis verfechten, recht gern fich erklären). Sienach mare in jenen Briefen fein vormenschlicher Sündenfall in ber Beifterwelt gemeint, und hiefur wird (namentlich von Sofmann) geltend gemacht, baf ja in ber petrinifden Stelle bas Ereignif verfnupft fei mit zwei anbern. welche eben in die altteftamentliche Beschichte fallen, mit ber Sunde ber Urwelt und Godoms. Allein fo menig megen Diefer Berbindung Codom gur Urwelt gehört, fo wenig muffen Die Engel bagu gehören. An die Engel B. 4 reibt fich B. 5 Die Urwelt ebenfo felbständig mit xat an, wie an biefe Godom B. 5 wieder mit xat. In der Reihenfolge : Engel, Urwelt, Sodom vertritt jedes Subject eine besondere Ordnung und Beltftufe in dronologischer Reihenfolge, fo bag brei felbständige Sünden- und Berichte-Beisviele aufgeführt werben. (F8 widerspricht alfo bem Context ber beiben Stellen, die barin erwähnte Berfündigung der Engel mit ber ber Urwelt gufammengumerfen. In ber berbeigezogenen Stelle ber Benef. felbst aber find Engel weder vorher noch nachher irgend auch nur erwähnt; bagegen fteht unmittelbar vorher bas Befchlechtsregifter ber frommen Sethiten, Cap. 5, an beffen Spite B. 1-3 die auszeichnende Bemerfung fteht: Globim habe Abam gemacht in bem Gleichniffe Globims, und Abam habe Seth gezeugt in feinem Bleichniß, alfo auch mit bem Abam anerichaffenen Clobims-Gleichniß. Eben an biefe Benealogie

ber Sethiten unmittelbar anichließend wird Cap. 6 einerfeits B. 1 erwähnt, bag סמרס, bie Menfchen als Maffe (f. Lexita), fich vermehrt hatten, mit Bervorhebung ihrer Tochter, andererfeits B. 2 werben biefen DART won ihrem Anblid entgudte Bottesfohne בני האלהים gegenübergeftellt. Die Bezeich. nung Gottesfohne für Sethiten ift um fo natürlicher, ba nach 4, 26 eben mit Gethe Stamm bie Jehovah-Berehrung begann, und innerhalb beffelben erreicht ber göttliche Stammcarafter in einem Benoch und Nogh eine Bobe ber Meniden-Berbindung mit Gott, wie bies in ber fpateren Welt nicht mehr ber Fall war, fie wird bezeichnet nämlich ale "Wandel mit Gott." Bal. 5, 22. 24. 29. 6, 8 f. Der Name Gottes-Sohne für bie Sethiten wurzelt alfo in bem fingularen gottgeweihten Lebensstand biefer Urlinie ber Frommen, ber fie über die fpateren Berioden ber Berbeifung und bes Befetes erhebt, baber benn auch die Bezeichnung Gottesfohne auf Menichen nicht mehr birect übertragen wird als historisches Brabicat, fonbern nur ale theofratifche 3bee. Bal. Deut. 14, 1. 32, 5. Bf. 73, 15. 80, 16, und in Sof. 2, 1 ift icon ber neue Bund in Ausficht genommen.") Dag ber Begenfat Bottesfohne und Menfchentochter nicht zweierlei Befen, nicht Engel und Meniden einander entgegensett, fondern eine beftimmte Rlaffe von Meniden aus ber Menge bervorhebt. zeigen die Unterscheidungen Ierael und Menschen Berem. 32, 20. Jef. 43, 4, vgl. Bf. 73, 5 Gottlofe und Denichen.

<sup>\*)</sup> Den Busammenhang von Genefis 6. mit ben vorigen Capiteln ftellt Lange, Genefis S. 133 in treffender Rurge bar: "Cap. 4 Linie ber Rainiten, Cap. 5 Linie ber Seistiten, Cap. 6 Bermifdung beider Linien und bie eben baraus hervorgehende Allgemeinheit und heillofigkeit bes Berberbens in ber Menfcheit.

Nimmt man aber Ben. 6 eine Bermifdung bon Engeln mit Menidentöchtern an, fo wird ein fartifder Geichlechtstrieb in Die Geifter verlegt, ben bie Schrift nicht fennt, und ber im Directeften Widerfpruch fteht mit ber gefchlechtlofen Rorperlichfeit ber Engel ober gar mit ihrer gewöhnlich behaupteten Unförverlichkeit. Man barf fich bagegen nicht auf bas Effen ber bei Abraham einkehrenden Engel berufen, benn letteres ift eine augenblickliche freie Accommodation jum 3med ber Manifestation, ohne eigens materielles Bedurfnig und Be-Dagegen Ben. 6 ericeint Die Erregung und Befriebigung des Gefchlechtstriebs als etwas in der Ratur ber ermahnten Gottesfohne Liegendes; es beift nämlich 6, 2: Die Gottesfohne faben Die Menfchentochter an, wie fie icon waren und nahmen fich Beiber aus allen (ohne Unterfchied), welche ihnen wohlgefielen, b. h. nach ihrer Luft. Sienach ericeint burd ben Anblid ber iconen Menichentochter in ben Gottesfohnen der Gefdlechtstrieb erwedt. Rubem bezeichnet ber Ausbrud: fich Beiber nehmen nicht einmal eine blog porübergebende hurerifde Bermifdung, wie Jud. 7, vielmehr überall im Alten Teftament (val. Ben. 4, 19. 1 Cam. 26, 39 und fonft) wirkliche Beirathen und eben bies Beirathen vermittelt die B. 4 ermähnte Rinderzeugung, alfo bas unter Menfchen gewöhnliche Cheverhaltnig und Familienverhaltnig.\*)

<sup>\*)</sup> Es ift also nicht geiftige Magie, die hofmann gar mit der Birtung des heiligen Geiftes in Maria vergleicht. — Calvin urtheift: "vetus illud commentum de angelorum concubitu cum mulieribus sua absurditate abunde refellitur ac mirum est, doctos viros tam Crassis ac prodigiosis deliriis fuisse olim fascinatos. Bei Geiftern fann die materielle Berfentung im Allgemeinen (darum aber nicht heirathen) wohl Ende ihres Falles fein, aber nicht Anfang des Falles, wie dies Gen. 6 von den Engeln gesagt fein soll.

Dies bem Fleifch anorganifirte Raturverhaltnif, auf Beifter . bezogen, ift ber gerade Biberfpruch mit bem Ausspruch bes Berrn Matth. 22, 30. Luf. 20, 34 ff. - Wenn aber Budas, nachbem er B. 6 bon ben abgefallenen Engeln gesprochen, nachber ichlechtbin B. 14 f. eine Beiffagung Benochs von einem fünftigen allgemeinen Bericht erwähnt, fo folgt baraue nicht, baf er bas Bange aus einem Buche und ipeciell aus bem apotruphen Bud Benoch entlehnt habe, noch weniger folgt aus iener Berichts-Erwähnung, bak Judas mit ber B. 4 vorangegangenen einfachen Ermähnung einer Berfündigung ber Engel ben abenteuerlichen Bebanten jenes Buches von ber Bermifdung mit Beibern habe ausbruden wollen. Eben bas Fernehalten phantaftifder Ausschmudungen untericeibet bie fanonifden Bucher von ben apotruphifden, welche den hiftorischen Rern mit allerlei Bucherfraut umfleiben. Der vor ayyelor bei Betrus und Judas fehlende Artifel weift auf einen bloken Theil der gefallenen Engel. ber Artifel fehlt aber auch bei daog Jud. 5, apyaiog xoouoc 2 Betr. 2, 5, πολεις B. 6, εύσεβεις B. 9. Und daß rourois Bud. 7 nicht auf die B. 6 erwähnten Engel geht. erhellt beutlich baraus, bag ovroe im gangen Abidnitt bort eben auf bas an die Spite gestellte Sauptsubject gurudweift. auf die gottlosen Menschen B. 4, fo B. 8, 10, 12, 14, 16, 19, ja in B. 7 felber weift ber Ausbruck, ber für die mit ber Sodomiterei verglichene Surerei gebraucht wird: "einem anderen Fleifch nachgeben" eben auf eine unnatürliche Bermifdung von Fleisch mit Fleisch (val. Rom. 1, 27. Ben. 19, 5), nicht von Beift mit Gleisch, fo gewiß, als wenn ich fage: "fie geben einem andern Menichen nach," babei an nachgebende Meniden, nicht an nachgebende Engel zu benten ift. Bollte man daher auch bei rov ouolov rovrois roonov die Beriehung auf bas Sauptsubject av Downor aveseig nicht gelten laffen, fondern bie Engel B. 6 berbeigieben, fo muften ebenfo bie neben ben Engeln ermähnten 3eraeliten B. 5 barunter subsumirt fein, und die Borte rov ouocov rourois τροπον B. 7 find bann nicht zu verbinden mit έκπορνευσασαι, fondern mit προκεινται δειγμα κ. τ. λ. Go behalt ber Barallelismus fein Recht; B. 5 hebt hervor: Die Beraeliten als un niorevoarres find in ber Bufte umgefommen. bann B. 6 die Engel als un thongavies the favior aorne find ewigen Banden ber Finfternig unterworfen, end= lich B. 7 die fodomitifchen Städte als exnogrevgagat xat anel Jovau find bem ewigen Feuergericht unterworfen, fie fteben also in abulicher Beife wie diefe b. b. wie die Engel und Israeliten als Berichtsbeispiele da: τον όμοιον τουτοις τροπον προκεινται δειγμα. Bgl. des Weiteren Reil, Commentar über die Bücher Mofes.

Sehen wir nun von diesem Excurs zur Lehr-Entwicklung zurück. Un der Spite der gesallenen Engel steht als Haupt der Teufel, δ διαβολος και οἱ αγγελοι αι τον. Matth. 25, 41. Apot. 12, 7. 9. Der Teufel muß hienach von Natur aus eine der höchsten Stufen unter den Geistern eingenommen haben; vgl. Apot. 12, 7 das dem Satan gegenüberstehende Engelhaupt δ Μιχαηλ και οἱ αγγελοι αι τον. 2 Kor. 12, 7.\*) Nach Eph. 6, 12, vgl. Apot. 12, 7 f. Hiob 1. Lut. 10, 18

<sup>\*)</sup> In ber Schrift heißt es nie mehrheitlich: Die Teufel, Die Satanaffe; nur Matth. 12, 26 findet fich oaravag oaravar, allein hiefür fieht in ben parallelen Stellen bei Marl. u. Lul. &avror.

erftredt fich bas boje Beifterreich bis in ben Simmel binauf; Dies nämlich in seinen apyar und exovorar (Rol. 2, 15), in feinen Spiten. Enovoaria ift nämlich im gangen Epheferbrief local, die himmlische Region; Dieje ift ber Bohnfits ber Beifter im Allgemeinen, ber bofen wie ber guten, gleichwie bie Erbe ber Bohnfit ber Meniden im Allgemeinen ift, ber bofen wie ber guten, Beides bis jur gerichtlichen Scheidung. (Bgl. m. Erflarung bes Epheferbriefes.) Reben biefen Sauptern bes Bofen in der obern Beifterwelt ericeinen aber auch untergeordnete geiftige Befen, Die ber Unterwelt angeboren, Die Damonen. But. 8, 30 f. Der Gatan beißt definalb and άρχων των δαιμονίων Βεελζεβουλ (-βουβ) Matth. 12, 24. vgl. 2 Kor. 6, 15 Bediad. Pf. 18, 5. Durch die weiteren Bezeichnungen bee Satans als 6 ex 9poc Matth. 13, 39, & nornoog B. 19 u. 38. 1 30h. 3, 12, δ κατήγωο Apot. 12, 10, δ άντιδικος 1 Betr. 5, 8 ericheint Die geiftige Berfehrung und Befehdung bes Bahren, Rechten und Guten im Gatan ale in ihrem verfonlichen Brincip jufammengefagt. Und ale Grundzug bes fatanifden Charaftere, fomit auch ale Triebfeber feines 216falls beutet fich an die Tendeng absoluter Berfelbstigung, idrantenloje Gelbsterhebung und maglofer Chrgeig; es folgt dies auch aus bem über die Entstehung bes Bofen im Allgemeinen Gefagten. Matth. 4. 3. 6. 9 (er fucht zu erregen: ftolges Gelbftgefühl, eigenmächtige Bermeffenheit. Berrichfucht. mit der Brätention der Anbetung für fich). 2 Theff. 2, 9, vgl. B. 4 wo die menichliche Gunde durch fatanische Ginwirfung ihren Gipfel erreicht in einer über alles Göttliche fich wegfetenben Gelbstvergötterung. 3af. 4, 6 f. 1 Betr. 5, 9 mit

B. 6. 1 Tim. 3, 6 (baß bort, wo von Aufgeblasenheit die Rede ist, δ διαβολος den Teufel bezeichnet, nicht einen menschlichen Berleumder, s. m. Erklärung der Timotheusbriefe.

In oberhauptlicher Stellung vereinigt benn ber Satan Die abgefallenen Beifter um fich ale ein Reich: es ift eine Blieberung ber Beifter und bas nicht nur nach Stufen ber äußern Macht, fondern - was in diefem Reich eben Die Macht bestimmt - auch nach Graben ber Bosheit (Matth. 12, 24-26. 45 πνευματα πονηφοτερα), daber eben die Berborhebung von agyat und exovotat auch auf diefem Bebiet. Eph. 6, 12. Rol. 2, 17. 1 Ror. 15, 24. Obwohl nun ber Charafter bes Bojen Gelbstjucht ift, bat ber fatanifde Reichsperband nichts Biberiprechendes, benn es ift bie Bablverwandtichaft bes gleichen ethischen Wefens, mas bie abgefallenen Beifter gusammenhalt ("Bleich und Bleich gefellt fich gern"). Dabei macht fich zugleich die urfprüngliche, die anerschaffene Kraftvertheilung und Zusammenordnung geltend, namentlich bie geiftige Superiorität und Inferiorität. Darauf beruht eine objective, conftante lleber- und Unterordnung, Die von der subjectiven Billfur unabhängig ift, in ber Beifterwelt, wie in der Menschenwelt, unter Bofen, wie unter Guten. Bu Allem tommt endlich noch bas gemeinsame Intereffe zu opponiren, und die Unmöglichkeit, fich getheilt gu behaupten. Matth. 12, 25 f. Dies confolibirt auch bie Selbstsucht zum Corporationsgeift und zur organisirten Bartei.

Dem gegebenen Begriff ber bojen Beifter entspricht nun b) ihr Ratur und Strafzustand. Lehrwissenschaft, S. 253 ff. II. Aufl. S. 238 ff.

In Folge ber Abtehrung von dem göttlichen Lebens-

centrum ift bei ben bofen Beiftern baffelbe eingetreten, mas verhältnigmäßig bei ben gefallenen Meniden ber Fall ift: fie find nämlich ber ursprünglichen Lichtheit ihres Wefens, ber gottähnlichen doga verluftig gegangen, (bies liegt in augo-Taver). Rom. 3, 23 fpricht bies mit Bezug auf Die Meniden aus, val. 1 Ror. 11, 7 und weitere abulide Ausbrude 2 Ror. 3, 18. Rom. 2, 7. 10. 8, 17. 21. Wie nun bei ber Gott entfrembeten Menscheit an bie Stelle ber doga eine Berichattung, Berfinfterung getreten ift, fo baf es beifen tann: "ihr feid Kinfternif" (Eph. 5, 8), fo beifen bie gefallenen Beifter 2 Betr. 2, 4. Jud. 6 mit unauflösbaren Banden in die Finsterniß gebannt, und zwar Comoc. intenfiper als oxoroc; baber auch bei Betrus die nabere Beftimmung ταρταρωσας, was nicht heißt: in ben Abgrund ftogen, fondern, wie Savarow, ταπεινοω, abgrundlich machen. Damit ift bei Beiftern junachft nicht ein raumlicher Bann, fondern ein geiftiger, ein ethischer Naturbann ausgesprochen, wie bei ben Denichen mit: "ihr feib Finfternig." Finfterniß ift für ihr Gein und Birten Naturnothwendigfeit, von der fie fich nimmer losmachen fonnen (ewige Banbe), es ift ihr für immer entschiedenes Lebenselement und Birfungerevier. Damit fteht benn nicht im Widerspruch, bag bie bojen Beifter in Diefer Belt berriden und wirten, frei fich bewegen (vgl. 1 Betr. 5, 8). Dieje Welt gehört jelbst jum Bebiet ber Finfternig, baber beigen bie Beifter Ερή. 6, 12 χοσμοχρατορές του σχοτούς του αίωνος τουrov. Auch fteht nicht im Biberfpruch, daß fie noch im himmel ermannt merden Siob a. a. D. Eph. 6, 12, ogl. Apot. 12, 10 und 2 Ror. 11, 14. Lut. 10, 18. Diefer Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II. 25

Wiberfpruch ift jeboch teineswegs bamit wegguräumen, bak man ben Begriff bee Simmels uneigentlich nimmt, ober nur bom fichtbaren materiellen Simmel verfteht. Bon biefem wird ovoavos und auch enovoavia (1 Kor. 15, 40) nur gebraucht in Berbindungen, wo wirflich von forperlichen Befen ober Ericeinungen, wie Geftirnen, Bogeln u. bgl. Die Rebe ift. In der Begiehung auf Beifter dagegen muß ber Musbrud enovoaria, oigarog vom Beifterhimmel verftanden werben, muß bei bofen und guten Beiftern benfelben Ginn haben, wie benn auch Beibe barunter gusammengefaft werben Eph. 3, 10. Apot. 12, 7. Auf ber andern Seite ericeint Die Finfterniß als bas eigentliche Element und Revier ber bösgeistigen Macht (xoouoxoaropec rov oxorove Eph. 6, 12) und ber Abgrund als Centralheerd ber fatanifd-tosmifden Machtwirfungen. Apot. 9, 11. 11, 7. 17, 8. Wir müffen alfo beide Bole bes Beltlebens, bas überirbifche Glement und bas abgrundliche, in ben fatanischen ayyedor zusammenfaffen : bem überirdifchen gehören fie an ihrer urfprünglichen Ratursubstang nach eben ale Beifter, und dies find fie noch immer. auch als gefallene, wie die Menichen ihrer Natur nach als Bleifc ber Erbe angehören, und bies, ob fie wiedergeboren ober verteufelt find. Dem Abgrundlichen aber gehören jene Engel an ihrem ethischen Wefen nach, wie die auf Erben lebenden Menichen in gleichem Ginn "Rinder ber Solle" Und wie bei menfclichen Sollenkindern, fo beifen fonnen. ift auch bei ben Bollengeiftern Die Finfterniß eben ihr Machtgebiet. Luf. 22, 53. Und eben fofern die gefallenen Engel Beifter find, liegen für fie die Begenfate Des Simmlifden und des Abgrundlichen nicht in raumlicher Beichiedenheit aus-

einander. Bermoge ihrer ethischen Befchaffenheit unauflöslich gebunden an bas Abgrundsbuntel liegen biefe Beifter in einem ethischen Bann, bon bem fie fich nicht mehr losmachen konnen (despuois aidiois Jud. 6. 2 Betr. 2, 4), nicht aber find fie bereits räumlich abgebannt, außerlich abgefchieden bon ber übrigen Schöpfung. Die außerliche Abicheidung vollzieht fich burd bie gange Belt hindurch erft mit bem Endgericht: ba erft wird ber Abgrund für den auf die Erde bereits geworfenen b. b. vermaterialifirten Catan ein Berichlufort und Qualort. Apot. 20, 3, 7, 10, val. Matth. 8, 29, 25, 41, Für jett aber bewegen fich Menichen und Beifter noch frei in ber ihrer Ratur urfprünglich angehörigen Sphare, fie tonnen noch felbständig für ihre bofen Zwecke auch in folden Rreifen fich bewegen, wo Gott angebetet wird, folange namlich die xolois ing ueyadne huepas noch nicht eingetreten ift, die absolute, objective Scheidung amifchen Licht und Finfternift\*) und fo bie völlige Husicheibung bes Bofen aus allen Spharen ber Schöpfung. - Daber ift auch bas Gebanntfein in Die Finfternif in ben angeführten Stellen bei Betrus und Judgs nur als Zwijchenzustand angegeben bis zur xpivig ale De-

<sup>\*)</sup> Uebrigens ist ein Gradunterschied in der Kinsterniß. Finsterniß, generell als oxoros bezeichnet, bedeutet die natürliche Beschaffenheit und Sphäre, die das Böse überhaupt an sich und um sich hat, sein Wesen und Wirten, daher der Ausdruck "Finsterniß sein" das Wesen bezeichnend, "in Finsterniß wandeln" das Wirten, und Beides noch stärter "in Finsterniß gedunden sein." Dem tieferen Bösen der Geisterwelt kommt nun auch die dichtere Finsterniß zu, Copos. Diese centralisirt, gestaltet sich als akvosos (= ragragos). Bgl. Lut. 8, 31. Apot. 9, 1 f. 20, 1. 3. Aus ihrem abgründlichen Duntel brechen die bösgeistigen Mächte und Einstige als solche hervor in die übrige, noch gemische Weltsphäre und reiben ihre geistige Spitze die in die höchste Region, welcher sie ansehdren.

tentionszustand, mit ber zoioic bricht bann bas Licht, bas bis dahin bei ihnen in Finfterniß gebunden blieb, als rachenbes Teuer aus, und diefes, nicht blog die vorherige Finfternif, fondern bas Feuer in ber Finfternig ift bas bleibenbe Qual-Element, concentrirt in der yeerva, (wie die Finfterniß in bem abvogos, ragragos). Bgl. Matth. 8, 29 und Apol. 20, 10 mit Matth. 25, 41. - So tritt aud im Buftand ber bofen Beifter, wie in ihrem Birten bas Befes ber Entwidlung bervor (val. S. 369 ff.). Wir muffen uns alfo die Sache fo benten: Indem die geiftige Bosheit in ber felbstifden Bertehrung ber ursprünglichen Lebensftellung befteht, perfällt fie junachit mit unabanderlicher ethischer Rothmendiafeit auch ber Bertehrung ihrer eignen, inneren und äußeren Ratur. Die lichte Rlarheit und Bahrheit berfelben, Die forperliche und geiftige doga wird gebannt in geiftiger und forperlicher Umdunflung und Berbichtung; Die gottabnliche, b. b. bie beilige Beiftigfeit ber Ratur bepotengirt fich in fich felbit gur falfden Beiftigfeit, und die Folge ift Berichloffenheit für bas Licht, Berdunflung, Materialifi. rung. (Diefe ift aber nicht ber Anfang ihres Falls, wie man es bei Ben. 6 will, fondern bas Refultat, Die Folge.) Consequent entspricht baber nun bem verfinfterten ethischen Charafter Diefer Befen in ber Schrift auch bas Birten und Berrichen berfelben eben innerhalb ber fündigen, ber berdunkelten Erbenwelt, und bei ber niedrigeren Rlaffe berfelben. ben Damonen, namentlich auch ber Busammenhang mit wuften, unreinen Räumen. Es ift ein unwillfürlicher, gerichtlicher Naturgug, der fie dabin giebt; ihr Ginflug und Wirfungsfreis ift eforgia rov georove (Rol. 1, 13). Berhüllung, Bertehrung

und Berwirrung ber Bahrheit und Reinheit bes Lebens, Die fie haffen, mufte 3rre und Unfanberfeit - barin leben fie und muffen fie leben, bamit blenden und berrichen fie, barin liegt zugleich ihre Luft, eben weil es in ihnen unbezwinglicher Raturtrieb geworben ift; Die eigentliche Qual und Die Unseligfeit ift für fie noch nicht ba, solange fie für ihren finfteren Naturtrieb, ihren Bertehrungs- und Berneinungstrieb noch Stoff und offenes Gelb finden. Bgl. Qut. 22, 53 mit Bj. 143, 3 und 1 30h. 2, 11. Eph. 6, 12. Röm. 13, 13. Matth. 12, 42-45. Es ift und bleibt jedoch die Beiftigfeit ober die Lichtfraft, ale jur ursprünglichen Gubftang ber Beifternatur geborig, auch ben bofen Beiftern noch immanent. folang fie überhaupt als Beifter exiftiren. Daraus erzeugt fich eben in ihrer felbstifden Bertehrung Die faliche Beiftigfeit. bas faliche Licht, die Luge; indem fie aber auf ber andern Seite mit ethifch gerichtlicher Rothwendigfeit gebannt find in ben Berbunflungs- und Berbichtungsprozeft, tann all bas faliche Beifteslicht fein Lichtleben entfalten; es bepotenzirt fich Die Beiftigfeit felbit, indem fie ihrer Luft nachgeht, ra idea verfolgt. Die faliche geiftige Lichtfraft fann also wohl effulguriren in allerlei Lichtichein, in Bahrheits form, (logifch, moralifd, religiös), fie fann noch ichematifiren (2 Ror. 11, 14 Bertehrung in Engel bes Lichts), aber fie ift vermöge ihrer ethischen Beschaffenbeit impotent, fich zu substantiali= firen und fich zu habilitiren, fich einzuburgern in ber Sphare bee Lichts und ber Bahrheit (es find nur Streiflichter), ebendamit auch impotent, ben beiliggeiftigen Behalt, Charafter und Entwidlungsmeg ber Wahrheit ju begreifen und ihn fich anzueignen, vielmehr unter ihrem geiftigen Formalisiren wird die Bahrheit, die Substanz des Lebens, des sormirt und bestruirt. (Im Ginzelnen führt diesen Zug Twesten, Dogmatik II. S. 339 aus.)

Sofern nun die Beifter jenem finftern Raturgug unablöslich verfallen find, ift auch eine Unverbefferlichfeit berfelben ausgesprochen und ihre absolute Nichtbeanadigung, wie benn auch die Onabe nirgends in ber Schrift auf Die abgefallenen Beifter ausgebehnt wird (vgl. Ebr. 2, 16); ihnen ift vielmehr bas ewige Feuer bereitet. Matth. 25, 41. Apol. 20, 10. Der Grund liegt (vgl. bei 1,) barin, bag vermoge ber Beiftigfeit ihres gangen Befens bas Bofe bei ihnen burchaus etwas Berfonliches, Gelbstbewußtes und Freies geworben ift, und bag mit bem fündigen Brincip bas gange Befen umgefett wird in Die falfche Beiftigfeit, alfo gum birecten Begenfat bes göttlichen Befens, bas beiliger Beift, Beift ber Bahrheit ift; mahrend im Menichen, ber fich erft jur geiftigen Ratur entwickeln foll, junachft nur die geiftige Entwicklung abgebrochen murbe, und die Gunbe junachft in leiblich feelifden (fleifchlichen) Charafter fich ausbilben fonnte. Dagegen wenn endlich auch bei Menfchen bie Gunbe bis gur verfonlichen Abnegation ber mabren, ber beiligen Beiftigfeit wird, bis jur Lige ober Berbrehung ber geiftigen Bahrheit (bis zur Bermerfung bes beiligen Beiftes), ba wird auch ihre Gunde unverbefferlich und unvergeblich (f. unten.).

- 3. Die satanische Macht und Birksamkeit im Berhältniß zu Gott und zur Belt. Bgl. Lehrwiff. ©. 255—262. II. Aufl. 239—246. hier nur Folgendes:
- a) Der Satan fteht als perfonliches Princip des Sunbigens und bes bavon abhängigen Todes icon am Anfang

ber Menidengeschichte; nicht außer ibm, sonbern in ibm liegt ber Anfang ber Gunde. 1 3oh. 3, 8 mit 3oh. 8, 44. (Die Berbindung von an' dorne mit ar 90wnoxrovoe weift für beibe Stellen auf ben Anfang ber Menichengeschichte, nicht auf ben eigenen Anfang bes Satans felbit, vgl. an' apyng Matth. 19, 4 f.). Wie aller Creatur als ihr Lebensanfang eben die Bahrheit gegeben ift, in der fie ju befteben hat, fo weift namentlich beim Satan bie Bezeichnung, baf er Lügner ift, auf eigenwilligen Biberfpruch gegen bie gegebene Bahrheit, auf eine ethifche, b. b. bewußte und freiwillige Naturvertehrung. Er fteht nicht in ber Bahrbeit, weil Bahrheit nicht in ihm ift, b. b. nicht Gigenschaft feiner Berfonlichkeit ift; benn ex rov loiwr (bei Lalei ψευδος) bilbet ben positiven Begensat jum negativen oux έστιν άληθεια εν αυτω. Der Satan tritt alfo in unjere Beltgeschichte icon ein als ber perfonliche Begenfat ber Bahrheit, als die personificirte und personificirende Luge, b. h. ale ber, in welchem fich bie miffentliche und gefliffentliche Bertehrung der Bahrheit verperfonlicht hat und als perfönlicher Typus fortpflangt. Er ift ber Lugner im principiellen Sinn (6 wevorns xat 6 narno avrov - nicht blok του ψευδους). Bienach bestimmen sich auch bie einzelnen Beziehungen bes fatanifden Wirtens ju Gott und ju ber Belt.

b) Bas nun die weltgeschichtliche Entwidlung ber fatanifden Macht betrifft, fo beruht bas fatanifche Ginwirten auf die Belt auf bemfelben Grund, wie bas ber Engel überhaupt, nämlich im Allgemeinen auf bem organischen Berband zwijden fichtbarer und unfichtbarer Belt (§ 15.). Das

fatanifche Wirfen gebort, wie bas Wirfen ber guten Engel, gur inneren Dynamit bes Natur- und Befdichtslebens, weil es erft innerhalb diefer fich entwidelt hat, nicht mit Rothwendigfeit, aber mit Digbrauch ber geschöpflichen Freiheit im MUgemeinen und ber geiftigen Uebermacht insbesondere. Alle bie geistig und forperlich besorganisirenden Momente und Elemente, bie im Beltleben hervortreten, alle Rrafte bes Bofen und bes Uebels in Ratur und Beschichte haben in ben bofen Beiftern ihre Centren, ihre principielle Boteng, ihre intelligible Beftimmtheit und perfonhafte Leitung, aber immer in Boraussetzung der die Gefete bes Guten und bes Rechts einhaltenden göttlichen Paffivität und ber Befdranfung der gottlichen Activität. Die bofen wie die guten Beifter haben alfo feine extramundane Stellung, fondern find intramundane Brincipien (apyai, Egovoiai) und Centren (Sporoi). Bermoge Diefes Berhaltniffes geht auch bas fatanifche Birten in ber Belt ein in bie berichiebenen Formen und Rollen, wie fie ben jebesmoligen Berhaltniffen entsprechen. Co

a) beginnt es sogleich in den die ganze weitere Entwicklung entscheidenden Anfangsproben, beim ersten und beim
zweiten Adam. Gen. 3 und Matth. 4. In beiden Fällen
schmiegt es sich dem jedesmaligen Lebensgeseth so an und verwebt sich in die kritischen Momente der Entscheidung so hinein, daß sie einen böslich versuchenden Charakter erhalten
d. h. einen auf die Fehlentwicklung berechneten Schein, einen
Reiz zur selbstisch ohne Gott sich gerirenden Selbständigkeit
und Gottgleichheit. Sosen nun alle Bersuchung in diesem
Sinne vom Satan ausgeht, heißt er δ πειραζων. 1 Thesi.
3, 5. Die Form der Bersuchung, des Reizes zum Bösen,

ift aber bie einzige, in welcher bas fatanifde Wirfen bermoge bes allgemeinen Befetes ber Freiheit beginnen barf; es ift Bertzeug ber göttlichen Brufung. Der Beift bes Bofen muß erft die freie Willensbeftimmung für fich gewinnen, um feine Dacht entfalten gu fonnen; baber gum Eingang fein Gewaltmittel, fondern nur Reige und Ueberredungsmittel (μεθοδειαι, πλεονεκτειν, τυφλουν). Und überwindlich ift diese Berfuchung bei aller ihrer Lift, ohne daß es einer bem Satan überlegenen Berftanbigfeit bebarf, blog burch einfache Unterthänigfeit unter ben mahren Gott. Matth. 4. 3af. 4, 7. 1 Betri 5, 6. 8. Eben badurch nämlich wird gegen die bosgeiftige Berfelbftigungstenbeng, gegen die Gelbfterhebungstendeng der urfprünglich geiftige Saltpunkt und Bahrheitsgrund behauptet, die geschöpfliche Bebundenheit an Gott als an ben allein Absoluten, bas Befettfein durch ihn und für ihn. Dies als Urwahrheit behaupten b. h. in ber That behaupten, baran bricht fich aller Lug und Trug bes Satans, fonft an nichts. Gewinnt aber Die Berfuchung, fo gewinnt nun auch die bosgeiftige Dacht bem Schuldigen gegenüber bie Inftang bes Rechts. Der Satan operirt als Berkläger (xarnywo, mas nicht = Berleumder ift) und als gerichtlicher Widerfacher (avriding) Apotal. 12, 10. 1 Betr. 5, 8; er hat gegenüber ben Schulbigen bas Recht für fich und macht gegen bie bon ihm Berführten bie gerichtlichen Rechtsgesete sowie feine Machtansprüche ale Rechtsforderungen geltend: ψ γαο τις ήττηται, τουτφ και δεδουλωται. 2 Betr. 2, 19. vgl. Gbr. 2, 14: δ το κρατος έγων του θανατου, τουτέστιν ὁ διαβολος. Bermöge diefes ethischen Busammenhangs mit ber menschlichen

Schuld tritt nun die satanische Macht in der Welt als gerichtliche Potenz auf, d. h. sie ist und bleibt in ihrer ganzen Entwicklung der göttlichen Rechts- und Strasordnung eingeordnet, eben damit auch untergeordnet; sie ist vermöge des Gesches der Gerechtigkeit Werkzeug des göttlichen Zornes und seiner Gerichte über die Sünderwelt, die vermöge dessselben Gesets der Gerechtigkeit die Reihe an das bose Princip, an den Versührer, der an den Verführten sein Recht ausbeutet, selbst kommt. Apok. 12, 9 f. 2 Thess. 2, 7—12. Und so wird im A. T. das Einwirken boser Geister als göttliche Zuschickung, als göttliches Verhängniß namhast gemacht. Bgl. 1 Sam. 18, 10; 19, 9 vgl. 16, 23. 1 Reg. 22, 21 f. vgl. V. 17. 2 Chron. 18, 20.

B) In Diefen beiden Grundformen, in ber Berfuchung und in ber gerichtlichen Bewalt, entwickelt fich nun bas fatanifche Wirten burch bie Beltgefdichte fort. Birfung im Allgemeinen ift, entsprechend bem fatanifchen Raturbegriff, einmal negativer und beftructiver Art, nämlich Leugnung und Bernichtung ber fubstantiellen Babrheit in allen Formen ber göttlichen Offenbarung und Ergiehung. Gie ift aber auch falfder Positivismus, ein lugenhaftes Rehrbild ber göttlichen Bahrheit. Go in ber allgemeinen Offenbarung tritt burch bie fatanifde Birtfamfeit dem reinen Gottesbegriff ber Bote gegenüber: biefer ift nicht nur ein 3bol, in welchem die gottliche Bahrheitesubftang fich vernichtigt, er ift auch ein positives Lugenbild, in welchem die bogeiftige Dacht fich prafent macht und communicirt. 1 Ror. 10, 20-22. Apof. 9, 20. 5 Mof. 32, 17 f. Bi. 106, 35-39. Bal. meine "Einleitung in bas Suftem ac.



§ 34. Ebenso ber prophetischen Offenbarung tritt wieder ihr vernichtigendes und ihr lügenhaft geschwängertes Begenbild entgegen im faliden Brophetenthum. 1 Reg. 22, 22. Sir. 14, 14. Der evangelischen Offenbarung mit ihrem Chrift und beiligen Beift tritt als eben foldes Begenbilb entgegen ber Antidrift b. h. ber faliche Chriftus, ebenfo ber Beltgeift und Irrgeift. 2 Theff. 2, 9 f. vgl. Matth. 24 24. 2 Ror. 6, 18. 1 3oh. 2, 18. 4, 3-6. So vollzieht ber Satan in allen biefen Formen feine eigene Apotheofe in ber Belt und wird Geog rov alwrog rovrov, ber Abgott bes irdifden Zeitgeiftes, Fürft ber Belt, und die übrigen Bosbeitegeifter werben Weltbeberricher, Dies nicht vermöge einer bloß äußeren Ueberwältigung und Abhangigfeit von fataniicher Dacht, fondern vermöge innerer Abhängigfeit, fofern bie Menichheit ber substantiellen Gotteswahrheit fich entzieht und in Brrthum beformirt ift und wird, mit einem Bort: fofern fie Finfterniß geworden ift und wird, gleichartig dem fataniichen Typus. Apof. 12, 9. Eph. 2, 2. vgl. 2 Ror. 4, 4. 3oh. 14, 30. 16, 11. Eph. 6, 12.

Als die alte menschliche Sünde und ihre Finsterniß ihren Culminationspunkt erreicht hatte zur Zeit des Erlösers, da war auch der satanische Welteinfluß in seiner größten Energie ausgebildet, und ganz consequent hiermit tritt diese Energie speciell innerhalb der menschlichen Natur hervor in der Form der Beselsenheit, im Saiporizeo Jai.\*) Mark. 1, 32. 34. 16, 7. und sonst vielsach in den Synoptikern, Act. 5, 16. 8, 7. 19, 12; auch Johannes weiß von einem Saipo-

<sup>\*)</sup> Siftorifde Notigen über Befeffenheit f. Rnapp, Borlefungen über bie driftl. Glaubenslehre I. § 65. S. 388 ff.

νιζεσθαι oder δαιμονιον έχειν 7, 20. 8, 48 ff. 10, 20 f. δαιμονίζεσθαι ift gleich έχειν δαιμονίον Lut. 8, 27, ober πνευμα Uct. 8, 7. 16, 16. Daber oppos. έξελθειν Matth. 8, 32 u. f. w. Befeffenheit ift aber nicht icon ba, wo bie fatanifde Macht auf ben Menfchen blog Ginwirfungen ausübt, mas auch noch bei ben Erlöften ftattfindet (Eph. 6, 12 ff.), und auch blof leibliche Uebel mit ihren entsprechenden pfnchiiden Leiden find noch nicht Befeffenheit. Act. 10, 38. 2 Ror. 12, 7. 1 Ror. 5, 5. Befeffenheit ift vielmehr ba, wo bie fatanifche Macht bas fomatifch-pfpchifche Leben felber, ben menfclichen Organismus fo central und habituell in Befit genommen bat, bak fie auch bas geiftige Leben bes Denichen beherricht mit einer bas Bewußtsein und ben Willen nicht blog ftorenden Dacht, (wie einfacher Bahnfinn, Delancholie), fonbern mit einer Berfehrung beffelben ins Lugenhafte und Widergöttliche, bis jum Sag und Abiden, gafterung und Berfluchung bes Göttlichen; es ift ber Gegenfat gur Ginwohnung bes beiligen Beiftes. Als Erscheinung verbindet fich bamit Reben aus einer fremben Berfonlichfeit und als speciell physische Wirfungen: Tobsucht, Fallsucht, Mondsucht, Stumm, Rahm, Blindfein. Matth. 12, 22. mit B. 29. 43 bis 45. 17, 15 ff. Lut. 8, 27 ff. 35, wo σωφρονων den Begenfat bilbet. Dag aber Rrante überhaupt, und auch ber letteren Art, nicht identisch find mit Beseffenen, zeigt die besondere Erwähnung der Damonen neben anderen Rranten Matth. 4, 23 ff. 8, 16. u. f. w.\*) Ebenso wird auch ein geiftiges

<sup>\*)</sup> Rahn is (I. S. 566) bemerkt mit Recht: "Ift es gewiß, daß die Krantheiten ihre Spochen haben, so muß die Zeit Chrifti, wo sich die Macht der Finfterniß jusammendrängt, die Spoche der damonischen Krant-

Berderben intellectueller und moralischer Art mohl auf bamonifden Ginfluß gurudgeführt, aber nicht fo, bag bie betreffenden Subjecte gerade Befeffene find, 1 Ror. 10, 20 ff. 1 Timoth. 4, 1 ff. 3at. 3, 15. Bo Gottesfurcht herricht, tommt es zu feiner bamonifden Befitnahme und Beherrichung. 30h. 8, 49. 3at. 4, 7. vgl. Tob. 6, 17, u. f. w. Daß ber Befeffenheit felbft nicht burchgangig eine perfonliche Schuld ju Grunde liegt, zeigt Mart. 9. 17 ber von Rindheit an (naido Jev) bamonifche Anabe.") Dag aber ber phyfifche Bustand ber bamonischen - Die Krantheit -- nicht bas primare Moment war, wodurch bas Gingehen bes Damons erft berbeigeführt ober möglich gemacht murbe, bag vielmehr bie Arantheit Folge und Wirfung bes innewohnenden Damons war, bies erhellt baraus, bag gerade burch bie Austreibung des Damons, die ja in der Beiftestraft bes Bortes erfolgte. Die somatische Beilung bewirft murbe, nicht umgefehrt, burch Die Beilung Die Austreibung. Matth. 8, 16, 10, 1.

Die Dämonen selber, die die Menschen besitzenden Wesen werden bezeichnet als unreine Geister, πνευματα ακαθαφτα, oder als πονηφα = dem Bösen unterworsen. Luk. 10, 20. vgl. B. 17. Matth. 10, 1. vgl. Luk. 9, 1 und 7, 22. An gestorbene Menschen, die wohl auch πνευματα heißen (1 Betr. 3, 19), ist übrigens bei den Dämonen nicht zu denken, viels mehr auf nichtsmenschliche Geister führen die Stellen Matth.

heiten gewesen sein, und wie die unter uns sporadisch vorkommenden prophetischen und wunderthätigen Kräfte nur Trümmer (zu fiart: Abichattungen) der Geistesgaben der apostolischen Beit find, so sind auch die dämonischen Zustände unter uns nur versprengte und gebrochene Nachzügler der dämonischen Zuftände zur Zeit Christi.

<sup>\*)</sup> Bgl. Menten, Beiträge gur Damonologie G. 32 f.

12, 24. 26. Mart. 3, 30. vgl. 22 ff., wo bie Anedrude: unreiner Beift, Damon, Satan mit einander wechieln. mentlich aber ericeinen die Damonen ale übermenichliche Beifter beim Bogendienft 1 Ror. 10, 20; in ber Damonenlehre 1 Tim. 4, 1, besonders 3at. 3, 15, wo die damonische Beisheit ausbrudlich unterschieden wird bon ber menschlichen. Und mahrend die Damonen frei umbermandeln (Lut. 11, 24), wird ben abgeschiedenen Menschenfeelen die Biebertehr berwehrt. But. 16. Die bofen abgeschiedenen Menfchen find er gulang, auch als nrevuara 1 Betr. 3, 17, und gwar nicht bem abvooog angehörig, wie die Damonen, fondern bem Sabes. Die Damonen reiben fich gang confequent bem oben unter b. bezeichneten Begriff von ber jatanifden Dacht ein, fofern in letterer ber intelligible Grund liegt für Die geiftig und forperlich besorganifirende Onnamit bes Beltlebens. In ber Schrift ericheinen benn auch bie Damonen als die Organe ber fatanifden Birtfamteit, foweit fie im menschlichen Organismus felbst fich fixirt bat und zwar fowohl nach ihrer geiftig verunreinigenden ober besorganisirenden Seite, wie nach ihrer leiblich gerrüttenben. Dit ber geiftigen Seite hangt jusammen, mas von der Damonengemeinschaft im Gögenwesen bemerkt ift, von διδασκαλιαι δαιμονιών 1 Tim. 4, 1, und die oben angeführten johanneischen Stellen Saiporior exeir 1 3oh. 4, 1 vgl. B. 6. Bas die leibliche Seite betrifft, fo ift namentlich Lut. 13, 11 gu vergleichen und B. 16. Die bamonifde Macht ift in ber Menichheit im Allgemeinen vermittelt durch ben fortidreitenden Brogeg ber Gunbe, benn bieje ift eine Berflechtung in Die Gewalt Des Gundengeiftes, in die fatanische Bewalt. 3m Gingelnen

aber vertheilt sich die dämonische Gewalt nicht gerade nach dem Maße der individuellen Berschuldung, wie sich überhaupt das Uebel in der Welt nicht darnach vertheilt, es liegt nicht in jedem Fall der Besessenieit eine spontane Gemeinschaft mit Lüge und Irrthum zu Grunde, mit dem dämonischen Geistesapparat. Ueberall, wo dies nicht der Fall ist, ist die Besessenieit ein Leiden, das wie das Weltübel überhaupt auf die Einzelnen sich vertheilt nicht nach unsern kurzen Seinsbegriffen, sondern nach den unerforschlichen Ewigkeitsgesetzen und Ewigkeitszwecken der göttlichen Dekonomie, wobei also auch 30h. 9, 2 f. seine Anwendung findet.

Das Bisherige hat uns gezeigt, daß auch die dämonische Birksamkeit begrifflich mit der Schrift zusammenhängt, und damit ist die Accommodationstheorie innerlich widerlegt.\*)

y) Es gehört nun auch noch zur weltgeschichtlichen Entwicklung ber satanischen Macht bas Gericht berselben. Bgl. m. Lehrwissenschaft S. 261 ff. II. Ausl. S. 245 f. Dort ist auch die praktische Bedeutung der Lehre herausgehoben. Neben der praktischen Bedeutung hat die Lehre vom Satan und seinem Reich auch eine theoretische. Der Begriff des Bösen gewinnt seine principielle Einheit und die schärste Abgrenzung vom Begriff des Guten, also distincte Bestimmtheit, ethische Schärse. Nur in diesem Zusammenhang wird

<sup>\*)</sup> Im Uebrigen vgl. Safes hutter § 77. Tweften, Dogmatit II. S. 350 ff., meine Lehrwiffenschaft a. a. D. In herzogs Realencustop. ben Artitet von Ebrard: Dämonische, Fr. Ab. Krummacher über die Krankenseilungen Jesu, Elberfeld 1845. Menten, Beiträge zur Dämonologie im VII. Bb. Berliner Evang. Kirchenzeitung, August 1845. Rr. 67—70. hahn, Reutestamentliche Theologie, die Lehre von den bösen Engeln. Knapp, Borlefungen über christliche Glaubenslehre. Des Berausa. Geschächte Jesu I. S. 77 ff.

das Bose bis in seine Spite versolgt, und in seinem gefährlichsten Brennpunkte erfaßt, nämlich als Geistigkeit und selbst- süchtige Personlichkeit, statt als etwas bloß physisch und empirisch Determinirtes. Bgl. Twesten Dogmat. II. S. 368 ff. über die theoretische und praktische Bedeutung des Bosen. Sartorius, Moraltheologie 1 Heft. S. 127 ff.

## § 19.

## Der Fall des Menichen.

Der Gunbenfall, wie ihn bie Schrift an die Spite ber Menschengeschichte ftellt, wird im Dl. T. als Thatsache porausgesett und zwar in ber engften Berbindung mit ber bochften göttlichen That, mit ber Erlofung. Rom, 5, 12 ff. 7, 7 ff. 1 Ror. 15, 21 f. 2 Ror. 11, 3. 1 Tim. 2, 14, wozu noch andre Stellen fommen wie 3oh. 8, 44 u. f. w. Die Auffaffungen, welche in der Erzählung des Gundenfalls einen Minthus ober eine Allegorie ober die bildliche Gintleidung eines hiftorifden Rerns feben (Bgl. Safe, Butter § 83), beruhen auf gang andern ale biblifchen Grundbegriffen in Bezug auf Gott und Menich und Beider Berhaltnig gur Natur. Berade in die biblifchen Grundbegriffe reiht fich die Darftellung confequent ein, ale hiftorifde und bidaftifche Bahrheit. Namentlich, um nur einige ber wesentlichsten und anftößigften Bunfte ins Muge ju faffen - bag biefer enticheibende Wendepunkt in ber Entwicklung ber Denichen nach Benef. 3 in jo einfachen und icheinbar jo außerlichen Raturverhältniffen por fich geht, dies entspricht völlig dem biblifchen Grundbegriff von der Menschennatur und ihrem Urzuftand.

hiernach ift nämlich Alles noch in feinem einfachften Unfang und ber Denich felbit ift erft merbenber Beift. Der Beift als Substang einer irbifch belebten, einer finnlichen Geele hat fich gerade innerhalb ber Natur, innerhalb ber Ginnenwelt zu entwideln; er fucht bie Ratur und hat diefe erft fich jugubilben, auf ethischem Wege bas Ginnliche ine Bneumatijde heraufzubilden. Go ift benn eben bie nächfte leibliche Umgebung, wie ber Garten, Die Baume, Dies ift ber Boben. auf welchem fich bie Entwidlung eines folden Naturmefens. wie ber Menfch ift, bon bornberein entscheiden muß. nehme man nun noch bie 3bee eines in allen feinen Theilen noch unversehrten, aber noch nicht volltommenen Urzustandes bei Menich und Belt, wonach fich Meukeres und Inneres. höheres und niederes Leben noch unmittelbar berührt und einander entspricht ale Gin organisches Suftem, wo noch nicht ber Rig, die Entzweiung zwijchen ihnen geschehen ift, wie es jest ift. Da befteht ein gegenseitiger Lebenscontact, ber namentlich auch die animalische Natur, die Thierwelt, mit bem Dlenichen, dem organischen Saupt berfelben, in einen gegenseitigen Rapport feten muß, welcher reeller ift, als eine bloß burd menichliche Phantafie vermittelte Berftanbigung, Die bas bloge Schattenbild einer verlorenen Realität ift. Der ftumme Dienft, die unmundige Bebundenheit bes Beiftigen, wie fie jest ber gangen Naturwelt, namentlich auch ber Thierwelt aufgebrudt ift, gehört nach bem biblifden Lebensbegriff einer gefallenen Natur an. Röm. 8, 20-22. 3m normalen Buftand muß auch bas Naturleben bem Beift und feinen Meußerungen unmittelbar zugänglich gebacht werben, wie baffelbe auch in ber gufünftigen Belt nach Rom. 8 aus ber jetigen Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II. 26

geistigen Gebundenheit in eine geistige Freiheit übergeht, und dazu war im Urzustand wenigstens der Grund gelegt und der reine Ansang gegeben. Diesem bis ins Sinzelne guten Welt-Ansang entspricht endlich, sofern er eben Ansang ist, nothwendig das Gesetz der Sinsacheit, wonach die Entwickslung von den einsachsten Elementen und Functionen aus bezinnt, das Größte gerade im Kleinen, das Ganze im Sinzelnen seinen Typus hat und seine Entscheidung sindet.\*)

Bas nun ben Ausbrud "Sündenfall" (παραπτωμα) betrifft, fo liegt barin zweierlei, Abfall und Befallenfein, ber Act und ber baraus entwickelte Buftanb. Der Unfanaspunkt liegt in einer That des Meniden, mabrend die Birfung eine Naturumänderung ift; die That aber, die dies bewirft, ift eine Urthat, nicht eine unbestimmte Gingel-That, es ift ein primarer Act, und ber Causaleinflug eines primaren Actes felbftthatiger Entwicklung auf Die Raturbeschaffenheit des Thaters tann uns nicht mehr befremden, nach dem, mas bei § 17 bargelegt murbe, namentlich über die fritische Bedeutung ber erften Entwicklungeprobe. In ber fittlichen That überhaupt, und namentlich in der erften Enticheidungsthat tommt ein innerer Brogeg jum factifden Abichluß und zur Ericheinung. Die geiftigen und leiblichen Rrafte, Die namentlich für Die erfte fittliche Sandlung aufgeboten werben, find baburch von einem inneren Brincip aus in eine bestimmte Richtung gebracht, find gu bestimmten

<sup>\*)</sup> Dies nur einige Andeutungen, um eine geistige Lebens-Scene auf einsachem Raturboden wenigstens in der biblischen Totalanschauung dentbar zu finden, für die, die nicht zum voraus den Ansang und das Ende des ganzen Weltprozesses im heute oder vielmehr im heutigen Begriff von heute absorbiren wollen.

törperlichen und geistigen Trieben und Willensmotiven entwickelt; sie können nicht mehr in die vorige Unbestimmtheit zurücktreten, sondern bleiben in Abhängigkeit gesetzt eben von dem obersten Richtungsprincip und seinen Reizungen, womit sie thatsächlich verkettet wurden. Dies wird sich uns deutlicher herausstellen, wenn wir nun

1. nach ben biblifch-anthropologifchen Grundbeftimmungen ju berfteben suchen, wie aus ber Organisation bes Menschen ber Gunbenfall fich entwickeln tonnte und fich entwickelt hat, alfo die organische Möglichfeit und Ausbildung, ober ben organifden Charafter bes Gunbenfalles; baraus beftimmt fich bann erft ber ethische Charafter beffelben. Die Quelle bes Bojen jucht man gern in ber finnlichen Natur bes Meniden, b. h. ba wir bie lettere bor bem Gundenfall noch nicht in ethischer Bedeutung zu faffen haben, in der Berbindung des Beiftes mit einem materiellen Leibe. Allein jogar reine Beifter, Die Engel, ericheinen in ber Schrift bem Bofen verfallen und dies noch vor bem Menichen in einer ben menichlichen Fall weit überbietenden Beife, in unbeilbarer Beife. Dagu tommt, bag nach bem biblifchen Begriff Die Sinnlichfeit, b. h. wie fie bier ju berfteben ift, Die leibliche Geite ber Menschennatur ale Bebilbe Bottes ericheint, als zur reinen Integrität des menfchlichen Befens gehörig, jo gut ale ber Beift, und ba weiter ber Leib nur belebt ift durch die Seele, fo ift die Sinnlichteit für fich felber, fo lange ihre urfprüngliche Naturftellung nicht bereits verrückt ift, feiner fündigen Erstwirfung auf die Geele fabig; berartige Einwirfungen, wie fie bas D. T. als fartifch bezeichnet, fonnen nur Nachwirfung fein von einem bereite geftorten

Berhältnig zwischen Leib und Seele, b. h. alfo Birfung Des wenigstens icon begonnenen Gundenfalles, nicht aber ber Beginn beffelben. Der organische Boden ber menschlichen Gunbe in ihrem Anfang ift alfo nicht ber Leib ale finnliche Ratur, vielmehr ift es die Seele. Die Seele mit ihrer finnlichen Geite, bem Empfinden und Begehren und mit ihrer geiftigen Seite, dem füre Ueberfinnliche befähigten Ertennen und Bollen hat beibe Spharen in fich zusammenzuordnen gu einem perfonlichen Gelbitleben. Die Geele fteht nun zwar im ursprünglichen Normalzustand nicht in der Indiffereng zwischen Beift und Leiblichkeit, benn bies mare ein Buftand bee Tobes, nicht aber Leben, vielmehr hat Die Geele, als geschaffen in ber Gottahnlichkeit, bas Beiftige eben an fich ale bas Brincipielle, fo bak fich alfo bas Ginnliche ale bas Untergeordnete mit dem Beiftigen gusammenfcließt. Es ift jo nicht ein indifferentes Nebeneinander, fondern bas einheitlich organifirte Ineinander bes Differenten, Die gefunde Lebensharmonie. Dieses aequale temperamentum, wie man es nennen fonnte, ift nun aber einerseits feine gwangemakig bindende Rothwendigfeit, daß es nicht anders werden fonnte, ift aber andrerseits auch noch teine felbständig errungene Freiheit, eine virtus, sondern ift nur ein unmittelbar gegebener Lebensanfang, ber mit Gelbitbeftimmung b. h. mit Bewußtsein und Freiwilligfeit behauptet und fortgebildet Die Seele nun ale Gelbft hat eine angewerden muß. ftammte Bahlfreiheit; fie tann bon ber finnlichen Lebensfphare angezogen fo in fie eingeben, bag fie babei ber überfinnlichen Beiftesbeftimmung, Die ihr Befet in Gott hat, abgewandt und entgegengewandt wird. Damit beginnt eben

ein Ueberschreiten der bestimmungsmäßigen Ordnung des Lesbens (παραβασις) und ein Eingehen in eine bestimmungswidrige Fehlstellung und Fehlbewegung (άμαρτανειν). Sehen wir alio

- 2. Durch welche äußere und innere Momente auf Grund ber in ber menichlichen Organisation liegenden Möglichkeit der Sündenfall sich als ethische Erscheinung verwirklicht, oder entwickeln wir den ethischen Berlauf des Sündenfalles. Die fritische Selbstentscheidung zwischen Gut und Bos, d. h. principiell gefaßt, zwischen Gott und dem eigenen Selbst und eben damit die Prüfung haben wir S. 356 ff. als den nothewendigen Durchgangspunkt der ethischen geschöpflichen Entewicklung erkannt. So geht nun auch
- a) bei dem Menschen von einer Prüfung die Entsicheidung seiner Entwicklung aus und wie dies? Da die menschliche Geistigkeit im Naturleben wurzelt, als eingeleibter Geist, so ist sie auch, wie schon bemerkt, an diesem zu entwickln und so hebt die Prüfung an in den nächsten Naturelementen und Berhältnissen. Innerhalb derselben wird nun aber die geistige Selbstbestimmung der Seele, die Bestimmung in Gott und für Gott pädagogisch geleitet mittelst eines Gebots,\*) und zwar geschieht dies gemäß dem für Anfänge geltenden Geset der Einfachheit in einem einzigen Berbot an Einem Gegenstand: so reich der Mensch war an Macht und Besit, sollte er zunächst nur an eines Baumes Frucht die Schranke seiner Macht selbsständig anerkennen lernen und so das Böse vom Guten abscheiden. Durch Selbstentscheidung

<sup>\*)</sup> Bebot im meiteren Sinne, mie errobat, vom Detalog gebraucht, auch bie Berbote beffelben einschließt.

follte er Freiheit üben und entwickeln im Behorfam, b. b. in einer ber göttlichen Lebensbeftimmung immanenten Gelbftbestimmung; in Gott follte er Die reale Beifteefreiheit finden burd Berleugnung ber felbstifden Wahlfreiheit, ber blog formalen pfychifden Freiheit. Ben. 2, 16 f. Bgl. 1 Ror. 6, 12. Eph. 5, 10, 15, 17, Ebr. 5, 14, Brov. 1, 7, 15, 24. Soweit ift Die Prüfung von Gott geftellt, fie enthält nur die Dlöglichfeit des Bofen für die Erreichung des Guten. Die Brufung erhalt nun aber die Form boslicher Berfuchung, die Form bes Reiges jum Bofen im Gegenfat ju ber gottlichen Anregung und Binleitung jum Buten im Bebot. Diefe von Gottes Bebot ableitende Berfuchung geht aber nicht bon ber noch unverdorbenen Menichennatur felbit aus, vielmehr entiprechend bem geiftigen Grundbegriff des Bofen von dem widergottlichen verfonlichen Beiftesprincip; biefes ift zwar in ber Benefis felbft noch nicht genannt, gemäß bem padagogifden Brincip ber Offenbarung, Die widergöttlichen wie die göttlichen Tiefen nur allmählich ju enthüllen; bagegen in ben fpateren, namentlich neutestamentlichen Schriften ift eben ber Satan, ale ber Berfucher xar' esoxnv bezeichnet, ale Urheber alles fündigen Thuns und fündigen Berfonlebens. Bgl. G. 390 ff. und 3oh. 8, 44. 1 30h. 3, 8. 10. 12. an' apyng bezieht fich bei 30h. in beiben Stellen auf ben Anfang ber Menichengeschichte, mit welcher ber Gatan in Berbindung gefest ift, baber bei bem= felben 30h. Apol. 12, 9: 6 dois 6 appaios, 6 xaloumeros διαβολος. Bal. Matth. 13, 39: δ έχθρος, δ σπειρων τα ζιζανια, έστιν δ διαβολος. Diefe geistige Bersuchung erfolgt nun aber wieder entsprechend bem angegebenen menichlichen Naturcharafter und barin liegt bas gerecht Abgemeffene

der göttlichen Bulaffung Diefer Berfuchung. Bal. 1 Ror. 10, 13. Der Berfucher barf nicht unmittelbar ale Beift burch Inspiration feinen Angriff auf Die Menschenfeele machen, fondern nur ben äußeren Naturtypus eines bem Menichen untergeordneten Beidopfes als Bebitel benüten, ben Schlangentupus (wie die göttliche Brufung ben Baum benütt). Ben. 3, 1. 2 Ror. 11, 3. Bgl. B. 14. Daber beift ber Satan, wie oben bemertt, Apot. 12, 9 und 20, 2: 6 dous o do racoc.\*) 218 freies Oberhaupt ber irbifden Schöpfung, namentlich ber Thierwelt hatte ber erfte Abam gleich bon vornherein ben Uebergriff ber ihm untergebenen Natur aurudweisen fonnen und follen. 3m Unterliegen gerabe unter folden Berhältniffen trot ber beigegebenen göttlichen Sinleitung jum Guten und Warnung bor bem Bofen ftellt fich Die menichliche Schuld heraus. Unbrerfeits ift aber auch nicht ju überseben: in bem Naturtypus ber Schlange wirft eben eine höhere geiftige Boteng mit einer geiftig umftridenben Energie, mit Berführungsfunft. Der Menich ift fo bei aller feiner Schuld ein Berführter, ohne bag aber damit bes Denichen Mitichuld aufgehoben ift. Denn auch Diefer geiftigen Boteng gegenüber follte und fonnte ber Menich die bochfte geiftige Autorität bes gottlichen Borte geltend machen. 3mmerhin aber bleibt es dabei: des Menichen Schuld ift nicht

<sup>\*)</sup> Im ganzen Sprachgebrauch der Schrift ist die Schlange nicht (Schenkel) Sinnbild des materiellen Weltreizes, des Sinnlich-Bösen, sondern wie schon Gen. 3, 1 das geistige Moment an ihr hervorgehoben ift, Klugheit und List, so bleibt Schlange der Typus sür Arglist, Trug und Berleumdung, also eben sür das satanisch Böse; so hiod 20, 16. Jerem. 8, 17. B. 140, 4. Bred. 10, 11. Matth. 10, 16. Daher ist Schlange auch Typus sür die entschiedene Reise zur höllischen Berdammis. Natth. 23, 33.

primar ber Gelbftthätigfeit entsprungen; nicht unmittelbar in einer ordnungswidrigen Activität liegt bie eigentliche Quelle, fondern die Activität, die That entspringt einer ordnungewidrigen Baffivität und Singebung, ftatt ber Singebung an Gott und fein Wort. Das Boje ift vom Menichen nicht erzeugt, nur empfangen, die menichliche Schuld ift alfo in ihrem Urfprung nicht fpontane Schuld. Gben barum fann eine reftituirende Erlofung dem Menichen vermittelt werben, fann es aber nur werden im Begenfat jur Quelle feines Falles; d. h. gegenüber ber paffiven Singebung in die gottwibrige Luft ift bas einzige naturgesetliche Erlösungsmittel Die paffive Singebung in das Leiden als Rudweg gu Gott; es gilt eine gottheiligende Baffivitat in ber absoluten Gelbfthingebung an Gott, wie fie ber zweite Abam in fich vollgieht und baraufhin ein avunaayer bes Menichen gur Bebingung feiner Bemeinschaft und Rettung macht.") 211jo : göttliche Brufung, ferner Die geiftige Poteng und Energie Des Berfuchers, Beides im außeren Naturtypus, und bagu eine faliche Paffivität bes Menichen - dies find die nach außen hervortretenden Momente im ethischen Entwidlungsgang ber Gunbe. Geben wir nun

b) durch welche innere Momente hindurch die Bersuchung und die Berschuldung bes Menichen fich entwickelt. Ich gebe

<sup>\*)</sup> Der Menich fann aber auch gegenüber ber Erföfung in feiner saliden, gesehwidrigen Bassouität verharren, fatt einzugehen in die wahre, heiligende Bassouität des Erfösers. Dann schreitet er unter dem sortwährenden Einstuß des falschen Geiftes fort zu einer gleichartig salschigen Activität, wodurch er in die satanische Aehnlichkeit mehr und mehr gelangt, statt in die adtilide

nur die Grundzüge in Kürze, — Ausführung f. Lehrwiffenichaft S. 272—276. II. Aufl. S. 255—258. Bgl. auch m. Leitfaden der chriftlichen Glaubenslehre § 16.

a) Das erfte Moment in ber innern Entwicklung ift nicht ber burch bas Effen bon ber Schlange erregte finnliche Appetit, fondern ber finnlichen Birfung geht boran Die geiftige Operation bes Sprechens, womit Die Schlange bas göttliche Berbot bialektisch zersette. Das wesentliche Operationsmittel ift die Ueberliftung (eganarav). Ben. 3, 13: "Die Schlange betrog mich." 1 Tim. 2, 14. 2 Ror. 11, 3. Es liegt barin zweierlei: eine Bethorung bes Berftandes burd Scheingrunde und eine Beftechung bes Willens burch trügerifche Triebfebern und fo burch Beides ein Abführen vom rechten Stand und Bang, ein Berführen. Die Berfuchung hat es also primar nicht mit ber oags zu thun, sondern mit bem vovs, mit bem geiftigen Ginn, mit bem Bernunftfinn. Buerft wird fleptisch ber Zweifel gegen bas göttliche Berbot-Bort erregt und fo bie gläubige Saltung ber Geele gefdmacht, bann bie gottliche Bedrohung apobiftifch geleugnet und fo die Gottesfurcht gerftort, das hemmnig des Digbrauchs der Frucht; endlich wird bas göttliche Berbot gerade als Bemmnig ber bem Menfchen von Gott miggonnten boheren Entwicklung bargeftellt, und ber göttlichen Bebrohung den geiftigen Chrgeis entflammende Berbeifungen entgegengeftellt. Diefe Berheifung fnüpft fich an eine falfche Erflarung von dem Namen des Baumes, als ob gerade ber unbeschräntte Benug (das Effen) und fo die unbeschräntte Freiheit, nicht vielmehr die Enthaltung (bas Nichteffen), Die fittliche Beidrantung, ben Meniden munbig made für bie

sittliche Erkenntniß und auf die göttliche Höhe stelle. Diese salsche Erklärung hat etwas Wahres, aber traurig Wahres sür sich. Die Erkenntniß des Guten und Bösen oder die sittliche Erkenntniß ist nämlich allerdings auf zweierlei Wegen möglich: entweder wird vom Guten aus, von der sittlichen Beschränkung aus (Nicht-Essen), im Siege des Gehorsams das Böse erkannt, und so erkennt man es als radical Faliches, als Widergöttliches, zu Ueberwindendes; oder es wird vom Bösen aus, von der mißbrauchten Freiheit aus (Essen) d. h. nach dem Siege des Ungehorsams das Gute erkannt, aber dann nur als etwas Verscherztes und Unerreichbares. Dies ist die Tod bringende Erkenntniß von Gut und Bös, nicht die lebendigmachende.\*) Bgl. die Erklärung des 1 Buch Moses von Schröder, ferner die schöne Auseinandersetung in Wörner, "Grundwahrheiten" 20.

3m Bieherigen find die ftrategischen Mittel ber Ber- führung angegeben, welches find nun

β) die entsprechenden inneren Wirfungen oder die Momente der menschlichen Berschuldung?

Indem das Weib den geistigen Kunftgriff der Bezweiflung und Berdrehung des göttlichen Wortes und Sinnes nicht zurückweift, vielmehr demselben stille hält, verliert die Seele ihre einsache Geschlossenheit in Gott, verliert ihre geistige Haltung, und nun erst, erst in der geistig geschwächten und zugleich geistig aufgeblasenen Seele entzündet sich die Sinnlichteit, Genußsucht ("das Weib schaute an, daß der Baum gut

<sup>\*)</sup> Es erfolgt hier die erfte Aufstellung bes Grundsates: Bojes thun damit Gutes heraus tomme. Das Sein wie Gott ift das immer wiedertehrende Lodmittel des Satans. Matth. 4. 2 Theff. 2.

jur Speise"), Augenlust (reizend für die Augen) und Hoffart (dienlich fürs Klugmachen, geistiges Kulturmittel). Die Seele hat die Nüchternheit des Urtheils verloren und so verwandelt sich die Außenwelt in ein trügerisch lockendes Scheinwesen. Abergläubisch sucht nämlich der Gott gegenüber ungläubige Wensch gerade in der Hingebung an die materielle Welt die geistige Vervollkommnung und die Emancipation zu einer göttlichen Selbständigkeit. Der Thatbestand aber bei aller dieser geistigen Schwärmerei ist nagantwua, daß der Mensch ein gefallenes Besen ist; seine persönliche Lebensentwicklung ist eine rückgängige geworden, aus der Höhe seiner Lebenseidee, aus der Selbständigkeit sinkt er immer mehr herab in Abhängigkeit.

Behandeln wir nun

- 3. Die physiologische Birtung ber Sünde. Aus der bisherigen Darstellung bes organischen und bes ethischen Charafters ber ersten Sünde ergiebt sich, daß durch dieselbe eine Revolution vorgeht in der inneren Natur bes Menschen, eben daher auch in allen wesentlichen Lebensbeziehungen (nach innen und außen). Auch hier gebe ich in Boraussetzung meiner Lehrwissenschaft und meines Leitsadens nur Grundzüge.
- a) Diese Umänderung betrachtet nach innen. Indem die Seele in abergläubischer hingebung an den Reiz und Schein der Sinnenwelt ihrer göttlich geistigen, ihrer übersinnlichen Bestimmung abtrünnig wird oder sich verselbstigt, schlägt der Mensch um in das Gegenbild eines πνευματικός, in die Bersinnlichung. Hauptmoment ift also die Entgeistigung der Seele, nicht Entgeistung in dem Sinn, daß die Seele ihre

überfinnlich-geiftige Befenheit und Fähigfeit verloren batte, worin ihre Gottahnlichfeit ale Anlage liegt, Die ausbrudlich noch nach bem Fall erwähnt ift (Ben. 9, 6 und 3af. 3, 9. Mct. 17, 28); aber ihre überfinnlich-geiftige Entwicklungefraft und Thatfraft loft fich auf. Die gottliche Lebeneanlage in ber Seele ift nicht vernichtet, tommt aber nicht mehr gur Ausbildung und ift fo todt, b. f. fie ift ein todter Same, daber die Bezeichnung vexpos da gebraucht wird, wo die Entwidlungsfraft fehlt. Rom. 4, 19. Bur Ausbildung ber göttlichen Lebensanlage, bes göttlichen Lebensteimes bedarf es nämlich ber Triebfraft bes Beiftes von oben (ayeadar nvevuari), wie jeder Reim im Boden ber Lebensluft und bes Lichtes bedarf und ber Broductionefraft beffelben, wobon dann καρπος του πνευματος abhängt. Rom. 8, 14. Gal. 5,. 18. 22. Bon diefer Triebfraft und Productionsfraft bes göttlichen Beiftes ift die Geele abgeschnitten eben burch ihre felbstifche Ifolierung. Un die Stelle bes Beiftes hat fich mit ber Gunde ein anderes Princip im Seelenleben festgesett, bas Fleifch, oags. oags ift junadit phyfifder Begriff und bebeutet einen Beftandtheil des owna, die fleischige, Die weiche Leibessubstang im Gegensat ju ben Anochen, ben festen Theilen (Ben. 2, 21. Luf. 24, 39); indem nun aber diefe Substang ber Git bee Blutfufteme, fowie bee Dlustel- und Nervenfuftems ift, liegt eben barin auch bie pfuchifde Bezeichnung. Das Blut unterscheibet nämlich gerabe bie höhere Dragnifation, bas animalifde, bas feelifde Leben bom Bflanzenleben: es ift bas Behitel bes organifden Geelenlebens; in ihm vermittelt fich die Bechfelwirfung gwijchen Leib und Seele. Die Seele wird burch bas Blut phyfifch

beftimmt und wirft phufifch burch bas Blut, fie empfängt burch die bom Blut genährten Sinnenwertzeuge materielle Einbrüde, bildet materielle Bahrnehmungen und Sandlungen, mahrend ber Leib burch bas Blutleben pfnchifch beftimmt wird und pfuchifch wirft (Seelenl. § 3); ber Blutumlauf bebingt bas Ginnenleben bes Leibes, macht ibn jum Organ ber feelifden Berceptionen und Meugerungen. Dusteln und Rerven bee Fleisches ferner find bie Trager ber phyfifd-pfydifden Irritabilität und Senfibilität; burd fie ift Die pfuchische Bitalität in Empfindung und Bewegung mit äußern Botengen vermittelt. - Indem nun die Seele bem Beift abtrunnig geworden ift burch bie erfte Gunbe, tritt eben in bem organifchen Subftrat bes Seelenlebens felber, im physischen Fleifch und in feinen psychischen Functionen die geiftig moderirende Macht, ber spiritus rector gurud. Die Seele fann bas Sinnenleben, bas Fleisch nicht nur nicht mehr burchgeiftigen, was ihre Beftimmung ware, fonbern fie felbft wird bon ihm aus verfinnlicht und verweltlicht, ber feelische Lebenstrieb wird Fleischestrieb. Dies die positive Seite ber Entgeistigung. Go verbindet fich mit bem Musbrud "Fleifch" nun ein ethifder Begriff: bas verfinnlichte Berfonleben. Luther: "Fleisch heißt Baulus ben gangen Menfchen mit Leib und Seele, mit Bernunft und allen Sinnen, barum bag Alles an ihm nach bem Gleifch trachtet." Es wird für bas Seelenleben eine Empfindlichfeit und Reigbarteit berbeigeführt (Gensibilität und Brritabilität), woburch bas pfychifche Empfindungs- und Triebleben bis in die höhere geiftige Form bes Seelenlebens binein, bis in bas Denten und Bollen binein abhängig gemacht wird bon finnlichen

Depreffionen und Grectionen. Es wird theils ungebührlich herabgedrückt in na 9 nuara (Furcht, Schreden 2c.), theils ungebührlich gespannt, irritirt in en gruuat (Luft, Born 2c.\*) Aber noch weiter: Diefes verfinnlichte Seelenleben ober bas Fleischesleben im ethisch physiologischen Ginn bat nicht blog einen geiftlosen Charafter, fondern auch einen wibergeistigen, es fteht im Antagonismus gegen bas überfinnliche Befen bes Beiftes, fpeciell gegen bas Bottliche, nicht bloß in ber Indoleng bagu. Gal. 5, 17. 1 Ror. 2, 14: έπιθυμει κατα του πνευματος, nicht bloß ου δεχεται τα του πνευματος. Eben ber felbstifche Begenfat jum göttlichen Liebesgeset bes Beiftes, ber Beift ber Gelbftfucht ift es, mas eigentlich bas Befeelende bilbet in biefem verfinnlichten Berfonleben; es ift ber Egoismus nicht nur Anderen gegenüber, fondern vor Allem ichon innerhalb ber eigenen Ratur, bag Die Ceele fich felber fucht, ihre Luft, ihr felbstifches Bohlfein, ra idia fucht gegenüber dem Beift und feinem Befet. In allen feinen Luften und Leidenschaften fucht ber Menich bewußt und unbewußt nur bas Gelbstifche. Jef. 53, 6: "Bir gingen alle in der Irre; jeglicher fah auf feinen felbftbeliebigen Weg." Und fo auch nach außen, in ber Welt jucht der Menfc nur feine Seele, fein Eigenleben, Rahrung und Bereicherung für feine feelische Benufluft, Augenluft und Wiffensluft. 3oh. 12, 25. Luf. 17, 33. Matth. 10, 39. 16, 25 f. (In Diefen Stellen ift ber alte Menich bezeichnet

<sup>\*)</sup> Wie das Kindliche jum Kindlichen sich gestaltet, das Weibliche jum Beibischen, so das Männliche jum Turannischen; die trästigen Raturen und die frästigen Functionen der Natur arten ins Gewaltthätige, Ueberspannte u. s. w. aus, die receptiven, die weichen ins Weichliche, Rube wird zum Phlegma, Bescheibenheit zur Berzagtheit, Muth zum Trop 20.

ale ber, ber feine Seele liebt, fie gu conferviren fucht, fein Ich zu bereichern sucht in diefer Belt). Bgl. ra favrov Сутег 1 Ror. 10, 24. Bhil. 2, 4. 21. Go ift Gelbft. fuct, Egoismus nach innen und augen eben bas geiftige Brincip bes verfinnlichten Berfonlebens, bes fartifchen Lebens, und Beltsucht ift nur die nothwendige Folge bavon;\*) von ber Beiftesiphare und bon ihrem mahren Lebensgut getrennt, muß die verfelbstigte Geele in ber Sinnenwelt ihr Leben juden und fucht es. Diefes felbitfüchtige und weltfüchtige Befen äußert fich nicht nur als materieller Trieb, fondern bermifcht fich fogar mit ben geiftigen Grundtrieben ber Geele, dem Biffenstrieb, dem Tugendtrieb, dem Gefellichaftstrieb, ja bem Religionstrieb; und eben baburch entwickelt fich die faliche Beiftigfeit und Beiftlichfeit. Das Sinnliche und Beltliche wird babei nur geiftig ober geiftlich geformt, und auf diefen blogen Formalismus bin wird bem Ginnenweltlichen ber Berth geiftiger Substantialität beigelegt, möglicherweise bis jur absoluten, gottlichen Bedeutung. \*\*) Go entwickelt die

<sup>\*)</sup> Der Streit, ob Selbstflucht oder Beltsucht das innere Besen der Sunde sei, macht einen Gegensatz aus dem, was tein solcher ift. Die Beltsucht ift Folge der Bersinnlichung des Personlebens; aber die Berskunlichung ift Folge der Selbstsucht, ift gegenüber von Gott und seinem Beist eine Isolirung der Seele in sich selber und in dieser Getrenntheit vom wahren Leben sucht die Seele ihr Leben in der Welt, oder der Mensch behandelt die Welt nur nach der Beziehung zu seinem Cigenseben.

<sup>\*\*)</sup> So verselbstigt sich der geistige Wiffenstrieb als weltliche, fleischliche Weisheit; die sittliche Willenstraft und der Tugendtrieb als eigene,
b. h. selbstische Gerechtigkeit und Frömmigkeit; der Religionstrieb der
Seele gestaltet sich zum religiösen Formalismus (μουμωσις τις ειίσεβειας) dis zur Idololatrie; ja sogar das scheindar directe Gegentheil des
Egoismus, wie Familien- und Vaterlandsliebe, selbst das gestaltet sich
lelbstisch als Familien- und Nationalparticularismus, als erweiterter Kreis

(widergeiftig.) selbstsüchtige Sinnenmacht allmählich ein Uebergewicht, wodurch sogar die geistigen Kräfte der Seele, wie sie im rovs, im Bernunftleben liegen, sympathisiren mit dem Fleisch und sich vermischen mit ihm, dienstbar werden dieser Sinnenwelt und die Folge ist, daß dem versinnlichten Seelenleben ein geistiger, ja göttlicher Rimbus ausgedrückt wird.

b) Die Birtungen bes Gunbenfalles auf die außeren Lebeneverhältniffe. Bgl. Lehrwiffenfc. G. 278-280. II. Aufl. 261—263. In organischer Berkettung entwickelt sich Die Desorganisation auch in Die außeren Lebensbeziehungen bes Menfchen binein ale aragia, weil ber Lebensorganismus in allen feinen Theilen und Evolutionen fuftematifch gufammengreift. Go feben wir benn bervortreten: Berfall mit bem Offenbarungegott (a σεβεια), focialen Berfall (a dixia) und äußeren Naturgerfall (diag Joga, Javaros), mas Alles im Reim icon hervortritt Ben. 3, 7 ff. (Berfteden por Gott und heimliche Beschuldigung Gottes: "Das Weib, bas bu mir zugesellt haft, gab mir" - Berfall mit Gott; ber fociale: bie Scham vor einander und baf ber Mann bie Schuld auf das Beib abladet; dann ber äußere Berfall). Durch alles Diefes ericheint Die Gunde ale außere Naturverfehrung im universellften Ginn, ale Bruch bes allgemeinen Lebensgejetes (avoura).

Daß aber die Desorganisation auch in die ganze äußere Welt eindrang, folgt aus der Stellung des Menschen zur Welt: er ist das organische Haupt des irdischen Lebenssystems,

des Egoismus; die allgemeine Menschenliebe als rassinirter Kosmopolitismus, als ein Egoismus, der alle Welt für sich gewinnen will, sie zum Object seiner Thatkraft und seiner Berdienste machen will, und dgl.

Trager und Bermittler ber gangen fosmifchen Entwicklung. Indem alfo in ihm die Gunde organische Boteng geworben ift, etwas Raturhaftes (als Fleischlichkeit), ift fie famt ihrem Broduct, dem Tob, auch der Augenwelt als organischer Factor innerlich geworben, ift foemifche Boteng, Naturmacht geworben. Rom. 5, 12. 2 Betr. 1, 4. Diefer tosmifche Charafter ber Gunde befteht eben barin, bag, wie in bem Menfchen, fo auch in ber außeren Ratur ber geiftige Lebenstern fich nicht mehr entwidelt; auch bas Beiftige ber Natur ift gebunben und beprimirt in Materialität, und bas Naturleben für fich ift in ber Reniteng und im Rampf begriffen gegen bie Beitimmung bes Beiftes. Das Naturleben muß überwältigt werben, um auch nur nothburftig noch bem Beifte gu bienen. Dies ift bas Befen ber Gunbe in ber Ratur. Diefe fosmifche Form ber Gunde tritt grell barin bervor, baf fich burch bas gange Naturleben Abnormitäten gieben, Anomalien. Miggeftaltungen, Unreinigkeiten, Befehdungen, Berwelken und Bernichtung, furg Berberben (o Joga) im Begenfat ber doga, ber geiftigen Lebensberrlichfeit. Wie an letterer bie Natur einst mit ben Rindern Gottes participirt, fo jest mit ben gefallenen Menichen an ber Entgeiftung und ihren Folgen.

§ 20.

## Die Gunde in ihrer Fortpflanzung und Ausbildung.\*)

## Borbemerfung.

Daß jeber menichliche Charakter feine Schwächen und feine Fehler hat, ift eine fo augenscheinliche Erfahrung, bag

<sup>\*)</sup> Monographien: Somid, Festprogramm 1826-1828: ob-

auch ber Leichtfertigfte es nicht leugnet. Dag ferner alle Meniden Thatfunden vericiebener Art begeben, ift ebenfo allgemeine empirifche Bahrnehmung. Jeber macht fie bei fich felbit und die Bolfergeschichte ift ein Repertorium aller möglichen Formen von Unthaten von ber robeften Brutalität an bis gur raffinirteften Bosheit. Und auch bas lehrt bie empirifde Beobachtung, baf fowohl die einzelnen Charaftermängel ale bie einzelnen Gunbenthaten im Bufammenhang fteben mit ber menichlichen Natur. Der Egoismus namentlich. biefe Burgelfunde und Grundform aller Gunde, ift allgemeiner Grundzug der Menichennatur, auch in den aufopfernoften Naturen; er bricht auch aus bem Rinde fruh und entichieben hervor, ob es mit noch jo großer Liebe und Aufopferung erzogen wird. Diefe Burgelfunde entfaltet fich ebenfalls wieder allgemein in einer Menge ungeordneter Triebe und Leibenschaften, Die bem Beift widerftreben und ichon bas erfte Dichten und Trachten einnehmen. Die zwedmäßigfte Erziehungemethode und alle gefetlichen Mittel erweifen fich, fofern es fich nicht um blog augere Disciplinirung bandelt. ungureichend, um im Innern des Menichen auch nur bas Uebergewicht der Naturtriebe und das Borberrichen Sündigen gu brechen, viel weniger, bag die Gunde in irgend einem Individuum je ausgerottet worden mare ober ausgurotten ware. Individuelle und geschichtliche Erfahrung weift

servationes pertinentes ad naturam peccati; Auszug davon in der Tüb. Zeiticher. 1828, 2. heft. Kern, lleber die Lehre von der Sünde. Tüb. Zeitschrift 1832, 2. h.; 1833, 2. h. Klaiber, Die neutestamentiche Lehre von der Sünde und Erfösung, Umarbeitung 1836. Jus. Müller, Die christiche Lehre von der Sünde 1839; in neuer Ausarbeitung 1844 und 1849. Bal. auch Nitzich System S. 72 ff. Krabbe.

alfo auf eine traditionelle Dacht ber Gunbe, und amar ift hiebei nicht an eine bloß äußere Trabition zu benten 3. B. burd ichlechte Erziehung, burch Beifpiel, burch Berfettung ungunftiger, verberblicher Umftande u. bgl. Die verberbliche Tradition wurzelt felbft icon in einem entarteten Naturleben und Gemeinschaftsleben, und bag bas Berberbliche fo leicht, fo rafd, fo allgemein Ginfluß auf die Individuen gewinnt, wenn auch verschieben nach Art und Grad, fest icon einen individuell verdorbenen Naturboben voraus.\*) Eben nun, weil fich bas Bofe bei ben Denichen fo unverfennbar gur anbern Ratur geworben zeigt, wollen Manche nichts Bofes baran finden, allein wenn auch ber Egoismus blind genug ift, bei fich felbst teine Schuld anzuerkennen, so bort für ihn bei Underen, Die ihm felber Bofes anthun, Die Unichuld beffelben bald auf, er macht bei Beeinträchtigungen feiner eigenen Ehre, Sabe und Berfon burch fremde Uebelthat unwillfürlich ein fittliches Urtheil gegen ben Thater geltend, und dies überführt Jeden von der fittlichen Berantwortlichkeit, von der Shuld des Individuums neben ber Allgemeinheit und Naturlichteit des Bofen. Rom. 2, 1. Go weit führt die Rüchternheit der Erfahrung. - Dazu aber reicht die Erfahrung nicht bin, diefe Allgemeinheit und Natürlichkeit bes Bofen gu erflaren. Ber bies burch felbständiges Denten versucht, ber hat, wenn er nicht mit ber Erfahrung in unlösbaren Wiberipruch gerathen will, die Aufgabe, mit ber Allgemeinheit

<sup>\*)</sup> Kähler in seiner chriftlichen Sittenlehre I. Th. S. 98 sagt baber trefflich: "Die Sünde aus Erziehung und Umftänden erklären, heißt den Regen aus den Bolten erklären." Stellen von Classiftern f. Knapp, Borslesungen über Dogmat. II. S. 7 f.

des Bofen auch feine individuellen Bericiedenheiten gu permitteln und mit feiner Raturlichfeit auch Die Geite feiner Schuldhaftigfeit. Denn alles dies find empirifc gegebene, find reelle Lebensmomente, beren feines ein Dentfuftem aufheben barf. - Singegen giebt es nun wieder entgegengefeste Berfehlungen : einerfeits, daß man bie Gunde gu etwas bloß Bereinzeltem macht, und bies in zweierlei Sinn: daß man fie blog ale eine einzelne fehlerhafte Meußerung am Subject faßt, nicht nach ihrem innern Raturgrund im Subject, ober bag man fie ale eine Gigenthumlichfeit blog einzelner Subjecte faßt, nicht ale Beichlechtecharafter (Beichlechtstupus). Siedurch wird die factifche Allgemeinheit und die factifche Raturlichfeit ber Gunbe aufgehoben. Ein entgegengesetter Fehler aber ift es, wenn mar alle einzelnen fündlichen Meugerungen jedem einzelnen Gubject in Die Ratur ichiebt, und fo bie individuellen Ericeinungen ber Gunde gur allgemeinen Ratur macht, wobei wieder zweierlei Digbeutung möglich ift, bag man nämlich über ber Ratürlichfeit ber Gunde die individuelle Schuld aufhebt, ober bag man Die Natürlichfeit felbft, bas bag und wie bas Bofe in ber Ratur ift, ale individuelle Sould anrechnet. - Bon ben Fehlern nach biefer Seite hat fich bie orthobore lehre nicht frei erhalten, bag fie nämlich auch die einzelnen Gundenfpecies verallgemeint, fie Jebem gur Laft legt, und hinwiederum, bag fie auch bas allgemeine Raturbofe gur individuellen Schuld macht. Bgl. Müller, II. Bb. 4. Buch. Cap. 1. Shrift giebt fein Recht zu folden Bermifchungen des Allgemeinen und Individuellen, bes Ratürlichen und Ethifchen. Wenn ihr auch von Natur alle Menfchen mit Gunde behaftet find, weist sie boch über dem allgemeinen Naturgrund noch der individuellen Entwicklung einen Spielraum zu, und unterscheidet vom allgemeinen angeborenen Charafter einen individuellen, frei entwickelten, an welchen sie den Maßstab persönlicher Zurechnung anlegt. Und ferner, wenn ihr auch der That nach alle Menschen Sünder sind, so nimmt sie doch nicht Einen wie den Andern in einerlei Art und Maß als Sünder, und unterschiedt zwischen einzelnen Sündenhandslungen und habituell gewordenem Sündenleben; schon auf dem noch unerlösten Sündengebiet hält sie daher einen relativen Unterschied sest zwischen Frommen und Gottlosen, zwischen Gerechten und Ungerechten, und dies in sittlichem Sinn, nicht in bloß äußerlich legalem Sinn.

Diese allgemeinen Bemerkungen werben sich uns näher ausweisen, wenn wir nun sehen, wie sich nach der Offensbarung die allgemeine Natürlichkeit der Sünde ableitet und bestimmt, und wie sich daraus wieder die individuelle ethische Besonderung ableitet und bestimmt. Also auch die Fortbildung der Sünde bestrachten wir, wie im vorigen & die Entstehung, theils nach ihrem organischen Charafter, theils nach ihrem ethischen.

Bir muffen an frühere Erörterungen anfchließen.

1. In § 19 haben wir gefunden, daß durch die Ursünde in der Ratur des Urmenschen eine Desorganisation, eine Bertehrung eingetreten ift, indem die sinnliche Seite, das niedere Raturleben das bestimmende Princip, das Unterste zum Obersten wurde. Gine dem Uebersinnlichen, dem Göttslichen entgegengefehrte Richtung, eine Fehlrichtung (apapria)

wirft als ein immanent geworbenes Brincip, als ein Raturprincip, bas in immer neuen Reigen und Trieben burch ben Organismus fich verbreitet und fo Effecte hervorbringt nach innen und nach außen. Diefe wieder vermöge ber organifden Cobareng fteigern die fündliche Reigungefraft, die Luft und Die Bersuchung, sich neu zu effectuiren, und fo fpinnen fich immer neue Effecte bervor. In ben Sandlungen felbft, im Efficiren potengirt fich bann bie immanente Gunbe immer mehr, wie ein mehr und mehr fich entwickelndes und erftartenbes Afterleben; fie bilbet fo einen Buftand ber Dienftbarteit hervor (βασιλευει, χυριευει άμαρτια) einen ber Berfon felbit aufgebrückten ftetigen Charafter. Alfo wie ber fündige Act bereits ein homogenes Gein vorausfett (aus bem er hervorgeht), fo geht er wieder über in ein guftandliches Gein, fest und vermehrt baffelbe, bilbet einen entfprechenden, perfonlichen Charafter. Das 3ch hat fo nicht nur Gunbe in fich ale ein Naturprincip, thut und begeht nicht nur Gunde als einen Act, fondern ift felber fündig und wird baburch immer mehr felbft fündig. Alfo bon ber Bezeichnung auapria er euor ober auapriar exw fteigt es durch das άμαρτανειν zu der Bezeichnung: είμι ύφ' άμαρτιαν, δουλος, ήττημενος, was = είμι άμαρτωλος ift. Bgl. Röm. 7, 14 ff. 2 Betr. 2, 19. 3oh. 8, 34. 1 3oh. 1, 8. 10.

Der Bunkt, von bem wir ausgehen für die weitere Entwicklung, ift also: Die Sünde ist eine Botenz geworden, eine Macht, die dem Ich des Menschen, b. h. der
Seele immanent ist. Sie ist dies nämlich, wie wir S. 411 ff.
fanden, als sinnliche und widergeistige Selbstigkeit;
und als solche immanente Potenz, als Naturmacht bestimmt

fie den innern Lebensprozeß und das äußere Sandeln mit gesetzgebender Macht, als vouos.\*)

Bie verhalt fich nun bas bezeichnete Befen ber Gunde gur Ratur bes Meniden? - Die Gunde als innere Boteng bilbet in ber Menfchennatur nicht eine befonbere, für fich beftebenbe Subftang, es ift burch fie nicht eine neue, forperliche ober geiftige Gubftang in bie Natur gefommen, auch ift nicht bie Gubftang bes Seelenle bens felbft Gunbe, ober bas Befen ber Seele an fich bofe, wie Flacius behauptete. Das Geelenleben tragt ja noch in feinem geiftigen Befen bie Bottahnlichfeit in fich, ben göttlichen Typus, und namentlich im Bewiffen die Reaction gegen Gunde und Gottlofigfeit; auch nach feiner leiblichen Seite, ale Sinnenleben ift bas Seelenleben nur Substrat ber Gunbe, nicht bie Gunbe felbft, bie Sunde ift wohl innerhalb ber menfdlichen Ratur, innerhalb bes pfuchifchen febens (olner er ry σαρκι), ift aber nicht biefes felber, fonft batte Chriftus mit ber Fleifchesfubftang auch die Gundenfubftang ju eigen gehabt, batte nicht χωρις άμαρτιας fein tonnen. Die Gunde ift aber auch nicht etwas Substanglofes, ift nicht ein blog formelles Bebilbe ber Seelenthätigfeit, nicht ein blog moralifder Buftand bes Dentens und Sandelns, ober gar eine bloge Einzeläußerung in Bedanten und Werten - bas find nur Birtungen ber Gunde, - fonbern, wie Rrantheit, ift bie Sunde am Seelenleben felbft, in ber Ratur beffelben ein abnormer Lebenszustand. In feiner fubstan-

<sup>\*)</sup> Für die praftische Deduction und Aussührung diefer Bahrheit vgl. m. Chrifil. Reden I. Sammlung Rr. 24. "Die wahre Gelbstertenntniß."

tiellen Beichaffenheit und Thatigfeit, in feinen Elementen und Rraften ift bas natürliche Seelenleben franthaft verändert.\*) Dieje franthafte Beränderung ber menichlichen Ratur in ihrer leiblichen und geiftigen Seite ober die entartete Beichaffenheit bes menichlichen Befens und Birtene bezeichnet Die Gdrift eben burch ouog, indem fie letteres auf die Menfchen im Gangen überträgt. 30h. 3, 6. Rom. 7, 14, 18. (έγω σαρχινός, fleischliche Matur - σαρχικος fleischliche Befinnung, wovon fvater: bas Benauere über aupt f. S. 412 ff.). Die menichliche Seele. ihrem Befen nach geiftig, ift nun eben burch die mit bem Fall eingetretene Abhängigfeit von ber finnlichen oags felbit in ihrem geiftigen Befen, in ihrem Denten und Wollen abnorm bisponirt, fie ift geschwächt, ja ift vertehrt, ins Ginnliche umgestaltet. Denn auch ber menschliche Beift ift beherricht von ber irdifchefinnlichen Ratur, und es ift fo die Seele ber unwhein ausgesett. Matth. 10. 24. 39. Gie ift aber and einer Beilung, einer Bieberberftellung fabig, eben weil die Gunde junachft nur eine Desorganisation ihres Wefens ift, nicht ihr Befen felbft. Es ift gerabe, wie wenn die physische Krantheit ein einzelnes Organ g. B. bas Auge in feiner Gubftang und Berrichtung franthaft veranbert; fie

<sup>\*)</sup> Dies ift auch der richtig verstandene Sinn der Kirchenlehre; indem sie — freilich nicht gar geschickt — sagt: "peccatum non esse substantiam, sed accidens' will sie nur leugnen, daß die Sünde mit der Substant per menschlichen Natur zusammenfällt, daß durchaus keine differentia sei zwischen beser und der Sünde, nicht aber will sie mit dem zacidens' sagen, daß sie nur eine zusällige, eine dem Wesen fremde Einzeln-Neußerung sei; vielmehr setzt die Form. Conc. selbst voraus, die natura sive substantia corporis atque animae nostrae sei per peccatum originale corrupta.

fann fo am Ende eine organifche Berftorung hervorbringen, aber auch, ehe es fo weit tommt, noch burch ein umftimmendes Beilmittel gehoben werden. Es bleibt alfo immer mahr: einerseits nicht einem blogen Theil ber menschlichen Matur, wie bem Leib, aber auch nicht nur biefer ober jener Thatigfeit ber menichlichen Geele haftet Gunde an; andrerfeits aber auch: nicht die Substang ber Seele an fich ift Sunde, nicht ihr Empfinden und Begehren als foldes, nicht ihre Bernunft und ihr Wille an fich ift bas Bofe, aber in ber Gubftang ber Geele, in ihrer geiftigen und phyfifden Organisation hat fich bas Bofe, die fündige Disposition festgefest, theile als Schwäche und Bebundenheit ber überfinnlich geiftigen Befenheit ber Geele, ale fündiger Defect ber Bernunft, theile ale widergeiftige Macht ihrer finnlichen Lebensfeite, als fündiger Affect, ober turg gefagt ale geiftige Gowache und ale finnliche Dacht, und fo zeugt die Gunde ihre Uftergebilde eben auch binein in die mefentlichften Thatigfeiten bes Seelenlebens, inficirt Denten und Bollen, wie Empfinden und Begehren in allen Beziehungen, auch in feinen geiftigften und frommften Begiehungen; Alles ift und gefdieht nicht mehr im reinen, richtigen Stand ber Bahrheit, auch bas Bewiffen ift nicht mehr reines und für bas Bute fraftiges Bewußtsein, fondern gefdmächtes und beflectes, ebenfo Beten u. f. w. Richtig verftanden ift also allerdings gu fagen: Die Gunde nehme ben gangen Menfchen ein, nämlich in bem Ginne, bag nicht nur ein bestimmter Theil bes Menschen, fonbern Die gange Ratur beffelben, Die ja eine untrennbare Ginbeit, einen Organismus bilbet, von ber Gunde afficirt ift, eben weil die Gunde ein bem Befen ber Seele immanent geworbenes Brincip ift, und die Seele wieder Die gange Ratur befeelt. Aber barum läßt fich nicht fagen, bag bie gange Ratur bes Menfchen nichts als Gunde an fich habe, fo burchaus boje fei, bag fie gar nichte Butes mehr an fich habe, noch wirfen tonne.\*) Es folgt nur bas, baf vermoge ber geiftigen Desorganisation im Befen ber Seele auch in ben gangen Lebensprozeß, in alle Theile und Momente beffelben Die geiftige Schwäche und Die widergeiftige Sinnenmacht, ober bie felbstfüchtige und weltfüchtige Stimmung und Richtung fich einmischt, fo bag also nichts rein Butes, nichts, bas nicht mit Bofem vermifcht mare, fonach nichts bor Gott Gutes mehr borhanden und möglich ift. In Diefer Beziehung fagt Gartorius, Moraltheologie S. 90 gang mahr: "Dag bie Gelbftfucht von ihrem Mittelpuntt aus nur einen Theil ber menfclichen Ratur afficire, ben Reft aber unberührt laffe, tonnte nur ber behaupten, ber bas menichliche Wefen überhaupt aus getrennten Reften gufammengefett fein ließe. Bielmehr fo wie ein wenig Sauerteig ben gangen Teig burchbringt, fo bringt auch die Gaure ber Gelbitsucht burch die gange Lebensfphare ber Meniden hindurch und macht fie fundhaft ober franthaft." Bgl. auch Müller 2. Bb. 4. Bud, Cap. 2. S. 342-348.

<sup>\*)</sup> Bie die altdogmatische Lehre beim Urzustand die Anlage zur Gottäsntichteit mit dem Resultat ihrer sittlichen Entwicklung verwechselt durch die Prädicirungen: justitia, sapientia, sanctitas, so verwechselt sie Erbsünde als Anlage mit dem Resultat ihrer sittlichen Entwicklung durch Bestimmungen wie: profundissima totius naturae depravatio, daß der Bille ausschließlich nur Böses will, das Menschenherz ein harter Stein, ein roher Klotz ist u. s. w. Dieses, die "profundissima totius naturae depravatio" ist das von dem immanenten Sündenperzincip aus mögliche Resultat, ist aber nicht schon mit dem Princip vorhanden.

Nachdem wir nun im Bisherigen uns das Befen der Sünde und ihr Berhältniß zur menschlichen Natur vergegenwärtigt haben, haben wir die Prämissen, um die Forts pflanzung und die Fortbildung der Sünde weiter ins Licht zu stellen.

a) Indem durch die Ursünde der ganze menschliche Naturbeftand in ber normalen Bufammenordnung feiner Sauptbeftandtheile, Beift, Seele und Leib, alterirt ift, namentlich bas Seelenleben in feiner leiblichen und geiftlichen Subftang franthaft verandert worden ift: ift bie Gunbe eine bem finnlichen und geiftigen Naturftand bes Menichen innehaftenbe Macht, ift organisches Leben in bem Menichen ge-Und somit ift ihr ein Fortpflanzungsmittel und worben. eine Leitungstette gegeben in bem gangen organischen Apparat und organischen Berband, auf welchem theils die allgemeine Naturverbindung ber Menscheit unter fich beruht, theils ihr Rusammenhang mit bem übrigen Lebenssuftem ber Belt. Darin alfo, daß die Nachtommenichaft und bas äußere Naturfuftem in ben Rreis ber menfdlichen Gunbe bereingezogen ericheint, liegt feine Ungerechtigfeit ober willfürliche Musbehnung ber Folgen ber Gunbe, fonbern eine naturgesetliche Nothwendigfeit. Naturgefetlich, ob mit ober ohne Gunbe, . befteht organifder Bufammenhang gwijden Eltern und Rinbern, wie awifden Came und Baum, namentlich alfo zwischen ben Urmenschen und ber bon ihnen abstammenben Ebenso naturgesetlich ift ber Busammenhang Menichheit. zwischen Menich und außerer Ratur, wie zwischen organischem Centrum und Beripherie, ber Busammenhang gwischen moralifder und phyfifder Ordnung ober Unordnung, wie jest noch

burd bie Raturverfettung zwifden ber Menfchenwelt und ber ihr angehörigen Thier- und Naturwelt die lettere relativ gehoben wird, ober finft, fich verebelt ober verwilbert. Dies Alles ift naturgefetlich, weil Alles, Denfch und Belt, ibr erftes und lettes Princip und Befet in Gott bat, und fo in bem burch ben Menichen bedingten Berhaltnig gu Gott. Naturgesetlich besteht ferner, mit ober ohne Gunbe, Die allgemeine Entwidlungefraft alles organifden Lebens. Bermoge Diefes naturgefetlichen Rufammenhangs und Ents midlungsprozeffes follte und fonnte ber in ber Schöpfung gefette gute Unfang, wenn ber Menich ihn bewahrte und ausbildete, ju einem ftetig machfenben Gegen fich entwickeln durch die gange Menscheit und ihre gange Welt. Genef. 1, 28 ff. ("Gott feguete fie: seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde [ber gange Entwicklungsprozefi], machet fie euch unterthan und berrichet über alle Thiere; und ich habe bestimmt für euch und für alle Thiere alles Rraut [ber organische Zusammenhang). Und Gott sah an Alles, was er gemacht batte, und fiebe es war febr gut" fin feinem organiichen Busammenhang und Entwicklungeprozef.) Die organische Cohareng ift bie an und für fich gute Grundlage ber Bermehrung, aus welcher ein fittlich und göttlich fich entwickelnder Denfcbeiteorganismus und Naturorganismus hervorgeben fonnte und follte. Umgefehrt ift nun aber auch durch ben Fall gerade biefe organifde Structur und progreffive Entwidlungsfraft bes Universallebens vertehrt ju einem fluchvollen Bucherboden für bie Ent= widlung eines Gunbenfufteme, und eben in Diefer Bertehrung eines fundamentalen Raturgefetes, bas in fich



Dignord Google

felbft beilig, gerecht und gut ift, bes Befetes ber organischen Cobareng und Entwidlung, erfdeint bie Gunde xa9' oneoβολην άμαρτωλος. Alfo bermoge bes allgemeinen Beltgefetes ber organifden Cobareng und ber organifden Entwidlung ift bie Gunbe mit ihrem Entstehen im Central=Raturorganismus, menidlichen, eine tosmifde Dadt geworben (eic ror χοσμον είσηλθεν), ber organische Anfang eines endlosen Brozeffes, ber in bas gange Befchlecht und Weltsuftem eingreifen muß durch die gange Entwicklung beffelben hindurch, und befchalb erfordert feine Aufhebung nicht nur einzelne unvolltommene, wenn auch fittliche Menschenthaten (egya νομου, έργα αγαθα), sondern einen ebenso eingreifenden Anfang eines burchgreifenden Beileprozeffes. Bas nun insbesondere die Fortpflangung ber Gunde im menichlichen Beidlecht betrifft, fo ift es Beugung und Beburt, wodurch fich die Menichennatur als folde forterbt in ihrer mefentlichen Beichaffenheit, wie dieje nun fei. Eltern tonnen feine andere Natur fortpflangen als die ihnen eigene. Dun bilbet eben bas Fleifch, bas in ber Zeugung fich fortpflangt, auch die organifche Bafis ber Gunde, ba baffelbe an ber Stelle bes Beiftes Brincip bes Geelenlebens geworben ift. (f. G. 411 ff.). Specieller aber ift es das Blut (vgl. ebendort und Biblifche Geelenlehre § 3), in welchem fich Geele und Leib organisch burchbringen und beftimmen; es vermittelt namentlich die organifirende Plaftit der Zeugung. Go trägt nun bas Gine Urblut (Act. 17, 26) auch die feelisch-leibliche Natureigenthumlichfeit, die Fleischlichfeit auf bas gange Beschlecht über. Joh. 3, 6. Prov. 11,

17. Die individuellen Zeugungen bilden nur eine fortlaufende Rette, in welcher fich die Gine Stammnatur immer neu ihrem Wesen nach individualisit; der Mensch mit sehlerhafter Naturdisposition muß wieder Menschen mit gleicher Disposition erzeugen; so wenig der Sterbliche Unsterbliche zeugen kann, so wenig der Sünder Sündlose. Die Sünde nun in dieser ihrer durch Zeugung vererbten Naturallgemeinheit heißt bestanntlich die Erb sünde (besser wäre wohl: Stammsunde).\*)

Es fragt fich benn

b) ale was die Gunde biemit gefett ift, und in welcher Form fie fich geltend macht, oder Befen und Form ber Erbfunde. Durch die Zeugung ift bas leben überhaupt nur ale Anlage gefett, ale fubstantielle Dieposition. als etwas, bas ber Entwicklung bedarf, noch nicht Entwickeltes ift, bas aber auch Entwidlungstrieb und Ents widlungetraft in fich felber hat. Go ift auch bie Sunde, soweit fie erblich ber Menschennatur innehaftet, wefentlich nur als Unlage ju benten, als Game, fie eriftirt aber in ber Denichennatur nicht als eine bestimmte Gingelanlage neben anderweitigen, fondern als eine gemeinfame Beichaffenheit aller Gingelanlagen felbit, förperlichen und geistigen Rrafte und Bermogen (f. Bunft a.). So ift bie Erbjunde nach bem icon Entwidelten ihrem allgemeinen Befen nach nichts Anderes, ale eben Die geiftige Seelenichmache für bas Ueberfinnliche, speciell Göttliche, und Die widergeistige, selbstifche Sinnenmacht in unserer Ratur, fury die Fleischlichfeit, mit welcher die Menschennatur

<sup>\*)</sup> Bgl. Cicero, Orat. pro domo, cap. V: ,nativum motum im Gegenfat zu aliunde allatum.'

bereite in ihrer gangen geiftigen und leibliden Unlage, ober als physifder und geiftiger Organismus von Geburt an behaftet ift. Der Menich hat Erbjunde, fofern er ein fleischlich bestimmtes 3ch ift, ein finnliches 3ch, b. b. ein bon ben Ginnen beherrichtes, nicht blog ein finnenhaftes oder mit Ginnen ausgerüftetes. Bgl. Rom. 7, 14 (eyw σαρχίχος, oder wenn σαρχίνος gelefen und bon σαρχίχος unterschieden wird, jo bezeichnet erfteres die organisch fündliche Sinnlichfeit, Die fleischliche Raturrichtung, im Unterfchied von ber ethischen Sinnlichfeit, ber fleischlichen Befinnung, bem κατα σαρκα είναι, τα της σαρκος φρονειν.) B. 17 f.: ή οίχουσα εν έμοι άμαρτια - εν έμοι, τουτ' έστιν εν τη σαρκι μου, baber 8, 3: σαρξ άμαρτιας; bgl. Bf. 51, 7: in Gunde empfangen und geboren, 3oh. 3, 6. Go als angeborener Raturtupus, ale Rleifdlichfeit fommt bie Gunbe junachft nicht als absichtlich Gewolltes jur Meußerung und jum Bewußtsein, fonbern ale unwillfürliche Ratur= richtung, ale Naturhang, ale vouos the apaorius er rois melegir. Rom. 7, 19 f. 23.\*) Es find die un will= fürlichen Naturtriebe und Affecte der Luft und Unluft (enedvuiat und nadquara), in beren form die Sunde organifch eingefleibet ift, ohne icon als Gunde fich gu ertennen ju geben, ohne in ihrem ethischen Charafter als felbstifder Biderfpruch gegen Gott und feine Beiftesordnung, ale Ungehorfam bem Denichen bewußt zu werben. Rom. 7,

<sup>\*)</sup> Bei den alten Dogmatikern concupiscentia, "Luft." Allein dies ericopft die wesentliche Form des Naturgangs nicht, da Lust der Unsust im gewöhnlichen Begriff gegenübersteht; der Naturgang aber tritt als Luft und Unsust auf.

5. 7: τα παθηματα των άμαρτιων ένεργειτο έν τοις μελεσιν ήμων - την άμαρτιαν ούκ έγνων. Bgl. oben S. 408 f. u. S. 414 ff. Das Gunbige ale ethifder Biberipruch ichlummert nämlich noch, bethätigt fich als folder nicht fogleich (augreg verog Rom. 7, 8); vermischt mit bem allgemeinen Naturleben bes Menichen, ericheint es als reine Natürlichfeit, als natürliche Lebensluft und Rraftaugerung, ober ale natürliche Schwäche. Der Menich in feiner naturwüchsigen Entwicklung, in seiner fleischlichen Rräftigkeit erfreut fich in feinem Gelbit eines ungeftorten Lebensgefühle (erw δε έζων gegenüber ber άμαστια νεκρα. Rom. 7, 9). Dies besteht und dauert ywoig vonov (ibid.), folang bem Meniden bas antifleifdliche, bas geiftige Befet noch nicht jum Bewußtsein tommt (B. 9. edbovong de errolng wodurch ein eiderat entsteht). B. 7 ift eben Begenfat gu χωρις νομου. (Ueber χωρις f. Tittmann, Synon. S. 97). Bor bem Gintreten bes Bejegesbemuftfeins befindet fich ber Einzelne noch nicht in ber perfonlichen Burechnungsfähigfeit und in ber Gelbftverschuldung, noch nicht in ber subjectiven Schuld. Röm. 5, 13: άμαρτια ούχ έλλογειται μη όντος νομου δ. β. χωρις νομου; 4. 15: ού ουκ έστιν νομος, ουδε παραβασις (nicht ουδε άμαστια, erfteres ift die felbständige That gegen bas Gefet). 3, 20: dia yap vouov επιγνωσις άμαρτιας. Infofern find unmündige Rinder, ob fie gleich bereits behaftet find mit dem bofen Bang, ober Fleifd, find, zwar teineswege mehr rein, fündlos, aber fie find noch unichulbig (Schuld nämlich als perfonliche Berantwortung genommen), folang und soweit fie noch nicht erstarft find jum Bewußtsein bes antifleifclichen, bes geiftigen Be-



fetes. Ohne biefes hat ber Menfch noch tein Bewuftfein von bem Bofen feines Naturhangs, und mas fo biefem Naturhang gemäß vom Menfchen gefdieht ohne Bewußtfein bes ihm gegenüberftehenden Berbote, macht noch fein bofes Gewiffen u. dgl. Rom. 7, 9 f .: El Jovons de errolns έγω απεθανον, Begenjat zu έγω έζων χωρις νομου B. 5. 13. Alfo erft wenn bas geiftige Lebensgefet (vonoc πνευματικός Rom. 7, 14), das feiner Ratur nach mit bem Rleifd im Biderfpruch ift, im Bewußtsein fich ausspricht, und wenn fo ber bisher unbefangen entwickelte Naturhang Biberfpruch erleidet ("bas foll, bas barf nicht fein"), erft da bectt fich biefer Sang felber in feinem Befen auf als Antinomie, ale antisethischer Wiberspruch (Rom. 3, 20. 7, 7): er giebt fich nämlich bem Befet gegenüber fo wenig zur Rube, daß er vielmehr nun erft in felbstifder Bartnadigfeit reggirt und fich besondert in eine Mannigfaltigfeit bon Bemuthserregungen, welche fich mit ihrer Triebfraft und Reixfraft gerade in bas ethifche Gebot verweben, um ben Menichen davon abzuziehen und für fich, für ben Naturhang zu gewinnen. Rom. 7, 8 f. 11. (Beiteres f. in meiner Erflärung Des Römerbriefes.) So entsteht allerdings ber fündige Sang nicht erft am Befet, aber bas Bewußtsein bavon, bag ber Raturhang mibergefetlich, fündig ift, verleugnet fich nun nicht im Menichen, wenn diefer es auch nicht anerkennt; benn bon nun an muß er feinen Sang bei fich felber zu rechtfertigen juden. Alfo bas bem Sinnliden miberftreitenbe, das überfinnliche, geiftige Lebensgefet bilbet im Bewußtsein den Scheibepuntt, wo bie Fleifclichteit ihren unbestimmten, allgemeinen Naturcharafter, ihren Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II. 28

rein organischen Charafter verliert und sich als Erbsunde aufbedt. Damit beginnt nun bas Stadium ihrer ethischen Entwicklung und Besonderung als Antinomie und aroma. — Dies führt uns auf ben 2. Punkt.

- 2. Wie sich die Sünde im Zusammenhang mit ihrer allgemeinen Natürlichkeit ethisch bestimmt und sich verpersönlicht, oder wie sie zur persönlichen Schuld wird. — Fragen wir:
- a) Bober entfteht bem Menichen gegenüber feinem fleifdlichen 3d ober feiner Erbfunde ein antifleifdliches und geiftiges Befet mit feinem Bewuftfein? Es entfteht nicht erft von aufen berein. vielmehr wie die Gunde ale finnlicher Naturhang im Menichen felbit organifches Befet geworben ift, fo haftet auch ein bem Sinnlicen widerstreitendes Befet bereits als Anlage ber Menfchennatur inne, ein gottlich-geiftiges Befet, und gwar haftet ber antifinnliche und überfinnliche Beifteszug eben in ber geiftigen Befenheit ber Seele als Bemiffen, Rom. 2, 14 f. : Die Beiben eavroig eloi vonog, erffart aus bem Beugniß bes Bewiffens. Das Bewiffen macht eben als gottlich-geiftiges Naturgefet fich burch dopiopor geltend, also im vove, wie bas fündliche Raturgefet in ben Sinnenwertzeugen, er roic μελεσιν durch επιθυμιαι. Rom. 2, 15 bgl. mit 7, 23-25. Bengel, Bnomon ju 7, 14 zeigt gründlich, daß der vouos rov roog nicht erft bem Biebergebornen angehort, biefem vielmehr der νομος του πνευματος zufommt. Rom. 8, 2. Bgl. auch meine Ertlarung bes Romerbriefe. 3m Gewiffen wird bas 3d göttlich beftimmt, wie es im Fleifch fündlich bestimmt ift. Rom. 7, 23 val. 25: rw voi douleva rouw

θεου, τη δε σαρχι νομφ άμαρτιας. Röm. 7 wird bas göttliche Befet allerdings nicht als blog objectives Naturaefet betrachtet, fonbern als vom Subject in feinem vovs perfonlich angeeignet burch freie Uebereinstimmung. B. 16 und 22. Allein daß fich der Wille bee Menschen fo gusammenichliegen fann mit bem Gottesgefet, bag baffelbe fubjectiv νομος του νοος werden fann, fest feine objective Begründetheit im vovg, speciell im Bewiffen voraus. Die Parallele einerseits zwischen vomog er roig medenir, Gefet in ben Sinnenwerfzeugen, bas ben rouog auapriag ju feinem Inhalt hat, andrerseits zwischen rouog rov roog, bas ben νομος θεου zu feinem Inhalt hat, Diefe Barallele zwischen Beiden zeigt, bag auch bas gottliche Befet eben als Naturgefet vorausgefett ift, als etwas, bas im vous feine organiiche Thatiafeit bat, wie bas Gundengefet in ben Leibesorganen, den Sinnenwertzeugen fie hat. Die überfinnliche, Die gottlich-geistige Unlage in ber Menschennatur bilbet eben bie Grundlage für die Unterscheidung bes Göttlichen und Ungöttlichen, des Guten und Bofen. Der Menich hat damit einen angeborenen Ginn und Trieb für bas Göttliche und Bute, einen fittlichen Grundfinn und Trieb, wie ihm ein unfittlicher angeboren ift in ber fleischlichen Raturanlage. Und bas Centralbewuftfein bes angebornen fittlichen Ginnes und Triebes ober des göttlichen Naturgesetes ift eben bas Bemiffen,\*) worin auch bas geoffenbarte Befet feine Beugnißftatte findet. Rom. 2, 15. 3m Bewiffen functionirt noch

<sup>\*)</sup> Eingehend ift bas Gewiffen behandelt in Bed's Chriftlicher Ethit I. S. 208 ff. Bgl. auch Biblifche Seelenlehre § 22, namentlich Buntt 2.

bas geistige Leben als einorganisirter Widerspruch gegen das Fleischliche; die göttliche Bestimmtheit und Bestimmungstraft wirst im Gewissen als verpslichtende Norm, als göttliches Naturgeset, das die Denk- und Willensthätigkeit (den νους mit seinen λογισμοι und seinem Θελειν) für sich in Unspruch nimmt mit angeborener, unmittelbarer Macht, wenn einmal der νους, die Bernunst, im Menschen entwickelt ist. Es ist also im Menschen eine natürliche Gesetesthätigkeit des Göttlichen, des Uebersinnlichen, wie eine natürliche Sündenthätigkeit, eine widergöttliche Sinnlichseit. Röm. 2, 14.\*) So besindet sich der einzelne Mensch in der kritischen Stellung zwischen zwei Naturbestimmungen, zwischen einer stellschlichen und göttlichen.

— Nun fragt es sich: wie weit reicht unter diesem Constitut noch die Freiheit des Menschen gegenüber

<sup>\*)</sup> quoei ta tou vouou noieir ift ja nicht zu verwechseln mit τον νομον ποιειν - Dies thut nach Baulus Reiner, (weder unter den Beiden, noch unter den Juden ift ein noigrige rou vouou); nur loge tou vouou, vereinzelte Berte bes Gefetes tommen noch vor, guote ra του νομου ποιειν wird a. a. D. ben Beiden beigelegt, weil diefelben auf Grund des Bewiffens B. 15 fich von Ratur aus fittliche Regeln bilden, und ein fittliches Bericht üben. Dem abnormen fteht alfo ein normaler Lebensfinn und Trieb noch gegenüber, mittelft deffen ber Denich Gutes und Bofes auseinanderzuscheiben und abzuwerthen vermag, ober es wieder lernen tann. In Diefem innern Befetesleben auf Grund Des Bemiffens befitt ber Menid ein perfonliches Bemuftfein, morin fein 3d den fleifdlichen Sang ale ein ibm fremdes, objectives leben von fich ausfondern tann. Rom. 7, 17. 20. Das 3d weiß fich bemfelben gegenüber ale eigener Befetgeber und Richter (2, 14); es weiß fich aber auch an die fittlich immanente Norm gebunden und verantwortlich; es ift ein Soulever, Rom. 6, 2. Es ift alfo eine fittliche Gelbftanbigfeit im Meniden baburd gefett (2, 14), die aber gebunden ift an bas Gottlide. gegenüber ber falfden Gelbftandigfeit, Die fic als ungebunden gerirt.

der Sünde; und wie weit reicht die Macht der Sünde, wenn auch die menschliche Freiheit für biefelbe ift, ihr fich hingiebt?

Den erften Theil der Frage behandeln wir unter

b) Rach bem Bisherigen reagirt in ber Menschennatur gegen die fleischliche Abnormitat eine überfinnliche geiftige Norm; ein göttlich-geistiger Lebenstrieb im Bewiffen macht fich noch wirtfam im menfchlichen Bernunftleben als fein νομος, ale normale Bestimmung deffelben. Somit ift für ben Menichen Die Raturmoglichfeit gegeben, aus innerer Celbitbefinnung und Gelbftbeftimmung eben mit feinem Bernunftleben, mit feinem Denten und Wollen gu reagiren gegen bas Raturbofe, b. h. es ale ethifch Bofes gu ertennen und ju haffen, und bagegen bas Göttliche, bas Beiftige in feinen fittlichen Beftimmungen als bas Normale, ale bas Bute zu ertennen und zu lieben. Rom. 7, 14, 16, 18, 21, Bal. Cap. 1, 19 f. 32, und die Johanneische Redensart: "aus Gott, aus der Bahrheit fein," bor Gintritt einer Wiedergeburt. Allein bis gur fubftantiellen Aneignung des gottlich Beiftigen und bis jur factifden Durchführung beffelben (xaregyageogai), jo daß alfo ein pneumatifches Perfonleben und eine ftetig sittliche Lebensentwicklung in Gott entstünde, dazu reicht das menichliche Naturvermögen auch im beften Fall nicht mehr hin. 1 Ror. 2, 14. vgl. B. 11. Rom. 7, 18. Der wesentliche Grund von diefem Berhaltnig ift ber: 3m Bleifch hat Die Gunde eine organische Bafis, fomit fubftantielle Immaneng; fie ift habituell in ber Menschennatur (Rom. 7, 17: ή οίχουσα έν έμοι άμαρτια), sie hat ihren

Bohnfit im Menichen. Dagegen bas Bute hat bies nicht. B. 18: ούχ οίχει εν εμοι τουτ' εστιν εν τη σαρχι μου ayabor heißt nicht: es ift nichts Gutes in mir, fonbern es hat nicht Wohnsit in mir, feine substantielle Immanenz, wie Die Gunde. Das substantielle Brincip bes Guten ift nicht das Bewiffen, fondern ber beilige Beift, wie bas substantielle Brincip ber Gunbe bas Fleifch ift; immanente Substantialität gewinnt alfo bas Bute im Meniden erft, wenn ber göttliche Beift habituell inne ift, fo baf es nach Rom. 8, 9 beigen tann: πνευμα θεου οίκει εν ύμιν im Gegensat zu 7, 18: ou'x olxes ayabor. Bon Ratur eriftirt bas Beiftige in uns nur noch facultativ im vovc als geiftiges Receptions-Bermogen und nur noch legislativ im Gewiffen als Normalform bes Lebens, nicht aber exiftirt bas Beiftige im Menfchen als πνευμα θεου, als felbständiges Wefen, als perfonbilbendes Element. Bub. B. 19. Dagu fommt nun aber weiter, baf auch die noch normirende Energie bes geiftig Buten, bes göttlichen Befetes burchaus beftritten und überwogen ift bon ber organischen Macht ber Gunbe. Nöm. 7, 23. gefdieht es, daß bas bem gottlichen Befet entsprechende Bute im innern und außern Leben bes Menichen, im Denten, Bollen und Thun nur noch ftudweise auftreten tann, und auch fo nur gebrochen und getrübt. Der Denich fann in feinem Bernunftleben mohl geiftige 3been, gute Grunds jage fich bilben, einzelne Erhebungen gu Gott und Anknüpfungen an bas Göttliche in Furcht und in Liebe (baher auch unter Beiden edoepeic, popoumeror tor Geor, wie Sixucor in ber Schrift ermannt werben), aber auch bas tann ber Menich nicht rein, nicht unvermischt mit Unwahrheit und Unrecht; er fann noch weniger bas Beiftige in feinem reellen, überfinnlichen Gigenbeftanb erfaffen (auch nur in der 3bee), viel weniger es in fich und fich in ihm habilitiren. Ebenjo in ber praftifden Sphare tann ber Menfc in einzelnen Sandlungen bas geiftige Befet zum Object haben (baber coya vouov), aber nicht einmal in ben einzelnen Sandlungen fann er bas Bute ungetrübt barftellen, feiner 3bee abaquat werben, noch viel weniger tann er im Bangen, in ber Continuitat feines Sanbelns bas Befet burchführen, fo bag es im Leben realifirte Bahrheit mare.\*) Alfo bie gefetliche Dacht, Die bas Göttliche und Beiftige in ber Menschennatur noch bat, loft nicht ben rabicalen Widerftreit zwifden ber gottlich geiftigen, ber fittlichen Ratur beftimmung und amifden bem finnlichen Raturhabitus bes Menichen, aber boch - bies ift bie positive Seite - ift wenigstene im Menfchen burch bie Anregungen bes Bemiffens im vove eine geiftige Selbftbeftimmung für Gott und für bas Gute aufgeboten und ermöglicht gegen bie fleischlichen Raturtriebe, gegen bie Raturfunde. Der Denfc weiß fich gegen fie mit feinem Bewiffen und Bernunftleben im pflichtmäßigen Begenfat als gegen Ungefetliches und Ungöttliches, und erft burch bie Ueberwindung bes entgegenwir-

<sup>\*)</sup> Daher erklärt Paulus die έργα νομου als unzureichend, swar nicht für διαπισσυνη überhaupt, denn er unterscheidet außerhalb des Christenthums Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit Röm. 2, 9 f., — aber unzureichend für διαπισσυνη ένωπισν του θέου, für die πληφωσις του νομου (3, 20. vgl. 8, 4.), d. h. es ist keine Gerechtigkeit, die dem Rormasverhältniß zu Gott, dem innern Geisteswillen des Menschen und leiner 3dee des Guten genügt.

fenden fittlichen Befegesbewußtseins gewinnt die Naturfunde im Meniden bie Form ber perfonliden Schuld, ber wibergefetlichen Gelbitthätigfeit, παραβασις. Rom. 4, 15. 5, 13 f.: ού γαρ ούκ έστι νομος, ούδε παραβασις. άμαρτια ούκ ελλογειται (als perfonliche Schuld behandelt) un ortog vouor. Dieje widergejegliche Gelbitthatigfeit gewinnt nun die Gunde trot bem bewußt geworbenen Befet jedem bom Fleifch Geborenen ab, wenn auch in berichiebener Art und in vericiebenem Grad. Aber nicht fommt es babin durch die einfache Dacht des Raturtriebes (ba ift es noch nicht παραβασις), fondern nur burch Aufnahme bes Naturtriebs in die Sympathie und in ben Willen bes Meniden ; baburd ift die thatfadliche Gunbe und ihre Brobuction bedingt. 3af. 1, 15. bgl. Mart. 4, 19. Giebt fich ber Menich auch ohne formlichen Willensbeichluß nur mit Gedanten an ben fündigen Naturtrieb, die enterua, fo bin, bag er fie bulbet, fie gewähren läßt, ftatt fie gu befämpfen, fie felbitthatig an- und aufnimmt, ihr nachhangt, bann ift die Luft freiwillig, mit Burudweisung ber beffern Reaction und mit Bulaffung ber Luftaction angeeignet und bas beftimmtere ober unbeftimmtere Gunde-Bollen ergiebt fich als natürliche Folge, movon bann bas Ausüben nur bie Ericeinung ift. Die perfonliche Berfundigung fest alfo einen innern Abfall boraus, einen Abfall bon ber befferen Ueberzeugung und Willens-Regung bie bom Bemiffen aus in den vove, in bas Denfen und Bollen einwirft und gegen bas Naturbofe fich fest. Bermittelt aber wird biefer Abfall bes Menichen, ober bie innere Empfangniß ber Gunbe burch ein eganarar (Rom. 7, 11).

durch die verführerische, fich anschmeichelnde Energie, womit Die Luft Denfen und Wollen erft blenden und bestechen muß, den Menichen feinem beffern 3ch, feinem beffern Biffen und Bollen entfremden und untreu machen muß. Rom. 7, 19. 3at. 1, 14 (ύπο της ίδιας επιθυμιας εξελχομενος και δελεαζομενος). Brov. 4, 23. Ben. 4, 7. Aber Diefe Berführung gewinnt ihre fiegreiche Starte nur burch perfonliche Berfaumniffe, die freilich nicht gerade unmittelbar nur in ben Moment ber Berführung fallen, nämlich burch Berfaumniffe ber Bachsamfeit und ber Bosition in Gott, wie fie besonders im Gebet liegt. Also perfonliche Berichuldung, welche beginnt mit dem läffigen Berhalten des Menichen innerhalb bes eigenen voeir, vermittelt bie Berführungsmacht ber im Fleisch wohnenden Gunde. Daber fobalb ber Menich mit feinem voeiv, feinem perfonlichen Denten und Bollen gu bem berleugneten, ober bergeffenen, bermahrloften Gottesgefet fich wieder umwendet durch µετανοειν, wird er seiner Riederlage nicht als einer blogen Naturwirfung bewußt, jondern als einer Schuld; es entsteht bei ihm eine moralifche Burechnung, ein inneres Gelbftgericht. Diefes ift aber wieder ein innerer Freiheitsact, welcher bem Denfchen, auch wenn er bereits ber Gunde fich ergeben hat, noch gufteht; er tann aus ber Berflochtenheit mit bem Bofen fein innerftes 3ch abicheiben, tann jenes verurtheilen und abftogen, tann eine neue Berbindung mit bem Guten, mit Gott fuchen und nach Erlöfung rufen. Rom. 7, 15. 17. 20. 24. Bal. Bed, Ethif I. 199 ff. Go weit reicht bie menfcliche Raturfreiheit, und wefentlich weiter bringt es ber Menich auch mit bem positiven Gefet nicht, ba Diefes nur die

explicirte Offenbarung, die verstärkte Declaration des sittlichen Naturgesetzes ist (nichts wesentlich Anderes). Röm. 2, 14 f. Bgl. m. christliche Lehrwissenschaft S. 292 ff. II. Ausl. S. 273 f.; serner S. 373 ff. II. Ausl. S. 348 ff. über die Bedeutung des positiven Gesetzes. Indem nun eine allgemeine Erlösung sich darbietet ohne von vornherein eine weitere Bedingung zu stellen als das dem Menschen noch freisstehende ueraroeir und nioreveir, das Zuwenden zu Gott von der Sünde weg, liegt darin eben die Ausgleichung für die persönlich nicht verschuldete Seite, welche die menschliche Sünde neben der persönlichen Berschuldung, ja vor derselben an sich hat (Röm. 5, 12 ff.), indem ihr ein erbliches Natursböses und ein Betrug der Sünde zu Grunde liegt.

Wie ift nun aber

c) bei bem angegebenen Berhaltniß zwischen Natur und Freiheit der Schulbbegriff für die menschliche Sunde genauer zu bestimmen?

Der Schulbbegriff sett im Allgemeinen voraus, daß das Böse, d. h. das sehlende Gute und das vorhandene Gegenstheil dem betreffenden Subject anzurechnen sei, daß es auf des Menschen Berhalten rechtlich zu beziehen sei. — Zu eng wird nun aber der Schulbbegriff gefaßt, wenn diese rechtliche Beziehung nur auf dasjenige Böse beschränkt wird, das durch den Billen des Menschen, durch seine Selbstentschung verursacht wird, oder daraus entspringt. Auch das Böse, das ich nicht mit meinem Willen verursache, das ich nicht selber hervorbringe, aber mit Willen geschehen oder gewähren lasse, das ich bulde, z. B. fremde Sünde, oder was, wie eine mir angeborene sehlerhafte Anlage, von meinem

Sinn angeeignet wirb, von mir mit Luft und Bohlgefallen betrachtet, aufgenommen und gehegt wird, furz alfo, auch bas Bofe, bas bon mir nur recipirt und accep. tirt, nicht producirt wird, auch bas ift ale Schuld mir jugurechnen. Denn mein Bille ift babei betheiligt, wenn nicht activ fo boch paffiv; er ift burd Ginwilliaung ober Bulaffung wenn icon nicht die Urfache, fo boch ber Git bes betreffenden Bofen geworden; es ift Eigenthum meines perfonlichen Dentens und Bollens geworben, gehört meinem perfonlichen Ginn an, wenn nicht als Erzeugniß, jo boch als Empfängniß. Das Angeeignete ift mir, wenn es boje ift, ale meine Gunbe jugurechnen, ift meine perfonliche Schuld, wie es umgefehrt meine Berech. tigfeit und Tugend ift, wenn es gut ift. Ferner auch bas Unporfatliche und Die Unwiffenheit bebt bie perfonliche Sould nicht ichlechthin auf, fonbern macht nur einen Grabuntericied in ber Schuld (But. 12, 47 f. 1 Tim. 1, 13); benn nicht, ob im einzelnen Fall ein befonberes Wiffen und besonderer Borfat zu Grunde liegt, nicht bas allein macht bie Gunde gur Schnid, - bas Borfatliche brudt ihr nur ben Charafter ber Bosheit auf; aber auch bie unvorfätliche Gunbe, Die fogenannte Schwachheitefunde, murzelt in ihrem letten Grund bod in einer Berfculbung, fofern fie nur möglich ift in Folge eines inneren Buftanbes, ber auf Rechnung bes eigenen, activen ober paffiven Berhaltens tommt, Folge eines activen ober paffiven Berhaltens ift, moburch bas sittliche Grundbewußtsein und ber sittliche Wille nicht gepflegt und entwickelt murben, wodurch also Unwiffenbeit, Uebereilung, Leibenschaftlichkeit eben eine folche Dacht

in mir betommen ober behaupten tonnten, bag ich fogar unporfatlich und unwiffend fündige. - Aber ber Schuldbegriff erftredt fich noch weiter: nämlich abgesehen von ber perfonlichen ober subjectiven Schuld, bom eigenen Biffen und Bollen, Laffen und Thun bleibt bie Gunde ober bas Boje an und für fich Schuld, objective Schuld, fofern fie nämlich icon ihrem unmittelbaren Befen nach und ihrer unmittelbaren Meugerung nach immerhin im Biberfpruch ift mit bem Wefen bes Guten, bestimmter mit bem göttlichen Befen und Billen, zu welchem ber Menich uriprünglich beftimmt, b. h. organifirt ift. Die ethifch besorganifirte und besorganifirende Beichaffenheit, Die abnorme Disposition ber menichlichen Ratur an und für fich, alfo die Erbfunde ift und bleibt ein moralifdes Digverhaltnig, ein moralifder Shaben an ber Berfon, ba baburd an und für fich Unmoralifdes, Ungesetliches im Empfinden, Begehren, Denten, Bollen und Sandeln ber Berfon hervorgebracht Indem baffelbe als wirklicher Thatbeftand an ber wird. Berfon fich borfinbet, ift es auch an ber Berfon als bas gu nehmen und ju behandeln, mas es ift, ale etwas, bas bie Berfon namentlich für die Gemeinschaft mit Gott unfabig und unwürdig macht. Gine folde Berfon fann niemals ohne Berletung ber Bahrheit und Gerechtigfeit für etwas Anderes genommen werben, als fie ihrer wirklichen Beichaffenheit nach einmal ift, und fo ift fie es foulbig, Diefe Befchaffenbeit und ihre Meußerung eben ale bas, mas fie ift, ale fittlichen Dangel und Schaben, ale apapria anguerfennen (1 3oh. 1, 8) und fo auch fich anrechnen gu laffen, b. b. bie üblen Folgen, Die mit innerer Rothwenbigfeit ober ber Ratur ber Cache

nach aus solcher Beschaffenheit sich ergeben, auch als etwas rechtlich Begründetes zu tragen. Kurz, indem die Person das, was sein soll, was zum rechten Berhältniß zu Gott geshört, das an und für sich Schuldige, nicht hat und nicht leistet, ist es eine Schuld an der Person, wenn schon nicht von der Person, es ist personhafte, wenn schon nicht persönliche Berschuldung. Es wird sich uns dies deutlicher darstellen, wenn wir

- a) auf den Begriff der Shuld im gewöhnlichen Sprachgebrauch zurückgehen, (in welchem derfelbe nicht so beschränkt ist, wie in der Schulsprache). Etwas schuldig sein, eine Schuld auf sich haben, involvirt immer, daß etwas, das sein soll, als sehlend, etwas zu Leistendes als nicht gesleistet in Rechnung kommt, oder auch daß umgekehrt etwas, das nicht sein soll, vorhanden ist, etwas, das nicht gethan werden soll, geschieht. Es hat zur Boransseung den Bezgriff einer Berbindlichseit, Berpstichtung, einer sein sollenden Leistung, welcher gegenüber die Person durch Nichtleistung oder durch das positive Gegentheil davon, durch etwas der Leistung Widersprechendes als in der Disproportion, im Misserhältniß, im Rückstand besindlich erkannt und behandelt wird, was alles auch δφειλημα in sich schließt. Hienach kann die Berson
- 1. eine perfonliche Pflichtverletung auf fich haben: Ets was verichulbet haben (culpa); ober auch ohne bas
- 2. eine nicht erfüllte Berbindlichkeit auf fich haben: Etwas foulbig fein (debitum); ober endlich
- 3. einen Schaden (Nachtheil) rechtlich zu übernehmen haben, Et mas zu bufen haben (reatus).

Beim erften Buntt, bei ber positiven Berfdulbung fommt in Betracht, was die perfonliche Pflicht und die individuelle Burednung begründet, also beftimmtes Bejet ober rechtmäßige Forberung einer Leiftung. Bewuftsein babon. Bermogen es ju thun, und es freiwillig nicht thun, ober furg: etwas follen und fonnen, aber nicht wollen; ober: nicht thun, wie man foll und fann, gar noch bas Wegen = theil thun. Dies macht perfonliche Berichulbung. In Diefem Ginn bat ber Gingelne in Begiebung auf Die Erbfunde feine Schuld. Dag er boje Naturtriebe bat, bie ibm unbewuft und unwillfürlich in feine Bedanten und in feinen Billen eindringen, bas ift ibm angeboren, befteht bor feinem eigenen Wollen und Thun und unabhangig bavon; er bat es nicht verschuldet b. b. nicht burch fein perfonliches Berhalten, durch eine bewußte Befegesübertretung oder Bflicht= verletung es erft herbeigeführt ober verurfact. Sandelt es fich alfo bei ber Berichuldung um das perfonliche Berhalten bes Gubjects, fo fommt bann bei ber zweiten Beben= tung "etwas iculbig fein" bas perfonliche Berhalten icon nicht nothwendig in Betracht. Beben wir bom Meugerlichen aus: 3. B. wer eine Gelbichuld bat, ber ift Schuldner, hat eine unerfüllte Berbindlichfeit auf fic, ob er die Schuld nun felber fich jugezogen hat ober fie ererbt hat, ob er fie bezahlen tann ober nicht. Sould bleibt Schuld an und für fich auf Grund bes empfangenen Darlebens. Bier tritt bas fubjective Berhalten, Die eigene Berichulbung gurud gegen bas objective Schuldverhaltnig und biejes Berhaltnig haftet an ber gur Leiftung verpflichteten Berfon unter allen Umftanden, folange nicht auf irgend einem Wege bas Schuldverhältniß gelöft ift. Auf fittlichem Gebiet entspricht biefem Schuldverhaltnif eine fittliche Beichaffenbeit ber Berion, welche bas einmal an und für fich Schuldige, ober bas in einer gewiffen Stellung Nothwendige nicht leiftet, nicht barbietet ober erfüllt, bem an und für fich wesentlich Erforderlichen nicht entspricht, ober furz und einfach: mo bas fehlt, mas einmal fein muß, wenn es recht fein foll, ober ein gewiffes Riel erreicht merben foll. Gin folder fteht im Schuldverhaltnig, ift Schuldner, wie es nun auch fteben mag mit feinem Biffen barum, mit feinem Bollen und Ronnen. Unter biefes objective Souldverhaltnif ftellt bie Erbfunde jeden Meniden, weil fie bei ber Berfon eine fittliche Raturbeichaffenheit begründet, in welcher bas für bie rechte Stellung ju Gott auf Grund bes bon ihm empfangenen Darlebens ber Gbenbildlichfeit Unerlägliche, bas ihm abfolut Goulbige unerfüllt, unrealifirt, im Rudftand bleibt, ja eine Beichaffenheit, welche bem, mas für die unerlägliche Bemeinicaft mit Gott, für bas Beilig- und Geligwerden in ihm mefentlich erforderlich ift, nicht nur nicht entspricht, fondern fogar miderfpricht. Wo es fo ift, ba ift und bleibt Bott gegenüber eine Disproportion, ein fittlicher Raturmangel und Raturwiderfpruch in und an ber Perfon, und biefer, folange er nicht beseitigt ober ausgeglichen ift, macht bie Berion Gottes unfabig und unwürdig. Der Menfc ift ein fouldiges Befen, welches bas in ber Begiehung ju Gott Erforberliche nicht leiftet; und wenn er nicht auch noch eine perfonliche Schuld bingufugen will, nicht ein Lugner werben will, muß er fich

ale foldes Befen bor Gott anerkennen, fobalb er jur Gotteserfenntnif und Gelbfterfenntnif fommt, fich Gottes heiligem Wefen und ben Grundverpflichtungen aller für ibn erichaffenen Befen, ben Grunderforderniffen feiner Gemeinichaft gegenübergeftellt findet. - Eben baraus folgt nun aber auch die britte Bedeutung bes Schuldigfeins für bas Berhaltniß ber Erbfunde, bag nämlich, mas aus bem fachlichen Migverhältnig als Nachtheil fich ergiebt, auch rechtlich ju tragen ift von dem Subject, bem bas Berhaltnig anhaftet; b. h. was aus des Menichen sittlicher Beschaffenheit, aus bem bem Wefen Gottes widersprechenden Wefen des Menfchen als nothwendige Folge bervorgeht, bas ift auch gu tragen als rechtliche Folge, ale ein, wenn icon nicht fubjectiv verschuldetes llebel, fo boch objectives Schuldubel, d. b. ein Uebel, das dem fittlichen Schuldzuftand aus fittlichen Gründen und für fittliche Zwede entspricht, turg als rechtliche Folge. Denn das Uebelleiden entspricht ebenfo dem Uebelfein wie bem Uebelthun, ober bem fittlichen Berhaltnif (vid. 2) wie bem fittlichen Berhalten (vid. 1). Es ift Rudficht auf bas Sittliche, fittlicher Caufalgufammenhang, was Beides ale Urfache und Wirfung verbindet; wie 3. B. auf dem Bebiet ber Mufit eine von Natur ichlechte Stimme und ein burch eigene Schulb ichlechter Ganger nach demfelben afthetischen Caufalgefet behandelt werden muffen, b. h. Beide vom Concert ausgeschloffen werben.

Rann man nun aber ben rechtlichen Zusammenhang bes Uebels mit bem Uebelsein, resp. mit ber bosen Naturbeschaffenheit, mit ber Erbsunde, auch als Strafe bezeichnen? Es fragt sich vor Allem, was unter Strafe verstanden wird? Beift man Strafe nur bas Uebel, bas burch eigene bofe That, burch Besetsebertretung berwirft ift, und nach bem jeweiligen Berhältniß ber perfonlichen Berichulbung jugemeffen ift, fo ift bas Uebel, bas aus ber Erbfunbe unmittelbar folgt, feine Strafe, fo namentlich nicht bas Leiden unmundiger Rinder. 3ft aber bas aus ber Erbfunde folgende Uebel nicht Strafe im juridijden Sinn, wo bie Bemeffung nach ber perfonlichen Berichuldung enticheibet, ift es nicht die der bofen That, bem perfonlichen Berhalten entiprechende Rechtsfolge: fo entfpricht es boch als gerechte Folge bem sittlichen Naturzuftand ber Berfon, es ift ein nicht im juribifden, aber im fittliden Caufalgufammenhang begründetes Rechtsverhangniß; es ift nach ber Berechtigfeit, Die bas mefenhaft Sittliche vertritt, nicht nur bas gesellichaftlich Sittliche, eine rechtlich verhängte Bugung, ein Gericht (xoina Rom. 5, 16) und feinem ethischen 3med nach eine Bucht (naideia). Strafe tonnte alfo bas aus ber Erbfünde unmittelbar fliegende Uebel, bas allgemeine Naturund Beltübel, nur im weiteren, ober genquer moralifchpadagogijden Ginn beißen, fofern es zwar nicht nach indibis dueller Berichuldung abgemeffen ift, aber boch mit bem Shuldverhaltnif im Allgemeinen rechtlich verbunden ift, und fofern es jugleich ber Ausbrud und Ginbrud fein foll bon ber objectiven den und bon bem einem folden Buftand entfpredenben göttlichen Miffallen, bon ber open, amar nicht gegen bie Berfon für fic, aber gegen eine folde Raturbefdaffenbeit der Person, damit die Berson eben weiß, wie sie mit ihrer Natur und mit Gott baran ift. Infofern ift alles Uebel Bed, Chriftliche Glaubenstehre. IL. 29

in der Welt, wie ein Gericht, so eine Zornes, und Strafsoffenbarung Gottes, nämlich eben in objectiver Beziehung über die Sünde überhaupt, über die depravirte Menschennatur und Welt ohne Unterschied der individuellen Schuld, ohne Berhältniß-Beziehung auf diese, ohne also gerade Strafe für die einzelne Person und die einzelne That zu sein.\*) Damit ist aber die pädagogische Beziehung auf die einzelne Person und auf ihr individuelles Naturböses keineswegs ausgeschlossen.

Ergebniß bes Bieberigen mare: verfteht man

- 1. unter Schuld eine perfönliche Pflichtverletzung, etwas durch Selbstthätigkeit Verursachtes (selbst Verjchuldetes) culpa.
   so ist die ohne persönliches Zuthun vorhandene Erbsünde nicht als unsere Schuld, als culpa, zu bezeichnen, und das daran geknüpste Uebel nicht als Strafe. Versteht man
- 2. unter Schuld ein Verhältniß, wo man etwas schuldig ift, wo etwas, was geleistet werden soll (eine Verbindlichkeit) nicht geleistet wird, noch werden fann (debitum), wie dies gegenüber einem empfangenen Darlehen bei einem zahlungsunfähigen Schuldner der Fall ist: so ist in der Erbsünde eben ein Naturzustand begründet, worin die Leistung und Leistungs-

<sup>\*)</sup> Bei Bilmar, Dogmatit S. 369—372 findet fich eine im Gangen tüchtige und bei ihm überraschende Bestreitung der altdogmatischen Uebertragung einer imputatio culpae auf die Erbsünde. — Man kann also nicht sagen: in demselben Berhaltniß, in welchem es dem Einzelnen übel geht, muß er auch Boses gethan, individuell gestudigt haben, oder besonderen individuellen Antheil an der allgemeinen Schuld haben, weil das aus der Erbsünde sliegende Uebel, das allgemeine Natur- und Beltibel nicht in Beziehung steht zur individuellen Schuld, obzleich es im Ganzen in Bezug auf den allgemeinen Zustand der Menschen wahr ift: Alles llebel der Menscheit ist Strafe der Sünde.

fähigkeit fehlt für das, was bei dem Menschen auf Grund des von Gott empfangenen Darlehens, seiner Sbenbildlichkeit, wesentlich erforderlich ist für die Gemeinschaft mit Gott, für die Heisigung und Beseligung in ihm. Die Erbsünde macht den Menschen zum leistungsunfähigen Schuldner, dessen Beschaffenheit sogar eine dem Wesen Gottes widersprechende, eine ungöttliche ist. Ebendaher versetzt

3. die Erbfünde auch in den Zustand bes reatus, b. h. ber Mensch ist all' dem Uebel, das mit innerlicher Nothe wendigkeit aus dem natürlichen Migverhältniß zu Gott sich ergiebt, eo ipso verfallen, muß es als dem Schuldzustand seiner Natur entsprechende Büßung tragen. In diesem besichränkten Sinn kann es auch Strase heißen.

Die fittliche Bedeutung ber Erbfünde und ihr Zusammenhang mit bem Schuldbegriff stellt fich uns aber noch näher heraus, wenn wir

8) beachten, wie es eine menschliche Gattungsthat ist, aus welcher die Erbsünde hervorging. Dem Satz: "Die Ratur verderbt den Menschen," geht geschichtlich der andere voran: Der Mensch hat die Natur verdorben, wie auch immer noch als dritter Satz solgt: Der Mensch verderbt die Natur noch mehr, als sie es schon ist. — Die verdorbene Natur ist zwar nicht verschuldet unmittelbar durch die einzelnen Individuen, aber durch das primitive Individuum, das als der Mensch x. E. aus dem allgemeinen Menschenwesen heraus handelte und so auch in Aller Naturwesen hineinhandelte. Es ist eine aus dem Gattungswesen hervorgehende und in dasselbe übergehende Gattungskhat. Sie begründet so keine individuell gesonderte

Sould, aber eine gemeinfame Battungefdulb, eine menidlide Naturiduld, eine Sould ber Menid = heit. Es ift alfo bor Allem zu beachten, bak es fich bei ber Entstehung ber Gunde nicht um ein Gingelmefen handelt innerhalb ber Bielheit, innerhalb ber icon bestehenden menfchlichen Gattung, wo ber Unterschied von Befferen und Beringeren, Schwächeren und Stärferen ftattfindet, fonbern ben Anfang macht eben ber Urmenich, ber Gine Menich, bon welchem die Gattung ober die Menscheit als organisches Banges fich ableitet, der primitive Trager des Menichenwefens, in welchem ber Bollbegriff ber Menfcheits-Unlage zusammengefaßt ift, b. b. Alles jum Menschenwesen irgendwie und irgendmann Behörige, und bies in noch ungeschwächter und reiner Originalität. Damit ift eben entichieben, bag fein Gingel-Menich in gleichem Fall es beffer gemacht batte. Abam ift ber reale, und nur baburch ber moralische Repräfentant feines gangen Stammes. Er vollzieht bie That als Stammbater ber gangen Battung, in beffen Gigenheit eben Die menichliche Gigenheit nach ihrer physischen und geistigen Seite ein für alle Dal primar fich ausprägt, barum auch als folde Gigenheit fich fortpragt, auf alle menichheitlichen Individuen fich wesentlich forterbt, mit ihrem objectiven Sündencharafter und fo auch mit ihrem objectiven Straf-Dagegen ift es eine ungenaue und nicht fcrift= darafter. gemäße Ausbrucksweise, wenn man fagt: in Abam haben Alle gefündigt; einmal: nicht die Menichen als Gingelne find in Abam begriffen, fondern als Battung; und nicht: fündigen fonnten Alle in Abam, ba Gundigen nagasaois ift, eigenes Thun, und gerade bies wird Rom. 5, 14 in Bezug auf einzelne Menfchen Abam gegenüber negirt, wo ber auaoτια des Ginen B. 12 gegenübergeftellt werden oi μη άμαρτησαντες επι τω δμοιωματι της παραβασεως 'Αδαμ. Nicht am apagraver bes Ginen, an feiner fündigen That participiren Alle, fondern an ber apagria wie fie burch fein auapraver in Belt und Menfchen eingebrungen ift, an ber Sünde ale Wefensbeschaffenheit (Rom. 5, 12), an bem burch ihn berbeigeführten παραπτωμα (B. 18); burch ihn und mit ihm ift die gange Gattung ber Menfcheit eine gefallene geworden, Gunde und Tob in die Menschennatur eingebrungen, ift die Menichennatur fündiger und fterblicher Ratur geworden. Auf Diefer fündigen und fterblichen Naturgrundlage (¿a' & B. 12) entwickelt fich erft bas auggraver Aller, Das individuelle Gundethun als etwas Allgemeines. (Das Nähere f. in m. Erflärung des Römerbriefs). Bermöge Diefer Maturbeschaffenheit fann einerjeits fein Gingelner und feine noch jo große Dehrheit von Ginzelnen einen neuen Anfang machen, welcher bem aus bem noch unverletten Denichenwesen Bervorgegangenen entgegengejett mare; andrerfeits aber auch soweit bem Gingelnen noch Freiheit bes Wiberftandes gegen die Gunde gufteht in feinem Denten und Bollen, auch ba giebt Jeder noch fich der Bersuchung bin mit wefentlich gleichem Willensact, wie ber Urmenich ber erften Berfuchung, es reproducirt fich in Jedem daffelbe wieder: der Nichtgebrauch ober Migbrauch feiner Freiheit, Die Fahrläffigfeit und faliche Baffivität gegenüber ber Luftaction und die Beruntrenung der befferen Reaction.\*)

<sup>\*)</sup> Rann nun aber auch ber Gingelne teinen abfolut neuen Anfang feten mit feinem Billen, fo tann er boch für fich ben Anfang gu etwas Reuem

Bisher betrachteten wir die dem Menschen gegenüber ber Erbsunde nach zustehende Freiheit des personlichen Gegensfates zur Sünde. Nun aber ist die weitere Frage:

d) wie wird es, wenn ber Mensch die Freiheit, die ihm noch in seinem Gewissen und Bernunftleben zusteht, preisgiebt gegen die Sünde? — s. Lehrwiss. S. 294 ff. II. Aufl. S. 275 ff. Leitsaden § 19. 2. Auch ist das Wesentliche bereits in der Entwicklung des Unglaubens § 2. 2. gegeben.

## § 21.

## Bom Tode oder bom Gericht der Gunde.

Für ben Ungehorsam bedarf es nicht erst ber Zubereitung eines besondern Strasbeschlusses und Strasorganismus von Seiten Gottes. Der ganze Weltorganismus bis ins Einzelnste ist als Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit seiner ganzen Anlage und Bestimmung nach mit durchgängig sittlicher Mathematik geordnet, daß er, wie er für das Gute ist, so reagirt gegen seine Berletung. Jede Feder desselben, die der Ungehorsam in seinem ersten Fehltritt und in seinem weiteren Fortschritt in irgend welcher Weise berührt, springt um in eine Reactionsthätigkeit, die genau nach dem Geset des Orucks und Gegendrucks bestimmt ist; — mit andern Worten: die göttliche Ordnung setzt sich — der Unordnung

innerhalb des Alten machen; er kann wenigstens aus der Dulbung der falfden Macht, der Sündenmacht in seiner Natur übergehen in die perfönliche Abstogung derselben unter Ergreifung der sich darbietenden göttlichen Macht und so in neue Berbindung mit Gott kommen. In der Bekehrung faßt sich wieder der Grundact der menschlichen Freiheit zusammen.

gegenüber - mit ihrer innerften lebenbigen Berechtigfeit ins Bericht um : ber Gunder grabt fich felber bie Brube. Bf. 9, 16 vgl. 30h. 12, 48. Prov. 5, 22 f. Sirach Cap. 27. 31. 11.\*) Das durch bie Gunde verlette Lebensgeset übt als foldes feine nothwendige Wegenwirfung aus auf ben Menichen: ber Denich tommt, weil er gegen bas Befet ift, unter bas Befet, mabrend er glaubt, über baffelbe ju tommen. Das in feiner Grundordnung erfdutterte Lebensgefet wird für ihn als ein Todesgeset wirtsam. Damit eben ift Die Gunde gerichtet, b. h. als thatfachlicher Befetesbruch, als Sould mit ber gefetlichen Folge belegt, fie ift ale Uebelthun und Uebelfein mit Uebelleiden beftraft. Das Bericht Gottes hat nach innen feinen Gin- und Ausbrud am Schuld- ober Fluchbewußtsein (beflectes bofes Bewiffen), nach außen hat es ihn im äußern Uebel; Beides wirft beprimirend und auflofend, b. h. todtend auf das pindifde und phyfifde innere und außere leben bes Menichen, auf beffen Beftand und fernere Entwicklung, alfo auf Begenwart und Butunft. 3m Tob faßt baber die Schrift bas gange Bericht ber Gunde jufammen, wie es auf bie innere und außere Seite bes Lebens wirft, auf bas geiftige und leibliche Leben, theils unmittelbar, theils in fortlaufender Entwicklung bis ins Benfeits binein. Infofern mare ber Tod ohne eintretenbe Er-

<sup>\*)</sup> Aus tiefer Lebensanichanung find die Borte von Goethe geschöpft, junächft nur aus der Naturanomalie: "Die Regel des Lebens ift fest und ewig, aber zugleich lebendig, daß die Besen nicht aus derfelben heraus, doch innerhalb derfelben ins Unsörmliche sich umbilden können, jederzeit aber, wie mit Zügeln zurückgehalten, die unausweichliche herrschaft des Gesets anerkennen muffen."

lösung schon als naturnothwendiges oder als organisches Resultat der fortwirkenden Erbsünde zum ewigen Gericht gesworden, ewig nämlich im formalen Sinn der endlosen Fortbauer, aber nicht im metaphysischen Sinn als über die Naturhinausgehende absolute Verdammniß (Fehler der Kirchenlehre), da es sich auf dem Boden der Erbsünde und der durch sie nur bedingten Producte um Natursünde und Naturstrafe handelt, (wodon unten.)

Betrachten wir nun

1. Den Tob in feinem allgemeinen Umfang als Bericht über Die Sunbe.

Rach außen ericheint ber Tod, in feinem fichtbaren Rejultat gefaßt, ale bas finnliche Ableben, ale bas Aufhören bes irbifden lebens und feiner Erfdeinung in ber Ginnenwelt, und in Folge bavon als Auflösung bes Leibes in Staub als Berftorung. Ben. 3, 19. 2 Ror. 5, 1. Die nächste innere Ursache biefer Erscheinung ift, ba ber einverleibte Beift ale inneres Lebensprincip zu benten ift, eine Scheidung amifchen Beift und Leib, oder die Auflösung bes in ber Geele vermittelten organischen Berbanbes Beiber. Daber die Bezeichnung des Todes nach außen ano Devic rov σκηνωματος (2 Betr. 1, 14) und nach innen: Entziehung ober Ausgehen bes Beiftes exnveir, exspirare. Der Huflöfung felbft aber geht eine allmähliche Abichwächung und Bergehrung ber leiblichen und geiftigen Rrafte voraus burch innern und äußern Natur-Antagonismus (Alter Rrantheit 2c.). Dadurch wird der finnliche und geiftige Lebensprozeg ftufenmäßig beruntergebrudt, bis er endlich erlöfcht, wenn er nicht porher gewaltsam baburch aufgehoben wirb. Insofern ift ber

Tod Resultat natürlicher Entwicklung, - Dies aber eben innerhalb einer icon gerrutteten, mit Antagonismus behafteten Ratur. Go murgelt ber Tob in Störungen, Die eine Abbanaigfeit bes Leibes von ben Natureinfluffen voraus: feten, murgelt alfo in ber materiellen Beichaffenheit bes Leibes und ber gangen Ratur. Gin foldes geftortes Berhaltnig im gangen Naturleben, eine folche Bertehrung ber höheren Ratur ju ber niederen ift nun aber nicht bas normale, bas urfprungliche, fonbern bas normale ift harmonifche Ginheit bes Bangen und Berrichaft bes Menichen barüber als bes höheren. Man fand fich nun vielfach versucht, Diefes phyfifche Digverhaltnig burch Beziehung auf ben Beift zu rechtfertigen. Gofern ber Leib ale etwas bem Beift Frembes und hemmenbes ericeint, fei eben feine Berftorung nur eine Befreiung, um in einen rein geiftigen Buftand einzugeben. Allein wenn ber Leib bem Beift fremb und nur jur Berftorung gut genug ift, warum ift er benn überhaupt mit bem Beift verbunden? wozu ift er benn, wenn er nur wieder aufgehoben wird? Und gubem liegt biefer gangen Anschauung eine bualiftifche Boraussekung ju Grund in der Auffassung des Berhaltniffes amifchen Beift und Leib, eine Ginfeitigfeit, Die es berfennt, daß ber Leib nicht burchaus nur ein hemmnig ift für ben Beift, fonbern biefer fich auch in ber lebenbigen Ginbeit mit bem Leib zu entwickeln hat. Das Raturliche mare alfo eine gemeinsame Entwicklung Beiber jum volltommenen Leben, nicht ein unnatürlicher Bruch. Wenn man nun aber auch bas wenigftens theilweise Bemmenbe und Beidwerenbe bes Leibes vom padagogifchen Befichtspunkt rechtfertigen will, es eben als nothwendig für die Entwicklung bes Beiftes anfieht,

fo bleibt wieder die Frage: warum benn gerade die geiftige Entwicklung bes Menichen bedingt fein muffe burch Semmnik. durch Leiden, durch Uebel? Das fest wieder eine Unregelmäßigfeit, eine Beftortheit im Berhaltnig amifchen Beift und Leib voraus, wie ja auch wir pabagogifche Uebel ober Leiben nur anwenden, wo Störungen ber Ordnung vorfommen. So ift es confequent, auch nur von ber empirifden Betrachtung ausgegangen, wenn ber physische Tob in ber Schrift jurudgeführt wird auf bas, mas ber innere, höhere Grund aller Digverhältniffe ift, auf bas ethifche, bas geiftige Digverhaltnig, auf ben Bruch bes Beltgefetes, Die Gunde. Dies icon beim Gundenfall felbft. Ben. 3, 17-19. 90, 7--9. Rom. 8, 10. Nun aber wird ber Tod zugleich in ber erften Stelle angefnüpft an ben Urfprung bes Denichen aus bem Staub, und fo fonnte es icheinen, ale ob er als natürliche Folge auf die urfprüngliche materielle Beichaffenheit bes Leibes gurudgeführt werbe, wogu auch noch 1 Ror. 15, 42-52 Sandhabe zu geben icheint. Sier wird der Tod namentlich in B. 42 f. aufgefaßt als oneipeodai, alfo als Naturnothwendigfeit, als organifches Befet für eine vollkommene Lebensentwidlung. Diejes Entwidlungsgeset bes Todes wird bann gurudgeführt nicht auf eine ethische Urfache junadift, auf die Gunbe, fondern auf die Beichaffenheit bes Leibes, auf feine pfychifche und materielle Beichaffenheit. Diefe wird weiter angefnüpft an ben Stammvater, und gwar wie er vermöge feines Bewordenfeins ift, alfo auf feine eigene ursprüngliche Beschaffenheit. Es fragt fich nun: erscheint fo ber Tob nicht als ursprüngliche Naturnothwendigkeit, ohne erft burch bie Gunde vermittelt ju fein? Bleiben wir aber

auch nur bei unferer Stelle fteben, fo ergiebt fich, wenn man fie icarfer fant, einmal: ber Tob felbft mit bem, mas ibn bedingt, poogu, zc. wird allerdings B. 42 f. als bie gegenwärtige Buftandlichfeit bes Menfchen genommen, aber nicht dies wird auf die urfprüngliche Ratur Abams gurudgeführt, fondern nur (B. 45-49) bas pinchifche Leben und bie irbifche Stofflichkeit bes Leibes und bies nach B. 46 und 49 als Borftufe des Pneumatischen und himmlischen. Dag es nun aber zu diefer Entwicklung bes Pneumatifden und Simmlifden aus bem Binchischen und Irbifden unter allen Umftanden nothwendig bes Todes bedurfe, oder bag der Begriff bes Bindifden und Irdifden an und für fich felbit biefes involvire, ift nicht nur nicht gefagt, fondern ausgeschloffen, einmal durch B. 51 f., wo von der Bermandlung eines Theils der Menfchen die Rede ift, es fann alfo trot ber natürlichen gegenwärtigen Beichaffenheit Des Leibes an Die Stelle bes Todes überhaupt eine Leibesverwandlung treten; ferner bei dem zweiten Abam, Chriftus, ob ihm gleich oags xat aina beigelegt wird, involvirt dies nicht die Rothwendigfeit bes Todes für ihn, feine Nothwendigkeit ift begründet in unferer Sunde nach diefem Capitel felbft und nach Rom. 4, 25. Endlich auch in unferm Capitel wird ber Tob nicht ale natürliche Entwicklung betrachtet, fondern ale Feind, und B. 55 f. giebt bas, mas ben bewirft, noch ausbrücklich an. hier wird der Tod nicht ale subjectives Leiden, ale Sterben gefaßt, fondern neben bem Sades als feindselige Dacht, die völlig in Gieg aufgehoben werden foll; als xerroor biefer Macht, d. h. als die Baffe, womit ber Tod operirt, als die Berftorungewaffe wird die Gunde genannt : ein ahnlicher Ausfpruch ift Rom. 6, 23. Benn nun aber ber Tob in ber gangen Schrift als eine Folge ber Gunbe ericeint, fo ift er damit nicht außer Zusammenhang mit bem Befen ber menfchlichen Ratur gefett, vielmehr Ben. 3 angefnüpft an ben Urfprung bes Menichen aus ber Erbe. Die Gunde ift eine freie That, tann nur etwas verwirklichen, wozu die Doglichfeit im Befen ber Ratur gegeben ift, und ale Möglichfeit gu fterben, ale Sterblichkeit haben wir ben Tod icon bei ber ursprünglichen Ratur bes Menschen, in ihrer Zusammenfetung aus Leib und Beift tennen gelernt. Eben barin lag jedoch auch die andere Möglichkeit, die der Unfterblichkeit. Die Gunde besteht nun gerade barin, bag bas Phyfifche, bas Niebere nicht mit dem Soberen, bem Beift, gufammengeordnet wird burd Unterordnung unter bas gottliche Beiftesprincip. unter bas absolute Lebensprincip. Es ift eine Centrifugalbewegung, die in ber Gunde eintritt, und fo eine Decentralifirung in ber Menfchennatur felbit, eine Scheidung und Berfetung.

Der Tob ist also ein organisches Product ber Sünde, weder etwas Ursprüngliches, noch ein äußerliches Accidens oder willfürliches Anhängsel der Sünde. Jak. 1, 15. Bgl. S. 361 ff. Er entwickelt sich in allmählicher Stufenfolge von innen nach außen; er ist in seinem natürlichen Berlauf wie das Leben, ein diesem immanenter Prozeß, ein hinsterben und Absterben, nicht ein momentanes Aushören des Lebens. So eben, als Sterbensprozeß, wie jett noch der Tod in der Welt besteht, hat derselbe mit dem ersten Gesetesbruch begonnen, nicht als augenblickliches Berscheiden. Gen. 2, 17. Bgl. mit 3, 19. Der Prozeß des Todes, das Ersterben, ist

aber nur eine Wirtung, ift ber paffibe Tod, und biefer fest ale Urfache ben activen Tob vorans (6 Javarog Baoilevei Rom. 5, 14. 17); ber ift eine ben Lebensbeftand verzehrende, zerftorende Macht, ogoga, Siapgoga, wie bie Gunbe bie Das Leben gerrüttende, feine Ginheit gerfetende Dacht ift Rom. 8, 21. 2 Betr. 1, 4. 2, 19. u. f. w. Als Zuftand bildet fich aus der combinirten Activität von Gunde und Tod eben Entfraftung, Unmacht und der endliche Berfall bes Lebens, - Dies zusammengefaßt im Begriff vexpog elvat, wofür Rom. 5, 6 in gleicher Beziehung ao Berne fteht. Eph. 2, 1 und Rol. 2, 13. Bal. Rom. 4, 19. 2 Tim. 4, 6.\*) Das Endresultat des Todesprozesses ift anwheia, die Auflöfung bes perfonlichen Lebensftandes, wovon unten. Matth. 7, 13. Phil. 3, 19. In feiner entfraftenden und bergehrenden Activität wirft nun aber ber Tod, combinirt mit der Activitat ber Gunde, auch nach ber geiftigen, nicht bloß nach ber leiblichen Seite bee Lebens, und gwar nicht nur fo, daß der Naturgerfall blog im Bewußtfein ber Geele fich reflectirt als Schreden und Unfeligfeit ober überhaupt nur immpathifch : auch die Seele felbit wird ihrer geiftigen Lebenssubstang nach durch die Gunde in den Behrprozef bineingezogen (diap Seigerai), weil die Gunde bas geiftige

<sup>\*)</sup> So wenig das Neue Testament unter Invaros, rexpos ausschließlich nur den leiblichen Tod versteht, so wenig; wie Philippi behauptet, irgendwo ausschließlich den geistigen. Z. B. Matth. 8, 22. Apol. 3, 1, wo der Tod von lebenden Menschen prädicirt ist, setzt er eben schon sterbliche Wesen voraus, — gefallen Geister werden nie Todic beisen, — und die im diesseitigen Leben eintretende Befreiung vom Tode involvirt nicht nur die Aussehung des jetzigen geistigen Todes, sondern auch des zutlinstigen ewigen, d. h. des geistigleiblichen Todes. Joh. 5, 24 f. 8, 51 f. u. s. w.

Lebensorgan der Seele, den vovs mit seinen höchsten Kräften hinabzieht ins Fleischliche, in das eitle Sinnenleben. Indem die Sünde den Geist ablöst sowohl vom göttlichen Lebensgesch als vom göttlichen Lebenszusluß, überwältigen ihn die Irritationen und Affectionen der niederen Natur und das geistige Seelenleben selber wird dadurch verdunkelt, geschwächt, zersett, so daß es zulett eben als geistiges Leben seinen Selbstbestand verlieren kann, anadeia (das Endresultat). Eph. 4, 18. 22. Röm. 1, 21. 24. 28. 8, 5 f. 13. Gal. 6, 8. Matth. 16, 26. 30h. 11, 25 f. Die weitere Aussührung der Wirksamkeit des Todes nach der geistigen und leiblichen Seite s. m. Lehrwiss. S. 298—300. II. Aust. S. 278 ff. Nach diesem Umriß von der Todesgewalt bestrachten wir:

2. den Tod bestimmter in seinem Berhältniß zur menschlichen Schuld, oder die gerichtliche Seite besselben.

Hiebei ist zu unterscheiden zwischen dem gerichtlichen Todesverderben, wie es der Ursünde eigenthümlich ist und so mit
der Erbsünde als ein allgemeines sich vererbt, abgesehen von
persönlicher Sünde, als Erbtod, und wie das Todesverderben im Besonderen sich gestaltet, und sich steigert durch
die Entwicklung der persönlichen Sünde, der persönliche
Schuldtod. Bgl. m. Lehrwissenschaft S. 302 ff. II. Ausl.
S. 282 ff.

a) Der Erb tob. Ich bemerke nur: Bei bem Gen. 3, 8 ff. bargestellten Gerichtsact ift nicht an einen blogen Berbalprozeß zu benken mit äußeren Straffentenzen, sondern ber Schöpfer ift es, ber mit richtenber Macht auftritt, seine Borte

find thatfacliche Berte, nicht blog außere Befehle und Bedrohungen, fie feten Urfachen ober Factoren in Birtfamfeit, wie bei ber Schöpfung (Cap. 1 und 2.) Lebensfactoren, fo beim Bericht Todesfactoren. Alfo jeber Bug bes Prozeffes und jede Beftimmung bes Berichts wirft als ein gottliches ereoyeir in die Organisation der Menschennatur und ber Belt ein; fomit geftaltet fich alles, mas bier als göttliches Urtheil gefprocen ift, (ober was Birfung feiner Ericeinung ift), gu realen Ratur-Impreffionen, und Haturverhaltniffen, Die fich ebendaber mit ber Ratur fortpflangen. Bas ben Inhalt und ben Berlauf bes Berichts felbft betrifft, fo involvirt baffelbe fein absolutes Berwerfungeurtheil; nicht nur ift das Bericht in feinen einzelnen Beftimmungen genau abgemeffen, es involvirt felbft in ber Strafe ftatt ber totalen Bermerfung eine neue Lebensfetung und Berbeigung; ber richterlichen Gerechtigfeit ift noch die positive, die conftituirende Berechtigfeit immanent. Das Bericht beginnt

a) von innen heraus durch göttliche Gewisserweckung. Gen. 3, 8—10. Bgl. B. 7. Das innehastende Geset reagirt in der Menschennatur gegen die eingedrungene Sünde. Die unmittelbarste Form dieser Reaction ist schamhaste Aengstlichteit, ein unwillfürliches Zeugniß verletzter Unschuld. Dann in weiterer Entwicklung, sobald einmal das göttliche Geset und die menschliche That einander gegenübersgestellt werden (B. 11—13), reagirt das Gewissen in der Form eines richterlichen Prozesses mit Anklage und Berantwortung. Dieser gerichtliche Naturtypus pflanzte sich mit der Grundsünde auf das ganze Geschlecht fort, darin, daß dem Menschen eine schamhaste Schen und Aengstlichseit

angeboren ift, die bann mit bem Erwachen bes Befetesbewußtseine jum Gemiffeneprozeg wird. Rom 2, 15. Sierin befommt fich jeder Menich als rezvor quoei dorng zu fühlen. Eph. 2, 3. Der Menich hat bamit zugleich ein wohlthätiges Lichtzeugniß gegen bie Finfterniß, in welche die Gunde fich verftect, bie nothwendige Rritit für eine einmal corrumpirte Natur. Un der angeborenen Bemiffensicham und Schen trägt ber Menich in fich felbit ein Correctip-Mittel, bas ihm bie in die Form bes Natürlichen mastirte Gunbe verrath, mit ihr ihn entzweit, und fie eingaunt. Es ift ber Reim fittlicher Gelbftertenntnig, Gelbftantlage, und Gelbftbeftrafung, alfo die angeborene Burde einer richterlichen Gelbständigfeit, und die angeborene Möglichkeit ber Bekehrung. Sierin erscheint die constituirende Berechtigfeit Bottes, Die neu fest, verbunden mit ber gerichtlichen, Die bas Alte verfolgt.

β) Nach außen trifft das Gericht vor Allem den Berführer, und zwar wird an den verschiedenen Factoren der Ursünde, dem Verführer, den Menschen und der Natur, mit genauer Bemessung der Betheiligung das **Biedervergeltungs-**recht ausgeprägt, und dieses als Rechtsbewußtsein ist ebenfalls der Menschennatur neben der Grundsünde erblich eingeprägt. Es unterhält und stärkt die innere Schen vor der Sünde.\*) Indem am Verführer das Gericht in der Form des Fluches ausgeprägt wird, ist an die Stelle der

<sup>\*)</sup> Bgl. Berber: "Fragt ein Rind, laßt eine Fabel ungerecht ausgeben, fei's Stein ober Thier, bas Rind ergrimmt, jedenfalls ift es ungufrieden.

verberblichen Freundschaft zwischen Berführer und Berführten ein Gegensat, ja sogar Feindschaft kraft göttlichen Rechts aufgestellt. Der Berführer ist Gegenstand des gerechten Hasses und der Befehdung. Bgl. Sir. 21, 2. Matth. 23, 33. So hat sich denn auch mit der Bersuchung, welcher die Menschennatur ausgesetzt bleibt, der Haß gegen das, was den Menschen zum Fall bringt, als Naturaffection mit dem Bewußtsein des Rechts fortgepflanzt. Die intimste Freundschaft, die durch Berführung erschlichen ist, ist nie sicher der dem frühern oder spätern Erwachen des abstohendsten Hasses.

Der Menich felbft als ber verführte Theil (Ben. 3, 16 bis 19) wird in feiner eigenen Berfon nicht verflucht, fondern nur um feinetwillen feine irbifde Bohnftatte, Die Ratur, beren paradiefifche Ergiebigfeit er eben migbraucht bat, und an ibm felbft trifft Die Strafe feine irbifche Leibeshiltte, Die er ber Gunde jum Wertzeug gegeben hat. Aber auch hier ift nicht absolute Verwerfung, nicht einmal völlige Negation und Aufhebung bes urfprünglichen Segens. Denn Die Ratur behalt ihre Fruchtbarteit, nur jest bedingt burch mubfame Arbeit bes Menichen und ausartend in wuchernde Baftarbgemächse (Difteln und Dornen). Ben. 3, 17 f. In Diefem Raturcharafter umgiebt ben Menichen der lebendige Reflex feiner eigenen Entartung und der götts lichen Bergeltung, aber auch eine beftandige Bucht und Uebung, wodurch fein befferes Streben unterftut wird. Bgl. 3ef. 5, 1 ff. Matth. 13, 4 ff. Gal. 6, 7. 2 Ror. 9, 6. Sof. 2, 6. Prediger 6, 7. 2 Theff. 3, 10 f. Es ift anjunehmen, daß auch diese Desorganisation der irdischen Raturwelt vermöge ber organischen Abhängigfeit vom Menschen Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II. 30

fich weiter entwidelte mit ber hiftorifden Entwidlung ber Bei ber Urfünde wird junachft menidliden Gunbe. Desorganisation bes Pflanzenlebens herausgehoben. Beiter mußte fie auch in bas Thierleben bringen. Davon ift bei ber Urfunde erft bie in ben Stanb erniedrigte Schlange ber Anfang. Dit ber Gunbfluth (Ben. 9, 2) zeigt fich bie Berwilderung im Thiergeschlecht bereits fo fortgeschritten, bag die menichliche Berrichaft über baffelbe ihren urfprünglichen, harmlofen Charafter verloren hat, und nur durch Furcht und Schreden, burch begahmenbe und bandigenbe Bewalt fich behauptet. Dit biefer Entartung und Berwilderung bes Natur= lebens burd bie Gunbe ber Meniden find die Desorganifationen im Bflangen- und Thierreich, wie auch die Erdrevolutionen in Berbindung zu feten, nicht aber mit der urfprünglichen Schöpfung. Bgl. von Meier, Schubert bei Schröder, bas 1 Bud Dofe G. 60 f.

Die eigene Leiblichkeit bes Menschen war durch seinen Fall in den Gegensat von Lust und Unsuft gestellt, und aus ihrem geistigen Organisationsverband zur Erde herabgezogen. So fällt sie nun ichon vom Mutterleibe an dem Schmerz anheim, und in aller ihrer Mannestraft der irdischen Zerssetung, dem Rücksall in den Staub ("du sollst zur Erde werden"), Gen. 3, 16. 19. Auch dies leibliche Leiden und Sterben ist wieder theils der Rester der Sünde, theils aber auch Einschränkung und Abgrenzung der Sünde. Bgl. 1 Petr. 4, 1 f. Sirach 40, 1 ff. 41, 1 ff. —

Bon der Ursünde aus pflanzt sich nun der leibliche Tod in der Menschennatur fort nicht mehr bloß als Möglichkeit, sondern nun als innere Naturdisposition und Rothwendigfeit, daher er ale Alles beherrichende, ale toemifche Dacht bargeftellt wird, noch abgesehen von der individuellen Sünde. Rom. 5, 14. Die Menichen ale Rinder bes Todes als Befen, beren Ratur der Tod immanent ift, find fo auch äußerlich rexva gover dorne, naturmäßig dem Todesgericht verfallen und somit der gottlichen Bornes = Reaction, wobon jenes bie Folge ift. Pfalm 90, 7 ff.: "Das macht bein Born, daß wir fo vergeben." Diefer natürliche Tod, welchem Alle ohne eigene Schuld burch Raturnothwendigfeit unterworfen find, der Erbtod, mird unterschieden vom perfonlich verschulbeten Tod icon Rum. 16, 29 f. ("Berben fie (bie Rotte Rorah) fterben, wie alle Meniden fterben (ben natürlichen Tod), und mit ber Beimsuchung (פקוקה) aller Menschen heimgefucht, fo hat mich ber Berr nicht gefandt"). Rom. 5, 14. Daber wird auch im School eine unterfte Tiefe für fpecielle Sünder untericieden. Deut. 32, 22. Egech. 32, 23. Der Tod in feiner reinen Ratürlichfeit, in ber er fich forterbt ohne moralische Unterscheidung, ift nur organische Folge einer corrumpirten Ratur. Durch Diefes Naturubel mit feinem Naturichmers widerfährt der fündhaften Natur, der Naturiduld, ihr Recht nach bem Befet ber phyfifden und fittlichen Correspondeng; es ift ein Bericht im naturrechtlichen Ginn, noch abgesehen bon der perfonlichen Schuld. Rom. 5, 13 f. Daber bleibt ber Tod auch bei den Begnadigten und Wiedergebornen. Rom. 6, 7. 8, 10. Der natürliche Tod ift übrigens im Intereffe ber Berfon gegen die Natur, fofern er jene bem Gundenleib, feinen Berfuchungen und Befdwerben entrudt. Rom. 7, 24. 2 Ror. 5, 2. 8. Ueberhaupt allen noch Unschuldigen und allen Berechten (im relativen Ginn)

bringt ber natürliche Tod Ruhe und Troftung: nicht Abams Gunde, fondern nur die eigene Gunde bringt ben Menichen um bas Lettere. Bal. Jef. 57, 2. Siob 3, 17-19. Pf. 16, 9. 49, 15 f. Brov. 12, 28. 14, 32. Bu einem ethis ichen Bericht, einem Bericht, bas ben Stachel ber perfonlichen Strafe hat, geftaltet fich alles Naturleiben, alles Uebel erft mit ber perfonlichen Gunde, foweit die Naturichuld gur Berfonfdulb ausgebilbet wird. Der gerichtliche Ratur tupus im Gangen, wie ihn bie gange Menichheit und bie ihr zugehörige Welt in Folge ber Urfunde an fich bat, wozu auch die dauernde Fehde mit der Berfuchung mit dem Naturbofen gehort, enthält für das einmal geiftig gefcwächte und entartete Befdlecht ein Erziehungematerial. Bgl. Siob 5, 17 f. (Weisheit 11, 16, 21, 12, 2.) Ebr. 2, 15, 12, 5 ff. Röm. 5, 3 f. 24. 8, 19-22. 3oh. 9, 1-3. 11, 4. Die Ausführung f. in ber Lehrm. S. 303-308. II. Aufl. 282 - 287.

b) Der perfönliche Schuldtod. Die allgemeine Strafgrundlage wird nun im Besondern gesteigert, so wie die persönliche Sünde sich entwickelt und steigert gegenüber dem göttlichen Geset, das in drei Hauptformen sich darstellt, ein-mal als immanentes Naturgeset im Gewissen, dann als Geset des Buchstabens (γραμμα), als äußerlich positive Sahung in der alttestamentlichen Offen-barung, endlich als Geset des Geistes in der christ-lichen Offenbarung. Innerhalb dieser verschiedenen Stusen der göttlichen Gesetzgebung und derselben gegenüber steigert sich auch die persönliche Berichuldung und damit die persönliche Strafverhaftung, das Todesgericht.

a) Die Gunde in ber fainitifden Form (Ben. 4, 6-15) ericeint nun eingegangen in Die Form ber Berfonlichfeit, fofern ber bor ber Thur ruhenden Gunde ber Bille gelaffen ift, ftatt baf bie noch freiftebenbe Billensmacht gegen fie behauptet murbe. Und fo bethätigt fich nun auch die Gunbe ale Berletung ber gottahnlichen Berfonlichfeit (im Bruder), nicht mehr blog ber außeren Natur (im Baum). In Diefer Form nun ift fie jiy (B. 14), verbrederifde Sould, und indem ihre naturgerichtliche Erstwirfung, die Bewissensicham und furcht, vom Thater verleugnet wird, fommt es ftatt zur moralifden Gelbftgured. nung gur tropigen Berleugnung. Damit tritt bann auch ber Fluch in die Berfon ein, ohne aber noch den irdifden Befichtefreis zu überichreiten. B. 11. Ferner Die Fruchtbarkeit (nicht mehr blog mit Unfraut vermischt) bleibt nun unter ihrem Bermogen, fie bedroht mit Mangel und Dürftigfeit, icarft fo bie Arbeit bes Gunbers gur Gorgen-Alfo bas Raturübel ift gefteigert. Arbeit. Nach innen auf einen anfänglichen Trot entsteht ein unerträgliches und unftillbares Schuldbemußtfein; bem Gunder wird die Gunde eine Laft, Die er nicht zu tragen weiß und doch auch nicht wegzuschaffen (B. 13 cewir ift doppelfinnig: ju groß jum Tragen und jum Begichaffen); er hat feine Rube mehr auf der Erde (nicht nur das Paradies ift berloren), fie icheidet als ein Bann bon Gott, fie nimmt bem Tode feine natürliche Rubegestalt und macht ibn zu einem Begenftand der beftändigen Furcht. - Aber die Gunde fann in ihrer verbrecherischen Richtung noch bober fteigen, - bies ift Die Entwicklung Des fainitifden Beichlechte bis gur

Sündfluth, vgl. namentlich Gen. 4, 23 f. 6, 3. 5. 11—13. Da nun durchbricht die Sünde auch die äußeren socialen Ordnungen und Naturschranken, nachdem das individuelle Bersonleben (die göttliche Ebenbildlichkeit) bereits weder in ihm selber, noch im Bruder mehr heilig ist, und die Sünde gestaltet sich als muthwillige Gewaltthat, als Frevel (DPD). Diese trobig-gewaltthätige Efflorescenz der Sünde sindet ihr Gericht nicht mehr bloß in allgemeinen Naturübeln, sondern nun in besonderen Unglückstatastrophen, wie solche auf den Höhepunkten socialer Demoralisation niemals ausblieben und ausbleiben. Bgl. die Sündssluth Gen. 6, 13. 17, außerdem 18, 20. Cap. 19. Czech. 16, 48 ff. Luk. 17, 26 ff. 2 Betr. 2, 5 ff.

Allein auch in den umfassendsten und zermasmendsten Naturgerichten ist immer noch nicht absolute Berwerfung. Es wird zwar das Schattenleben des Todes nun zum quälenden Gefängniß, aber noch nicht zur entschiedenen Berdammniß für immer; es bleibt vielmehr den Dahingerassten noch die Thür offen für die künftige Erlösung. 2 Petr. 2, 9. 1 Petr. 3, 19 f. 4, 6. Luk. 16, 23. Ezech. 16, 53 ff. vgl. Ps. 18, 6. 116, 3. Bgl. Lehrwissensch. S. 308 ff. II. Auss. S. 287 ff.

β) Die Gefetzesverfassung des Alten Testaments schafft feinen eignen Straforganismus für die Sünde in dem Sinn, daß das Gericht derselben über den gegebenen Naturkreis hinausginge; wenn es auch innerhalb desselben eine Schärfung ist, eine Potenzirung, führt es doch nicht sogenannte ewige Strafen mit sich. Der ganze Gesetzesorganismus daut sich, wie mit seiner Gesetzebung und Einrichtung, so

mit seinen Strafbestimmungen und Strafmitteln eben binein in die Elemente bes gegenwärtigen Beltverbands, in die στοιχεια του χοσμου. Bal. 4, 3. Seine gefetlichen Ginrichtungen und Regelungen geboren noch nicht wesentlich ber unbeweglichen, (ber ewigen) Beltordnung an, fondern bilben Diefe nur vor; ihrem Befen nach aber murgeln fie in Diefer beweglichen, irdifden Beltordnung, diefelbe in fich concentrirend und fteigernd. Cbenfo nun auch bie Strafbeftimmungen und Strafmittel. Die Strafen bes Befetes werben ebendaher ale bie geringeren benjenigen gegenübergeftellt, bie erft aus ber driftlichen Beltordnung fich entfalten. Lettere ift eben die unbewegliche, die absolute, emige. Das Gefet dagegen entnimmt ber Natur fowohl feinen Segen als feinen Bluch, es find Strafen, die materiell in die jetige Beltverfaffung fallen, bie aber allerbings auch noch ben Ruftand nach dem irdischen Tod umfassen, soweit er nämlich noch in Die jetige veranderliche Weltverfaffung fällt im Scheol, als erfter Tod. Dagegen greifen Die Strafen noch nicht bis in die fünftige ewige Beltverfaffung binein (womit ber zweite Tod eintritt), fondern fie laffen noch Gnade und Befehrung offen. 1 Betr. 4, 6. Bal. Levit. Cap. 26. ebenfo Deut. Cap. 28 mit 30, 1 ff. 32, 19 ff., namentlich aber B. 22 mit B. 36 ff. Drobende Borblice in Die gufünftige ewige Seite ber Strafe find badurch natürlich fo wenig ausgeschloffen, als verheißende Borblide in ben ewigen Segen: Beibes ift prophetifc. Bej. 66, 24. Dan. 12, 2.

Wie nun das positive Gefet den ganzen Complex der sittlichen Naturordnung in sich concentrirt und entwickelt und zwar als bestimmte göttliche Offenbarung, ebenso auch ben

gangen Complex des natürlichen Straforganismus auch als beftimmte göttliche Offenbarung, und wie es die Gunde in ihrem Naturwiderfpruch gegen die Lebensordnung, als Biderfpruch gegen die Gottesordnung und gegen Gott felbft gum becibirten Bewuftfein bringt, wie es alfo ihren Schuldcharafter theologisch enthüllt, so bringt es auch bie ihr anhaftenden Folgen, Die Uebel, jum Bewußtsein mit bem becibirten Charafter eines göttlichen Berichts. Es hangt bies zusammen mit ber besondern Form, Die Die Gunde bem Befet gegenüber erhalt. In Diefem ift jebe einzelne Bestimmung in ber Beiligfeit bes Ginen Gefetgebers befaft und fo auch angewandt auf bas concrete Leben bes Individuums. Damit wird die Gunde in allen ihren einzelnen Formen gum perfonlichen Bergeben gegen ben gottlichen Befengeber, fie wird jur felbstifden Opposition gegen Gott, jum Abfall von feiner Furcht und Liebe, alfo gur Negation ber perfonlichen Begiehungen ju ihm. Rom. 8, 7. 5, 10. 6. Der Gunber weiß fich daher ale Uebertreter, und fo ber gottlichen Rechtsheischung und Rechtsvollziehung (bies ber Begriff ber den) verfallen, блобіхо, Явт. 7, 7. 10. 13. 3at. 2, 9—11. Matth. 5, 22. Gal. 3, 10.

Ebenso tritt nun in den Folgen der Sünde das persönliche Richten des göttlichen Gesetzebers hervor, die innersliche Opposition des göttlichen Geistes und Willens, der göttliche Zorn. Hieden ist der Fluch nur der Schuldeindruck, und das Leiden der Strasansdruck. Deut. 32, 18 ff. Nöm. 1, 18. 2, 8. 4, 15. Alles dieses ist nun nicht bloß eine veränderte Darstellung oder Ausdrucksweise für eine jchon bekannte Sache; durch das Offenbarungsgesetz steht der Mensch

gur Gunde wirflich in einem beftimmtern und entwickelteren ethischen Berhaltnig, als ohne baffelbe. Letteres, wie icon bemerkt wurde, concentrirt und entwickelt bas immanente Naturgefet und zwar ale Offenbarung Gottes, und das Bemiffen bindet durch fein mit dem positiven Befet coincidis rendes Zeugniß (Rom. 2, 15) ben Menichen ethisch baran. So wird nun die innere Autonomie im Denichen verftartt; ber Denich fann in feiner richterlichen Gelbständigfeit nun im Namen Gottes ber Gunde gegenübertreten und den Beiligen an ihr beiligen. (Bgl. oben G. 464.) Entichlägt fich nun ber Menich bes Offenbarungegefetes, jo verfällt er ebendarum auch in größere Berantwortung und Bugung, eben weil bei ihm ftartere Begengewichte ber Gunde entgegenwirten. Rom. 2, 9. Je langer bann ber Menich ins Bert fest, was er in seinem eigenen Bericht als perfonliches Bergeben gegen Gott, nicht blok gegen Ratur und Rebenmenichen, berurtheilen muß, und er unterläft babei, fich felbit ju richten nach bem Gefet, befto mehr fteigert er bie gegenseitige perfonliche Opposition zwischen fich und Gott. Das Rechtsverhängnis (xoina) entwickelt fich zu einer perfonlichverdammenden Rechts : Berhaftung (xaraxocua), und bie Bollziehung ber lettern (bie exdixnois) ift als Erposition ber göttlichen Gerechtigfeit in biefer felbit verburgt, wenn bie Bollgiehung auch jett noch faumt, wo die Berechtigfeit mit der göttlichen Bute jusammenwirft, um Buffrift gu laffen. Aber mit der Difachtung diefer gottlichen Bute hauft fich bas Dag ber fünftigen Rechtsvergeltung. 2, 3-5. 9. 12. Die höchfte Steigerung bes Berichts nach feiner innern Seite, wie fie Dieffeits auf dem positiven Besettesgebiet eintritt, ist die Berstockung. Bgl. oben S. 434 ff. und Röm. 11, 8—10. Der Sünder ist damit von Gott in den Bann seines eigenen Ungehorsams gelegt (Röm. 11, 32). Doch ist er auch damit noch nicht erbarmungslos verworsen für immer; es ist auch dies noch nicht absolute Strase; vielmehr dies Berstoßung mit allen den Gerichten, die sich daraus entsalten, soll dem Menschen das einzige Heil der Sünder vermitteln helsen (die Gnade), indem sie ihn dafür zeitigt. Röm. 11, 32 f. Bgl. B. 11. 22 f. 25 f. S. Lehrwissensch. S. 311 ff, 2 Ausl. S. 290 ff.

y) Der Gnade gegenüber ift die Gunde Unglaube und Opposition nicht nur gegen Gott als ben Gesetgeber, wie auf dem Befetesboden, fondern gegen Bater, Gohn und Beift. Hun aber ichließt die Gnade felbft nicht mit einem Mal ab, fondern auch fie entwickelt fich, und es bleibt bem Menfchen eben burch die Gnabe die Befehrung bon feinem Unglauben in objectiver Beziehung ermöglicht, fo lang es heute heift, b. h. folange bas bieffeitige Leben, ober (fur bas Allgemeine gefaßt) ber bieffeitige Aeon bauert. Ebenfo entwidelt fid nun auch bas Bericht ber Gunbe junadift noch innerhalb biefes Meons, und lagt vermöge ber Gnade nicht nur noch Rettung offen, sondern bas dieffeitige Richten ift gerade auf Diefe Rettung berechnet. Matth. 23, 37-39. 1 Ror. 11, 32. 5, 5. Auf ber andern Seite aber ichließt auch eben mit ber Gnabe bas Bericht ab. Die Gnabe in Chriftus ift fo febr bas Bochfte und Lette, bas Gott ben Gundern gur Befehrung und Rettung barbietet, daß wer ba ungläubig geblieben, ober die Bnabe auf Muthwillen gezogen hat, perfonlich verdammt wird (Mart. 16, 16, vgl. Ebr.

10, 28 ff.), wie der gläubig Bleibende durch alle Gerichte hindurch gerettet wird. Bgl. Matth. 24, 13. Luk. 21, 36. Die Strafe aber, mit der sie endet, ist in demselben Sinne eine ewige, wie das in ihr vermittelte Leben. Bgl. Matth. 25, 6. Ueber die Sünde wider den heil. Geist vgl. Ethik. I. S. 179 ff. 183 ff. — Fassen wir nun

3. die vereinzelten Buge vom natürlichen Buftanb nach bem Tob zusammen, soweit nämlich die Erlösung noch nicht barauf einwirft. - Bom Sinabsteigen in ben Sheol und bon einem Berfammeltwerben gu ben Batern rebet bas Alte Teftament auch ba, wo an gar fein Begrabnif zu benten ift, (Ben. 37, 33. 35 bei Joseph, obgleich man ihn von den wilden Thieren verschlungen glaubt), ober wo ein Begrabnig ferne von ben Batern ftattfindet. Ben. 25, 8 bei Abraham. Es ift alfo über bie Geele ber Berftorbenen Etwas ausgesagt. Die Schrift unterscheibet nun gegenüber dem oberen Erdgebiet (ra enigeia, ra eni της γης) ein unterirdisches Erdgebiet (τα ύποκατω της γης, τα κατωτέρα μέρη της γης, τα καταγθονία). Ερή. 4, 9. Bhil. 2, 10. Apot. 5, 3. 13. vgl. Deut. 32, 22. Bf. 139, 15. 86, 13. Das unterirbifche Erdgebiet gilt eben als bas Gebiet bes Todes und heißt auch hind. Söhlung, (nach Bottder de infernis § 161) ober Schlucht, Abgrund (nach Supfeld zu Pf. 6, 6),\*) adng (bei Bomer 'Aidng, unfichtbar, wo man nichts fieht, Dunkel). Num. 16, 30. 33. 1 Sam. 28, 13. Siob 11, 7. Bf. 63, 10. Czech. 26, 20. Matth.

<sup>\*)</sup> S. Dehler, alttestamentliche Theol. I. S. 259. Die begriffliche Erklärung ift jedenfalls in den Bezeichnungen ra zarwrega µegn rns 775 u. f. w. enthalten.

11, 23. 16, 18. Quf. 16, 23. Daber werden Javaros und adng mit einander verbunden, jener als der active Tod, Die tobtende Macht, Diefer ale bas die Getobteten aufnehmende Todesrevier, 1 Ror. 15, 55, wo übrigens ftatt ady auch Die Lesart Javare vorfommt; aber in ber ju Grunde liegenden Stelle, Hof. 13, 14 fteht hing. Apot. 1, 18 ("ich habe die Schlüffel des Todes und der Solle"). 6, 8. 20, 13.\*) Der Sabes ober Scheol faßt alle Seelen ber geftorbenen Denichen in fich, auch die Berechten und die Anserwählten des Alten Teftamente. Go ift Jafob im Scheol Ben. 37, 35, fo erwartet nichts Anderes Siob 10, 21 f. 14, 13. 17, 13 bis 16; Samuel 1 Sam. 28, 15; vgl. über David Act. 2, 29. 34. 13, 36. Schon baraus erhellt, bag ber Scheol nicht burchaus besonderer Strafort ift, Qualort, am wenigften im ewigen Sinn, wie nach unfrer Borftellung Die Bolle. Sofern aber ber Tod überhaupt ber Gunde Gold, bie Raturftrafe berfelben ift, ift ber Sabes, auch abgefeben von befonderer Strafe, ber allgemeine naturrechtliche Bergeltunge: ort ber allgemeinen menichlichen Raturfunde, und eben befihalb verfallen ihm auch die altteftamentlichen Bunbesglieber. - Daber coincidirt auch ber die Menichenseelen in fich faffende Sades nicht mit dem abvovoc, dem Abgrund. ber bei ben bojen Beiftern ermahnt wird. Lut. 8, 31. Apof. 9, 1 f. 20, 1. 3. Chensowenig fällt der Sades jest ichon b. h. bor bem Schluß bes gegenwärtigen Meon mit ber yeerva zusammen, die das nvo alwrior befast als liurn

<sup>\*)</sup> Bgl. Dertel, Sabes 1863, eine eingehende, gwar nicht durchaus, aber meift unbefangene und gründliche eregetisch - dogmatische Abhandlung.

rov nvoos. Apot. 20, 10. 14. vgl. Mark. 9, 43. Matth. 25, 41. 3m Habes selber herrscht das Dunkel, wenn auch bon einzelnen Flammen durchstackert. Luk. 16, 24. Hiob 10, 21 f. 3m Hades sind nur leiblose, d. h. aus dem materiellen Leib abgeschiedene Menschenselen, in der Gehenna sind mit dem Leib wieder vereinigte Menschenselen. Matth. 5, 29. 10, 28. (Berderbniß von Leib und Seele in der Gehenna.) Der Hades ist also unverkennbar ein Mittelort und Mittelzustand zwischen dem jetigen Erdleben und dem künftigen Acon, mit welch' letzterem als Strase der Zustand in der Gehenna eintritt, daher heißt dies in der Schrift der zweite Tod, der Tod in seiner unveränderlichen, absoluten Gestalt, wie sie erst mit der zweiten, der unveränderlichen Welt eintritt.

a) Der allgemeine Charafter des Habes saßt sich eben darin zusammen, daß er der Centralsit des jetigen Naturtodes ist; es ist der Ort, wo der Tod nach dem Sterben, d. h. also über den Leib hinaus sich als Seelentod gestaltet (Ps. 16, 10. 49, 16. vgl. 94, 17. "Du wirst meine Seele nicht dem School überlassen" — "Gott wird meine Seele erlösen aus des School Gewalt"), d. h. wo er nun als Tod, als Leben verzehrende Macht in des Menschen eigenes Selbst eindringt, in sein seeligtes Bewußtsein und Empsinden, daher ist von einem Sehen und Schmecken des Todes die Rede, das aber bei den durch Ehristum vom Tod geistig Erlösten nicht eintritt.\*) 30h. 8,

<sup>\*)</sup> Db fie gleich leiblich fterben, fogar ichmerghaft als Märtyrer fterben tonnen.

51 f. vgl. 5, 24. 11, 25 f.\*) Diefer feelifcheleib. liche Tobeszustand, ber natürliche Seelentob, ber fich aus bem außern Leibesfterben entwickelt, ift nun ebenfo localifirt, wie bas natürliche Geelenleben, ber leiblichfeelische Lebenszustand: ift Diefer localifirt über ber Erbe, fo jener unter ber Erbe, in ihren Tiefen. Wie Die Finfterniß überall, mo fie fich feftfett, phufifche wie geiftige Berberbniffe und Uebel ausbrütet, fo namentlich aus ber vertieften unterirdifden Finfterniß ftromen Die Elemente und Rrafte berbor, Die auf Erben bas Leben ichmachen, frant machen und gerftoren: atmofpharifche Bergiftungen, tobtlich für Menfchen, Thiere und Bflangen, und fo Digwache, Seuchen. Sof. 13, 14: ("wo find beine Beften, o Tod, wo beine Seuchen, o Unterwelt!") Apot. 6, 8. 9, 2 ff. Matth. 16, 18. Die Bforten bes Sades werben bier gedacht ale fich öffnend und ihre Macht entsendend in bamonifch-geiftig angreifenden, aber auch phyfifch versuchlichen Rraften. Bgl. 2 Ror. 12, 7. Durch Die Bezeichnung nvermara für die Todten 1 Betr. 3, 19 ift mohl ber Befit bes früheren Leibesorgans (Lut. 24, 39), aber nicht bas Leibliche absolut ausgeschloffen, sowenig als burch die Bezeichnung oags für die Lebenben bas Beiftige. Bei Letterem ift bas Leibliche, bas Ginnenleben bestimmenb gedacht für ben gangen, auch ben geiftigen Buftand; bei πνευματα das Beiftige, und fo namentlich die ethische Beichaffenheit der Geele für ben gangen, auch finnlichen Ru-

<sup>\*) &</sup>quot;Der Geist ist das Lebendigmachende" gilt auch gegenüber bem Seelenzustand nach dem Tod; — eine durch den Lebensgeist Christi noch nicht aus dem Tod ins Leben umgeborene Seele muß auch nach dem Sterben den Tod schmeden als Seelentod; und der wiedergebärende Geist war im Alten Testament noch nicht da.

ftand ber Geele. Der Beift bes naturlichen Menichen ift noch nicht eine Exifteng für fich, fondern ift der Seele immanent, ift feelenhafter Beift, und die menichliche Geele ift finnenhaft. Gie hat in ihrem eigenen Befen eine finnliche Organisation zum Rapport mit der finnlichen Leibes- und Beltsubstang, wie fie eine geiftige Organisation hat gum Rapport mit dem Beift und ber geiftigen Belt. Dagu tommt nun noch, daß die Gunde auch bas geiftige Geelenleben berfinnlicht, weil die Gunde die Lostrennung bom reinen, abfoluten Beift, von Gott bewirft, und ben Bann an Fleifch und Belt. Go find Die fündigen, noch nicht wiedergeborenen Menichenfeelen auch nach ber Ausscheidung aus bem irdifchen Leib, b. h. auch als Beifter, nicht von der Ginnlichfeit entfeffelt, sondern fie bleiben als in ihrer Geele, in ihrem Gelbit versinnlichte Wesen organisch daran gebunden auch mit ihrer geiftigen Organisation und Exifteng. Daber fann bei Geelen Berftorbener von finnlichem Seelenschmerz Die Rebe fein. Siob 14, 22. Luf. 16, 25. 3m Sterben verfällt die Menichennatur nach ihrer in ber Geele geeinigten geistigen und leiblichen Geite eben ber Macht ber Materialität in ihren besorganifirenden Birfungen; ber Tob ift ber Gieg ber Desorganisation über die Organisation. Die Seele fiegt im Tobe trot ihrem Beift nicht über Die Ginnenwelt, fonft murbe auch fein Sterben bes Leibes eintreten; vielmehr fie unterliegt ba eben in ihrem Organismus ben Berderbensfräften ber Sinnenwelt, nachdem fie in ihrer geiftigen Lebensfraft von der Luftmacht ber Ginnenwelt gerruttet ift, furz die Seele wird vermaterialifirt im Tod.\*)

<sup>\*)</sup> Soll, wie in ben theol. Jahrb. 1851 G. 473 behauptet wird.

Es ift also nicht bie überfinnliche Welt, in welche ber Tob burd fich felbft, burch bas Sterben an und für fich bie bes Leibes entfleibete Geele führt, jo lange nicht bie verlorene überfinnliche Lebensfraft aus Gott, das nveuua als bas ζωοποιουν in ber Geele reftaurirt ift. Der Scheol gehört vielmehr noch der Sinnenwelt an, ift aber die Rehr: feite ber belebten Ginnenwelt ober ber finnlichen Lebenswelt auf ber Erbe; er ift fo wenig überfinnliche Belt, baf er gerade die finftere, mufte Tiefe ber Sinnenwelt bilbet in ihrer grauenhaften, öben Stille. Ezech. 26, 20 ("3ch will bich feten ins land ber Unterwelt, in Die ewigen Buften"). Bf. 94, 17. 16, 10. 49, 15. Dag für besondere Gunden eine unterfte Tiefe unterschieden wird, alfo Abstufungen borausgesett find, zeigt 3. B. Jef. 14, 15: "zur Bolle fahrft du, jur außerften Tiefe" und Ezech. 32, 23 von ben gefturzten Groberern: "in ber hinterften Grube" (gegen Dertel); bgl. die comparative Bezeichnung τα κατωτερα. Sabes zu frand felbft ift feineswege Bernichtung bes Lebens, fondern fraftlofe Erifteng, baber auch die Bezeichnung רפאים, Rraftlofe; es ift die Nacht, da Riemand wirken fann (3oh. 9, 4), eine Berichattung bes lebens, ein Stille: fteben ber lebenethätigfeit. Efflef. 9, 10: "im Gdeol ift weder Wert, Runft, noch Beisheit." Daber Bf. 115, 17 und 94, 17 ber Ausbrud: "binabsteigen in die Stille, יהומה, "von הדום, mas fich theilt in zwei entgegengefette Begriffe, Die fich im Sabes vereinigen: "ruben" und im

der School nur der Schatten sein, welchen das dieffeitige Todesgrauen ins Jenseits hinüberwirft, (also nur Broduct menschlichen Gefühls), muß dann nicht menigstens, eben indem der Tod siegt, das Todesgrauen zum um so dichteren Schatten werden?

Niphal "umtommen", Lebensverluft. 1 Sam. 2, 3. Es ift alfo eine volle Baffivitat, Seele und Beift liegen in ben Feffeln des Todes, wie dies gang natürlich ift in ber Befdiebenheit der Geele vom Leib und von biefer Lebenswelt, an welcher fie die ihre finnliche und geiftige Thatigfeit belebenben Elemente haben und die fie beschäftigenden Objecte. Dagegen haben wir nicht an einen Seelenschlaf ju benten, wenn man barunter einen Buftanb ber Bewuftlofigfeit verfteht; benn es bleibt im Sades Gelbftbemußtfein mit Bewußtfein bes bortigen Buftandes und bes früher porhandenen, fowie ein Ertennen Anderer, Empfänglichfeit für Ginwirfungen, Empfindung berfelben und reagirendes Begehren ("ich leibe" - "fende Lagarus, bag er fuhle meine Bunge"). Alfo bie jum unmittelbaren Wefen ber Seele gehörigen Grundfunctionen bauern fort in paffiver Form, nur tein eigenes Wirfen und Gegenwirfen ift mehr ba, feine Thatfraft und feine Gelbitthatigfeit. Luf. 16, 23 ff. 1 Sam. 28, 15 ff. 3ef. 14, 19. (Stellen, die Dertel, ber ben Todten bie Erinnerung abfpricht, viel zu oberflächlich abfertigt).

Es ift nun aber

b) nicht ein unterschiedelofer Buftanb, ber für Alle ber gleiche mare.

Der allgemeine Zustand der unthätigen Ruhe umfaßt nämlich ein Doppeltes: einmal für die Gerechten, d. h. sür Gewissenhafte, Gottesfürchtige, rechtschaffen Lebende (wobei auch an rechtschaffene Heiden sowie an rechtschaffene Namenchristen zu denken ist), ist die Hadesruhe etwas Ersehntes und berbindet sich mit tröstenden Ruheempfindungen im Gegensatzur irdischen Unruhe und Beschwerde; vgl. schon 1 Sam. 28, vet, Christiche Glaubenstehre. II.

15: "warum haft bu mich in meiner Rube geftort?" Siob 3, 17: "daselbit ruben doch die Müden", Jef. 57, 2: "die richtig Wandelnben geben ein in Frieden, fie ruben ("")", wobon Beish. 3, 1-4. 4, 7 nur weitere Ausführung ift; Lut. 16, 25: Λαζαρος παρακαλειται. Die Berechten haben namentlich die troftliche Soffnung auf Erlofung aus bem Tobesgebiet. Bf. 16, 10: "bu wirft meine Geele nicht im School laffen;" 49, 16: "Gott wird meine Seele erlofen aus des Scheol Bewalt;" 73, 25 ff.; Sof. 13, 14: "von ber Dacht ber Unterwelt will ich fie befreien, vom Tobe fie erlofen." Dagegen für die Ungerechten giebt fich die Rube ale eine erzwungene zu fühlen und verbindet fich mit positiven Strafempfindungen sowie mit Warten bes Berichts. Bf. 49, 12-15: "fie liegen im Scheol - ber Tob nagt sie." 2 Betr. 2, 9: οίδεν χυριος — αδικους κολαζομενους τηρειν είς ήμεραν χρισεως, bgl. Ebr. 10, 26 f. (die muthwilligen Gunder haben ein Warten bes Berichts). Der Sades ift alfo nicht eine bloke Borhölle (Delitich), fondern er gemahrt theile eine beruhigende Baffivitat. theile eine ich mergliche Baffivität (gut. 16, 25 fagt Beides furz gujammen: παρακαλεισθαι und odveredai), und zwar in räumlicher Geschiedenheit. B. 23. 26. 28.\*) Uebrigens

<sup>\*)</sup> Daß nur ber Reiche sich im hades befand, sagt der Tert nicht und ist eine willfürliche Boraussetzung, da nach der ganzen alttestaments. Anschaung an die Gläubigen und also an Abrahams Schoß nicht auserhalb des habes zu benten ift, wie benn auch die Pharisier das Baradies als eine besondere Abtheilung in den habes verlegten. Daß der habes im Neuen Testament d. h. bei den neutestamentlichen Gläubigen nicht mehr als der allgemeine Sammelort erscheint, hängt nicht mit einer anderen Borftellung vom habes zusammen, sondern damit, daß, wer glaubt, nun aus dem Tode ins Leben versetzt ist in Kolge der geschesenen Erse

weisen die Ausbrude "Troftung und Soffnung auf Erlojung aus bem Scheol" bei ben Berechten eben nicht auf einen unmittelbaren und positiven Freudezustand, nicht auf eine im Bergleich jur jetigen höhere Lebeneftufe, fonbern auf eine niedrigere (Siob 10, 21 ff.; 17, 13 ff.), auf eine Gebundenheit und Dürftigfeit bes Lebens, Die nur mittelbar burch göttliche Einwirfungen (Tröftungen) ausgeglichen wird ju einem Rubes und Friedenszustand. Aber weil es auch bei ben Berechten nur eine paffive Erholung im Tobesgebiet ift, nicht positive Lebensfreude, tommt es in ber Baffivitat ber Todtenwelt auch nicht jur Activität eines freudigen Gotteslobes. Bi. 6, 6, val. 30, 10, 88, 12 f. 115, 17 f. 3ei. 38, 18. Und auf der andern Seite, weil es bei ben Ungerechten eine fcmergliche Baffivität ift, tonnen fie in ihrer Baffivität nichts felbständig thun, um die Schmerzen ju lindern, ihre qualenden Bedurfniffe ju ftillen; es ift nur ein Bewußtseines und Empfindungeleben, fein thatfraftiges. Luf. 16. 24.

Es tritt bemnach unmittelbar nach bem Tod allerbings eine Krisis ein (Ebr. 9, 27), eine gerichtliche Scheidung (Luk. 16, 26: μεταξυ ήμων και ύμων χασμα μεγα έστηρικται), wenn schon noch nicht die ewige Entscheidung. Bgl. über das Ganze m. christl. Red. IV. Samml. Rr. 41 "Unten und Oben.") — Bom Paradies, das die sune räumliche Geschiedenheit der beiden Zustände im Hades liegt in Luk. 16, 23. 28. 28: δ τοπος ούτος της βασανου und zwar scheint der Rucheort höher zu denken als der Qualort B. 23, wiewohl die Ausdruckweise "die Augen aussehen als der Qualort B. 23, wiewohl die Ausdruckweise "die Augen aussehen als der Qualort B. 23, wiewohl die Ausdruckweise "die Augen aussehen als der Qualort B. 23, wiewohl die Ausdruckweise, die Augen aussehen als der Qualort B. 23, wiewohl die Ausdruckweise, die Augen aussehen als der Luckotz gedacht werden kann.

\*) Sndem das Christenthum vom Beidenthum die Bezeichnung

31\*

Pharifaer ale positiven Freudenort, wie Die Beiden, in ben School verlegen, weiß bas Alte Teftament nur als von etwas für bie Lebenden Berlorenem und Berichloffenem; bag es nach bem Tod bereits unmittelbar geöffnet ift, geben altteftamentliche Stellen nicht gerade an die Sand. Reuen Testament öffnet sich baffelbe mit bem Erlofungetob bes herrn für ben Glauben an ihn (Luf. 23, 43), ohne baß es icon bei Lagarus genannt mare. Und Baulus (2 Ror. 12, 4 mit B. 2) ift im Paradies durch Entzudung in ben Simmel, nicht in ben Sabes, und Apot. 2, 7 mit 22, 2 ericeint es wieder mit feiner Lebensfrucht als ber erneuten Erbe angeborig. Es ift immer festzuhalten: bas fubstantiell emige Leben blieb auch für die Gläubigen bes Alten Teftamente eine blofe Berbeigung und Soffnung, die fo lange noch nicht realifirbar mar, bis die Erlöfung realifirt mar mit ihrem Beift bes emigen Lebens. Ebr. 11, 39 f. B. 13.

<sup>&</sup>quot;Babes" aufnimmt und fur benfelben bei Beiben fo menig ale bei ben Buben eine nabere Ertfarung ober Berichtigung nothig findet : fo ertennt es auch im Befentlichen (foweit nicht feine besondern Lehren Dies reftringiren, Die beibnifche Borftellung vom Sades an und fo treffen auch die Sabesbeichreibungen mit den Grundzugen der Schrift auffallend gulammen. Bal. namentlich Birgil, Meneis VI, 265 ff. Er befdreibt Die Untermelt als Chaos, loca nocte tacentia late, ubi rebus nox abstulit atra colorem, res alta terra et caligine mersae, inania regna (Schattenreich), barum (290 ff.) umbrae silentes, tenues sine corpore vitae, cava sub imagine formae (hoble Rorpergebilde). Speciell einer. feits B. 441 f. die lugentes campi, B. 534. loca turbida, und barin malorum poenae, impia Tartara 542 f., durissima regna 566; anbrerfeite bas Elysium 542; loci laeti, sedes beatae mit eigner Sonne und reinerer Luft ale auf Erben 638 ff. baber campi nitentes 677, und barauf felices animae. Die Bezeichnungen find allerdinge farter ale bie altteftamentlichen von der Scheol-Ruge und anticipiren die erft noch gu erwartende Bufunft.

16. — Jener Zustand ber Passivität nun, zu welchem ber Leibestod ber unmittelbare Uebergang ift, läßt fich

c) auch erflären von der biblifden Unthropologie aus, wie bies bei Gingelnem icon im Bisberigen angebeutet wurde. Die Seele hat zur wesentlichen Lebensform Gelbitbewußtsein mit Empfindung und Trieb; dies ift ihr unmittelbares Gelbftleben (wenn icon nicht ihr ganges), und ebendamit ift fie an eine außere Beltumgebung gewiesen. Trieb ift noch nicht Thatfraft und Gelbitthatigfeit, fondern nur Reig gur Thatigfeit. Thatfraft und Thatigfeit felbft ift für bie Geele bedingt in zweifacher Beziehung, einerseits vom Beift ale ber belebenben Wirfungefraft, ale bem Brincip ber Activität, andrerfeits bedingt vom Leibe ale bem Birfungsorgan, welches die Geele mit der außeren Belt verbindet, mit ihrem Lebensstoff und Lebensreig und mit dem Thatigfeitsftoff. Der Leib nun ift mit bem Tod gerfallen, ber Beift aber in ber Geele ift icon bier burch die Gunbe, burch Die Berfinnlichung ber Geele an bas Rleifch gebunben. feine naturgemake Activität, feine bon Gott belebte überfinnliche Kraft und Thatigfeit niedergehalten ; ift auch in ben Berechten bem überfinnlichen Leben Gottes inadaquat geworden. Die geistige Thatigfeit ift bei ben natürlichen Menichen nur unterhalten burch die Lebenszufluffe ber Aukenwelt, Die für biefes Leben auch bas Beiftige bermittelt, ift also abbangig von somatischer Bermittlung. Dit bem Tobe horen nun aber eben dieje fomatifchen Bermittlungen auf, wie für die Ginne, fo auch für den Beift, und eben damit ftodt auch bie burch fie bedingte Activität bes Beiftes, magrend auf ber andern Seite bie unmittelbaren

Beifteszufluffe aus ber bobern Belt vor ber Erlofung auch für die Gerechten noch nicht erichloffen find und ohne Biebergeburt auch nach ber Erlöfung nicht juganglich find, benn es bleibt babei: ber blog feelifche (finnengeiftige) Denfc bat feine Capacitat für bas Gubftantielle bes Beiftes. 1 Ror. 2, 14. Es bleibt alfo ber nicht wiedergeborenen, ber naturlichen Geele nach ber Abicheibung von ber Belt nur ein fraftlofes Empfindungs- und Triebleben mit unrealifirbarem Thatigfeitereig, eine völlige Unmacht gegenüber ben außern Ginfluffen; und bies ift eben bas Scheolleben. - Bei ben gerechten Geelen erhielt fich nun wenigstens vermöge ihrer Bemühungen um bas Gute, bermöge ihrer ethifden Tenbeng geiftige Unregbarteit und Empfänglichteit für bas überfinnliche Gottesleben, fowie Reaction gegen die Berfinnlichungen ber Seele. Darum find fie nun auker bem Leibe nicht nur ber finnlichen Unfechtungen los und haben fo Rube, fondern fie find auch fähig, im Buftand bes Schools noch göttlich geiftige Ginwirfungen (wenn gleich nicht fubftantielle Mittheilungen bes Beiftes) in fic aufzunehmen in paffiber Beife, b. b. eben Tröftung zu genießen, wenn icon nicht geiftig felbitthatig zu werben. Dag aber bei ben Geelen ber Un= gerechten auch auker bem Leibe noch von finnlichen Schmerts empfindungen die Rede ift, bas ift nach ben biblifch-anthropologischen Begriffen wieber nur consequent, ba bei ihnen die Berfleischlichung auch perfonlicher, ethischer Sabitus geworben ift, und fo ift ihre Geele auch in ihrem geiftigen Leben verfinnlicht, wie in ihrem unmittelbaren Empfindungsund Triebleben. Wie fie nun baburch, folange fie im Leibe und in ber Leibeswelt ift, beberricht ift bon bem fich bar-

bietenden Sinnenleben und feiner Luft, fo umgefehrt, nachbem mit bem Tob bie bieffeits fich barbietenben Reize und Befriedigungen ber Lebensluft entzogen find, verfällt bie Seele hilflos eben ben finnlichen Schmerzeindrücken bes Sabes. Lut. 16, 24. 6, 25-28: ("webe euch Lachern"! euch leichtfinnigen Lebemenichen). Da die Seele nicht mehr geschütt ift burch Die robe Maffe des Rörperlichen, und nicht mehr gehoben burch die außerhalb ber Lebenswelt nicht mehr möglichen Imaginationen bes Beiftes, ift fie nur um fo fenfibler für die Eindrücke ber habesumgebung. Und welcher Art ift lettere? In ber obern Erdregion (ra ent ing yng) find die Elemente theils harmonifch jufammengeordnet, theils in ihren ftorenden Birtungen wenigftens bis auf einen gemiffen Grad gebunden und geregelt. Dagegen in der Unterwelt wirfen die Elemente in ungebundenem Antagonismus (Siob 10, 22: "in bem Land ber Trubnig und bes Schattens, ba feine Ordnung ift"); es ift bie anorganische Dunkelwelt gegenüber ber organisirten Lichtwelt, bas Chaotische. Go ift Die Seele nach außen preisgegeben ben bisparaten Ginmirfungen ber burdeinanderwogenden und einander befämpfenden Naturelemente, ben Qualaffectionen ihrer aufregenden und niederichlagenden Diffonangen. - Wie ift es aber innen? -Ift die Geele des Leibes, somit Diefer leiblichen Lebenswelt entfleibet, fo ift fie berfelben bennoch nicht nur ihrer Matur nach bedürftig, fondern gemäß ihrer Berfinnlichung und Berweltlichung, in ber fie hinftarb, ift fie auch habituell verwachsen mit diefer irdifden Lebenssphäre, mit ihrer Raturwelt, Geschichts- und Runftwelt, mit ihren Buftanden und ihrem Betriebe, ihren phnfifden und geiftigen Butern, Ehren,

Benüffen u. f. w. Go läßt fich leicht benten, bag eine folche Seele, abgeschnitten vom activen Befit aller aufern Lebensvermittlungen und boch im paffiven Befit b. h. befeffen von ihren Sinnesempfindungen und Trieben, in einem erfolglos qualenden Bug und Sunger begriffen ift, mit ber Sinnenwelt, mit ihrem geiftigen und leiblichen Apparat wieder in Berbindung ju fommen und barin fich ju fattigen. Biegegen tann ber Seele bom eigenen Beift aus teine Silfe fommen; benn bamit, bag ber Leib gerfällt, entfaltet ber Seelengeift feineswegs Rrafte und Tenbengen eines überfinnlichen Lebens, nachdem er bemielben ja fremd geworben ift, und nichts babon fich angeeignet bat. Andrerseits besitt ber Beift auch Die äußeren Bedingungen feiner früheren Ruftigfeit und Thatfraft Seine Belt mit all ihrer Phanomenologie bes nicht mehr. Beiftes ift ihm entichwunden, fein Lebeneglang ift erlofden, fein Bertzeug ift gerftort. Dies ift nun eben nach ber Schrift die Abbannung in die Finfterniß, die für die geiftige Strebfraft und für ben Thatigfeitstrieb des Beiftes eine innere und äußere Befangenicaft bildet, φυλακη, αίχμαλωσια. 1 Betr. 3, 19. Quf. 16, 26. Eph. 4, 8. 3cf. 24, 22. Das jurudgebrängte Lebensfeuer im Beift muß brennen und gehren an ber Seele ale eine peinigende Flamme. Deut. 32, 22: ("Das Feuer ift angegangen burch meinen Born und wird brennen bis in ben untern Scheol"). Bef. 50, 11: ("Siehe ihr alle, die ihr ein Feuer angundet, mit Flammen gerüftet, manbelt bin im Licht eures Feuers und in flammen. Die ihr angegundet habt - es widerfahrt euch bon meiner Sand, in Schmerzen mußt ihr liegen"). Bal. meine

Seelenlehre § 14 und Chriftliche Reben. III. Sammlung. Dr. 39.

Run noch einige nachträgliche Bemertungen:

1. Gläubige bes Reuen Teftamente, beren Seele burch die perfonliche Berbindung mit dem herrn aus bem Tod bes Gigenlebens bereits in ein felbständiges Leben in bem herrn berfett find, befommen nach bem Sterben nicht ben Tod ju fcmeden, fondern bas leben ju geniegen. But. 17, 33. 3oh. 11, 25 f. (im Gegensat zu ber erft fünftigen Auferstehung, alfo nicht erft auf Diefe zu beziehen).\*) Daß aber auch fie xoiun Bertes beigen, geht nicht auf ben Geelenguftand im Sades, fondern auf ben mit bem Tod eingetretenen Leibeszuftand, wie auch die gegenüberftehende avaoradig ex vexpor auf die leibliche Biedererwedung geht. Matth. 27, 52: σωματα των κεκοιμημενων άγιων ήγερθη. Act. 7, 59. 13, 36: ἐκοιμηθη και προςετεθη προς τους πατερας avrov zat eide diag Jogar. 1 Ror. 15, 20. Bollende avanavoic (Ebr. 4, 9 f.) ift nicht die bloge Sabesftille, fonbern Die gottliche Rube. Chriftus felber endlich, beffen fogenannte Bollenfahrt bas Gleiche für bie Seinen beweisen foll, war im Sades nicht als ein Leidender ober Troftempfangender, auf

<sup>\*)</sup> Borausgesett ist natürlich, daß sie während ihres Lebens nicht wieder abfallen, noch den Glauben im Leben verleugnen, sondern auf der empfangenen Gnade sortbauen. 1 Kor. 3, 12—15. Diese Stelle bloß auf irdische Gerichte und Bersuchungen zu beziehen, widerspricht dem Bortlaut: der Tag schlechthin als Offenbarungstag, das Berbrennen der Werte, das Retten durchs Feuer — weist zunächst auf den Tag des herrn, also auf den Deimfall an das göttliche Gericht. Wer aber da eine solche Einbusse erleidet, daß die eigene Berson nur knapp gerettet wird, kommt, wenn er vorher firbt, gewiß nicht in den Himmel, sondern in den Sades.

Erlösung Hoffender, sondern thätig im Geist als Erlöser bon Menschengeistern und als Zerstörer der Dämonenmacht. 1 Betr. 3, 19. Eph. 4, 9. Kol. 2, 15.

2. Auch für im Sabes befindliche Ungerechte, beren Ungehorfam in Unwiffenheit und Berführung wurzelt (1 Tim. 1, 16. 13), ift noch eine Berfündigung bes Evangeliums erwähnt, durch welche aus bem Berichtetfein am Gleifch, bas im Sabes eingetreten ift, eine Beiftesbelebung bervorgeben foll. 1 Betr. 3, 19 f. mit 4, 6. Diefe Berfundigung Des Epangeliums in der Todtenwelt wird übrigens nicht als eine fortbauernde Unftalt erwähnt, fondern als ein hiftorifches Factum beim Beginn ber erften Beileperiode burch Chriftus. Unalog ergiebt fich bieraus nur bas, bag mit bem neuen Rommen Chrifti, mit bem Gintritt ber Bollenbungsperiobe auch die zweite universelle Predigtveriode beginne, Die, wie durch die gange Beibenwelt (Matth. 24, 14), fo auch burch die Todtenwelt wieder fich erftrectt. Bis dahin bleiben bie nach Christus gestorbenen Ungläubigen und Ungerechten am Fleifch gerichtet, wie die der erften Beltperiode bis gur erften Unfunft Chrifti.

Auf ber anderen Seite, wo es bereits theils bis zur geistigen Berfälschung und Berkehrung der Wahrheit (Matth. 12, 31 f. 23, 15. 33), theils bis zur geistigen Abstumpsung und Bestialisirung gekommen ist (Luk. 8, 12. Ebr. 6, 7 f. 2 Betr. 2, 12), da ist auch an einen immer tieferen Heimfall an die unreine Geisterwelt zu schließen und somit an die Unrettbarkeit. Denn an einer verstärkten Bersuchung und Bersührung dazu ist wohl nicht zu zweiseln. In der Geisters welt mag sich im Bergleich zu dem Hades eine höhere Sphäre

ben gefangenen Geistern barzustellen scheinen, die einen freien höhern Spielraum verspricht, aber mit der Hingebung an den falschen Geist verfällt auch die Menschenseele dem Schicksal ber unreinen Geisterwelt. Matth. 25, 41. Apok. 20, 10. 14 f.

In der katholischen Lehre vom Fegseuer sinden sich nicht nur unbiblische Ausmalungen (limbus patrum, infantum), sondern namentlich ein unbiblischer Satisfaction sbegriff, wonach auch die Frommen, die nach der Schrift Ruhe und Tröstung genießen, und sogar die Wiedergeborenen, die nach der Schrift gar nicht in den Hades kommen, erst die Strase ihrer Sünden in Qualen abbüßen müssen. Catech. Roman: "piorum animae cruciatae expiantur." Dazu kommt ein falscher Erlösungsbegriff, indem statt des Evangeliums und des selbständigen, persönlichen Glaubens daran die Sinwirkung des priesterlichen opus operatum substituirt wird. —

Praktisch brauchbar ift noch ein älteres Schriftchen: Rlemm, Prof. in Bebenhausen, schriftmäßige Betrachtungen über den Tod 1759 — in biblischem Geist geschrieben, obgleich mit einzelnen Fehlgriffen. —

Aus dem Bisherigen erklärt sich nun auch von selbst das Berhältniß, welches das Alte Testament zur Lehre von der Unsterblichkeit einnimmt. Daß das Alte Testament mit dem Tode die Fortdauer nicht aufgehoben sein läßt, weder bei den Ungerechten, noch bei den Gerechten, das tritt dentlich in der Lehre vom School hervor (negative Unsterblichkeit). Dabei müssen aber gerade die Todesbilder, die Begriffe der Schwäche, der Unthätigkeit die zur schmerzhaften Gebundenheit in aller Stärke im Alten Testament vorherrs

schen, weil der Tod wirklich herrschte in der Periode der Sünde und des Gesetzes. Röm. 5, 14. Bom ewigen Leben und von der Auferstehung, aber auch von ewiger Berdammniß und absolutem Tod konnte der Natur der Sache nach damals bei Gestorbenen noch nicht die Rede sein, weil diese Dinge selbst erst (nicht der bloße Glaube daran) vermittelt werden durch die Erlösung und Geistesausgießung einerseits, und das absolute Weltgericht andrerseits. Andeutungen und Borbilder brechen hervor gemäß dem allgemeinen Berhältniß der altestesausstichen Dekonomie zur neutestamentlichen und zwar um so deutlicher, je mehr sich allmählich die Berheißung des Wessias und der neutestamentlichen Zukunft bestimmte.\*)

In der ganzen Entwicklung der Lehre vom Tod haben wir also wieder jene Consequenz des biblischen Lehrbegriffes, welche in real-genetischer Methode die einzelnen Momente hervorstellt, d. h. nur wie die Sache selbst sich allmählich vorbereitet und entwickelt, so auch die Lehrbestimmungen darüber hervortreten läßt. Eine solche Lehrweise muß aber immer und überall, bald im Einzelnen, bald im Ganzen verkannt werden, wo man die sachliche und die begrifsliche Entwicklung nicht in einander hält, und dem discerne tempora nicht seine gebührende Bedeutung läßt, oder dabei nur an subjective Beränderungen, an Unterschiede der Ansichten und Meinungen denkt, nicht an Unterschiede der Sache selbst und ihres eigenen Werdens.

<sup>\*)</sup> Unter biese Borbifder der positiven Unsterblichteit als des in Gott erhöhten Lebens gehört auch henoch und Clias, wobei aber jedensalls nicht an die Aufnahme in den erft durch die Erlösung eröffneten himmel ber Seligen zu benten ift. 30f. 3, 13. Act. 2, 34.

Wenn wir nun die realgenetische Reihenfolge verfolgen könnten, so wäre noch übrig, die alttestamentliche Gesetssökonomie auch von der Seite ihrer Heilsvorbereitung zu betrachten, also namentlich auch die messianische Prophetie. Bergleiche indessen meine Lehrwissenschaft § 24. "Die Treue Gottes" S. 398 ff. II. Ausl. S. 371 ff. Einen kurzen Abriß über den Zusammenhang der alttestamentlichen und neutestamentlichen Dekonomie s. auch in diesen Borles. § 4 und 5. Bergleiche auch des Herausgebers Schrift: Das göttliche Reich zc."

## III. Lehrftück.

## Die göttliche Weltversöhnung mit der voll= endenden Gnadenötonomie.

Bur Ginleitung vgl. in ber Lehrwiffenschaft § 25 bie Darlegung wie ber Gintritt bes Beile burch ben Buftand ber Welt und burch ben 3med ihrer Rettung bedingt ift und in Diefer Schrift § 5. 2, wo die Rothwendigfeit einer Mittlerperfonlichfeit nachgewiesen ift. Dag ber Grund, bas Beil eintreten zu laffen, nicht in einer Rothwendigfeit für Gott liege, fondern in feiner freien Liebe, fiehe unten. Bgl. auch Thomafine, Beitrage gur firchlichen Chriftologie 1845. S. 77-83. Sier wollen wir uns nur flar machen, bag, jenen Beilezwed bei Bott einmal vorausgesett, eine bloge Reform in Lehre und focialem Leben nicht genügt. Denn was ift feine Aufgabe? Die 3bee, die in ber Menfcheit gemäß ihrer Urbeftimmung realifirt werben foll, aber von ber Menfcheit felbft aus nicht mehr realifirt werben fann, - Dieje 3bee ift ftreng gefaßt: Die Entwidlung einer göttlichen Beiftigfeit in menichlicher Berperjönlichung. Demgemäß tritt bas Beil in ber Menscheit auf, einmal als reale Offenbarung ober als Defonomie bes geiftigen Lebens aus Gott, bes ewigen Lebens. Das Leben ift nach ber Schriftlehre Inhalt bes

Beile.\*) Das Beil muß fein Leben ferner entwickeln in eigener Substantialität, ba es in eine xregeg eintritt, in beren Substang Die maratorng und ber Savaroc eingebrungen ift. Doch fampft noch in ber Menscheit und in ber übrigen Belt eine bobere Lebenstraft gegen bie Tobesmacht ber Gunbe, und fo greift bas Beil einerseits erhaltenb ein, erneuernd und vollendend in die noch übrige Lebenefraft ber Belt (bies ift feine confervative Seite); anderfeits greift es auflosend und icheidend, richtend und bernichtend ein in Die Todesmacht ber Gunbe (bies ift feine fritifde Geite). Indem es aber nun originalfraftig b. i. mit feiner eigenen Lebenssubstang die Detonomie bes Lebens neu hervorbildet, zwar nicht aus bem Dichte (wie in ber erften Schöpfung), aber aus bem Bernichtungsprozeft, fo wirft es ichopferifd, jo dag Menich und Erdinftem aus ber Rampfes- und Berichtstataftrophe ale eine neue Schöpfung (als xairn xrioic) hervorgeht in ewiger Lebensbeftandigfeit (Ton alwriog). - Fragen wir nun bestimmter: Bie foll fich bie neue Lebensicopfung realisiren auf bem Boben ber Belt?

Die Welt ist für die unmittelbare Reception des göttlichen Beisteslebens nicht mehr im entsprechenden Berhältniß; vielmehr das geistige Leben aus Gott mit seiner Gerechtigkeit steht in directem Gegensat zum versleischlichten Menschenleben mit seiner Sündhaftigkeit. So kann jenes diesem nicht un-

<sup>\*)</sup> So ift σωτηρια, σωζεσθαι gleich έχειν ζωην αλωνιον (30ς. 3, 16. υgl. Β. 17) ούτ μεταβεβηχεναι είς την ζωην (30ς. 5, 24); υgl. σωζεσθαι άπο της όργης Röm. 5, 9; σωζειν ψυχην έχ του θανατου 3at. 5, 20.

mittelbar immanent werden; es bedarf einer Bermittlung bes göttlichen Lebens für die menschlichen Individuen (wie biefe & 5, 2. genquer bestimmt wurde), ber Bermittlung nämlich in einer wirklichen Mittlerperfonlichfeit, in einer gottmenschlichen Driginalperfonlichfeit, in ber fich Beift und Bleifch individuell annehmen und durchdringen. Diefe Bermittlung aber fann nach ben allgemeinen Befeten ber Entwidlung, unter welchen alles Beltleben fteht, nicht icon fertig in die Belt treten, vielmehr muß fich die Bilbung eines gottmenschlichen Lebenstypus, Die perfonliche Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratureigenthumlichfeit (bes Beiftlebens und bes fleischeslebens) erft naturgemäß anlegen in ber Beugung einer Mittlerindividualität, und muß fich bann bon biefer Anlage aus burch die mefentlichen Entmidlungeft abien bes menfclichen Lebens hindurch bis gur freien perfonlichen Bollenbung confolidiren. Rur fo hat die Bermittlung Naturmahrheit. Go fann bann erft von biefer vollendeten Centralperfonlichfeit als einem lebendigen Brincip aus die Bermittlung bes Göttlichen mit bem Menichlichen auch nach außen fich umfeten in die übrige Menfcheit binein und in ihr Berhaltnig ju Gott. Bir werden baber in unferer nachfolgenden Darftellung ber Lehre bon Bundespermittlung die Lehre von ber Mittlernatur und die Lehre bom Mittlerleben porausichiden.

Borerinnerungen gur Chriftologie.

1. Bei ber Auffassung ber Mittlernatur Chrifti refp. ber Berson Chrifti ift es gemeinschaftlicher Fehler ber firchlichen Dogmatit, wie eines Theils ihrer Beftreiter, bak icon bon Geburt an, ja nach ber erfteren icon bei ber Empfängnift, Die menichliche Matur im Bollbesit ber göttlichen Gigenschaften fein foll. 3. B. Formula Concord.: majestatem divinam statim in sua conceptione etiam in utero matris habuit; f. Safe, Sutter § 103. Unm. 2. Gie feten bei Befus bon Unfang an eine bereits fertige gottmenichliche Berfonlichfeit poraus, eine vollendete Ginheit, ftatt einer werbenden, ftatt einer Ginigung; ober die beiden Naturen, wie man fich ausbrudt, find icon mit ber Geburt jur perfonlichen Ginbeit vollftändig vermittelt, ftatt bag gemäß bem Begriff einer Geburt Die Unlage als wefentliche Beftimmung feftzuhalten ift, wonach bann auf Grund ber Naturanlage Die weitere Lebensentwicklung Chrifti zu benten ift als fortidreiten be perfonliche Bermittlung ober Ginigung ber beiben Raturen. Bur Bollendung fommt diefe erft mit bem letten Uct, mit der Simmelfahrt.\*) Bei jener bergebrachten Auffaffung, daß icon mit ber Beburt ein bollftandiger Gottmenich fertig ift, entgeht ber Berfonlichfeit Chrifti überhaupt Die Bahrheit menichlicher Entwicklung, welche Die Schrift (wovon nachber) gerabe geltend macht; namentlich aber, indem die Gigenschaften einer vollendet gottmenfch-

<sup>\*)</sup> Es ift berselbe Grundsehler, ber in ber kirchlichen Dogmatit bei allen hauptpunkten wiederkehrt, die Berwechslung der Anlage mit dem fertigen Resultat; immer wird in den Anfang icon das verlegt, was erst aus der entsprechenden Entwicklung hervorgest: so beim Urzustand die sittliche Bolltommenheit, bei der Erbfünde die totale Unfähigkeit zum sittlich Guten (mit Ausnahme des civilen); so bei dem natürlichen Zustand nach dem Tod die Berdammniß, bei der Rechtfertigung die ein für allemal zugetheilte göttliche Bestigung. Bech, Erifliche Maubenslehre. II.

lichen Ginheit bereits bineingetragen werben in Die irbiiche Berfonlichfeit Chrifti, reicht dann immer das Menichliche nicht ju, um die volle Realität ber gottlichen Bestimmungen in fich aufzunehmen, weil ba bas Menichliche bei Chriftus felber noch in ber beidrantten Form ber irdijden ouog eriftirt, in ber wefentlichen, nicht bloß icheinbaren Analogie mit unfrer gegenwärtigen Ratur, wie fie durch die Gunde eben gur aus herabgedriict ift, daber εν ομοιωματι σαρχος άμαρτιας. Rom. 8, 3. Erft mit der himmlifden Bertlarung fallen jene Beidranfungen auf Geiten ber menichlichen Ratur, ber ouog, meg und tritt die vollendete Ginheit beider Raturen ein, ber vollendete Gottmenich, nachdem die Umbilbung der oaog bere te in ber Auferftehung begonnen bat. Röm. 1, 4: δ δρισθεις νίος θεον έν δυναμει — έξ αναστασειος. Bal. 3oh. 13, 31 f.: "jett (nicht icon im Mutterleib) ift ber Menichensohn verflart und Gott ift verflart in ibm, und bon nun an wird Gott ibn verflaren in fich felbit." Dies bei bem Beggang bee Berrathere - bei ber Ginleitung bes Sterbens Chrifti, ale bee principiellen Aufange ber Erhöhung, wie 12, 31 von ber Rehrseite die Rede ift: "jest ift ber Kurft ber Belt binausgestoßen."

Also zwischen dem Act der Bereinigung im Aufang und im Berlauf des diesseitigen Lebens und zwischen dem Zustand der vollkommenen Einheit nach Bollendung des diesseitigen Lebens muß unterschieden werden, und das Sterben ist eben der entscheidende Moment, wodurch auf Seiten der menschlichen Natur die Schranke aufgehoben wird, damit die volle Einigung derselben mit der göttlichen Natur oder, wie die Schrift sagt, ihre Berklärung in Gott, ihre majestas divina, vermittelt

werde.\*) Es ift das Sterben ein freier Scheidungsact des bisherigen, noch nicht adäquaten Berbandes der beiden Naturelemente, ein Act, der eben den llebergang zur völligen Durchdringung bildet.

Den Widerspruch zwischen der a priori vollendeten Gottessohnschaft und der menschlichen Entwicklung sucht die tirchliche Dogmatik dadurch zu lösen, daß sie das Göttliche in Christus mit der Erhöhung erst zu eigentlicher Actuosität kommen läßt, vor derselben aber nur den Gebrauch derselben sistirt sein läßt: das Göttliche soll in der menschlichen Natur als eine in der Regel ruhende Qualität nur verborgen sein, ja absichtlich darin versteckt, quasi dissimulata (Form. Concord.), statt das Göttliche eben actuell als personbildendes Princip sich der menschlichen Natur progressiv eingestalten und progressiv durch dieselbe zur Leußerung gelangen zu lassen. Eine reale Bereinigung der beiden Naturen, eine gegenseitige Lebensdurchdrungenheit ist also bei jenem dissimulirten oder ruhenden Borhandensein des Göttlichen in der Menschennatur nicht wahrhaft gegeben. Und dies hängt

2. zusammen mit einem andern Fehler ber bogmatischen Theorie. Sie sett nämlich zwar nicht, wie vielfach behauptet wird, die menschliche und die göttliche Natur als absolut verschieden, so daß sie mit ihrer Behauptung der Einheit beider in Christo sich selbst widerspräche; sondern für

<sup>\*)</sup> Es ift so wenig ein Leiden und Sterben Gottes in bem Moment, ba es geschicht, bag es bei Chriftus gerade nur durch Selbstentäußerung ber göttlichen Kraft zu Stande tommt, baber es ein Sterben in der Schwachbeit des Fleisches heißt (2 Kor. 13, 4) im Gegensatz zur Kraft Gottes Gott ift babei nicht passiv, sondern activ: er macht Chriftum zur Sunde, und Chriftus wird verlassen von Gott.

Die Bereinigung beider Naturen in ber Empfängniß geht Die dogmatische Theorie gerade aus pon der ursprünglichen Befenspermandticaft, fie macht Die Empfänglichfeit (wenn auch nur die paffive) ber menichlichen Ratur für bas Göttliche geltend (Form. Conc. : ,natura humana in Christo capax est divinae'). Allein Die bloke natürliche Capacitat für bas Göttliche reicht nicht ju für bie wirkliche, volle Ginbeit mit bem Göttlichen, wie fie für Chriftus als majestas divina von vornherein postulirt wird. Capacitat lagt nur einen Unfang ber Bereinigung gu, ber bann aber fofort gemäß bem gegenseitig freien Berhaltnig, bas gwijden bem Göttlichen und Menichlichen überhaupt gilt, ethijch zu entmideln und auszubilden ift bis jur gegenseitigen Befensburchbringung. Richt als blokes unfreies Raturgebilde, nicht icon auf organischem Bege, wie dies bei der Empfängnig geschehen foll, ift eine perfonliche Ginheit bes Gottlichen und Menichlichen ober eine gottmenichliche Berfonlichfeit vollziebbar, fondern nach dem Grundgeset alles perfonlichen Lebens nur auf bem Bege ber ethischen Bewegung, Bewährung und Musbildung auf Grund ber gegebenen Organisation. Daber ift ber Chriftus ber Schrift nicht nur ber gezengte Gottesjohn, ber organisch gebildete und existirende, o uovoyevas, fondern bon diefer unogranic aus mufte er erft ber releiw Beig werben, und zwar burch Behorfam unter Berfuchungen, b. h. auf ethischem Weg mußte er vollendet werden. Ebr. 5, 8 f .: als wir vios (vermöge der Erzeugung B. 5.) euader - rnv έπαχοην, und in Folge davon als τελειωθεις έγενετο airing σωτηρίας αίωνίου. Bgl. 2, 10. Indem alfo die firchliche Lehre Die volle Ginigung icon in ben organischen Unfang

perlegt, so daß Christus icon in conceptione die majestas divina bat, entgeht ihr eben bie ethische Bermittlung in ber Berfon und im Bert bes Mittlers. - Much bie bingugefügte verwickelte Lehre von ber communicatio idiomatum, von ber gegenseitigen Mittheilung ber Gigenschaften und Wirfungen ber beiden Naturen zeigt nur, daß die behauptete unio personalis boch nicht icon burch bie Menichwerbung vollendet ift, fondern operativ ins Concrete fich umfeten muß. Hollaz: "Omnia attributa divina communicata sunt carni Christi, qua inhabitationem et possessionem; ad usurpationem vero et immediatam praedicationem eidem collata sunt idiomata operativa.' In biefer Unterscheidung amifchen rubendem Befit und idiomata operativa bammert eben die Unterscheidung zwischen organischer Unlage und ethischer Entwicklung. Indem aber immer noch zwei verschiedene Raturen burch Communication ihrer beiberfeitigen Gigenschaften operiren, eriftiren genau genommen immer noch zwei verfchiebene Das turen nebeneinander und es ift alfo nicht icon eine mahrhaft substantielle Ratureinheit vollzogen; in der Operation find es ja eben nur einzelne Gigenschaften, Die fich gegenseitig für bas Wirfen mit einander verbinden, und bie gottlichen eriftiren eigentlich in berfelben Berfon boppelt, primitiv in ber gottlichen Ratur, jecundar in ber menichlichen, baber benn auch Die Streitfrage über Die Theilnahme ber menschlichen Ratur an ber Beltregierung im Stande ber Erniedrigung, Die nach den Tübinger Theologen zwar völlig, aber latenter ftatt= hat, nach ben heffen particulariter et interdum, jeboch nach eigenem Ermeffen. Siebei zeigt fich ein weiterer Fehler: man unterscheidet nicht von ber zeitlich entstandenen und

zeitlich sich entwickelnden Existenz Christi in der Menscheit die davon unabhängige transscendente ewige Existenz Christi als loyos in und bei Gott. Diese und damit die Theilnahme Christi als loyos an der Weltregierung ist in der Menschwerdung so wenig aufgehoben (vgl. 30h. 3, 13), als mit dem Sein Gottes in der Welt sein transscendentes Fürsichsein aufgehoben ist. Derselbe loyos, welcher göttlich ist, macht sich auch menschlich. Weiteres über die dogmatische Lehre s. § 22, 2, Schluß.

3. Die neuere Doctrin findet aber für die Bereinigung bes Böttlichen und Menschlichen bie Sauptschwierigkeit barin, baf bie gottliche Logosfülle, fatt fich burd bie gange Gattung ber Menichheit zu expliciren, in Ginem Individuum fich follte barftellen tonnen? Genau genommen liegt aber bie Schwierigfeit nicht blog in bem auscheinenden Difverhältniß eines einzelnen Individnums gu der göttlichen Absolutheit, sondern bei ber Gattung, wie bei bem Individuum liegt bie Schwierigfeit in bem wesentlichen Abstand zwischen Absolutem und Beschöpflichem, ober speciell amifden Absolutem und ber menfclichen Natur. Rebet man bon einer Immaneng Gottes in ber Gattung, fo verbect fich nur die Schwierigfeit in einer Abstraction ober in ber mathematifchen Unendlichkeit einer Reibe, Die aber wesentlich immer nur aus endlichen Individuen befteht. Gine Unendlichfeit, Die ber metaphysischen bes Absoluten entspräche, repräsentirt die gange Menschengattung fo wenig, als bas einzelne Individuum; es ift bort nur für bie Borftellung bes Göttlichen in feiner Unendlichfeit eine bem Umfang und ber Zeitbauer nach größere Ausbehnung gegeben, ein quantitatib größerer

Spielraum. Die Frage aber behalt ihre gange Scharfe und Schwierigkeit, wie überhaupt bas mahrhaft Absolute mahrhaft immanent werben und fein tonne bem Endlichen, bem Befcopflicen, fei es in einem ober in vielen Eremplaren, fei es bei der Schöpfung ober bei ber Erlöfung. Entfernen läßt fich für bas Denten Diefe Schwierigfeit nur burch Abthun auf ber einen, auf ber gottlichen Seite und Buthun auf ber andern, ber menichlichen Geite. Go um ben Begriff ber Gottmenichheit auf Die gange Menichengattung gu übertragen, fett man bas Abfolute zu einer blogen 3dee herab und legt der Menfcheit die größtmögliche Rraft und Birtuofitat bei. So bat man bann feine wirkliche Menscheit mehr, wie auch feine wirkliche Gottheit, fondern nur ein unwirkliches 3beal. Läft man aber bem Begriff ber Gottmenschheit ernfthaft auch nur bas Moment ber bochften fittlichen Entwicklung und Berfonlichfeit, bas Moment ber Gundlofigfeit, fo bat man Diefes Moment bei ber Ausbehnung ber Gottmenichheit auf Die menschliche Gattung zusammenzudenten mit ber die Menschbeit durchziehenden Rette von Thorheiten und Schandthaten, mit einer mabren Strömung von bestialem und fpiritualem Egoismus und Despotismus, mit Saf, Morb, Diebitahl, Lug und Trug, viehischer und raffinirter Bolluft u. bal. Dit einer folden Gattungsentwicklung, die nur burch gerftreute ichwache Lichtpunkte unterbrochen ift, ift die Berbindung gottmenfdlicher Entwicklung viel ichwerer ober unmöglicher, als mit einer Berfonlichfeit, wie Jefus Chriftus. Namentlich ift auch bas nur um fo unbegreiflichere Bunder zu erflaren, wie bas Chriftenthum in feiner Originalgestalt mit bem gangen Schat von fittlicher Bahrheit, fittlicher Rraft und

Birtung entstehen und ausgebildet werden tonnte aus bem Mart einer Menichheit, die bon Brrthum und Gunde bis in Burgel und Krone fich angefreffen zeigt, Dies bom .. ibnllifden Landmann" an bis jum erhabenen Benius.") Es gilt aljo wieder die Bahl zwifden nur zwei confequenten Begen : entweber ift, wenn man einmal mit bem Begriff Gottes Ernft macht, Die Gottmenichbeit, wie fie in Chrifto fich barbietet, als Dinfterium bingunehmen mit ber Bewifcheit, bak überhaupt bas gange Berhaltnig bes Göttlichen zu ber Welt und Menichheit von ber Schopfung an auf einem von feinem menichlichen Denten zu bewältigenden Dlufterium ruht, und ber Ratur ber Cache nach ruben muß, daß ferner Die Gottmenichheit im driftlichen Lehrsuftem ihren confequenten Dentzusammenhang bat, und in bem Dasein bes Christenthums, in feinen geschichtlichen Thatjachen und Lebenswirtungen ihren reellen Beleg hat (val. Bb. I. S. 400 ff.). Ober aber, um für Alles ben Schein ber Denfbarfeit und Faglichfeit gu haben, muß man die Gottmenscheit überhaupt im mabren Sinn aufgeben, nämlich eine perfonlich reale 3mmanen; bes mahrhaft Göttlichen in einer wirflichen Denichennatur. Cbendamit muß man bas gange barauf rubende concrete Chriftenthum in seinem mahrhaften, seinem übernatürlichen

<sup>\*)</sup> Um damit scheindar fertig zu werden, bedarf es wieder Sypothesen und Abstractionen der gewaltthätigsten Art; man muß das Außerordentlichste an Christus und am Christenthum ordinär machen und umgefehrt das Ordinäre an der Menscheit außerordentlich; muß das Große flein machen und zersehen, um das Kleine zu krönen, muß das Reine verdächtigen und verunreinigen, um das Unreine auf Seite der Wenscheit zu verdeden und zu verherrlichen. Bal. m. christlichen Reden VI. Samml. Rr. 21. "Der neue und ber alte Christus," auch besonders abgedruckt in den "fünf Reden zur Stärtung des Glaubens." —

und übermenschlichen Geist und Leben mit seiner Sühnung und Rettung für sich selbst und für ein unglückliches, sittlich verfommenes Geschlecht verwerfen, — bagegen die Menscheit mit ihrer Unsumme von wirklichen Bergehungen und Lastern nuß man sich jum Ideal gestalten, und in der bloß logischen Abstraction von Sünde und Tod sich und Andern eine Erlösung träumen, oder dem Nihilismus verfallen.

Hebrigens ift es im Grunde - wie gleich Anfangs bemerkt wurde - nur eine mechanische Unficht, welche bas Göttliche in ber gangen Gattung leichter bentbar findet, als in irgend welchem Individuum: eine Anficht, die nach quantitativen Größenbestimmungen bas Dag ber Rraft und bes Lebens bemift. Das Berhaltnif Gottes jur Belt und Menfcheit und wieder bas Berhaltnig von Gattung und Individuum wird nämlich ba fo aufgefaßt, ale fonnte bae . quantitativ Rleinfte, ein beftimmtes Individuum, unter feiner Bedingung und in feiner Beife Die gottliche Immanen; ebenfo voll ober voller in fich ichließen als bas quantitativ Größte, die gange übrige Gattung, Die ja eine ber gottlichen 3mmaneng entfremdete fein fann. Insbesondere wird bas enticheibende Bewicht verfannt, welches bas ethische Moment, Die fittliche Beiftestraft hat und zwar eben in Bezug auf bas vollere oder bas burftigere Berhaltnig ju Gott (vgl. Die Lehre von ber Offenbarung), eben bierin aber fann Gine Berfonlichfeit alle Individuen ber gangen Gattung übertreffen. Reben ber specifischen Bedeutung des Ethischen vertennt aber jene mechanifche Auffaffung auch im Allgemeinen, bag bas Berhaltnig zwischen Gott und Welt, sowie zwischen Ginzelnen und bem Gangen ein bynamifches ift, nicht ein numerifches ober ein

quantitatives. Wir feben baber oft innerhalb ber Befdichte in einem Gingelnen eine größere Gumme bon Beift und Rraft zusammengebrängt, ja eine specififch andere und höbere, ale die ift, die fich in einem weiten Rreife von Bielen ver-Wir feben in ben Rreifen bes Staates, ber Religion, theilt. Runft und Biffenicaft jogenannte geniale Baupter erfteben, in benen fich nicht nur die ihnen vorangehenden Ideen, Berfuche und Entwicklungen abidliegen, wie bas Niedrigere im Boberen, fondern die jugleich auch icopferifde Anfanger eines Meuen find, und bies in folder Fulle originaler Rraft, baf fie für bie gange Reihe ihrer Rachfolger bie unerreichten classischen Borbilder und Deifter bleiben; bies find centrale End- und Anfangepuntte in ber Entwicklungereibe. Wir feben ferner auch im Naturgebiet eben bom Ginfachen und Rleinen aus ben intenfivften Inhalt fich erft expliciren ins Bielfache und ins quantitative Grofe; und ebenfo feben wir wieder nach ber Entwicklung im Ginfachen bas Bange reif und volltommen fich concentriren.\*) Das Intensive ift die Unatephalaiose bes Extensiven nach rudwarts und nach vorwärts. Die intenfivfte Rulle ber göttlichen Rraft und Offenbarung tann fich, namentlich unter ethischen Boraussetzungen, concentriren in Ginem Individuum, wie in ber gangen Gattung nicht, um erft bon jenem aus, und bies wieder unter ethijden Bedingungen, in viele fich umzuseten und am Ende mit fritischer Scheidung bas Bange ju beftimmen, um alfo Gattungecharafter zu werben. Go ift es im Berhältnif Chrifti zu ber menichlichen Gesammtnatur. Bermoge

т<sub>В-1</sub>

<sup>\*) ,</sup>Simplex signum divini.' Borhave.

bnnamifden Grundverhältniffes eines und desfelben zwifden Gattung und Individuen fann bas gange Gattungsleben, b. b. bie volle menichliche Naturmefenheit, wie fie burch Die gange geschichtliche Entwicklung fich bindurchgiebt, einerseits bon Ginem aus, wie von Abam, principiell fich bervorbilben, andrerseits in Ginem als neuen Originalmenichen (zweiter Mbam) wieder principiell fich gufammenfaffen, wenn es nämlich gilt, einen neuen Inpus zu gewinnen, um bann biefen fofort in ber Battung wieber zu berbreiten. Für eine folde Concentration ber vollen menichlichen Befenheit in ber Ginen Individualität Chrifti ift es nun nicht nöthig, bag gleichsam aus allen Individuen ober Ragen ber Gattung ein Ertract ihrer Einzeln-Eigenschaften zusammenfließe zu einer menschlichen Collectionatur. Dies fest wieder eine mechanische Coagulirung bes Extensiven an Stelle einer principiellen Intensität bes dynamischen menschlichen Naturinhalts, - benn um biefen, nicht um ben geschichtlichen Culturinhalt handelt es fich bei ber Naturbildung Chrifti. Der menschliche Naturinhalt aber, wie er fich burch die organische Bielheit ber Menschheit ausbreitet, fest ein reales Lebenscentrum voraus und hat fein centrales Bildungeprincip in einer primitiven Organisations. fraft. Diefes organisatorifche Centralprincip ift ber göttliche, ber icopferifche Lebensgeift, ber eben, nur in fpecififcher Urt, ale Brincip ber Naturbilbung Chrifti geltend gemacht wird. Der icopferische Beift braucht baber nur ben durch bie Menscheit verbreiteten Wesensinhalt in feine intensive Original-Einfacheit gurudgunehmen, ober vielmehr ihn aus fich beraus neu zu centralisiren in einem neuen Anfang; so individualisirt fich wieder ein organisches Brincip ber Menschheit, und es ist damit das ganze Gattungsleben gerade in der principiellen Bollständigkeit seines Originalwesens wieder zusammengesaßt in Einem Individuum. So weit es sich aber ferner bei Christo nicht bloß um die originale, sondern zugleich um die empirische Beschaffenheit der Menschennatur handelt, um die oaos gewordene Menscheit, tritt bei Christus eben die Geburt von einer menschlichen Mutter als das ergänzende Moment hinzu zu der Erzeugung aus dem göttlichen Geist. Ein der Gattung nur angehöriges Individuum, ein Manneswille (Ioh. 1, 13) kann freilich eine solche Centralzeugung nicht vollbringen; ebendaher ist es consequent, daß die Schrift keinen menschlichen Mann, sondern gerade den göttlichen Geist, d. h. die alles Leben erzeugende Eentral-dvraues, das Bildungsprincip aller Lebensgestaltungen, zum Autor dieser Centralpersönlichkeit macht.\*)

Nach dem im Eingang Bemerkten vollzieht sich nun die Bereinigung des Göttlichen und Menschlichen in Christo successiv ("er wuchs"), d. h. von der organischen Anlage aus in Christi Natur vollzieht sich die Bereinigung durch seine ganze persönliche Lebensentwicklung hindurch bis zu einer Bermittlung zwischen Gott und Belt. Hiernach erhalten wir für unser Lehrstück drei Hauptpunkte:

1. die Mittlernatur Chrifti, als die organische Unlage der Gottmenschheit;

<sup>\*)</sup> Alle nun, die eine individuelle Gottmenscheit in Chrifto behaupten, ohne icon für ihr Entstehen diese Bermittlung des göttlichen Geistes angunehmen, haben entweder teinen zureichenden Erklärungsgrund für eine gottmenschliche Persönlichkeit, oder nuffen die Gottmenscheit degradiren. Bal. Dale, Dutter. § 98.

- 2. sein Mittlerleben, als die perfönliche Entwicklung berselben;
- 3. fein Mittlerwert ale Bundesvermittlung zwischen Gott und Belt.

§ 22.

## Die Mittlernatur Chrifti.

Ueber ben Gintritt Chrifti in Die Belt im Allgemeinen fiebe Naberes Lehrwiff. S. 457-459 II. Aufl. 423-425. Der Gintritt Chrifti in Die Belt\*) wird in ber Schrift bargestellt theile ale eine Cendung bon Gott ale bem Bater. theils ale Chrifti Ausgeben bom Bater, Rieberfteigen bom Simmel, felbftandiges Rommen. Beides läuft, namentlich in ben johanneischen Reben Befu, fo neben einander, bag nicht Gines das Undere ausschließen, sondern einschließen foll. Bgl. 30h. 5, 36 f. 7, 29 (Sendung) mit 16, 28, 3, 13 (Rommen), Ebr. 10, 7 ff. (aus Pf. 40, 8 ff.) mit Gal. 4, 4. u. f. w. Bermoge bes felbftanbigen Rommens Chrifti ift einerseits ausgeichloffen, baf feine Menichmerdung ihren Grund habe im phyfifden Caufalnerus bes gewöhnlichen Zeugungsprozeffes; anderfeite find bamit alle nothwendigen Folgen bes Menschwerbens eingeschloffen, b. h. fie find bedingt in bem freien Bablact Chrifti, in feinem freien Rommen; es ift ein frei übernommenes Dug, bas auf ethifdem Behorfameverhältnig beruht. Ebr. 2, 11. 16 f. Phil. 2, 5. 7 f. Rom. 15, 3. 7. f. Aber aud, fofern Chriftus als Befandter Gottes ausgeht in Die Belt, ift Die gottliche

<sup>\*)</sup> Nachstehende Aussührung bis Buntt 1 ift einem alteren Mier. entnommen. Daher einige Wiederholungen unter 1. D. S.

Willensbeftimmung feine bem Musgebenben außerliche, bag fie fich in ihm nur werfzeuglich vollzoge, fonbern es ift eine göttliche Logosthat, Die fich in feinem Ausgeben vollzieht (30h. 1, 11. 14. vgl. 1 Tim. 3, 16), wie bei ber Belt= icopfung. Bei ber Menfdwerdung Chrifti fällt fonach bas active Beugungeprincip nicht bem icon bestehenben menichlichen Rengungeprozeft zu, feinem geschöpflichen Swifdenglied, fondern ber gottlichen Energie, wie fie gufammen ift mit freier Ermählung und felbitanbiger Bermittlung an Die Belt. Die gottliche Energie in Diefer Beftimmtheit ift eben die Logosenergie in ihrer freien Beftimmtheit burch ben Bater, beren bynamifder Erponent ber Beift ift; er ift bas active Zeugungsprincip. Auf Die Scite ber Menichheit fällt fo nur bas Ermähltwerden und bas Sichergreifenlaffen von ber Gottesenergie, b. b. Die Empfängniß, alfo nur bie weibliche Seite. Und vermittelt ift auch auf Diefer Geite Die Empfangnif nicht burch feruelle Luftvermifdung, Die ben fündigen Reim in fich tragt, fondern burch die freie, gläubige Singebung an die göttliche Beftimmung (Lut. 1, 38: "fiebe ich bin bes Berrn Dago"). Stellen wir alfo die beiden Momente gufammen: Intusfusception in geistiger Empfängniß menschlicherseite, und Broduction in geiftiger Beugungeenergie gottlicherfeite, dies find die beiden Momente, welche Die Menichwerdung Chrifti ober bes Bott-Menichen vermitteln. Matth. 1, 18-21. Luf. 1, 28-38. (Bal., mas über bas Berhaltnis des Beiftes jum allgemeinen Lebensgebiet und ipeciell ju Chriftus bemertt worden ift G. 98 ff. und Bb. Matth. Sahn, Bredigten G. 717 ff.) Go ift alfo Chriftus

menschlich empfangen und göttlich gezeugt, d. h. menschliche Passivität und göttliche Activität verschmelzen sich in dieser Natur von ihrer Entsteshung an. Geboren vom Beibe, ist er Beibes Same, und gezeugt vom Geiste ist er Gottes Sohn. Gal. 4, 4. vgl. Gen. 3, 15 und Luk. 1, 35. Gottes Sohn ist er nicht erst in Folge secundärer Umbildung einer schon auf gewöhnlichem Bege erzeugten Natur (wie wir es werden in der Biedergeburt, die nur das Nachbild der Geburt Christi ist, nicht das Gleichbild) — eine solche könnte die alte Natur nicht erlösen; sondern er ist es von der ersten und Einen primitiven Naturbildung aus. Daher ist er der einzig-geborene Gottessohn (μονογενης) und so das Urbild der Gottesskindschaft. Joh. 1, 13. f. 3, 16. 18 (vgl. S. 58 fs. über die Gottessohnschaft.). Aus dem Bisherigen ergiebt sich nun:

1. Die Natur Chrifti soll in sich die neue Bereinisgung Gottes mit der Menscheit begründen, d. h. die Berspersönlichung des göttlichen Geistlebens im Fleische. Gemäß dem allem Persönlichen eigenen Grundgesetz erfolgt denn schon die neue Naturbildung nicht schlechthin nur durch einen göttslichen Machtact, sondern sie kommt von Gott aus, wie nach der Seite der Menscheit hin, durch freie Selbstbestimmung zu Stande. Fassen wir zunächst die göttliche Seite ins Auge. Es ist der freie Gnadenwille des Baters, der den Sohn sendet, und der Gehorsam oder der frei entsprechende Liedeswille des Sohnes, der in eigenem Ausgehen und Niedersteigen die Sendung übernimmt. Ethische Momente sehen sich also von vornherein frei in einander, und namentlich ist Christus nicht das bloße Wertzeug einer göttlichen That,

ionbern ber felbftanbige Bermittler berfelben. Dies ift biefelbe Stellung Chrifti, Die auch bei ber Belticovfung ftatt hat, die Lovog-Stellung. Wie die Welt wird burch die gottliche Schöpfungenergie im Loyog, fo wird in ber Belt ein Chriftus nur in berfelben Energie. Es ift aber nicht nur wie bei ber Bilbung bes erften Menichen (vgl. G. 312 f.) ein im Lovoc gefakter gottlicher Beidluf. modurch die Bilbung ber Chriftusnatur ju Stande fommt, fondern es ift eine in ber Gelbständigfeit bee Logos fich vollziehende Gottesthat. Der Cohn nimmt felber ben Gottesbeichluß ber neuen Menfchenbildung in fich auf, er geht in freier Gelbitbeftimmung aus feinem transscendenten Gein bei Bott heraus, aus feiner δοξα, μορφη θεου, und geht felbständig ein in die menichliche Lebensform, wird fo felbitthatig Fleifch, wird Menich. Bhil. 2, 6 f. Gben barauf, bag Chriftus nicht paffiv nur ale Menich gezeugt wird, fondern dag er felbitthatig eben ale Loyos Menich wird, barauf beruht es, bag Chriftus auch als Menich fich identisch weiß mit bem borweltlichen Logos ober Cohn, bag fein Dieffeitiges menichliches Gein in feiner Beife ber Anfang feines Geins ift, fonbern nur eine besondere felbftermablte Form des Geins, in Die er aus einer andern, früheren eingegangen ift. 216 ber Gott innerliche Logos nimmt er biefe Natur felbstthätig an.\*)

<sup>\*)</sup> Die Zeugung Jesu erfolgt nach biblischem Begriff ebenso burch freie Selbsithätigfeit, wie seine Auferstehung und himmelsahrt. Daber sagt er ebenso: "ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen in die Welt," wie: "ich gehe (selbsithätig) zum Bater, ich nehme mein Leben wieder und siehe auf, der Menschensohn geht dahin, wo er vorher war." Es ist also ein unpräciser, genau genommen salfcher Ausbruck, wenn Rothe ihn von Gott im Weibe erschaffen sein läßt. Dogmat. II. S. 165.

1. Die Berperfonlichung bes göttlichen Beiftlebens im Fleische. 513

So ift benn auch ber gottliche Beift, welcher Die neue Daturorganisation bervorbringt, nicht als bem Logos äußerlicher Beift zu benten, fonbern ale ber ihm mit bem Bater gemeinsame, ale ber Gott immanente Logosgeift. But. 1, 35: πνευμα άγιον επελευσεται επι σε, vgl. mit 30h. 1, 14: δ dovoc guo's everero. Die producirende Activität nun des göttlichen Beiftes vermittelt fich ferner auch felbftanbig nach ber menfclichen Seite, und zwar mit ber receptiven Seite ber Menidennatur, Die bas Beib reprafentirt. wie icon gezeigt.\*) Beim Beib beginnt ber Fall, beim Beib die Erlöfung. - Bas ergiebt fich nun aus ber Art. wie die Bildung ber neuen Menschennatur bei Chriftus erfolgt? Der Beift wird bei ihm nicht nur, wie beim erften Abam paffiper Beife eingehaucht einem icon fertigen organifden Bebilbe; vielmehr auf Grund ber ethifd freien menidliden Reception wird bas Organ vom göttlichen Beift felbit gebildet, und ift ber Beift fo als felbitanbig actives Brincip biefem Denichengebilde einorganisirt, baber 1 Ror. 15, 45: eyevero eig πνευμα ζωοποιουν von der natürlichen Benefis, wie baneben bei Abam: eyevero eic ψυχην ζωσαν; ber Beift ift principiell ber Berjon bildende Factor in ber Chriftusnatur.

Es ift also Chriftus menschlich empfangen und göttlich gezeugt, b. h. menschliche Passivität und göttliche Activität verschmelzen sich schon in der Organisation dieser Natur.

<sup>\*)</sup> Dies war bei einem gartfühlenden Weib der höchfte Sieg ber Gottergebenheit über allen Argwohn und Schimpf. Diefe hingebung, diefe geiftige Empfänglichteit der alten Menfchennatur abzugewinnen, die echte Baffwität fatt der durch die Sunde verlehrten, war eben die große Aufgabe.

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

Gerabe dies, daß Christus vom heisigen Geiste gezeugt ist, oder genauer, daß der Logosgeist in dieser Natur das Bersondildende ist von der Wurzel ihrer Entstehung ans, das müssen wir sesthalten sür alle nachfolgenden anthropologischen Bestimmungen über Christus. Wäre das nicht, würde nicht der Loyoc-Geist bei Christus das Ich wesentlich constituiren, so wären Aussprücke über sein Ich unmöglich, oder unerklärbar, wie "ehe Abraham wurde, bin ich," "ich und der Later sind Eins," er könnte sich nicht den Menschenschn nennen, der selber vom Himmel sich nicht den Menschenschn nennen, der selber vom Himmel herniedergestiegen ist und doch noch im Himmel ist, d. h. sein Wesen hat (Joh. 3, 13), er könnte dies nicht, denn die Seele bloß als Ich gesetz, ist ja als wesentliches Element der saos erst durch die Zeugung geworden. Näheres bei Punkt 2.

Es entsteht nun aber durch dies zeitliche Descendiren bes Logos oder des Sohnes in der transscendenten Trinität keine Lücke, dies ebensowenig als durch das Descendiren Gottes und des Geistes. Bei den göttlichen Besenheiten ist das Aussichherausgehen keine räumliche Trennung oder Zertheilung, durch ihr Descendiren wird ihr transscendentes Fürssichein nicht aufgehoben, (daher Eph. 4, 6 neben er naarv und dia narrwr doch dnes narrwr), und zwar Sohn und Geist haben und behalten ihr gottheitliches Selbstleben unmittelbar im Bater, dies auch beim Ausgehen, eben weil letzteres keine Losreißung von ihrem gottheitlichen Wesen im Bater ist, sondern ein Heraussehen und Offenbaren ihres Wesens in die Welt hinein. So setzt sich namentlich das göttliche Logoswesen durch die Menschwerdung aus seiner innengöttlichen Subsistenzform heraus, um seine Wesenheit in

1. Die Berperfonlichung bes gottlichen Beiftlebens im Fleifde. 515

Die geschöpfliche, speciell in Die menichliche Existensform bineinzubilben; bies geschieht nicht burch Berluft feines Befens, fondern durch Gelbitbeidrantung beffelben jum Behuf feiner Darftellung in ber geschöpflichen Eriftenzform, für welche bas Befet ber allmählichen Entwidlung gilt. Geine eigenthumlide Cubfiftenzweise bat und behalt alfo ber Logos auch als ausgegangener eben im Bater, und fo hat berfelbe benn auch für ben Zwed feiner allmählichen Gelbftbarftellung in Die Menichennatur eben in ftetiger Correspondeng zu bleiben mit bem gottheitlichen Befenscentrum im Bater und Diefe Correspondeng vermittelt bie Liebe. Liebe ift eine ebenfo naturinnige als perfonlich freie Correspondeng. Es ift nicht eine phyfifch beftimmte Confusion amifchen Bater und Gobn. nicht ein unmittelbares Ineinanderfließen; fondern es ift bie freie Gelbstreflectirung bes Menfch geworbenen Sohnes nach oben in ben Bater binein, und die freie Gelbftmittheilung bes Baters bon oben berab in ben Gobn binein.

Sieraus ergiebt fic:

Nur in ftetig gegenseitiger Selbstvermittlung zwischen ber bescenbenten Sohnesgöttlichkeit und ber transscenbenten Göttlichkeit im Bater, bes gründet und entwickelt sich die transeunte Einsgestaltung und Durchgestaltung des göttlichen Sohnesgeistes oder des Logosgeistes innerhalb eines menschlichen Organismus, und dann mittelst desseines mieder innerhalb der Menscheit und der Belt. Alles, was Christus als Sohn Gottes hat und wirft in der Menschennatur, zunächst in seiner eigenen, ift und wird baher stetig empfangen dom Bater; aber der

Sohn zieht es an sich und giebt es von sich in freier Selbstthätigkeit, so wie es jederzeit dem Willen des Baters und
der Sache gemäß ist, die es gerade gilt. Das Unsichziehen
geschieht im Beten und in eigenthümlich-göttlichem Sehen und
hören, das Bonsichgeben in eigenthümlich-göttlichem Sprechen
und Wirken. — Dies führt uns nun

2. auf bie menichliche Seite ber Individualität Chrifti und auf ihr Berhaltnig gur göttlichgeistigen, woran fich une bann ber Begriff ber Berfonlichfeit Chrifti vollftandig bestimmt. Die gottliche Sohnesgeiftigfeit, Die Loyog-Beiftigfeit ift in Chriftus durch die mutterliche Empfängniß pragnifd pereinigt mit gage, menichlicher Seelenleiblichfeit (& Loyog σαρξ έγενετο 30h. 1, 14). ift wie früher G. 412 f. 423 f. 429 ff. gezeigt murbe, nicht ber blofe Menichenleib, fondern ber gange Menich nach Seele und Leib in ihrer gegenseitigen Durchbringung.\*) Bei ber menichlichen ouog ift nun aber bie Geele eben ale Menschenseele zu benten, b. h. also nicht ohne ihre geiftige Befenheit, vovç und natürliches nvevua. Lut. 23, 46. (Beim Σοδ: πατερ, είς χειρας σου παραθησομαι το πνευμα μου.) 3οβ. 19, 30: (παρεδωκεν το πνευμα.) 11, 33, 13, 21. (Aufregung im Beift, vgl. Act. 17, 16.) Diefes feelische nvevua, bas ju allem menfdlichen oags-Leben gebort, und fo auch bei Jesus an den psychischen Affectionen participirt, ift

<sup>\*)</sup> So ift es auch bei Johannes, vgl. 3, 6: το γεγεννημενον έχ της σαρχος σαρξ έστιν mit Beziehung auf ανθρωπος Β. 4. Als σαρξ γενομενος heißt Christis eben ανθρωπος 8, 40. 6, 53. 56 (vgl. ανθρωπος Χριστος Ιησους 1 Tim. 2, 5), wie er als λογος θεος ift Joh. 1, 1.

nun bei Chriftus nicht ju identificiren mit bem gottlichen Beift, ber bie gao's bilbet, wohl aber ift ber feelische Beift naturgemäß als bas unmittelbare Befaß bes gottlichen Beiftes ju benten, ale ber Centralfit, wie unfer natürliches (feelisches) nvevua bies wird bei ber Biebergeburt. In bem pneumatifchen Lebensfocus ber menichlichen Seele bat fich ber göttliche Beift eben mit ber oaps organisch verbunden gur organifirten Anlage (gur Raturanlage) bes Gottesfohnes, jo bag die aaog für ben Logos anny murbe. Die aaog ift Organ ber Phanerofe, ber Berfichtbarung ber göttlichen Logos-Innerlichfeit. 3oh. 1, 14: xai edeagaueda tov dogav αύτου SC. του λογου, 1 Tim. 3, 16: έφανερωθη έν σαρχι. Mus Diefen allgemeinen biblifden Beftimmungen muffen wir nun bersuchen, auf Grund ber biblifden Binchologie nabere Beftimmungen ju gewinnen. Der göttliche Sohnesgeift, ber Loyog-Beift, ift nach Bunkt 1 bas personbilbenbe Lebensprincip, fo bag er alfo bie Seele mit ihrer geiftigen und leiblichen Organisation, mit ihrem natürlichen nvevua und σωμα nicht außer sich hat als eine zweite Berson; sondern ben gangen leiblichen und geiftigen Seelenorganismus, wie er den Menichen als oue's conftituirt, hat ber gottliche Bilbungsgeift felber fich anorganifirt und belebt benfelben als fein individuelles Gefammtorgan innerlich. Ift aber bie oapk, die menschliche Natur im Bangen nicht besondere Berson neben bem Sohnesgeift, fo ift fie boch auch nicht ichlechthin etwas Unperfonliches.\*) Die menichliche oags wird allerdinge nicht

<sup>\*)</sup> Die alten Dogmatifer bedienen fich, um das Erftere abzuwehren, bes miftlichen Ausbrucks impersonalitas. Es liegt übrigens eine ungenaue Fassung bes Begriffs der Personlichfeit zu Grunde, die Berwechs-

icon als actuelles Berfonleben geboren, mobl aber als potentielles; in ber Seele als menichlicher, b. b. als geiftig qualificirter, liegt bie organische Anlage eines zu entwickelnben Berfonlebens, die Gingeit eines felbftbewußten und mahlfreien Empfindunge= und Trieblebene (vgl. m. bibl. Seelenl. § 6 f.), und eben in ihrer geiftigen Qualität, im pove (nicht mit Ausschluß bes vovc. wie ber Apollinarismus thut) participirt Die Seele Jefu Chrifti mit bem bon ihr beseelten Leib am göttlich-geiftigen Leben Chrifti. Inbem alfo bie menichliche σαρξ an und für fich burch bie Berbunbenheit von Leib und Beift in ber Seele eben angelegt ift auf menichliches Berfonleben, ift bie oaps auch in ber Chriftuenatur Coefficient bes Berfonlebens Chrifti, nicht aber Brincip beffelben, fofern es ein gottmenschliches ift. Princip und Subftang beffelben ift ber gottliche Beift. Bie bas? ift nun naber zu beftimmen. 3m göttlichen Beift, fofern er bas leben und bas lebenbigmachende ift, befteht bie Gubftang für bas gottmenichliche Berfonleben Chrifti mit productiver Activität, mit plaftifder Energie. In ber Seelenleiblichfeit, in ber oaog, besteht bie mefentliche Grundform und Meugerung ber Berfonlichfeit ale menichlicher, ein Bewußtfein und Bollen mit bem Bermögen positiver und negativer Gelbstthatigfeit, mit Receptions- und Reactionsvermögen. In der oaoE. speciell ber Seele, und aus ihr reflectiren fich die Beiftes-

lung mit Person als Individualität ("persona est substantia individua" (vgl. Sase, Hutter § 95, Note 1 u. 9). Das Unpersönliche genau genommen würde ja die menschliche Natur einer selbstbewußten Willensthätigkeit entkleiden, also nicht die Vollftändigkeit für die menschliche Natur, qua menschliche, übrig lassen, welche die alten Dogmatiker doch auch wieder behaupten.

wirfungen wie die Belteinwirfungen nebft ben Gegenwirfungen; fie reflectiren fich aber nicht nur als unmittelbare Ratureindrücke und Natur-Actionen, fonft ware es nur eine thierifche und nicht menschliche Natur, fonbern burch bewufte mablfreie Reception und Action ber Seele; baber auch gottliches Biffen und göttliche Thatfraft nur allmählich bei Chriftus fich entfaltet, indem bas gottlich Beiftige immer mehr recipirt wird im feelischen Bewuftfein und Bollen, und fo tritt eben eine Erftarfung am Beift bei ibm ein. Lut. 2, 40. Die Totali. tat des perfonligen Gelbitbemußtfeine fommt alfo in ber Chriftusnatur normaler Beife nur ju Stande burch bie gegenseitige Einigung bes productiven Beiftes. bewußtseine ober feines Bewußtmachene und ber receptiven Seelenbewußtheit, und foll diefe Ginigung eine normale bleiben, fo muß ber immanente Gottesgeift eben bas, mas er in feinem Bewuftfein bat, ber Geele gum Bewuftsein bringen, und es muß baffelbe bon biefer ftetig ihrem Bewuftfein einverleibt werben. Die barf bie fartifche Seele bas primar Bestimmenbe werben, fonbern nur ber Beift barf es fein als bas personbilbenbe Lebensprincip, bestimmter: ale bas eben bie gottmenichliche Berfon bilbenbe. Wie ber Beift bei ber Erzeugung Jefu Chrifti bas feelifcheleibliche Leben fich anorganifirt bat, fo bat er bann bemfelben in ber Selbstentwicklung Jeju Chrifti fich einzugestalten und es mit fich zusammenzugeftalten, damit in ber oags eine vollendete Sohnes - Berfonlichfeit werbe aus ber Cohnes - Natur. Der gottliche Beift bedarf also ber menschlichen Seelennatur für fein Produciren, für fein Offenbaren, damit es eben in menichlicher Lebensform gur Darftellung tommt.

Seele aber bebarf bes göttlichen Beiftes für ihr menichliches Receptionepermogen, für ihren vovc, bamit barin eberr a öttlich a eiftiges Reben und göttlich-geiftige Lebenswirfung gur Darftellung tommt. Rur baburd, bag ber göttliche Beift ben Inhalt feines Bewußtfeins ber Geele bewußt macht, erhalt bas Bewuftfein als gottmenschliches feine specififche Substang, Die Gubftang gottlicher Bebanten. Richt Die Seele bon fiich felbit aus bilbet bei normaler Entwicklung bes Chriftuelebens, bes guttlichen Cohneslebens, ben geiftigen Inhalt ber Erfenntnig u. f. w. (baber: "ich rebe nicht bon mir felber aus, fonbern wie ich bore bom Bater" - bies eben burch ben innern Sohnesgeift 3oh. 7, 17, 17, 8. 5, 30. 8, 26. 40. 15, 15), fondern ber immanente Cohnesgeift geftaltet in feinem ftetigen Bertehr mit bem Bater ben göttlichen Behalt ber Seele ein, infofern biefe ihm fich bingiebt. Daber auch Chriftus nicht burch außerliche Medien, burch menfcliche Lehre erft fich ausbilbet. Der Gottesgeift, und zwar nicht wie bei ben Propheten als von außen einwirfend, fonbern als ber Jefu innerliche eigene Gottesgeift, ale Logosgeift, offenbart Jefu unmittelbar Göttliches und Beltliches in Die geiftigen Bermögen feiner Seele binein, fofern lettere receptiv fich anschließt. Dur in biefem Bufammenfclug bes feelischen Bewußtseins mit bem Bewußtmachen bee Beiftes bilbet und erhalt fich bei Jefus Chriftus Die Ginheit feines perfonlichen Bewußtfeins, bas gottmenfchliche Gelbitbewuftfein, wie es gerabe biefer eigenthumlichen Natur gutommt, und Diefes einheitliche Bewuftfein bon fich felbst ale Gottmenich charafterifirt eben bie Mittlernatur im Begenfat zu unferer gerriffenen Ratur mit ihrem Dualiftis

ichen Gelbitbewuftfein, wie es Rom. 7 zeichnet. In Chriftus ift bann (nach bem auseinandergesetten Berhaltniff) nicht ein zwiefaches Gelbitbewuftfein: nicht ein feparat menichliches und ein separat gottliches, auch nicht ein aus Beibem nur componirtes oder abstrabirtes, fonbern es ift Gin Gelbitbewuftfein. Diefe Ginheit ermachft aber nur aus bem naturgemäßen Rusammenfolug, aus ber normalen Ginigung ber Seele mit bem Beift.\*) Go ichlieft fich in Chriftus ber volle Berfonbegriff normaler Beife badurch ab, daß die Seele in ihrer leiblich geiftigen Organisation bas Wirten bes Cobnesgeiftes frei recipirt, und fo Geele und Leib mit bem Beift fich jusammenordnen ju Giner Individualität, jur Individualitat bes Gottmenichen. (Bal. mas 1 Theff. 5, 23 bei ben Wiedergebornen, ben Abbilbern Chrifti, ftatt findet, To όλοκληρον έμων = omnibus numeris absolutum, parallel τελειον, val. 3af. 1. 4).\*\*)

<sup>\*)</sup> Das ist eben das Wahre des menschlichen Bewuftseins und Wollens Chrifti oder seines ganzen menschlichen Seelenstandes, daß er sich als Mensch immer nur weiß und giebt im Verhältniß der Abhängigkeit, der Passivität, des hingebens und Empfangens und treuen Wiedergebens gegenüber dem Bater, durch Vermittlung des ihm als dem Sohn immanenten Gottesgeistes, — nie räumt er dem Eigen-Menschlichen eine Verwendung seiner Geisteskräfte ein, giebt nie dem seelischen Selbst eine unabhängige Disvositionsfreiheit darüber; — und daß wir dagegen gerade unser menschliches Vorrecht in die seelische Unabhängigteit setzen, — was eben das Selbstiche ift —, in das selbständige Produciren des Geistigen und Göttsichen, das ift eben unsere Unwahrheit, vermöge der wir alle Lügner sind.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem Bisherigen erhellt, daß die altdogmatische Darftellung, indem fie aus einer Berbindung göttlicher Natur mit menschieder Natur die Berfönlichfeit Chrifti wie ein Drittes hervorgehen läßt, wenn auch richtig gemeint, doch unbestimmt und unangemeffen ift. Richtig gemeint ift fie, sofern der menschlichen Natur durch die impersonalitas nur ein

3. Wie haben wir gemäß ber bieber entwidelten Inbividualität Chrifti nun auch feine Gleichartigfeit mit ben Den iden, namentlich mit ben gefallenen, fündigen Meniden ju beftimmen? Gein Berhaltniß jur Menscheit wird in ber Schrift febr umfichtig immer nur bezeichnet burch bie Borte όμοιος, όμοιωμα, όμοιοτης, nie burch τα ίσα, wie fein Berhältniß ju Gott. Rom. 8, 3. Bbil. 2, 7 val. B. 6. Gbr.

pon ber gottlichen Ratur unabhangiges Befteben in und burd fich felbft. ober (nach alterem Ausbrud) die Spooftafis abgefprocen merben, und fomit ein urfprungliches Separatfein ameier Berfonen negirt merben foll. Es foll bamit nicht ber Menidennatur in concreto bewuftes Bollen. Die Form ber Berfonlichfeit abgefprocen merben, fonbern nur ein Gelbftbesteben, ein Gein vor dem Bufammenfein mit ber gottlichen Ratur und ohne baffelbe. Daber wird die impersonalitas ber menichlichen Ratur näher ertfart burch die politive Bestimmung: "subsistentia humanae personae in natura rou doyou divina; und Sugo v. St. Bictor aab icon ben Standpuntt richtig an, wenn er ben Ginmurf befpricht: si filius Dei assumsit animam, assumsit et personam, quia anima est substantia rationalis et natura individua (subsistens per se.), Er fagt bagegen: ,hoc utique consequens fuisset, si prius fuisset anima Christi, quam assumeretur. Sed ideo non assumsit personam, quia non erat persona, quod assumsit. Animam nempe creando assumsit, et assumendo creavit. Aber un bestimmt un b unangemeffen ift der bergebrachte dogmatifde Musbrud, daß die Berfonlichfeit Chrifti aus ber Berbindung gottlicher Ratur mit menichlicher Ratur hervorgehe, weil ba eben beibe Raturen als Gelbftandigfeiten icon por ber Bereinigung einander gegenüberzufteben, eine Separaterifteng gu haben icheinen. Auch wird bas Göttliche, indem es ale blofe Ratur auftritt, nur ale ein abstracter Gattungebegriff gefaft und wird mit ber menichlichen Ratur unter Die Berfonlichfeit als eine bobere Ginbeit fub. fumirt, mahrend gerade bas Gottliche feiner Ratur nach Geift ift und fo durchaus felbftandige Berfonlichteit ift, baber bei ber Bilbung ber aotts menfdlichen Perfonlichfeit eben ber Beift als bas Active bas Andere, Die menfoliche oags fubsumirt, nicht aber paffiv mit berfelben fubsumirt wird unter ben Begriff Berfonlichfeit. Bgl. Safe, Sutter § 95 namentlich Inmertung 1. u. Gunther, Incarnationstheorie G. 213 f. Rothe, Dogmatif. II, § 22.

- 2, 17. 4, 15. δμοιος und das davon Abgeleitete ift nicht die völlige Gleichheit, die Identität, sondern ift partielle Gleichheit, Gleichartigkeit oder Aehnlichkeit, wo also neben dem wesentlich Gemeinsamen noch Verschiedenheit ift. Röm. 6, 5.\*) Soll nun aber bei Christus reelle Gleichartigkeit mit den Menschen überhaupt möglich sein, so kann
- a) ber göttliche Geist in ihm nicht auftreten in der Form der Absolutheit, sondern mit der Besschränfung, daß er in das Wesen des menschlichen Naturbestandes, in die σαρξ, in das Leiblich-Seelische als in seine Lebensform eingeht, sich darein eingestaltet und durchgestaltet. Also von einer Absolutheit, wie Allmacht, Allwissenheit u. s. w. tann nicht schon von vornherein die Rede sein. Zur leiblichseelischen Lebensform gehört wesentlich das Werden, die allmähliche Entwicklung in physischer und geistiger Beziehung, ohne das konnte von δμοιωμα ανθρωπων bei Christus gar nicht die Rede sein. Was folgt daraus? Der göttliche Geist muß seinen mitzutheilenden Inhalt und seine Energie auch in dieser Individualität so beschränken, daß Beides

<sup>\*)</sup> Daß aber Chriftus bloß die äußere Gestalt der Menschen und ihres Fleisches gehabt habe, das will in den angesührten Stellen ebensowenig gesagt sein. δμοιωμα von der äußern Gestalt sindet sich einmal im Renen Testament, Apol. 9, 7 von heuschrecken, und anch dort nur, weil ein symbolischer Gebrauch davon gemacht, d. h. eine innere Achnlickeit vorausgesetzt ist. Allein Bhil. 2, 7 ist noch neben dem δμοιωμα die äußere Gestalt besonders bezeichnet durch μορφη. Dienach hat er wohl die äußere Gestalt eines Rechts, nicht aber nur die äußere Gestalt eines Menschen, sondern zu den Wenschen fand er eben im Berhältniß von δμοιωμα, u Röm. 8, 3 wird von dem δμοιωμα σαρχος άμαρτιας das reelle Gericht über die Sünde im Fleisch abgeseitet, was bei Thristus die Realität der σαρξ άμαρτιας voraussetzt, eben nämlich im Sinn der Gleichartisseit. Bgl. in Bezug auf das Sprachlicke Frihsche 3. d. St.

fich nach ben phyfifchepfydifden und nach ben ethifden Entwidlungegefeten bes Menidenlebens hervorbildet eben in leiblich-feelischer Form. Das Berhaltniß ift sonach wesentlich analog bem Berhältnig ber allgemeinen göttlichen Immaneng gum Creaturleben. Es ichlieft alfo wie S. 219 ff. gezeigt murbe, ebenfalls eine Gelbftbeidrantung ber absoluten Activität bes Böttlichen in fich, also eine relative Baffipitat beffelben. Daber Phil. 2, 7: eavror exerworer. Bal. hierüber S. 74-80.\*) So ermant benn auch Die epangelifche Geschichtsbarftellung Lut. 1, 80. 2, 40. 52 ausdrüdlich bei Chriftus ein nur allmählich fortidreitenbes Erftarten im Beifte, b. b. ein allmähliches Sineingestalten bes Beiftes in bas Seelifde, fo bag Füllung mit Beisheit, Bunehmen barin erfolgt. Diefer geiftig-feelifche Entwidlungsprozeg ift entsprechend dem leiblich-feelifden Entwicklungs=

<sup>\*)</sup> Bhil. 2. 7 ift durch das kaurov kxerwoer nicht die Absenz bes göttlichen Befens in Chriftus ausgesprochen, fo wenig ale bas blok latente ober partielle Borhandenfein, fondern anschliegend an B. 4 Dag Chriftus die gottliche doga nicht in ihrem eigenen, absoluten Dacht- und Majeftatsbegriff anwandte; es foll bas Eingeben in die menichliche Rnechtsgestalt ertlaren, mas eben nur bei feiner gottlichen Befenheit ber Ertlarung bedarf. Alfo die Giften; ber gottgleichen, b. b. ber ab foluten Activität liegt in dem favror exerwoer. Bal. Safes Sutter § 103 bie alt-bogmatifden Begriffebestimmungen über ben status exin-Auch bei Diefen tritt, wie icon im Gingelnen bemerft murbe, ber Grundfehler hervor, daß die fertige Ginheit ftatt ber fucceffiven Ginigung bes Göttlichen und Denichlichen in Chrifti Berfon vorausgefett ift. Go handelte es fich blog um ben offenen ober geheimen, theilmeifen ober vollständigen Bebrand ber gottlichen Attribute, in beren vollftandigem Befit Chriftus gedacht murbe, ftatt bag es eine ber fucceffiven Ginigung entsprechende Meußerung gilt. Dabei murbe auch bie emige, transscendente Existeng Chrifti in Gott nicht geborig unterschieben von ber zeitlich entftandenen und fich entwidelnden in der menschlichen Lebensform.

projek, bem προκοπτειν ήλικια.\*) Es ift ber an Leib und Seele heranmachfende Cobn Gottes, nicht ber por feinem Entwidlungslauf icon vollendete. Gemäß ber jedesmaligen Entwicklungsftufe effectuirt fich Wefen und Rraft feiner göttlichen Beiftigfeit, ber Logos, immer voller in feelifder Bewußtseins- und Thätigfeitsform (πληρουμένος σοφιας, προεχοπτέν σοφια), und gieft über feine gange perfonliche Ericeinung die Suld und Beihe gottmenichlicher Anmuth ober Barmonie aus. Bgl. noch Lut. 4, 22. Jeder Entwicklungs. ftufe (Altereftufe in dem προκοπτειν ήλικια) und ihrem Bewuftfein wird die ihrer Gigenthumlichfeit entsprechenbe Beiftigfeit in richtigem Dag einverwoben. Er ift ale Rind ein volltommenes Rind, aber noch nicht Mann, weber im geiftigen, noch im physischen Sinn. Und fo burch bie wachsenbe Fortbildung ber Kindheit und Jugend hindurch entwickelt fich eine geiftig, wie phyfifd ausgereifte Dannlichfeit; er ift bann ber vollendete Dann (Eph. 4, 13), voller Gnabe und Bahrheit (3oh. 1, 14, 16); er ift nun gut. 4, 1 nanone πνευματος, nicht mehr blog πληρουμένος ober χραταιουμέvoc ; jenes eben mit ber Beiftesausgiefung über ihn als vollem Abichluß ber Entwicklung. Matth. 3, 16 ff. Mark. 1, 9 ff. Qut. 3, 21 ff. 3oh. 1, 32 ff. \*\*) Auf diese Salbung wird eben die außere Beiftesentfaltung jurudgeführt, wie fie in

<sup>\*)</sup> Die alt-dogmatische Beziehung des Bachsens auf die natürliche Erkenntniß, auf die sapientia humana et finita neben der Christo beigelegten Alwissenheit ist ein Unding und völlige Verkennung des Begrifis von πνευμα in diesem evangel. Berucht. Bgl. Luk. 1, 35. 80. 4, 14.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Geiftestaufe f. Lehrwiff. S. 476. II. Auft. 441. und m. Chriftl. Reden, V. Samml, Rr. 29 u. 30.

Rraftthaten, Bundern und Zeichen ftattfindet. Bgl. Lut. 4, 1. 14. 18 ff. Act. 10, 38; vergl. 2, 22. (Man bemerte bie Bezeichnung: πνευμα και δυναμις, ber Beift in besonderer Beftimmtheit als bie Rraft, wie Beog xat narno, val. Bengel ju Act. 10, 38). Der Beift ale perfonlicher und personbilbender Beift wird also Beju nicht erft burch biefen Salbungsact mitgetheilt, fondern ber Beift als Rraftprincip (xar' &50xnv), ale Bunderfraft. In ber Ratur Chrifti hatte fich bie Concresceng bee Beiftes mit ber Seelennatur bereits vollzogen; ber Lebensorganismus mar nach innen geiftig ausgereift; nun erft erichließt fich berfelbe nach außen burch ben Contact bes transscendenten Beiftes jur geiftigen Thatfraft, gur Entfaltung in bas äußere Leben.\*) Bir muffen uns hiebei erinnern an bas unter 1. gewonnene Ergebnig, an Die ftete Bechfelwirfung amifden bem befcenbenten Cohn und bem transscendenten Bater; burd die Innerlichfeit Bottes als bes Beiftes in Chrifto ift fein freier naturinniger Berfehr mit Gott über ihm burchaus nicht ausgeschloffen, fondern vielmehr eingeschloffen, und eben in ber ftetigen Bechselwirfung gwijden bem Bater über ihm und bem Logos in ihm, zwischen bem Beift ale Rraft in ber Bobe und zwischen bem Beift ale Leben in ihm geht feine gange Lebensentwicklung als eine mittlerifde por fich nach innen und nach außen. erfolgt jeber Fortidritt feines innerlichen Lebens, wie jede That nach außen, nur durch Bermittlung nach oben und von

<sup>\*)</sup> Analog wie die Knofpe, die durch allfeitige innere Entwidlung bereits in ftropender Fulle gespannt ift, aber erst durch den Lichtstrahl von oben ihre Entsaltungetraft nach außen gewinnt, mahrend sie ohne jene Lichtberührung verschloffen bleibt.

oben, alfo in ber Wahrheit als Wirtung und Gabe bes Batere, burch Gott und in Gott. Und biefe macht fich benn für Die berportretenden Bermittlunge- und Bethätigungemomente auch besondere ericeinungefraftig : fo eben beim Beginn ber Amtswirtsamfeit durch das inpisirte Berabtommen bes Beiftes. Diefes Enpifiren ift gottliches Offenbarunasgeugnif für Johannes und burch biefen für Israel: 3ob. 1, 31. Go ift ee alfo einerfeite allerdinge Gott, ber Jefum mit Beift falbt, ale mit ber Rraft gur Erfüllung feines eigenthumlichen Chriftusberufes, und ber burch ihn Bunder und Beiden wirft. Aber bie anbere Seite ift. baft Chriftus felber vermoge feiner gottlichen Innerlichfeit jeden Empfang pom Bater und jedes Wert Gottes an fich giebt in freier Gelbftthätigfeit und boch wieder in ber beftimmteften Angemeffenheit zum Willen bes Baters, alfo in ethifder Angemeffenheit. Wie baher Gott burch ihn und mit ihm wirtt, fo ift er es felbit, ber bie Berte bee Batere thut. 3oh. 5, 36. 10, 37 f. Baterwirfen und Cohneswirfen greifen ftetig aufammen. 3oh. 5, 17. 21.

In ber bisher betrachteten Allmählichkeit ber Entwicklung besteht bie formelle Seite und Bedingung einer wirklichen Gleichartigkeit mit ben Menschen. Bas nun

b) die materielle Seite der menschlichen Gleichartigkeit betrifft, die oaof als solche, so muß diese bei Christus, wenn eben nur Gleichartigkeit stattfindet, nicht Identität, etwas von der unsrigen Verschiedenes, etwas Eigenthümliches an sich haben, wenn sie schon das Wesentliche mit uns gemein hat. Sehen wir auf das Eigenthümliche, so ist Christus schon seinem angeborenen Naturwesen nach bezeichnet als das heilig

Bezeugte und Geborne, to yevouevor ayrov Lut. 1. 35: ferner nach feiner Entwicklung, wie fie in ben Berfuchungen, also ethisch bemahrt ift, heißt er xwois auaorias Ebr. 4, 15, dies in foldem Sinn, daß er κεχωρισμένος ift απο των άμαστωλων, bem jundigen Rreis nicht angehörig 7, 26, neben axaxoc; endlich 2 Ror. 5, 21 heißt er nach feiner gangen natürlichen und ethischen Beichaffenheit: μη γνους άμαρτιαν, b. b. die Gunde gab fich ibm nicht zu erfahren, wie andern Meniden, nicht einmal als eine angeborene, in feiner Natur nur folummernde Gunde, worauf fich αμαρτιαν γιγνωσχειν Rom. 7, 7 f. bezieht. - Andrerfeits gilt zwois auapreas boch nicht absolut von bem fartifden Jefus Chriftus, benn im Begenfat zu feiner erften, alfo feiner fartifden Erideinung wird Ebr. 9, 28 eben feine zweite Erfcheinung mit zwois auagreag bezeichnet. Bahrend ber erften fteht er alfo noch in einem gemiffen Gundenverband und bies findet Statt, wenn wir junachft bei Ebr. 9, 28 fteben bleiben, in bem Sinn, bag bie Gunbe ale gerichtliches Berhangnig auf ihm lag. Darauf bezieht fich in Ebr. 9, 28. vgl. B. 27 junadit xwois auaprias, indem letteres gegenüberfteht dem προσενεχθεις είς το πολλων ανενεγχειν αμαστιας. Allein nicht nur in ber Form bes Sterbens zeigte fich bei Chriftus ber Gunbenverband, fonbern auch mahrend feines Lebens trat Die Gunde in Form ber Berfuchung an ihn beran, Dies auf Grund ber angeborenen ao Devela. Ebr. 2, 14. 18. 4, 15. 5, 2. Er heißt baber κατα παντα τοις αδελφοις ομοιωθεις (aber wieder nicht iσoς) Ebr. 2, 17; er fteht nach Röm. 8. 3 εν δμοιωματι σαρχος άμαρτιας. Dicie Befensbeziehung jur Gunbe einerfeits, ohne welche weber

Berfudung noch Tragen bes Gundengerichts möglich ift, und Befensabgezogenheit andrerfeits erffart fich eben aus eigenthumlichen Geburt Chrifti. - benn foweit Jemand bom Rleifch geboren ift, soweit ift er Rleifch, 3ob. 3, 5. Schon Die urfprüngliche Raturbilbung Chrifti erfolgt nicht auf rein fartifchem Wege, - es ift babei, wie wir fanden, Die mannliche Mitwirtung bon Seiten bes Sundergefdlectes ausgefchloffen, alfo bie active Broductionsfraft bes Gunbenfleifches, bas im Danne namentlich fein felbstifches Rraftleben zusammenfakt; fomit ift auch in ber fo erzeugten Individualität jede organische Broductionethätigfeit der Raturfunde oder ihre jeugende Rraft ausgeschloffen. Die Gunde wohnt nicht icon in Chrifti Rleifd, wie bei uns, fie inharirt ihm nicht ale bofer Same, ale felbstanbiges Erzeugungsprincip bes Bofen. Auf ber andern Seite ift Chrifti Naturbilbung allerdings vermittelt in weiblicher Empfangnif, jedoch - was nicht überfeben werben barf - auch wieder, ohne daß dabei fündig-fleischliche Receptioneluft activ wird. S. oben S. 510. 513. Alfo auch die Gunde ale finn : lider Empfänaniftrieb, ober ale begehrlider Sana ift ber Chriftuenatur nicht bereits angeboren, nicht organisch impragnirt. Rury also: Chriftus, obgleich oaog yevouevoc. ift weber in Gunbe gezeugt, noch in Gunbe em= pfangen, und fo inharirt ihm weder die Bro-Ductionsfraft noch bie Receptionsfraft ber Gunbe ale naturgefesliche Dacht. Immerhin aber ift bie Naturbildung Chrifti vermöge ber weiblichen Empfängniß vermittelt gerade burch bas menschliche Wertzeug, bas von Ratur Die Schwachheit reprafentirt (1 Betr. 3, 7); Die Natur-Bed. Chriftliche Blaubenelehre, II. 34

bilbung geht ferner eben bamit bor fich auf einem Raturboben, welcher in Folge ber fortgeerbten Ur-Gunbe feinem Befen nach wenigstens ber Empfänglichfeit für Luft und Somerzen organisch unterworfen ift, wenn icon die Luft nicht als Factor bei Chrifti Naturbildung activ mar. Sonad ift auch die Menschennatur Chrifti, feine oapt zwar nicht behaftet mit bereite fündig activer Lufternheit, fo wenig ale mit Rranthaftigfeit, wie bie unsere, aber behaftet mit bem, was jur Somadheit ber Menfchennatur gehört, mit Empfänglichfeit ober Erregbarteit für die Gunbenreize und mit Leibensfähigfeit. Und barin liegt Die Berfuchlichfeit Chrifti nach ber Reigfeite und nach ber Drudfeite, wobon fpater. Chriftus ift alfo nicht ein geborener 3bealmenich, daß er mit ber empirischen Naturzusammenhang Sündernatur auker stände. auker Befensrapport, er ift vielmehr - und bies zeigt fich jest als ber pracife Ausbrud für bie Cache - er onoimpari ougxog aμαρτίας, b. b. feine Ratur ift allerdinge nicht felbit σαρξ άμαρτιας, wie die übrige Menschennatur. Denn in Diefer ift die Gilnde bereits immanent (evoixovou) ale eine finnliche und widergeiftige Gelbftigfeit und bas mit productiver Trieb- und Reigtraft und mit activer Receptioneluft, fur; ale Princip und Sang bee Bofen, ale vouoc (val. S. 422 ff. άμαρτια ένοιχουσα und ένεργουμενη Röm. 7, 17, 5, 8), Chriftus bagegen war nicht, wie es 3af. 1, 14 von jedem Menichen heißt, ύπο της ίδιας επιθυμιας έξελχομενος και δελεαζομένος, weil feine σαρξ nicht von Beburt aus bereits occupirte Wohnstätte und productive Bertstätte ber Gunde ift, die Sünde nicht als evoixovoa und erepyovuern in fich

hat, fo baf feine ouet die finnliche und widergeiftige Gelbftthatiafeit bereits immanent batte und felbftthatig Berfuchung bervorbrachte. Bedoch fteht er ber Gunbennatur partiell gleich (er ouocomare), dies darin, daß er, wem ichon nicht activ, bod paffin am Naturgufammenhang mit ber Gunbe participirt, bag er allfeitige Berfuchung ber Gunde erleibet. Daber ift Ebr. 2, 17 f. Die ouoworg erflart durch nen ov-Fer avrog neigaobeig; ebenjo ift 4, 15 die opioiwoig erflart durch δυναμενός συμπαθησαι ταις ασθενείαις ήμων, πειρασμενος κατα παντα καθ' όμοιοτητα, aber γωρις apagriag, mit Ausschluß ber Activfunde, ber innern und äußern, wie auagria in diejem Busammenhang ju faffen ift. So fteht alfo Chriftus in ber Bleichartigfeit ober Mehnlichfeit mit ber fündigen Menschennatur, nicht mit einer noch unberfehrten. Er hat als wahrhaft organisches Glied ber jegigen gefallenen Menichheit Diefelbe organifche Bafis, Das Rleifd. mit ben Gunbern gemein, fo nämlich, wie baffelbe eine bon bem Sinnenleben abhängige Schwäche, Die aoBereia in fich und an fich hat. Ebr. 5, 2. 2 Ror. 13, 4. Bgl. Matth. 26, 41. In feinem Bleifche liegen bie organischen Anfnupfungepuntte, liegt die Receptibilität für die außeren finnenweltlichen Reizeinfluffe und Drudeinfluffe, Die eben Reception und Action fundig umftimmen tonnen, wenn fie die Seele vom oberen Lebensprincip abziehen. Bermoge ber organischen Eindrucksfähigfeit oder Afficirbarfeit ift benn bei Chriftus Die Seele ebenso ber rupagis und avny juganglich, ift ber Mufregung (Brritation) und ber Beschwerung (Depression) bon außen fabig, wie fein Leib bes Sungers, bes Durftes, ber Ermüdung. Mart. 3, 5: μετ δργης, συλλυπουμένος. 30h.

c) Bermöge dieser Asthenie des Fleisches müssen wir dei Besus auch die Möglickeit zu sündigen wie die Möglickeit zu such eine Möglickeit zu such sehre katniren und näher bestimmen, also kurz: seine Fehlbarkeit und Sterblickeit, die nicht identisch ist mit der allgemein menschlichen. Das Eigenthümliche liegt wieder in der Doppelnatur Christi, sosern in Einer Persönlicheit zwei einander gegenüberstehende Factoren und Pole mitseinander zu vermitteln sind, nämlich der keiner Versuchung zugängliche göttlich-geistige und der versuchliche menschlichssleichliche. Im Geistesgrund der Christinsnatur, im nrevua ärworrnz liegt das non potuit peccare, die Unmöglichseit zu sündigen, in der freien Entwicklung aber der ganzen Person durch das Fleisch sindurch liegt peccare oder non peccare

<sup>\*)</sup> Ohne dieses ware sein menschliches Dasein nicht das wahre und wirkliche gewesen; er hatte nicht in lebendige Sympathie treten können mit dem ganzen menschlichen Sündenleiden, hätte nicht die organisch abgemessene Stusenfolge geistiger und physischer Entwicklung durchschreiten können, namentlich nicht den Conflict von Leben und Tod, Anstrengung und Ermatt ung, Hunger und Turst, Leid und Freud, Jorn und Schmerz Bersuchung und Kampf.

ale Möglichfeit, ale posse. Da nämlich ber göttliche Beift mit feinem Object, mit ber menfclichen Ratur ober oaos immerbar nur auf bem Weg ber Freiheit fich vermittelt und ein freies Broduct jum Biel bat, bier namentlich einen für Die ethifden Bedürfniffe ber Meniden menidlich vollenbeten Bottesfohn (ethifdevollendet durch Behorfamlernen Ebr. 5, 8 f. val, mit B. 2 und 2, 17 f.), fo liegt bierin, baf ber Beift auch bas, mas feiner eigenen Ratur miderfpricht, alfo bas Gleifch mit feinen Gindruden und Ginwirfungen nicht unterbrudt. fonbern in freier Gelbftbefdranfung ibm feine natürliche Ent= faltung läßt, damit es burch fittliche Energie überwunden und veredelt, geheiligt werde. Das im Beifteswefen liegende ober bas metaphyfifche Naturpradicat, bas ayeor, mar alfo nach bem Befet ber Freiheit zu entwickeln gum ethischen Bra-Dicat ber gangen Berfon, barum galt es eine ethische Leiftung, eine ethische Bermittlung zwischen bem non posse peccare nach ber geiftigen Seite und zwijchen posse peccare nach ber fleischlichen. Der leiblich-seelische Organismus, Die σαρξ, war vor Allem in ber urfprünglichen Unichuld und Dienftbarfeit, worin fie geboren war, ju erhalten, und bie junachft nur bem Beifte wesentliche Ratureigenthumlichfeit, Die Unfündlichkeit, war erft hineinzubilden und durchzubilden in einem Organismus, ber eben als aus zwar noch nicht mit Sunde behaftet, aber empfänglich war für bie Reizeinfluffe und Leibenseinfluffe ber Gunde, b. f. für die Ginfluffe ber felbstifden Abtehr vom Beiftesgefet; und zwar mar biefe Beiftesdurchbildung in ber oaps nach physischen und nach ethischen Entwicklungsgeseten zu vollziehen und bies noch innerhalb eines Beltorganismus, ber fort und fort burch

Reiz und Druck auf die oaos influirte und eben das Setbstische provocirte. Nur indem die wesentliche Unsündlichteit des Geistes, seine áziwooven, das non posse peccare sich als actuelle Heiligkeit stetig zur Aufnahme und zur Darstellung bringt in dem wesentlich sehlbaren oder für Sünde empfängslichen Fleische, nur so wird dem lettern in seinem posse peccare das posse non peccare zu Theil, oder die Kraft nicht zu sündigen, und nur erst durch die vollendete ethische Bermittlung des Geistes mit dem Fleisch als mit dem Evesssichenten der Christuspersönlichkeit wird die Unmöglichkeit zu sündigen, das non posse peccare die reelle Eigenschaft der ganzen Persönlichkeit. Sie ist nun ethisch-geistige Errungenschaft, ist Tugend, nicht bloß metaphysisch-geistige Beschaffensheit, sie ist nun persönlicher Charakter, nicht bloß Naturcharakter.

Bo lag nun aber die Entscheidung zwischen dem ber Sünde unzugänglichen Geist und dem der Sünde zugänglichen Fleisch? Die Seele eben als menschliche Seele steht zwischen Beiden mit selbständiger Receptivkraft, mit selbstbewußter Wahlbestimmung, und eben darin liegt das Kritische. Die Einslüsse des Geistes, durch welche der Wille Gottes vermittelt ist, in die eigne saes sind keine nöthigenden, sondern sie bemessen und bestimmen sich, wie die göttlichen Einwirkungen auf die intelligenten Geschöpfe überhaupt, nach den Momenten, die S. 356 ff. dargelegt sind. Die göttlichen Einwirkungen und Mittheilungen ordnen sich nämlich so, daß die kritische Entscheidung zwischen Gut und Böse oder für und wieder das Geistesgeset der creatürlichen Selbstbestimmung frei bleibt, d. h. bei Christus der menschlichen Seele. Die richtige Ents

icheidung ift burch bas im Beift Begebene und bon ihm aus fich Gebende nur möglich gemacht, aber nicht nothwendig gemacht, fo wenig ale bie unrichtige burch bas im Fleisch Begebene. Beiter gebort es jur gottlichen Beltordnung, bag nur mit ber treuen Bewahrung ober Behauptung, mit ber felbständigen Berinnerlichung und Berwendung ber icon berliebenen Rrafte neue Bottesfraftigungen der Berfon gufliefen. In gleichem Berhaltnig muffen wir uns alfo bei Jefus Chriftus die Birtfamteit bes gottlichen Beiftes in ihm benten in Bezug auf die menichliche Naturentfaltung. Denn obgleich der Chrifto immanente Logosgeift feine gange Fulle in fich concentrirt, ift er boch, wie icon bemertt, in Bezug auf Die Entfaltung biefer Fulle nach innen und außen, alfo feinem Birten nach, feinem Ginwirten und Auswirten nach burch die Menschwerdung ebenso in die Descendeng eingetreten ober in die Befete successiver und sittlich freier Entwicklung, wie er dies in der Creatur überhaupt ift, nur daß ber Beift in ber Creatur fich bloß ex uerpov individualifirt, mabrend in Chriftus mit feinem πληρωμα. Der im Fleifch fich entwidelnde Gottesfohn ift bem gottlichen vonoc, wie es für bie Belt befteht, unterworfen, furg jufammengefaßt (Bal. 4, 4) unter bas Befet gethan. Darum ift nun auch bei Chriftus von Behorfam lernen in allem Ernft die Rebe, und von einem baburch erft bermittelten Bollenbetwerben ober volltommen Durchgebilbetwerben, releiwanvai. Ebr. 5, 8 f. mit 2, 10 f. Eben nach ber Seite feiner leiblich-feelischen Naturidwäche war ein Ungehorfam gegen bie göttliche Beiftesbestimmung möglich und onaxon ein- und auszuüben, Die unterwürfige Ergebung an bas gottliche Beiftesgefet und bie

Bollgiehung desfelben innerhalb ber menichlichen lebensiphare. ber innern und ber äußern. Daber ift bei Chriftus von арет und аретаг bie Rebe. 2 Betr. 1, 3. 1 Betr. 2, 9. Entroa fich nun die Seele in Jefu irgend einmal ber freien Beftimmung bee Beiftes (Beiftesbeftimmungen find feine Amanaebeftimmungen), murbe ihre natürliche Erregtheit und Empfindung bas bestimmenbe Moment, ftatt bas bom Beift Beftimmte ju fein: bann mar ber Bruch in ber Chriftuenatur eingetreten; es hatte die Unfündlichfeit und fo auch bie Gottessohnschaft im Meniden Jejus feine Bahrheit und Realität mehr, und wie ber Cohnesgeift, ber Logos in freier Entidliefung und Broduction bem Rleifd fich eingesentt hatte, fo hatte er eben fo frei fich jurudgezogen, wie überhaupt ber empfangene beilige Beift Menichen wiedergenommen werben tann. Gen. 6, 3. Bf. 51, 13. Gal. 3, 3. vgl. 5, 4 f. Ebr. 6, 4 ff. In allen biefen Stellen ift nicht vom Beift als bem natürlichen Lebensgeift bes Menichen bie Rebe mit beffen Wegnahme erfolgt ber Tob -, bagegen, wo mit bem natürlichen Beift Beift aus Gott vereinigt worben ift, tann berfelbe ebenfo wieber bavon getrennt werden. Denfchen, bie in ber Singebung an felbstifche Luft vom Befen und Einwirfen bes gottlichen Beiftes fich losgefagt haben, beifen Bud. 18 f. nvevua un exortec; in gleichem Falle mare ans Jefus ein vor Lovor un exwr geworden. Bohl aber mare ber Geele bes Menichen Jejus in ihrer verfehrten Richtung, wie analog beim erften Gundenfall, die geiftige Form ber Bottessohnschaft geblieben, ohne die Substang berfelben, soweit Die Geele in ihrem formellen Bermogen bereits potengirt (gefteigert) war. (Als Analogie vgl. bas G. 373. ff. 388 ff. über

ben geiftigen Entleerunge- und Berfehrungeprozef Befagte, und speciell das über das meradynmaticedan eig ayyedor poros bei den gefallenen Engeln Bemertte.) Mit andern Borten, es batte fich eine inhaltleere falfche mogworg bes göttlichen Sohnesbegriffes ober ber Chriftusidee erzeugt, und io ein Satansfohn ftatt Gottesfohn, ber Biendochrift, ber Antidrift im originalen Ginn mare fertig gewesen, und Dies war eben von Anfang an die Tenbeng bes Berfuchers. Bgl. Matth. 4. wo die Entscheidung zwischen bem mahren und falichen Chriftusweg in Frage ftand.\*) Run hat aber Jejus unter allen wirklichen Berjuchungen eben bie 3bee, wenn wir uns jo ausdruden wollen, bes men ichlichen Bottesfohnes, ftatt des majeftätischen, rein und treu bewahrt (Bhil. 2, 6 f. Ebr. 3, 5 f. mit B. 2), und bies gefcah burch feine ftetige Behorfamstreue, burch bie fittlich freie Unterwerfung feiner Seele unter Die gottessohnichaftliche Bahrheitsbestimmung. Dies ift das enticheibende Moment, wodurch es bei Jefus in feiner gangen menichlichen Entwicklung zu feiner Birflichfeit ber Gunde fam, und daber ift fein Lohn fo groß, was bei bem bloken Diffimuliren ber gottlichen Ratur nicht fein fonnte. Co fteht Chriftus als bas hochfte fittliche Borbild ba. 1 Betr. 1, 21. Bal. Bect, Ethit I. 93. 120 ff. 231. II. 61 f. 248 f. Die Seelenleiblichfeit, Die auge, ift von ber gottlichen Beiftig-

<sup>\*)</sup> Der Dlenich Jesus sollte in eigenmächtiger und falscher Usurpirung ber göttlichen Verheißungen und Rechte, durch einen eigenazios der Anfänger einer antigöttlichen Geiste ventwidlung in der Menscheit werden, wie der erste Adam auf demselben Weg des agnazios der Anfänger einer antigöttlichen Fleisches Beg worden war. Ueber die Bersuchungsgeschichte selber vol. m. Lehrwissenschaft § 27, 2. und Leitfaden, § 26. auch Christift. Reden, V. Rr. 29. u. VI. Rr. 20.

teit so lebensträftig durchdrungen, daß er als Menschenschn niemals geschieden basteht vom Gottessohn, sondern im Begriff des Menschenschus liegt nur das, daß er die Momente der göttlichen Lebenswirksamkeit und eklarheit menschlich individuell in sich entwickelt und abgestaltet, daß er die menschliche Erscheinung der Gottessohnschaft ist.

§ 23.

## Das Mittlerleben Chrifti.

Chriftus hatte bas Göttliche und bas Menichliche nicht nur in feiner eigenen Ratur ftetig miteinander zu vermitteln gur menfdlichen Ericeinung ber Gottesfohnichaft; er batte Die weitere Aufgabe, daß er fich felbft in feiner gottmenfclichen Eigenthumlichkeit mit ber Belt vermittelte und jufammenordnete, um bann ichlieflich auch zwifden Welt und Gott einen neuen Bund bermitteln zu tonnen in fich felbft und aus fich felbft. Die Belt in ihrer Ungöttlichfeit, b. b. in ihrer fündlich fraftigen Gleischlichkeit und falfden Beiftigfeit ift eben bamit fogar ber reinen 3bee einer gottmenfclichen Ratur entfremdet, und es galt, Diefer Belt gegenüber eine gegenseitig freie Affimilation einzuleiten zwischen bem neuen Lebenstupus in Chrifto und gwifden bem alten Lebenstupus in ber Welt, (mas wieder im fleinsten Rreife begann mit ben Bungern). Dazu bedurfte es bei Chriftus einerseits einer geiftigen Activität, wodurch ber Beltgegenfat, b. b. bie widergeiftige, fündliche Activität übermunden murbe in Rraft und Beiligfeit bes Beiftes Bottes; andrerfeits burfte biefe flegesfraftige Beiftesactivitat, bie bem Berrn in

feiner Berfon ju Bebot ftand, nicht gefteigert werben bis gur Abstokung ber fündigen Belt, bis zu ihrem Bericht, fonbern Die Activität hatte fich zugleich bes fundig geschwächten und perderbten Beidlechte anzunehmen, batte ale erhaltende und geminnende Dacht zu wirfen, als rettenbe Dacht, bies aber in beiliger Beife mit ethifcher Beftimmtheit und Untericeibung ohne ein fündliches Accommodiren und weichliche Schonung: babei mar alles Leiben, bas aus einer fo gehaltenen Activität gegenüber einer fo beichaffenen Welt entipringen mußte und entfprang, mit felbftberleugnenber Baffis Co hatte Chriftus ben fraftigften pität bingunehmen. Begenfat gegen eine fündig active Belt, von welcher aus ihm immer Berfuchungen famen, gufammenguordnen mit der beharrlichen Singebung an eine unter ber Gunbe leibenbe Belt und an eine felbfttbatig ibm Leiben berurfachende Belt. Durch bas gange leben Chrifti gieht fich nun iene Berichmelgung bon göttlicher Rraft und menschlicher Schwachheit, eine Berichmelgung, die in feiner Naturanlage bereits als gottliche Beftimmung ihm mitgegeben ift. Activität und Baffivitat, That und Leiden vertheilen fich nicht auf gewiffe Berioden feines Lebens, wie vor bem Tob und bei bem Tob, fondern Beibes durchdringt fich in feinem gangen Leben bis ins Sterben, und bies nicht willfürlich und nicht zufällig, fondern Actives und Baffives wird ethifch vermittelt, wird von Chriftus geeint im treuen Behorfam gegen feine göttliche Beftimmung; biefer gemäß hatte er einerfeite bie Menfcheit in ihren wesentlichen Schwachheits- und Leibensformen fic anqueignen (bas Biel ber Baffivitat, beren Spite bann bas Tragen ber Beltfunde im Sterben ift), andrerfeits

hatte er die Menscheit sich zuzueignen mit seiner geistigen Krast (Ziel der Activität, deren Spite die Ausgießung ist). 30h. 1, 29. Matth. 8, 16 f. Phil. 2, 7 f. Köm. 5, 19.

Sein Behorfam im Thun und im Leiden (obedientia activa und passiva) ift übrigens feine bloge Befeteerfüllung, wie ber menichliche. Go wenig er menichlicher Beife leiben und fterben muß, fo wenig muß er in menschlicher Beife bas Befet erfüllen, - es ift bas Alles bei feiner fündlofen Natur und Berfonlichfeit feine ichuldige Leiftung, feine gefetliche Nothwendigfeit, (πρεπον έστιν ήμιν πληρωσαι πασαν Sixacogovyy Matth. 3, 15 ift nicht ibentifd mit ogeilnua ex jure reddendum), es ift burchaus Folge feiner vorangegangenen freien Gelbftbeftimmung gur Menfdwerbung für ben 3med einer gottlichen Onabenöfonomie, nicht Befeteeötonomie, und fo Folge feiner fortlaufenden felbständigen Bereinigung mit bem Unabenrathidlug bes Baters, ber eben ber auf die Rettung ber Belt berechnete ift. Diefer, nicht ein imperatives Moralgefet, ift bas in feine Dacht geftellte Liebesgebot, erroln (3oh. 10, 18. 12, 49 f.), und fein leben und Sterben unter bem Gefet ift, wie feine Menfdwerdung. nur freier Behorfam bes Gobnes jur gerechten Bermittlung bes menfclichen Seile, ift aber nicht die fouldige Bribatleiftung eines Anechtes. Ebr. 3, 5 f. 10, 7-10. Behorfam umfaßt baber auch mehr, als bie blog moralifche Erfüllung bes geoffenbarten Befetes Bottes: Dies mar nur bie unterfte Stufe, Die Borftufe, nicht ber fur Die Erlofung erforderliche Behorfam. Diefer umfaßt ben gangen in Befet und Bropheten bargelegten Beilewillen, b. b. eben ben gottlichen Onabenrathichlug für bas leben ber Belt, nicht ben

bloß legislatorischen Codex bes Alten Testaments; und die Erfüllung dieses Gnadenrathschlusses ist bei Christus eben nicht durch blogen Rechts- und Pflichtbegriff bestimmt, sondern in freiester Beise durch den Liebesbegriff, durch den Geist einer Liebe, welche mit Gott als dem Bater und mit den Menschen als den Brüdern durchaus verbunden sein will, um Beide, Gott und Menschen, in Liebe miteinander zu verbinden.

Nach bem Bisherigen ift also allerdings thätiger und leidender Gehorsam der Grundcharakter des Mittlerlebens Chrifti, aber so, daß beide Seiten in der ganzen Lebensentwicklung Chrifti bis in den Tod hinein mit und in einsander sind, wenn schon nicht auf jeder Stufe gleichförmig; sie sind Coefficienten der Einen Mittlerwirksamkeit Christi, wie er selbst jederzeit nur Einer ist.\*)

Bir haben alfo zu untersuchen:

I. wie Chriftus mahrend seines Fleischeslebens in feiner Berufsthätigkeit (ober in feinem öffentlichen Leben) hanbelnd und leidend mit ber Belt sich vermittelt; und

II. wie daffelbe geschicht in seinem Tod und durch benjelben. Bgl. m. Lehrwiffensch. S. 469 ff. II. Aufl. S. 460 ff. Leitfaden § 27 u. 28. Namentlich verweise ich auch in Bezug

<sup>\*)</sup> Statt also die active und passive Seite des Gehorsams Christi nach den äußerlichen Abschnitten des Lebens und Sterbens Christi auseinanderzuhalten, ist vielmehr das die Ausgabe, in der Art und Weise der äußerlichen Thätigkeitsperiode (des Lebens Christi im engern Sinn) zugleich den seibenden Gehorsam zu erkennen, und umgekehrt auch die äußerste Leidenskufe, das Sterben als That Christi zu begreisen. Dies tann nur gelingen vom Begriff der Vermittlung aus, der wesentlich zusammengesett ist aus der gegenseitigen Durchdringung von Handeln und Leiden, wie die eigene Naurentwöllung Christi aus der Durchdringung von Geist und Reisich, von Kraft und Schwachkeit.

auf ben geschichtlichen Berlauf auf die schon besprochene Geschichte Jesu von 3. Lindenmeyer, wo die einzelnen Daten mit den biblischen Grundanschauungen und Grundbegriffen in Zusammenhang gebracht sind.

- I. Das äußere Leben Jesu ist im Allgemeinen nur die Bethätigung seiner göttlichen Geistigkeit in äußerer Wirksamfeit, dies aber in allmählicher Explication, in menschensörmiger und weltsörmiger (weltsörmig nicht sittlich verstanden) Entwicklung, weil der Geist in ihm mit Fleisch und Welt in organischem Berband steht. Das geistige Wirken auch nach außen dildet und verwirklicht sich naturwahr; es ist durch seine wachsende Fülle und Macht ein steigendes Wunder, aber nur als Verksärung der Natur, als ein Wunder, das in naturwahrem Bildungsgang zur Naturwahrheit sich verwirklicht, wie es in dem naturwahren Dasein und Wirken des Geistes in Christus gründet. So tritt das geistige Wirken Christi
- 1. namentlich hervor als Zeugniß in ber That des Wortes, ich sage absichtlich: That des Wortes; benn Christus stellt seinen Geist in einer eigenthümlichen Lehre hin, die so selber eine That ist und sich durch entsprechende Werke versiegelt, wo also das Wort wieder sich vermittelt zur That. Untersuchen wir
- a) wie fommt bei Chriftus bas Lehrzeugniß gn Stande, woraus fich Unaloges and für feine Berte ergiebt?

Das Lehrzeugniß Chrifti wird nach innen, b. h. in Chrifti eigener Seele vermittelt burch ein göttlich-originelles Wiffen; fein Wiffen entsteht nicht burch Inspirationen, die ihm je und je von Gott zukommen, sondern Chriftus Schöpft

ce aus Gott burd bie felbftanbige That bes Sebens und Borens, b. h. burd eine mit feinem Beift geeinigte feclifde Bahrnehmung und Erfaffung, 3ob. 3, 11. 32. 5. 19 f. 7. 16 f. 8. 26. 28: καθως έδιδαξεν με ό πατηρ, ταυτα λαλω. Bei aller göttlichen Originalität aber ift es ein naturgemäß fich entwickelnbes Wiffen, nicht ein icon absolut fertiges (3ob. 5, 20: xat μειζονα τουτων δείξει αυτω έργα); es hat der Beift in ihm einer= feite fich felbit zu vermitteln mit bem transfcenbenten Beigen und Lehren bes Baters, bas bom Großen ins Großere fortichreitet, andrerseits hat ber Beift mit bem fo Ermittelten ju bescendiren, er hat es bineingubilden in die feelische Berception, gleich wie biefe felbftanbig in ben innern Beift eingutehren bat, damit das centrale Biffen des Beiftes in ihr fich reflectire und fo ber Begenftand gur pollendeten perfonlichen Bewuftfeinsform fich geftalte. Alfo ohne feelifche Berception und ohne die fie bedingende Intention bilbet fich auch bei Befus Chriftus fein perfonliches Biffen; und aus ber feelifden Berception bilbet fich bann erft bas Laleir. Indem nun biefe Einigung bes Beifteswiffens mit ber feelischen Action bermoge bes icon erörterten Behorfame Chrifti fich ftete normal pollzieht, ift bei ihm die innere Erfenntnif, wie bie äußere Darftellung eine rein bon ber gottlichen Bahrheit burchbrungene, eine infallible. Aus biefer naturgemäßen Entwidlung bes Biffens in Chriftus ergiebt fich nun

a) daß namentlich auch ängere Bortommniffe, wie die Berührung durch das blutfluffige Weib, sofern fie nicht befonderer Gegenstand feiner freien, geiftig-feelischen Intention und Intuition sind, im Augenblick ihm unbewußt erfolgen und es auch bleiben können, wenn er, statt auf solche Neußerlickleiten mit der innern Geistesforschung einzugehen, auf die natürliche, äußere Nachsorschung sich beschränken will. Erforschen konnte er es allerdings auch ohne äußere Nachsorschung; aber abgesehen von dem pädagogischen Zweck, den er immer im Auge behält, wonach es ihm um Prüfung oder Erweckung und Enthüllung eines selbständigen Glaubens zu thun war, ist sein Grundsat überall, für bloße Aeußerlickseiten, oder zu eigenem Dienst und zu eigener Bequemlickeit nicht seinen Geist aufzubieten mit Uebergehung der natürlichen Hilsmittel, dies für sein äußeres Bissen so wenig, als für sein Essen, die Befriedigung seiner irdischen Bedürfnisse.

Beiter ergiebt fich,

β) daß auch göttliche Gegenstände, so lange die menschliche Entwicklung des Sohns noch nicht vollendet war, vom Wissen Christi ausgeschlossen sein konnten, ja mußten, sosern sie von der transseendenten Offenbarung des Baters, von seinem Zeigen abhängig waren, wie z. B. Tag und Stunde der göttlichen Reichse vollendung. Wark. 13, 32. Act. 1, 7 und die ganze Apokalypse. 1, 1. vgl. 30h. 5, 20. Gott muß erst in ihm als dem Menschensichn verklärt sein, ohe sein persönliches Bewußtsein das ganze göttliche Berklärungswerk umfaßt; mit andern Worten: die descendirende göttliche doza muß in die menschliche Lebenssorm vollkommen hineingebildet sein, muß transeunt geworden sein, dann erst geht auch das Menschliche mit seinem Bewußtsein, wie mit seiner Activität oder Thatkraft vollkommen ein in die göttliche doza; erst wenn (nach 30h. 13, 31 f.) Gott verklärt ist im Menschenschn, wird der Menschenschn selbst,

namentlich auch mit feinem gangen Biffen, in Gott vertfart. Diefer Bobepuntt ber gegenseitigen Durchbringung bes Gottlichen und Menfchlichen in Chriftus wird erft erreicht mit bem Schluß ber irbifden Entwicklung Chrifti. Bu Joh. 13, 31 f. vgl. noch 12, 23. Nachbem fo bas Menfchliche vollendet ift im Göttlichen, wird auch ber Beift, ber borber blog im Fleifch Chrifti zeugte und burch feinen Dund zeugte, jest erft als felbftandiger Bertlarungszeuge Chrifti entbunden aus feiner fleischlichen Bindung und ausgegoffen ("er wird zeugen bon mir und mich verflaren und ich werbe ihn fenden auf end.") 3oh. 14, 12 f. 17, 21. (Ausgegoffen ift, was vorher in einem Befäß eingefaßt war.) Da entfaltet benn auch bas Beifteszeugniß bes nun in ben Bater aufgenommenen Menfchenfohnes in feinen ermählten Beugen fich ju einer größeren Fülle des Inhalts und der Wirffamteit nach außen, als in Chriftus felbft mabrend feines Rleifdeslebens ("ihr werbet größere Werte thun als ich"), es entfaltet nun die gange Bahrheit ("er wird euch in alle Bahrheit führen"), und zwar Die Bahrheit in ihrer himmlifden Naturmefenheit, mahrend ber Beift in Chriftus fie junachft nur elementar, im irbifden Naturgewand herausgeben fonnte, um erft zu bescendiren in Die fleischliche Schwäche ber Menichen. 3oh. 16, 25; val. 3, 12 und 16, 12-15. Aber auch bas, mas in feinem eigenen Biffen, als dem Biffen des Menschensohnes noch Beheimnig geblieben war, b. b. mas aus der göttlichen Beiftestiefe noch nicht bei ibm felbit in feelisches Bewußtsein eingegangen und umgefett mar, wie jene Bollendung ber göttlichen Reichsentwicklung bis auf Zeit und Stunde, auch bas ftellt nicht ber Beift unabhängig von Chriftus, fondern Bed. Chriftliche Glaubenelehre, II. 35

ber verklärte Chriftus burch feinen Beift und burch feinen Rnecht Johannes nun in Offenbarung, als von Gott ibm erichloffen. Apof. 1, 1. So ift alfo fowohl bem Biffen, als bem Beugen Chrifti eine naturgemäße Entwidlung eigen; fie bemift fich nämlich theils nach bem eigenen Fortschritt ber göttlichen Durchtlarung bee fleisches Chrifti, bis feine Geelenleiblichfeit geiftig burchgebildet ift, und ber Beift aus bem Denfchenfohn fich entbindet mit der Ausgiegung; theils bemift fie fich nach ber fleischlichen Schwäche ber Menichen und nach bem Gingeben bes Beiftes in Diefelbe. Es ift alfo eine Accom= modation, welche bie Bahrheit ber allmählichen Entwicklung in ben Meniden accommobirt, nicht eine, Die fich ber Luge und bem Brrthum accommobirt. Conad ift in Bezug auf bie Allwiffenbeit und analog bie Allmacht Chrifti baffelbe festzuhalten, was wir in Bezug auf die Unfündlichfeit gefunden haben. Jene wie biefe ift allerbings bem Chrifto innewohnenden Loyog-Beift an und für fich mefentlich eigen; fie war aber wie die Unfündlichkeit ober agiwoven in Jefus erft feelisch einzugeftalten und burchzugeftalten, fie mußte aus ber Beiftesnatur in beftanbiger Correspondeng mit bem Bater auf felbftanbigem Weg zum perfonlichen Befit erft entwickelt merben. Wiffen und Dacht ift aber beghalb bei Jefus nicht von ber äußeren Belt abhängig, bat an nichts in Beit und Raum eine undurchbringliche Schrante; es ift nur bie ber Menschwerdung entsprechende Gelbitbeidrantung bes göttlichen Beiftes, Die Befdrantung in feiner Lichtactivität (wobon bas Wiffen abhängt) und Rraftactivität (wobon bas Birfen abhängt). Dies ift es, was bei Jejus nach feften Gefeten phyfifder und ethifder Ordnung Dag und Beit ber

seelischen Darstellung, b. h. bes menschlichen Wissens und Thuns bestimmt. Es bedarf baber für Christus im Ganzen und im Sinzelnen nur der Sinigung seiner Seele mit dem ihm immanenten Geist und durch denselben mit Gott und mit Gottes Willen, um zur rechten Zeit alles gerade Bezügsliche zu wissen und zu thun unabhängig von äußeren Mitteln und hemmnissen. Bgl. 30h. 11, 40 f.

Mus bem Bisherigen ergeben fich nun auch

b) bie mefentlichen Brabicate für Die Lehre und Werte Chrifti, fofern fich in diefen fein geiftiges Wiffen und feine geiftige Thatfraft als Zeugnig an die Menichen explicirt. Chrifti Lehre ift nach Inhalt und Uriprung die aus bem Schoof ber göttlichen Unfichtbarfeit (3oh. 1, 18), b. h. aus ber transfcendenten Tiefe Gottes hervorgeführte Offenbarung, ift alfo gottliche Driginallehre im abfoluten Ginn. Bal. noch 3oh. 7, 16 f. 8, 28. 12, 49 f. ("aus mir felbft rebe ich nichts, fondern wie ber Bater mir gefagt hat, fo rebe ich" [göttlich-gegeben und göttlichegebildet"]) 17, 8. 17. vgl. 1, 17 u. 18, 37. Inbem jo bie Borte in ber reinen Gelbstvermittlung bes Beiftes ohne egoiftijche Buthat erzeugt find, find fie ihrem Befen nach Beift und Leben, fo dag fie mit der Erfenntniß ber in ihnen enthaltenen Bahrheit auch die frei machende ewige Lebenstraft berfelben begründen. 3oh. 6, 63. 8, 31 f. vgl. mit 4, 21 ff. 17, 3. Und indem Jeju Lehrwort ber geiftige Befensausbrud feiner felbft ift in feiner Ginheit mit bem Bater, vermittelt bas Bleiben in feinem Bort bas Bleiben in ihm felbft und die Einigung mit bem Bater. 30h. 15, 7. 14, 7-9. 21-24. Ueber die apologetische 35\*

und materielle Seite vgl. was § 6 und 8 über die Lehre Chrifti gesagt worden ift.

Als Beift und leben berfiegeln fich nun die Borte Jefu in entsprechenden Berten. Der Beift, in beffen Befit Chriftus ift, burdwirft auch alle Welt als Lebensfraft, und zwar nicht ale blinde und gebundene Rraft, fondern ale bie bemuft normirende, ale bas lebendige Befet aller Belt. Go hat Chriftus auch bas innerfte Brincip und bie fubitantielle Macht, um die äußeren Beltpotengen und ihre Birfungen in ihrer innerften Dynamit und Organit nicht nur zu burchidauen, fonbern auch gefetmäßig für feine Zwede ju beftimmen (vgl. § 3 über Bunder). Wie und wo nun gerabe fein Beift intendirt, greift er handelnd burch Ratur- und Menidenwelt bis binab zu ben Bforten bes Sabes (bie Auferwedungen). Much biefe Berte find, wie bie Lehrmorte. bedingt burch bie geiftige Gelbftvermittlung Chrifti mit bem transscendenten Innengrund alles Lebens, mit bem Bater. Sie find aus bem Bater gefcopfte Darftellungen ber gottlichen Thatfraft. Es ift ein Gelbftwirfen Chrifti, bas bem Baterwirken immanent und gleichartig ift, gleichartig, nicht ibentisch, fofern es nicht nur etwas bom Bater Berliehenes ift (εδωχεν μοι ο πατηρ τα έργα 30h. 5, 36), jonbern namentlich fofern es fich in ben Schranten ber aus halt, fo lange es burch bie oaog fich barftellt, natürlich feiner ipecififden oapt, nicht ber allgemeinen. Eben burch feine göttliche Gleichartigfeit foll diefes Birfen in Berbindung mit Chrifti Borten Die Erfenntnig und ben Glauben an feine göttliche Sendung bermitteln, und zwar bis zur Ueberzeugung von feinem immanenten Busammenfein mit bem Bater.

30h. 10, 32. 37 f. vgl. 9, 4 und 5, 17. 19. 36. 14, 10 f. Matth. 11, 2 ff. Act. 2, 22. Go hat benn ber Berr auch bei feinen Werten nicht die eigene Ehre im Auge, fo bag er je feine gange Macht fpielen liefe, um bewundert zu werden ober baß er in einer bom Bater unabhangigen Gelbftanbigfeit bamit fich geltend machte. Es handelt fich bei ihm vielmehr um bie Bertlarung feines Baters, bem er feine eigene Ehre und Berflärung anheimftellt, bas Gine wie bas Andere in ber Ordnung, in ber es bem Beil ber Menschen entspricht; alfo die Offenbarung ber göttlichen Liebe, dies ift ber beftimmende Befichtepunkt für feine Berte. 3oh. 5, 30. 40 f. 43. 6. 38 f. 8. 49 f. 9. 3 f. 10, 25-28. 32. Go bemißt er benn auch die einzelnen Entfaltungen feiner göttlichen Thatfraft padagogifd, nach ethischen Rudfichten, nach bem Glauben, nicht nach ber Bunderfucht ber Menichen, und bemuthig beschränft er bon biefem Befichtepunkt aus fich felbft in feiner Bunderwirtfamteit, wie in feiner Lehre, auch gegenüber bem berausfordernden Unglauben. 3oh. 7, 3-6. Mart. 6, 2. 5 f. Matth. 12, 38 ff. Wir haben nun

- 2. noch zu berücksichtigen, wie bieses Bahrheits; zeugniß auch als Leben ber Bahrheit sich verpersfönlicht hat in ber individuellen Erscheinung Chrifti, wie er sich demgemäß in seiner perfonslichen Stellung und Birtsamkeit vermittelt mit ber Belt.
- a) Ueber bem Lehren und Wirfen nach angen verliert Chriftus nie fich felbst und die Gemeinschaft mit bem Bater; vielmehr, indem er Alles nur aus feiner geistigen Concentrirtsheit mit dem Bater herausarbeitet, nichts aus seelischer

Selbständigfeit, Oberflächlichfeit und Meuferlichfeit, fo loft fich bei ihm auch Lehre und Praxis nicht ab vom perfonlichen Charafter, eilt biefem nicht, fogufagen, voraus als blog ibeale Darftellung. Reden und Thun wurzelt völlig in ber geiftigen Berfonlichfeit Chrifti und halt gemeffenen Schritt mit innern und äußern Berhältniffen. S. S. 542. Dem entspricht auch bas evangelifde Bilb feiner Berfonlichteit. Die Bahrheit, Die er bezeugt, bethätigt er in ber geiftestlaren Lauterfeit feines gangen Befens und in ber Unftraflichfeit feines gangen Bandels; er icheut fo wenig die Untersuchung ber feindseligsten Augen, daß er fühn berfelben fich preisgiebt und bagu auffordert. Gein Sandeln im Gingelnen und Bangen ift lebendige Bredigt, Mufterbild beffen, mas er lehrt; feine Behren find und werben bei ihm Leben. In feinem gangen Sein und Benehmen fteht er nicht nur als Borbild gemiffer einzelner auter Gigenichaften und Thaten ba, fondern bie gesammte Bahrheit in ber Abgemeffenheit, in welcher Gott fie por ihm und burch ihn offenbart, ift Leben in ihm, und fein ganges leben ift Ausbrud berfelben, ift thatfraftige Bahrheit. Go ift er auch im fittlichen Ginn bas mahrhaftige Licht, bas, was es leuchtend wirft und wirken foll, als eigenen Behalt inne hat und ben eigenen Behalt gur mirtfamen Leuchte macht; anders ausgedrückt: "er ift ber mahrhaftige und treue Benge, er giebt nichts Underes, als mas er hat, und nicht anders als wie er es hat; Alles beruht auf bem Saben bei ihm und auf bem Gein. 3ob. 1, 9, 9, 4 f. 8, 12-14. Apot. 1, 5. 3, 14. Ale bie lebendige Bahrheit in Allem, mas er ift, redet und thut, wirft Chriftus nothwendig theils ftrafend in die Welt hinein, b. b. von ber

Sunde und ihrer Sould überführend, theile Die Bahrheit mit ihrem leben gur Erfenntnig und gum Glauben barbietenb. Go gegenüber bem Stolz, ber Arglift und Beuchelei, und auch gegenüber bem unverftandigen Gifer, ber fleischlichen Liebe und Friedfertiafeit. Bal. 3ob. 7, 7. Mart. 7, 21 f. Qut. 9, 46-48. Matth. 22, 15-18; 23, 25 ff. Qut. 9, 54-56. 59 f. Matth. 12, 47-50. 10, 34-37. Dagegen Diejenigen, die unter ber Gunde leiben und im Trieb ber Bahrbeit zu ihm tommen, bie nimmt er fanftmuthig und bemuthig als vom Bater ihm gegeben an, und ba wirft er beilenb; ba ift fein Wert, bas leben und ben Frieden ihnen eingupflanzen in ber Erfenntnig und bem Behorfam ber Bahrbeit. Matth. 11, 28-30. 3oh. 6, 37. vgl. 3, 21. 14, 27. 17, 2 f. Wie er nämlich die Wahrheit in fich verperfonlicht hat, fo gilt es ibm, auch in Andern ber Babrheit als perfonlichem Leben zur Bestaltung zu verhelfen. Gein Seil 8wert geht baber meber auf eine blok theilweise Reuerung in der außern Lebensform, noch auch barauf, in die alte ungeanderte Form neue geiftreiche 3 been nur einlegen zu wollen, fondern auf eine Total-Erneuerung des perfonlichen Lebens bom Beifte aus, wodurd mit ber Zeit ber gange Menich in bas geiftige Befen umgeftaltet werben foll. Dies liegt consequent in ber Thatigfeit beffen, bei welchem bas Sein und bas Wirken rein fich beftimmt bon feiner perfonlichen Beiftigfeit aus. Lut. 5, 36-38. 3ob. 3, 5 f. 1, 33. Steht nun aber ber Berr im Beift und Leben ber Bahrheit als Licht ber Welt ba, ober ift bie Bahrheit in ihm Leben geworden, und bas Leben Ausbrud ber Bahrheit, fo müffen wir

b) auch noch barauf besonders reflectiren, bag er fich und feinem Reugnif gegenüber eine mehr ober weniger ber Finfternif, ber Unwahrheit verfallene Belt hat. Das Bolt fieht und vernimmt nichts; die Junger find unverftandia und tragen Bergens ju glauben, Die Bolfsoberften bermerfen ihn gar und tradten, ihn aus bem Beg ju ichaffen. Die Gunbe alfo entwidelt feinem Bahrheiteleben gegenüber ihren vollen Widerspruch, die Belt ihre gange Apathie und Anthipathie gegen bie Babrheit. Matth. 22, 16. Ebr. 12, 3. Luf. 2, 34. 3ob. 15. 18. Dies ift bie außere Geite bes Berhaltniffes amifden ibm und ber Belt. Der Grundwiderfpruch aber awifden ihm und ber Welt liegt in ber beiberfeitigen Charafterverschiedenheit. Der Beilige Gottes mitten unter einem gottwidrigen Bolte, ber innerlich und außerlich Gundlose mitten unter einem Rnechtsgeschlecht ber Gunbe - bies ift ein innerer Lebenegegenfat, ber auf bem reinen Lebenegefühl Chrifti ftete ale ein ichmerglicher Druck laften mußte. Chriftus fonnte nun ber ichmerglichen Gemeinschaft mit einer ungöttlichen Belt fich entziehen unter Befdrantung auf bas eigene reiche Gelbit, ober er tonnte bie manderlei Anläufe und Difftellungen burch fein perfonliches Uebergewicht nieberhalten und nieberschlagen. Aber mit bem Ginen wie mit bem Undern hatte er feinen Beilandsberuf verlengnet. Menfchen aber fich gleich ftellen in Anficten, Gefinnung und Banbel, wenn auch noch fo fein, eine paffibe Tolerang bagegen ausüben, mar Bernichtung ber eigenen fittlichen Berfonlichfeit. der lebendigen Wahrheit in ihm. Bgl. 3oh. 8, 35. 15, 19. Rom. 15, 3. Da war also wieder ju mitteln. Geinen perfonlichen Charafter und Beruf bat Chriftus einerseits

unbefledt burdauführen und geltend zu machen, und boch babei anberfeite bie Berbindung mit ber Belt zu organifiren. Wie realifirt er nun bies? Co, bag er feinem Bahrheitsleben und Reugniß bie Liebe gur bestimmenben Grundform giebt. Bgl. aln Beveir er ayann Eph. 4, 15. Jeboch bie lehrende und thatfachliche Darftellung ber Bahrheit felbst in ihrer unbefledten Lichtfraft, auch ihrer ftrafenben, wird burch biefe Liebe feiner Condescendeng gur Unwahrheit, jur Finfterniß jum Opfer gebracht; nur bie Entwicklung ber Bahrheit in ber Belt wird burch bie Liebe beftimmt, fo nämlich, bag jene fomohl bem göttlichen Gnabenwillen als den menichlichen Buftanden und Bedürfniffen gerecht wird in einer Beife, woburch bas noch borhandene Bute gewedt, bewahrt und eine neue Bflangung ermöglicht wird. 30h. 14, 31. 15, 10. 12. 12, 46 f. Bermöge biefer Liebesgerechtigfeit geftaltet fich bas Wahrheitswirfen Chrifti gegenüber ber Belt in ber Form ber Gnade in positivem und negativem Sinne, einerseits nämlich breitet es fich in einen Reichthum von Gute aus, wirft ben Menfchen nur jum Beil und Segen in fortlaufender Gutthätigfeit (ein evegyereir); bies aber fo, bag es nicht bloge Bohlthaten find, fondern gute, fittliche Berte (xala' coya), in benen er ber Gerechte bleibt und in feiner Beife bas Bofe ale Befledung an fich tommen läßt. 3ob. 10, 32. Matth. 27, 19. Act. 3, 14. 1 3oh. 2, 20. Act. 10, 38. Anderseits läßt Chriftus nach feiner Liebe bas Bofe in allen Formen bes Leibens an fich fommen, Die Bute verbindet fich mit einer unermudlichen Gebulb. Alles Web, bas ihm aus bem Busammenfein mit ber fündigen Welt fich entspann, läßt er

nicht nur unerwidert geschehen in rein passiber Gebuld, er nimmt es auch in feinen Beruf auf ale göttliche Ordnung, ale ju feiner Beilsbeftimmung geborig, und fnupft in unermudlicher Beharrlichfeit wieber feine thatige Bute, aber auch feine Wahrheit baran an. Ebr. 12, 1 f. 1 Betr. 2, 21 ff. Matth. 16, 21 ff. 17, 17-23. 26, 54, Luc. 24, 56, Ebr. 5, 8. Rom. 15, 3. Leiden und Thun burch: bringen fich alfo gegenseitig bei bem Berrn in ber form eines burch Liebe bermittelten Behor= fame (vaxon) indem er in eigener Butthätigfeit und mit unbeweglicher Bebuld immer bem gottliden Billen und ben menidliden Berbaltniffen gerecht wirb. Go erfüllt Chriftus alle Berechtigfeit, und Die Berechtigfeit bilbet bei ihm die Gubftang feines Charafters und Lebens, ift dixaioua und zwar wirffam zum Beften ber Menfchen als ayann. Rom. 5, 18 f.

II. Wir haben nun noch zu entwickeln, wie auch im Tode Christi und in bem, was sich baran anschließt, seine gottmenschliche Selbstvermittlung sich besthätigt. Hier tritt allerdings die Leidensseite des Lebens Jesu überwiegend hervor; jedoch ist von vornherein zu bewerken, daß sich das Leiden nicht nur nicht gegen seinen Willen entwickelt, sondern nur durch seinen Willen. Leiden und Sterben ist bei ihm eine That, nämlich eine That der freien Selbsthingebung, und so endet es auch in einer That der neuen Selbstbelebung, Beides aber ist eine That in unterwürfiger Einheit mit dem Bater. Matth. 20, 28. 30h. 2, 19 ff., vgl. Matth. 26, 61 und 17, 23. 30h. 10, 18. Um aber diese That des Leidens und Sterbens in seine Heilands-

bestimmung aufzunehmen, galt es nun für Christus vor Allem, bas Todesleiden selbst erst mit seiner eigenthümlichen Persönlichkeit zusammen zu ordnen, eine Bermittlung nach Innen hin, vor der nach Außen. Es sind also bei dem Todesleiden Christi drei Punkte ins Auge zu fassen:

- 1. Wie es aus ber Perfonlichkeit Chrifti hers vorgeht, alfo die innere Bedingung oder die geiftige Selbstvermittlung des Sterbens Chrifti.
- 2. Bie fich babei feine Berfonlichkeit ber Belt gegenüber außerlich barftellt ber außere Berslauf feines Tobes; und
- 3. wie aus dem Tode die Perfonlichteit Chrifti felbst wieder hervorgeht — der Abschluß des Sterbens in neuer Lebensentwicklung. S. Lehrwissenschaft S. 512 ff. II. Ausl. S. 474 ff.
- 1. Wie das Sterben Christi bedingt ist durch seine geistige Selbstvermittlung? Das Sterben übershaupt ist nach der Schriftlehre bedingt durch Sünde und Fleischlichkeit, ist das organische Product einer desorganisirten Natur. Hiemit ist es nur für die verdorbene Natur Naturgeset, für die normale ist es Unnatur. Bei der geistigen Normalität der ganzen Natur Christi ist es denn nur Consequenz, daß für ihn der Tod keine innere Nothwendigkeit ist; vielmehr in der organischen und ethischen Berbindung, in welcher bei ihm Geist und Fleisch stehen, steht er frei über dem Todesgeset des sündigen Fleisches d. h. der geistwidrigen und entgeisteten Natur, ja in seiner sohnschaftlichen Geistessherrlichkeit ist er im Besitze göttlicher Selbständigkeit des

Lebens. (30h. 6, 26; s. die Lehre von der Trinität.) Hieraus ergiebt sich:

- a) eine Lebenszerftorung fonnte nicht bon außen eintreten in Diefem barmonifc mit bem Beifte gufammengefchloffenen Organismus, fo wenig ale eine phyfifche, b. b. naturnothwendige Auflösung von innen; es mußte eine Lebensentaukerung borangeben burd bie freie, geiftige Gelbftbeftimmung, fofern eben fein Beilandsberuf bas Sterben poftulirt. 3oh. 10, 12. 17 f. Dies Die ethifche Bedingung. In phufiologifder Begiehung ober innerhalb ber Natur Chrifti felbit murbe ein Sterben nur moglich burch eine Gelbitquieecirung ber geiftigen Lebenemacht innerhalb Des Rleifdes ober burch ein Burudgichen ber feinem Beifte innewohnenden Unfterblichfeit, ber göttlichen Lebensfraft ans bem Rleischesberband (eavror exerworer Bhil. 2. 7). nur fonnte im Gleische feine natürliche Schwäche unter Boraussetzung ber jugelaffenen außeren Ginfluffe ber biefe Belt burchbringenben Tobesfrafte fich bis jur Scheidung von Seele und Leib entwickeln. 2 Ror. 13, 4 (& ao Develas eoravow9n). Chriftus ericeint auch in ber evangelifden Beidichtsbarftellung nicht bon frember Dacht überwältigt, fonbern nur burch eigene Refignation auf feinen Dachtgebrauch, nur in frei ermählter Baffivität. 3oh. 18, 4-6, fo am Unfang feines Leibens. Ebenso beendigt er bas Leiben am Rreug nicht in natürlicher Erichopfung, fondern mit voller Starte ber Stimme übergiebt er bem Bater feinen Beift por bem Zeitpunkt ber naturgemäßen Auflöfung. Lut. 23, 46 (owrn μεγαλη). Mart. 15, 37. 39. 44.
  - b) Es war nun aber biefe Bergichtleiftung felbft

wieber ale eine ethifde That erft innerlich gu bermitteln. Bei ber Gigenthumlichfeit ber Natur Chrifti galt es nicht blok die moralische Resignation, die ein ohnehin fterbliches leben nur einem frühzeitigen und einem gewaltsamen Tod jum Opfer ju bringen hat, wobei es fich nur um Beit und Art bes Sterbens handelt. Schon bem Tobe an und für fich widerftrebte feine gange beiligeburchgeiftete Menfchennatur, ba er für ihn auch in ber milbeften Geftalt Unnatur war, nicht wie bei uns ein Naturtribut, ein Auswuchs ber gur Ratur geworbenen Gunde. Siegu fommt aber weiter, bag biefem unverblendeten Beiftesauge, bas ins Unfichtbare hineinreichte, die gange Berflechtung bes Todes mit bem göttlichen Born und mit bem Reich ber Finfterniß offen liegen mußte und ebenfo die Liigenmacht und die Saffesgewalt, Die er nun bis jum Meuferften follte über fich ichalten und walten Diefer finftern, leiblich und geiftig wirfenden Naturmacht feine eigene Berfon mehrlos preiszugeben, bas Fluchund Todeswesen ber Gunde als eigenes Erleiben fich angueignen und es in Geele und Leib eindringen gu laffen ohne geiftige Abwehr - hiegegen mußte bei Chriftus nicht finnlich. ichlaffe Seelenschwäche reagiren, fondern eben die beilig-geiftige Rräftigfeit, Ruftigfeit und Reinheit feiner gangen Denfchennatur. Diese innerfte und berechtigtfte Natur-Antipathie mußte baber jum ichwerften Seelenkampf fich ausbilben, und ihr hatte Chriftus erft die Gelbftergebung in den Tod abzuringen, fofern ber Tod ju feiner göttlichen Beilebeftimmung gehörte. Bgl. Matth. 26, 37-42 u. 3oh. 12, 27-31. Bier erfceint der Liebesgehorfam Chrifti in feiner hochften Bollendung; es ift die bochfte ethische That in Der Beltgeschichte.

Der absolute Heilsbeschluß Gottes und die freie Selbstebestimmung Christi sind nun völlig in einander eingegangen, nicht durch ein magisches oder physisches Ineinandersließen, sondern durch ein ethisches Ringen. So opfert er dem göttlichen Gnadenwillen sich selber, opfert sich durch seine wandellose Geisteskraft, in der er sich selber heiligt um der Sünder willen bis zu der äußersten Selbstbeschränkung und Passivität. Es ist also ein geistiges Selbstopfer, in welchem sich das Fleischsopfer vollzieht (Ebr. 9, 14), und darin liegt eben seine geistige Bedeutung, wovon unten.

2. 3m äußern Berlauf bes Todesleibens Belt gegenüber reflectirt fich nun berfelbe verfonliche Charafter Chrifti, wie in feinem Bandel mabrend bes Gleifcheslebens (val. S. 552 ff.); nur erreichen hier die Momente fowohl auf Seiten ber Belt ale Chrifti ihre Bollenbung. Seine Bahrheit und Liebe in all ihrer unantaftbaren Gerechtigfeit hat fich gegenüber bie Lüge und ber Sag einer ungerechten Welt in ihrer finfterften Dacht und Bosheit, Die noch Berechten aber unter ben Menichen in ihrer größten Schwäche und Unmacht: fein Charafter und ber Menichen Charafter treffen in folder Scharfe bes Begenfates gufammen, bag eine gegenseitige Abstofung unvermeiblich ichien. Allein als ber mahre Mittler zeigt er auch bier auf ber einen Geite feine heilige Bahrheit in ihrer inwendigen Lebenefraft und in ihrer außerlichen Reinheit: er überwindet Die Luge und Finfternif, ohne jedoch - und barin zeigt fich die Bahrheit mit ber Liebe gusammen - Die rachende Majestät seiner Bahrheit an ben Rindern ber Luge auszuüben. Luf. 22, 22. 28-30. 53. 3oh. 18, 4-6. B. 19-23. Rut. 22, 67

bis 70. 3oh. 18, 36 f. Matth. 27, 4 f. 19, 24. Luf. 23, 27-31. 39-43, 47 f.; vgl. Matth. 27, 54. Auf ber andern Seite zeigt fich ebenfo bie Liebe, burchbrungen bon ber Bahrheit, mitten unter Abfall und Feinbicaft. unermublich und unüberwindlich bis in den Tod binein: er läßt fich mighanbeln und verbammen mit unerschütterlicher Gebuld, aber in einer Saltung, bag er eben baburch fittlich ben Saf und die Untreue von ihrer unverantwortlichen Schuld überführt. Luf. 22, 31 f. 51. Act. 2, 23. Luf. 23. 34. 3oh. 19, 26 f. Lut. 23, 48. 3oh. 19, 38. Er weiß bie Gunbe, indem fie eben alles Unheil auf ihn malgt, aus allen ihren Berftecten hervorzugiehen, in ihrer gangen Greuelhaftigfeit ans Licht zu bringen und ihre gange Streitmacht auf den enticheidenden Rampfplat zu bringen. Aber indem er felber allein in bulbender Liebe buft, mas bie Gunbermelt um ihn ber rast und verbricht, leibet er nicht nur als die paffive Liebe, fondern er wirft auch ale bie beilige Liebe. Rämlich ber ichwerften Schuld gegenüber, ftatt bas verbiente Bericht gegen fie zu üben ober anzusprechen, wendet er vielmehr fürbittend ab, was ber himmelfdreiende Frevel verdiente, und berwendet bafür seinen eigenen Lebensichat, ftatt jum Berberben auch nur einer einzigen Geele, gur Befehrung und Rettung einer Gunderfeele, einer Schächerfeele. Geine gange Stellung, wie er fie fich im Tobe gu ben Denichen bermittelt, hat also burch ihr Bergeben und Beben ben Charafter ber Gnabe. Bgl. 2 Ror. 8, 9. Rom. 5, 15 und 3oh. 1, 14. Das Todesleiden bes Berrn, fofern er es innerhalb feiner eigenen Ratur vermittelt, entsprechend bem göttlichen Beilewillen, ift bas geiftesträftige Behorfam sopfer gegen ben Bater (f. 1.). Sofern es aber fitr Chriftus fich entwickelt aus fremder Sündenschuld und zwar aus ber allgemein menschlichen und er barin fort und fort in der Kraft der Wahrheit und ber Liebe seinen heiligen Lebensschat zum Besten der Sünder vermittelt als Gnade, erscheint sein Todesleiden als das gnadenreiche Liebesopfer für die Weltsünde.

- 3. Der Abichluß des Todes Jesu in geistiger Lebensentwidlung. Es gehört zur Consequenz des ganzen bereits bargelegten Begriffs von Chrifti Geistigkeit
- a) bag bei ihm ber Tod fein Aufheben bes Lebens fein fonnte, fein Uebergang in Die Baffivitat bee Scheole ober, wie man es auffaßt, in bie Sollenqualen.\*) Bas ber Scheol ale geiftige Qual, ale Beiftergefängnig in fich folieft, ober bie fogenannte Sollenqual überhanpt, ift nur Beftrafung perfonlich beharrlichen Ungehorfams. 1 Betr. 3, 19 f. (er φυλακη πνευμασι - απειθησασι ποτε). Es fest also die Sunde voraus als felbstthätiger Beife in bem Menfchen einheimisch geworden, ale ethische Beschaffenheit und That. Dies war bei Chrifto nicht ber Fall. Bei ihm handelte es fich nur um ben organischen Berband mit ber oags auaprias, nicht um irgend einen μολυσμός σαρχός και πνευματός. Das bem organisch-fartischen Gunbengusammenhang wesentliche Seelenleiden aber war bei Chriftus bis gur Gottverlaffenbeit hinausgeführt in Bethsemane und am Rreug, ber vom Bater bestimmte Reld war getrunten (3oh. 18, 11), bas ber Gunde im Aleifch gutommenbe Gericht war erbulbet (Rom. 8, 3.

<sup>\*)</sup> Co ber Beibelberger Ratechismus, ber biefelben übrigens am Rreug burchmachen läftt.

1 Betr. 2, 24), als Jefus rief: "Ee ift pollbracht!" Bie baber ber Tob ber Culminationspuntt mar bes Leibens, beffen Obiect eben bas Rleifch war, fo war auch ber Tob bas Ende bes Leidens im Fleifc, und ber Beift, bas belebenbe Brincip. trat von nun an in ungehemmte Thatigfeit. Daber fonnte ber Berr von feinem Tobe ichlechthin, ohne Zwischenschiebiel. als von einer Erhöhung fprechen, und es wird 1 Betr, 3, 18 f. dem θανατωθείς σαρχί als Gegenseite unmittelbar gegenübergestellt Zwonoin Beig de ro nvevuari. Darunter ift nicht die erft B. 21 folgende Auferstehung gemeint; bei Diefer begieht fich die Coonoingic nicht auf to nvevua, fondern auf το σωμα. Rom. 8, 11. Go unterscheibet nun auch bas Beitere er & sc. nvevuare die neue Eriftengform Chrifti eben als nvevua bon ber früheren er oaget; und mit ben Worten: πορευθεις έκηρυξεν τοις πνευμασιν wird eine ber neuen pneumatifden Eriftenzform entiprechenbe neue Thatiafeit unter ben Beiftern angereiht, nicht ein mit ihnen Leiben. Co fest fich benn in ber Schrift nach bem Tobe Chrifti nicht fein Leiden fort, fondern eben feine Thatigfeit fest fich nur um in eine andere Form und Sphare, aus ber fleischlichen ober leiblich-feelischen in die der Beifter, und zwar gang entipredend der universellen Beilebestimmung für die Menfcheit und entsprechend bem Sadesbegriff (§ 21) beginnt nun in ber Beit zwifden dem Leibestod und ber Leibesauferftehung eben unter ben Beiftern ber menschlichen Todtenwelt eine evangelifche Thatigfeit. 1 Betr. 3, 18-20. 4, 6.\*) Dit biefem

<sup>\*)</sup> Gin Erdusten der Sollenstrafen nad reformirter Anficht ift in den angeführten Stellen nicht nur nicht von ferne angebeutet, sondern es ift dies ausgeschloffen einerfeits durch die hervorgehobene Beifteswirksam-

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

geiftigen Rraftwirfen unter ben menschlichen Beiftern bes Sades correspondirt weiter das in der Schrift ebenfalls angedentete Birten Chrifti gegenüber ben bofen Engeln. Con im Bleifc hatte Chriftus Die bosgeiftige Dacht nicht ju ebangelifiren, fondern zu bewältigen, dies eben als die Centralmacht bes menichlichen Unbeils und ber Emporung gegen Gott. Diefe Bemältigung erftredte fich aber junachft nur jo weit, als jene Macht in ber fartifden Ratur herrichte ober bamonifirt war; nun er aber außerhalb bes Fleisches im Beifte wirft, behnt fich confequent feine Ginwirfung auch aus auf die jenseitigen Centralfite ber bosgeiftigen Bewalt, auf die appar und exovorar rov oxorovs. Die Wirfung ift jedoch noch nicht bas abidliegende Gericht über ihre Berjonlichfeit, fondern die Zwangsmacht berfelben als zoguoxpuropes, wie fie auch in geiftiger Form die Belt beherricht, wird gerichtlich abgegrengt in ber Art, daß alle Menichen, welche Jesum Chriftum ergreifen, eben bamit bem Bereich ber fatanifden Macht entnommen find und auch gegen ihre übermenichlichen, pneumatischen Birfungen und Ginwirfungen beftehen fonnen. Rol. 1, 13. 2, 15. Eph. 6, 10 ff. Bgl. 3oh. 12, 31. Dag übrigens biefe gange Beifteswirtsamteit Chrifti in ber jenseitigen Belt fich abgeschloffen habe innerhalb ber furgen Beit zwifden Tob und Auferstehung ober Simmelfahrt, das liegt feineswegs in ben darauf bezüglichen

keit, andrerseits badurch daß nach der Schrift Christus das Gericht der Sünde am gekrenzigten Leib erduldet, nicht außer dem Leib (1 Betr. 2, 24. Röm. 8, 3), und er selbst erklärt mit dem leiblichen Tod Alles für vollendet, was der Sünde wegen zu vollbringen war. Joh. 19, 30. Bgl. Ebr. 10, 14. Röm. 6, 7. 10. Damit stimmt auch Act. 2, 27. 31. S. Lehrwissensch. S. 526. II. Aust. S. 487.

Stellen. Es ift wie beim Bert Chrifti auf Erben nur ber Anfang ber fünftigen Bollenbung, eine principielle Organifation oder nur die Grundlage einer neuen Macht= und Lebensentwidlung, Die Chriftus nun auch im jenfeitigen Todesgebiet vollzogen bat, die Organisation nämlich einerfeite einer Beilewirtsamteit für die Menschenseelen, soweit fie biefelbe dieffeite nicht ju geniegen betommen, und anbrer= feite bie Organisation einer Gerichtswirtsamfeit über Die fatanifde Beltmadit, noch nicht über die fatanifde Berfonlichfeit: Letteres tritt erft ein als Abichluf bei ber Bieberfunft Chrifti, wo die satanische Macht vernichtet wird. 1 Ror. 15. 24. f. Apof. 20, 10. Matth. 25, 41. Ericeint Die Reit awifden Tod und Auferstehung für eine folde foterifche und gerichtliche Birtfamteit Chrifti gu furg, fo überfieht man, baß bem rein geiftigen Birten in ber Beifterwelt bie Langfamteit ber Entwidlung nicht eigen fein tann, wie bem ans Bleifch gebundenen Birten Chrifti auf Erden. Die 3 Tage (runde Bahl) biefer Organisation in ber jenseitigen Belt entsprechen ebenso ben 3 Jahren ber Organisation auf Erben.

Eine weitere consequente Folge der geistesfräftigen Lebendigfeit Chrifti ift nun

b) auch seine Auferstehung, b. h. die neue Ansorganistrung seines eignen Leibes, nachdem sein Geist das im Fleisch vollendete Zeugniß auch dis in die Tiesen des Todes hinabgeführt hat. Die Auferstehung erfolgt wieder weder ohne Christus als bloße That des Baters, noch ohne den Bater als bloße That Christi, sondern zu Grund siegt auch hier die freie Selbstvermittlung Christi mit dem Bater. 30h. 2, 19. 21 f. 5, 21. 26. 10, 17 f. 12, 23. 27 f. 32.

Rom. 6, 4. Wie ben geiftigen Bann bes Tobes in ber Unterwelt, burchbricht nun ber Beift Chrifti in feiner neuorganis firenden Thatigfeit auch die phyfifche Tobesmacht. Als bas bnnamische Zeugungsprincip, als bas Belebungeprincip burdwirft er mit feiner belebenben Rraft auch bie irbifche Rörperlichkeit, fo bag auch die verftorbenen Leiber ber Beiligen bereingezogen werden in die Auferstehung. Matth. 27, 52, val. B. 53 uera inv evenger autov. S. Bengel und DI&= haufen zu ber St. Die Auferstehung ber Beiligen tann nicht ber Auferstehung Chrifti vorangeben, ba es gerabe feine Brarogative ift, ber Erftling aus ben Tobten gu fein. Der Neubelebungsprocek felbit ift wie alle Benefis ein Dufterium. Chenjo wenig fonnen wir uns bom neuen Leibesorgan einen anichaulichen und vollständigen Begriff bilben. Ueber ben Auferstehungeleib bes Berrn felbit ergiebt fich aus ben Schriftbata nur foviel: bei ben Ericheinungen zeigt fich Chriftus noch ale mit Fleisch und Bebein verjeben, bak er fich betaften laffen tann, ja die Bunden noch zu feben und ju fühlen giebt, wie er auch bes Effens noch fabig ift. Luf. 24, 30. 39-43. Bgl. 3oh. 20, 20. 27. 21, 13. Dagegen erscheint er nicht ber materiellen Nahrung bedürftig, ba jenes Effen gur Widerlegung bes Unglaubens ber Bunger erfolgte. But. 24, 41 f. Er ericeint also por ber Simmelfahrt noch in elementarer Leibeshülle; aber bas Elementare ericheint doch nicht als unabstreifbare irdische Rorperlichfeit, fo daß er in feinen Ericheinungen noch räumlich gebunden mare: er fommt durch verschlossene Thuren (3oh. 20, 19. 26); er ift auch nicht ber allgemeinen, außeren Sinnenwahrnehmung guganglich, wie im früheren fartifden Leib, es bedarf vielmehr

aur Erfenntnik feiner Berfon bes geiftig geöffneten Jungerquaes (Qut. 24, 31, 3oh, 21, 4-7), und auch für die Junger ift bie Unichauung feine ftetige, es ift ein onraveo Jat, fich fichtbar maden (Act. 1, 3): alfo frei fann er fich fichtbar ober unfichtbar maden, jest ba, jest bort fein, aukerlich fich gestalten, wie er innerlich will. (Bgl. Sahn, Bredigten, Oftermontag: meine Chriftlichen Reben. IV. Cammlung. Dr. 27.) Dies Alles weift auf einen geiftigen Leibestern, welchem die elementaren Ericeinungeformen frei zu Bebot fteben, \*) wie bies anglog auch bei Engel-Ericheinungen hervortritt. Ben. 18, 1 ff. 19, 1 ff. 216 Leibestern innerhalb ber Ericheinungsform muffen wir beim auferitandenen Herrn annehmen das σωμα πνευματικον, das 1 Ror. 15, 44 ff. eben als Product der Auferstehung dem σωμα ψυχικον nachfolgt und ben llebergang bildet bom άνθρωπος γοϊκος 311 ανθρωπος επουρανίος. Das rein Bneumatifche bes Leibes follte und fonnte nicht hervortreten, jo lange Chriftus noch mit ber Ericheinungswelt und ben ibr Angehörigen in Communication war und fo lange er felber im Uebergang begriffen mar ju ber Auffahrt. 3oh. 20, 17. Bei ber Auferstehung Chrifti handelt es fich junachft barum, Die Restitution des vormaligen Leibes vor Menschenaugen gur Ericeimung zu bringen und zwar in relativer 3dentität (δμοιωμα); daß aber dies nur vorübergebende llebergangs-

<sup>\*)</sup> Augenscheinlich hat Jesus mit der Auferstehung eine völlige Beherrschung des Stoffes mittelft des Geiftes erreicht, die ihm denn auch
jeden Augenblick zu Gebot steht, während sich vor seinem Tode nur Anjätze dazu zeigen. Matth. 14, 26 und Barall. Es ist dieses für ihn die
letzte Stufe zur völligen Berklärung seiner Menschheit in Gott. Ugl. m.
Geschichte Jesu II. S. 238. 173. 193 f. I. S. 160. Anm. d. Peransg.

form ift bis jur endlichen Berflarung, bas zeigen eben bie evangelijden Andeutungen, namentlich wie 3oh. 20, 17. Bermoge diefer Auferstehung jum pneumatifchen Leibesleben ift Chriftus chen der Erftgeborne aus den Todten.\*) Bir burien bei bem Ausammenhang, in welchem ber pneumatiiche Auferstehungsleib Chrifti mit bem früheren erfcheint, nicht überseben: nicht der irdische, der materielle Grundstoff an fic ichließt bie Entwidlung jur geiftigen Lebensform aus, fonbern bies Moment liegt nur in ber Gundigfeit und Berweslichfeit, die unfrer bepravirt-irdifden Leiblichkeit anhaftet, nicht aber der unverdorbenen Leiblichkeit Chrifti. 1 Ror. 15, 44. 50. 53. 56. An und fur fich hat vielmehr bie irdifde Rorperlichfeit eben die Bestimmung, vergeistigt ju werben, hat also auch Die Anlage bagu; 1 Ror. 15, 46: "bas nrevuarixor ift nicht das Erfte, fondern das wuxixov, dann das nvevuarixov." Benn ber Beift feine Berbindung mit dem elementarifden Leibe icon in ber Schöpfung damit anfängt, bag junachit das Seelifch-Leibliche die Lebensform bildet (awna wvyixor),

<sup>\*)</sup> Die andern Todten-Erweckungen nämlich, welche die Schrift erzählt, beziehen sich auf die bloße Wiederherstellung der alten psychischen Leiblichteit. Was aber Henoch und Elias betrifft, so ist bei ihnen von dem gewöhnlichen Sterben gar nicht die Rede (vgl. Ebr. 11, 5), also ist auch ihre Versehung nicht eine Auferstehung von den Todten (vgl. § 15); ebensowenig aber ist es schon eine Versehung in den Thronhimmel, den ewigen Lebenshimmel, den erst Christi Bersöhnung für die Menschen erwigen Lebenshimmel, den erst Christi Bersöhnung für die Menschen eröffnet, sondern nur in eine der diesseitigen Weltölonomie angehörige Himnelsregion statt in den School. 30h. 14, 2. In eingeschränktem Sinn kann daher 3. B. sogar auch das von oben kommende Wanna als Dimmelsbrod bezeichnet werden 30h. 6, 31 f. Henoch und Elias sind in irdischer Form Borbischer der erst durch Christi Erhöhung zu bewirkenden pneumatischen Leibesverwandlung, und der Erhöhung in das pneumatische Besien des Thronhimmels, wie die Todtenauserweckungen durch Christus vor seiner Erhöhung ebenfalls Borbischer der künstigen Auserweckung sind.

jo geschieht bas nur, um sich in Seele und Leib so einzugestalten, daß am Ende umgekehrt das Geistige selber nun auch zur Lebensform des Leibes geworden ist, daß also dieser durch und durch Ausdruck und Organ des Geistes ist, wie vorher Ausdruck und Organ der Seele, also nun auch von Kraft und Unsterdlichkeit durchdrungen ist statt der früheren Schwachheit und Sterdlichkeit (σωμα πνευματιχον.). Wir haben also Christi Auserstehungsleid als den Erstling der σωματα πνευματιχα in der Menschenwelt zu fassen, also im Gegensatz zur vorigen Schwäche namentlich mit den Prädicaten der Kraft und der Unsterdlichkeit in dem Sinn, daß auch die Möglichkeit des Sterbens ausgeschlossen war. 1 Kor. 15, 43. Dagegen ist es zu viel gesagt, den Leib mit der Auserstehung schon als völlig verklärt zu sassen. Dazu gehört

c) die Himmelfahrt. Bgl. 30h. 20, 17. Phil. 3, 20 f. Wie das Auferstehungsleben Christi nicht mehr bloß das alte Erdenleben war, gleich dem Leben vor dem Tod, so noch nicht das himmlische Verksärungsleben, wie nach der Himmelfahrt. Die Himmelsahrt aber ist nicht nur, wie man sich von unsrem idealen Standpunkt aus ause drücken möchte, — eine Rücksehr des Geistes zu Gott; dies war der erste Hingang zum Vater, wie er durch den Tod geschah. Luk. 23, 46: nareg, eig zeigag von nagadnoguat ro nrevua mon, vgl. 1 Betr. 3, 19: er nrevuart nogevdeig, worauf erst V. 21 f. aravavavig und so fort nogevdeig eig odgaror solgt. Durch die Himmelsahrt volleendet sich bei Christus der schon vollzogene Geistesverband mit dem Vater nunmehr zum leibhaftigen Aussteigen in die

por ber Menichwerdung eingenommene überweltliche Stellung: es ift die Rückfehr das λογος als σαρξ γενομένος aus biefer feiner Defcenbeng in die Transfcendeng bee Loyog, die er er dorn no og tor Seor hat. Damit wird die gange Berfon bes Menidenfohns erhöht in bie gott= liche do Ea. Bal. 30h. 3, 13, 6, 62, 20, 17. Eph. 1. 20. 4. 10. 1 Tim. 3, 16. Ebr. 1, 3 f. Bie aber nicht ber bloge Beift auffteigt, fo auch nicht ber alte Rleifdesleib, fondern eben ber neue geiftliche Leib, wie er feit ber Auferstehung ausgereift mar. Auch 1 Ror. 15. 49 ist das goger the eixora tou enougarior noch besonders genannt nach dem έγειρεται σωμα πνευματικον B. 41. Wie in Allem, war auch hierin ber Menschensohn Chriftus bem menichlichen Befet bes Stufengange unterthan; bas Eingeben bes Menichenleibs in die bochfte Lebensftufe, in Die überweltliche Beftoffung und Geftaltung (1 Ror. 15, 49) ift erft burch bie vorangegangene Bergeiftigung bes elementaren Leibes möglich gemacht und eingeleitet; baber bort bei Chriftus nach ber Simmelfahrt Die Menidenleiblichfeit nicht auf (Act. 7, 55 f. 1, 11. Phil. 3, 21), wohl aber boren bon nun an bie perfonlichen Ericeinungen Chrifti für unmittelbar finnliche Wahrnehmung und Betaftung auf, wie zwischen der Auferstehung und der Simmelfahrt noch stattfanden. Rach biefer ift er nur noch er nrevpare typisch ichaubar. Apof. 1, 10. 13. Baulus hatte Act. 9 feine perfonliche Ericheinung Chrifti; es war ein Lichterguß und ein nur bem Baulus bernehmliches Sprechen (vgl. Act. 22, 6. und 9), wohl aber wurde ihm nach feiner Taufe ein exfta : tifches Schauen Chrifti zu Theil. (Act. 22, 17. vgl. 1 Ror.

9, 1. 2 Ror. 12, 1.\*) Co bort benn mit ber Simmelfahrt amar die feelisch-leibliche Begenwart Chrifti (bie fartifche) unter ben Geinen auf, aber nicht die geiftig= leibliche Begenwart; Dieje effectuirt fich vielmehr fpecififch burch die Beiftesausgiegung als Ausgiegung über bas fleifc, und in den Saframenten als lebendigmachende Beiftesperbin-Dung mit ber Leiblichkeit. Act. 1, 8. 2, 32. 3oh. 16, 13. Damit beginnt bei ben Gläubigen junachft eine geiftige Berflarung Chrifti nach innen an ber Bindie, aber burch die gleichen Entwicklungestadien, wie bei Chriftus (Sterben mit Chriftus, Aufersteben und Erhöhtwerben mit ihm) wird es eine Bergeistigung bis auf ben Leib hinaus. 1 Ror. 15. 44 ff. 2 Ror. 3, 18. Go bildet also die Simmelfahrt ben nothwendigen Schlufftein in bem Begriff Des Mittlerlebens Chrifti. Rur indem er in fich felbft und aus fich beraus allseitig vermittelt ift mit Gott und mit dem reellen Lebensauftand ber Gunder, nur fo fann er auch der Mittler eines neuen Bundes fein amifden beiden Theilen. Da fann auch erft von der foterifchen Bedeutung der Simmelfahrt, wie bes Todes und ber Auferftehung die Rede fein.

## § 24.

## Die Bundesbermittlung in Chriftus.

Wir behandeln diese durch das Bisherige vorbereitete Lehre in der Ordnung, daß wir darstellen:

<sup>\*)</sup> Die altdogmatischen Pradicate, welche zu voreilig icon beim Auferstehungsleib angebracht werden, haben denn erft mit der himmelsahrt ihre volle Bahrheit, nämlich: impalpabilitas, invisibilitas.

- I. Die wesentlichen Bedingungen ber neuen Bunbes- vermittlung.
- II. Die Realifirung berfelben in Chriftus, ihre objective Berwirklichung.
- III. Die lebertragung berfelben auf die Einzelnen ober ihre subjective Berwirklichung.

Bur Ginleitung vgl. Lehrwiffenich. § 28 und Leitfaben ber Glaubenslehre § 29.

## I. Die wesentlichen Bedingungen der neuen Bundesvermittlung

liegen im Befen ber Gunbe und in bem baburch beftimmten Berhaltniß zwifden Gott und ben Menfchen. Die Sunde hat nämlich einmal die eigene Natur bes Menichen gespalten in ben Untagonismus zwischen Fleifc und Beift, ja bis jur Berfnechtung bes Beiftes an bas Rleifd. 3m Begenfat ju biefer Berruttung ber Menichennatur burch die Gunde ftellt Chriftus in feiner eigenen Berfon die gerechte Ordnung bes Berfonlebens bar, bie Naturbarmonie in ber Freiheit bes Beiftes gegenüber ber Berfnechtung bes Beiftes. Die Gunbe bat ferner bas Socialleben, Die Menschheit als Gemeinschafts-Drganismus feindselig gerriffen in Luge und Sak. 3m Gegenfat biegu fest Chriftus mitten in Diefer feindseligen Berriffenbeit fich mit ben Menfchen in eine Bemeinschaft ber Babrbeit und ber Liebe; er führt in feiner gangen gefellfcaftlichen Stellung Die Berechtigfeit bes Lebens burch. Aber Die Burgel jener naturgerriffenheit und jener focialen Berriffenheit in ber Menscheit ift eben bas, bag bie Gunbe einen Riß gemacht hat zwischen Gott und ber Menscheit, daß sie die ursprüngliche bestimmungsmäßige Stellung der Menscheit zu Gott, zu dem Lebenscentrum verrückt und verkehrt hat als Abfall von Gott. Also in der Bermittlung eines neuen Bundes zwischen Gott und Menscheit läuft das ganze Mittlergeschäft Christi als in seinem Centrum zusammen. Alles ist nur Borbereitung für diesen Hauptzweck.

Bestimmen wir bor Allem genauer:

1. Das Digverhältniß zwifden Gott und ber Sünderwelt, wie es zusammenhängt mit bem Grundverhältniß zwischen Gott und ber Belt.

Die Gunbe, principiell gefaßt, ift Gottlofigteit (ασεβεια), die fich bis gur Feindschaft wiber Gott, bis gu Bottwidrigfeit fteigert (ex 9ou), und ift Befetlofigfeit (aroura), die fich bis gur Gefetwidrigfeit und gur Rechtsverletung (adixia) entwidelt. Damit ift ihr Digverhältniß theils jum allgemeinen Lebensprincip, ju Gott, theils jum allgemeinen Lebensgefet ausgesprochen, Die Gunde bewirft hiernach im Befen bes Menichen und ber Belt eine gerrüttende Beranberung bis ins Brincip und Grund. gefet, eine Lojung und Berfetung bes menfclichen Befensverbandes mit feiner Grundbeftimmung und Bielbeftimmung in Gott. Eben bamit ift aber auch bas Befen Gottes zwar nicht in fich verandert, wie es über Allem ift, alfo in feinem transscendenten Fürsichsein, wohl aber wie es in Allem und burch Alles fich wirtsam macht, also in feiner bescenbenten Immaneng, b. h. ber gottliche Befeneverband mit ber Belt ift geanbert, wie er befteht in ber Rraft

eines Alles tragenden und bestimmenden Billens, ber burch und burch beilig ift. Bal. o. S. 206 ff. namentlich S. 209 ff. Der Bille Gottes in feiner Begiebung gur Belt ift nämlich weder ein blof Gott innerliches Streben, noch ift er etwas blog Berfündigtes, ein Statut, noch etwas nur in unferm Bewuftfein liegendes ale Bemiffen, ober etwas bon und Borgeftelltes, eine 3bee; ber Wille Gottes in jener Begiehung ift vielmehr die geiftige Innenbeftimmung und Bewegungefraft bes gottlichen Geins und Birtens in ber Belt; er ift alfo eine bas gange Beltleben innerlich durchbringende Dacht. In den Raturgefeten und Rraften legt fich biefer gottliche Wille bar als Raturlebensmacht, ebenjo in ber Beltgefdichte als Regierungs= macht, und auch die Offenbarungsgesete, b. h. die überweltlichen Beiftesgesete find Raturgefete, Befete ber obern Ratur des Simmelreichs, nur geboren fie ber noch unentwidelten Geite unferes Belt- und Menichenlebens an, ber unfichtbaren Innenseite beffelben, treten baber ale Raturgesetze noch nicht in die Erscheinung, b. h. in die außere Dieffeitige Entwicklung, und fo auch nicht in die Erfenntnig, werben aber einft ebenfalls wirtfam als Naturmacht und geicidtliche Regierungsmacht. Wie nun ber göttliche Bille (soweit er icon offenbar ift, ober noch nicht offenbar) bie ber Welt immanente reelle Lebensmacht ift, jo ift auch bie Sünde, wie wir gefunden haben, fein blog ideeller Mangel ober nur Uebertretung eines Statute, überhaupt feine Gingelnbeit wie eine aukere That, fondern die Gunde ift in der Menfcheit und in ber menfchlichen Belt eine mit ber fatanifden Dadt zusammenhängende Raturmacht und Raturbeidaffenbeit nebit einer barauf bin fortlaufenben Lebensentwidlung, einer Entwidlung, Die mit ber Urbedingung bes lebens, mit ber lebensmacht bes göttlichen Billens in principiellem und thatfachlichem Biberfpruch fteht. im Rrieg fteht. Damit bermanbelt fich auch die Gunbe ben göttlichen Willen felber mit feiner Lebensmacht in beiligen Biberfprud, b. f. in Unwillen ober Born. Der göttliche Wiberfpruch gegen bie Gunbe ift ebenfalls nicht etwas, bas blog ber menichlichen Borftellung ober Empfinbung anhaftet, fondern ber Born Gottes ift eine that: fächliche Umftellung, eine Entgegentebrung bes ber Belt immanenten Billens Gottes; und es ift bann nur die Birfung und Folge bavon, daß auch bie gange Beltorbnung fowie bas eigene Grundbemuftfein bes Meniden, bas Bewiffen, im thatfachlichen Biberfpruch ift mit bes Menichen Gunbe, b. b. ibm jur Plage wirb. Der Sünder verfällt in Folge bes gottlichen Borns einem Bericht, einer gerechten Subsumirung unter bas bon ihm gebrochene Gefet, wovon Rluch und Tob nur ber innere und äußere Ausbrud ift. Die Gunbe vertehrt alfo bas Berhaltnif gwifden Gott und Welt beiberfeits bis in feinen innerften Grund, bis in die gegenseitige Billensftellung und Lebensftellung binein. Bgl. Die Ausführung über ben Born Gottes: Chriftliche Reben V. Rr. 13.

Daß Gott nur ber Sünde zürne, ist an und für sichtig, aber eben beßhalb zürnt er auch bem Menschen (Ph. 5, 6. 11, 5. 1 Sam. 28, 16. Jes. 63, 10), benn bie Sünde, der Gott zürnt, existirt gerade durch ben Menschen und in ihm; erst wenn der Mensch persönlich von der

That und Schuld geschieden ist und sich immer wieder scheidet, kann man sagen, Gott zürne nicht dem Menschen, sondern nur der Sünde, immerhin aber nicht der Sünde in abstracto, sondern eben der Sünde, soweit sie in und an dem Menschen sich noch vorsindet, ihm noch angehört. 30h. 3, 36. Röm. 2, 5. 8 s. Eph. 2, 3. 5, 6. 1 Thess. 2, 16. Dagegen gilt absolut: Gott ist nicht des Menschen Feind, sondern nur der Sünde Feind, denn der Feind will des Gegners Berderben und Tod, Gott aber will nicht des Sünders Tod, sondern daß er sebe.

Mun ift die zweite Frage:

- 2. Wie ist bei bem innern Lebenswiderspruch zwischen Gott und Sünderwelt eine Aufhebung des Migverhältniffes möglich? Es müssen doch noch auf Seiten der Sünder und auf Seiten Gottes nicht nur Abstohungspunkte sein, sondern auch noch gegenseitige Anknüpfungspunkte liegen, von denen aus es möglich ist, die gegenseitige Abstohung noch auszugleichen.
- a) Was ben Menschen betrifft, so ist zu erinnern, daß er nicht selbständiger Urheber der Sünde ist, (nicht Bater derselben, wie der Satan), sondern passiv ist er dazu gesommen, ist verführt, im Irrthum, und schwach und seufzt unter der Sünde als einer Last. Ferner ist der Mensch auch noch nicht gänzlich böse, er ist nicht personisieirte Sünde, nicht identisch mit ihr, sondern kann in sich selber von der Sünde sich noch scheiden, und noch in Gottessucht sich bekehren; er ist noch besserungsfähig. Sosern also ist der Sünder noch zugänglich für Gott und hat noch Theil an der Liebe Gottes, steht nicht total unter dem Zorn Gottes.

Bal. Bf. 103, 13 f. Rom. Cap. 7. 1 Betr. 2, 25. Jerem. 18, 7 f. Undrerseits mas Gott betrifft, fo bat er amar Rorn, aber er ift nicht Born, fondern er ift Liebe, b. b. ber Born ift nur eine relative Gigenicaft in Gott, nur eine Berhältnifbegiehung ju einem bestimmten Object, gur Gunbe, Die aber beim Menichen noch feine absolute ift. Dagegen Liebe ift perfonliche Befenebeftimmung Gottes, Die unter allen Berhältniffen ober Relationen mitbestimmend bleibt, jedoch mitbeftimmend ale Beien 8: eigenicaft bes Beiligen, alfo in ihrem Grund und 3med felber beilig, ober rein ethijd fich bestimment, mabrend fein Born nichts Bleibenbes ift, fondern mit dem beränderten Berhaltnig, bem er gilt, gurudtritt, aber eben nur nach bem Befet ber Beiligfeit feiner Liebe. Dit bem letten Bericht entäugert fich Gott in feinem Beltverhaltnig alles Borns, aber eben auf beiligem Beg, indem ber Born, nach Erschöpfung aller Liebe, bis zur vollständigen Regation alles Bofen burchgeführt ift, wie bie Liebe gur pollendeten Bonirung bes Guten. Die fo gerechtgestellte Belt ift bann fernerhin ber Spiegel ber reinen Liebe, benn, fagt bie Schrift, brauken, b. b. entäukert von Gott und ber gerechtgestellten Welt find Alle, die aus bem Bornesverhältnig nicht in bas perfonliche Liebesberhaltnif eingetreten find. \*) Bal. Lehr-

<sup>\*)</sup> She daher Gottes Zorn gerichtlich sich abschließt, sucht seine Liebe ben Sünder, solang und soweit er ihr erfasbar bleibt; sie mischt eben baber Erbarmung auch in Zorn und Strafe, so daß der Besserung immer wieder Raum gegeben wird, und statt der ftrengen Bergeltung vollzieht sie nur eine wohlthätig abgemessene Züchtigung. Thren. 3, 33. Ps. 77, 10. Sos. 11, 8 f. Mich. 7, 18 f.

wissenschaft S. 164 f. II. Aufl. S. 158 f. Lehrwissenschaft und Christliche Reden VI. Samml. Nr. 37. Immerhin also

b) wird burd bie Liebe, ale beilige, Born und Bericht nicht unmittelbar aufgehoben, fondern es muß ein anberes Beltverhältniß vermittelt werben, ein anderes als basienige ift, welches im beiligen Willen Gottes ben Born begründet, nämlich ftatt bes Berhaltniffes bes Biberfpruchs amifden Gott und Belt muß ein Berhaltnig ber Ginigung (xarallayn) realifirt werben, und gwar bon ber gottlichen Beiligkeit aus. Durch bie Beiligkeit ift fomobl bie Bornesabstoffung ber Gunberwelt ale bie Liebesangiehung berfelben burchaus fittlich begrundet und fo auch fittlich beftimmt, nicht pathologisch gefärbt. Go ift Liebe und Born bei Gott fein unselbständiger Affectgegenfat, fondern- eine fittlich felbständige Willensrichtung, Die in Gott felber nie ale bualiftifder Begenfat befteht, fondern nur ale Duplis citat Gines Billens, ber in ber Beiligfeit principiell und ftetig geeint ift, eines bas Gute liebenben, bas Bofe ab. ftofenden Billene. Bgl. S. 258 ff. Eben befchalb banbelt es fich nicht um eine bloge Annullirung ber Gunbe burch bergebende Liebe, fo wenig als um bloke Annullirung der fünbigen Welt burch vernichtenden Born Gottes. Beibes, Die Unnullirung der Gunde und die ber Gunberwelt, maren blok einseitige Dachtacte, aber feine ethischen Lofungemittel; bas Gine, Die Beltvernichtung, mare eine Rache, Die ben Widerspruch negirte, aber nicht bem göttlichen Gnabenwillen gemäß ausgliche, bas Andere, bie Annullirung ber Gunde, ware eine Amnestie, Die burch feinen ethisch geregelten Rechtsgang geheiligt mare. Go gilt es benn in die fundige Belt

hinein eine Bermittlung ihres Wiberspruchs mit Gott, worin Gott, um es mit einem Wort zu sagen, sich heisligt. Es gilt bemnach Zweierlei, fürs Erste: der göttliche Zorn mit seiner Todeswirfung muß gegenüber der menschslichen Sünde seine reelle ethische Wahrheit behalten, muß Recht behalten, weil er auf dem heiligen Gesetz der Gerechtigkeit beruht; es kann also nur auf Grund dieser heiligen Zornes-Bethätigung und Zornes-Rechtsertigung eine Lösung der Welt vom Sündenfluch und Tod bereitet werden. Zweitens aber in dieser Lösung muß auch die Liebe mit ihrer wiederbringenden Energie das Leben neu realisiren, und dies so, daß eine in Gott und in seinem Gesetz haftende Lebensentwicklung ermöglicht und verwirklicht wird, also eine göttlich gerechte Entwicklung an Stelle der widergöttlichen und widergestlichen.

Es fragt fich nun weiter

c) wie eine solche Lösung in die Welt heraustreten, in ihr sich darstellen muß, um ihrer heiligen Grundbestimmung zu entsprechen? Die Form, worin sich die heilige Einheit des göttlichen Willens in die Welt heraussett,
ist die göttliche Gerechtigkeit; sie ist die effective
Gesetzesmacht des göttlichen Willens. So muß
dann die Bermittlung oder die Ausgleichung zwischen Zorn
und Liebe innerhalb der Welt als Offenbarung der
göttlichen Gerechtigkeit hervortreten, oder die die Bermittlung vollziehende Gnade kann sich nur realisiren in der
Form der Gerechtigkeit; daher Röm. 1, 17 der Cardinalsat voransteht: dixaiooven Jeou er verapyelie anoxadenterai, vgl. 3, 21: dixaioven Geou nespareporai. Eben
Bed, Christise Glaubenstehr. II.

ale Ausbrud ber Beiligfeit bes gottlichen Billens wirft nun Die Gerechtiafeit immerbar fowohl positiv ale negativ: fie fest bas Bute ale bas dixacor b. b. fie ftellt bas Bute als bas allein Richtige ine Leben und ine Recht, fest und realifirt es ale bas Befet, ale bie bem Schöpfungezweck allein entsprechende Lebensordnung, in ber fich Gottes Rame heiligt. Bef. 51, 4-6. Das Boje aber beftimmt und behanbelt bie Gerechtigfeit eben bekhalb ale bas bem Recht abfällig und beimfällig Geworbene (baber die Ausbrude adexog und υποδικος), fie verurtheilt es in Wort und That, daß es gerichtet ift, b. h. ber Tobesentwicklung gefetlich verfällt. Gnabe, von welcher bie Entwicklung ausgeht, entspricht alfo nur bann ber beiligen Ginheit bes göttlichen Willens und ber bie gange Beltentwicklung bedingenden ewigen Rechtsordnung, b. h. bem göttlichen Beltgefet, wenn in ber Gnade eben die göttliche Gerechtigfeit gur reellen Darftellung, jur erdeitig, fommt, bies nicht nur einfeitig als richterliche Berechtigfeit, fondern in ihrem vollen Begriff ale Die effective Befetesmacht, Die bas Bute ale bas Recht organifirt, und bas Boje ale bas Unrecht richtet, bag alfo Gott gerecht ift nicht nur ale ber. ber bas Boje richtet, fonbern auch als ber, ber gerecht macht. ale ber, ber bas Gute neu ins leben und ine Recht fest. Rom. 3, 25 f. 31, 8. 3 f. Die Gnabenoffenbarung muß alfo in einer folden Form ber Bermittlung auftreten, bag Die bas Bestehen bes Unrechts negirende Gerechtigkeit mit ihrer ftrafenden Todesenergie eben in der Bermittlung als Bahrheit über ber iculbigen Belt zu Recht befteht. negirende Gerechtigkeit muß aber in ber Bermittlung fubiu-

mirt fein unter bie organifirende Lebensenergie ber göttlichen Berechtigfeit, fo bag in ber besorganifirten Belt burch bie Bermittlung die volltommene Lebensentwicklung ober die Durchführung ber bem Schöpfungezwed entipredenden Bohlordnung Rechtsbeftand und Thatbeftand erhalt. Wir fonnen alfo furg fagen: Die Ausgleichung von Born und Liebe innerhalb ber Welt, wie fie nach Bunft b) in ber göttlichen Beiligfeit innerlich begründet ift, fest fich eben ale beilige in Die Welt heraus nur durch eine gerechte Bermittlung, bas Recht muß bas Unrecht, bas Leben ben Tob überwinden, nicht gewaltsam, sondern auf gesetlichem und organisatorischem Beg. Co ift es icon in ber Beiffagung bundig ausgesprochen, 3. B. Bef. 51, 4. f. Dort wird bas Beil beftimmt ale ein Nahen ober Gintreten ber Berechtigfeit, wo= burd unter bie Bolter ale Licht, ale Lebenoffenbarung ausgehe min, b. h. die Feststellung bes Wefetes, die gesetliche Organisation (vgl. Lev. 6, 1 f. 7, 7 von ber alttestamentlichen Gefetesconftitution), und bout, Gerichtsvollftredung. Bal. auch Jef. 1, 27. Sof. 2, 19.

Es bleibt nun noch übrig,

3. Die Form näher zu bestimmen, in welcher sich wirklich diese Lösung des Migverhältnisses so vollzieht, daß sie alle jene Grundbedingungen in sich vereinigt, dann erst können wir unter unserm zweiten Hauptpunkt (II.) nachweisen, wie diese wesentliche Form des Heils eben in Christo sich vollzogen zeigt.

Da die Gunde nach dem bei Bunkt 1. Bemerkten als innerlich scheidender Lebenswiderspruch zwischen Gott und Menschenwelt basteht, so ist biefer Lebenswiderspruch

von ber göttlichen Liebe aus nur ju lofen burd eine Bermittlung, welche neue Lebenseinigung ift, b. b. durch eine Berföhnung (xarallayn). Dies involvirt an und für fich, ohne weitere Bestimmung noch nicht bie Gubnung. fondern (vgl. 1 Ror. 7, 11) eine Wiedervereinigung, indem Die gottliche Liebe entgegentommend Die Gunber an fich gieht aus ihrer Gottentfrembung, aus ihrer ex 9pa. Bal. Buntt 2. Mljo Berföhnung in Rraft göttlicher Liebe, bies ift ber Grundtupus bes Beile. Bei ber Berfohnung ift aber ber Gunde gegenüber bie Beiligfeit bes göttlichen Borns beffen Ausbrud bie richterliche Berechtigfeit ift, aufrecht au halten, und fo hat bie Berfohnung gur Borausfegung bie Sühnung (idaouog); auf ber andern Seite erreicht bie Berfohnung ihren Zwed ber neuen Gemeinschaft gwifden Gott und Menich nur, wenn die beilige Lebensenergie ber göttlichen Liebe ein ber positiven Berechtigfeit Bottes entipredendes Lebensperhaltnik aus fich beraus fest . bas gottliche Lebensgut mit feinem Lebensgefet rechtsförmig neu realifirt, nicht blog formalifirt, und fo ift die Birfung ber Berfohnung Sixaiwois, Gerechtftellung. Dies find Die drei weiter zu entwidelnden Sauptmomente des Beile.

a) Was die Bedingungen der Sühnung (iλασμος) betrifft, so hat die Sünde, wie wir fanden, den Tod an sich in Kraft der grundwesentlichen Rechtsordnung; er ist kein bloß physisches Uebel, sondern die strafrechtliche Birkung der Sünde, das gerichtliche Berhängniß, \*χοιμα. Es handelt sich also um die Lösung eines reell bestehenden Gerichtsverhängnissen, nicht um ein bloßes gerichtliches Berdammungsurtheil, das durch eine entgegengesette Declaration, durch ein Ber-

gebungeurtheil aufzuheben mare. Go tann eine reale, nicht blog ibeale Gundenvergebung, ober eine agegec ale Loslaffung (anolvrowoic) aus bem realen Strafzustand, bem Todesbann ber Gunbe in rechtstraftiger Beife nicht vermittelt werben ohne Eingehen des Erlofers in den Tod. Bgl. Eph. 1, 7 f., wo απολυτρωσις und αφεσις των παραπτωματων einander parallel stehen und dia rov aimaros bei anodurowais auf Die Bermittlung burch ben Tod bes Erlofers hinweift; bes Beiteren muß ich auf meine Erflärung bagu und gu Rom. 3, 24 f. bermeifen. Done Bermittlung ber erlofenden Gundenvergebung durch ben Tob bes Erlofers mare die Beiligkeit Des göttlichen Weltgefetes negirt, welches bie Gunde felber negirt und ber fündigen Natur bas Recht bes Beftebens abfpricht, Gundenvergebung mare ein Billfuract, fein Rechtsact. Soweit nun aber ber Tob nur als aukere Naturnothwendigfeit erfolgt, wie dies bei allen fterblichen Menfchen ber Rall ift, tann er noch feine Lofung feines ftrafrechtlichen Bufammenhangs mit ber Gunbe bewirfen, feine lofung bes xριμα, eben weil ber menfclichen Gundhaftigfeit mit bem Tod nur ihr Recht widerfährt, es ift ein verschuldetes und immer wieber verschuldetes Sterben; und wenn ber Menfch fich auch freiwillig in diefe Rothwendigfeit ergiebt, wird es baburch immer noch fein Sterben eines Unidulbigen. Der Gunbe widerfährt durch ben Tod eines fündigen Dlenfchen ihr ftrafmäßiges Recht, ihr xorna, noch nicht einmal im vollen Umfang, ba bas naturnothwendige Sterben nur auf Die Naturfeite ber Gunde fich bezieht, noch nicht auf ihre geiftig felbftanbige Geite, die mit bes Menfchen funbiger Berfonlichfeit vermachfen ift, und fo von diefer fo lange nicht abloebar ift,

als ber Gunder in feiner Ratur und Berfonlichfeit nicht in ein fündloses Wesen verset wird und barin umgebildet wird.\*) So ift es eben nur eine in fich felbft fündlofe Berfonlichteit, Die eines Tobes fähig ift, welcher nicht ethisch verschuldet ift, - einer folden Berfonlichkeit allein ift eine Singebung in ben ftrafrechtlichen Busammenhang bes Tobes möglich, die teine blog ethische Anertennung ber eigenen Beridulbung ift, feine blok paffive Ergebung in ben veridulbeten Tod, sondern eine ethisch freie That ber unberschuldeten und unverpflichteten Gelbithingebung, eine freie Beiligung göttlichen Gefetes, in beffen verletter Rechtsordnung ber über Die Natur bes Meniden verhängte Tob murgelt. Mit andern Worten: nur indem der Tod in einer fündlosen Berfonlichkeit als etwas Unverschulbetes auf ber einen Seite, und auf ber anbern Seite als Opfer bes unverpflichteten freien Behorfams jum Beften Anderer vollzogen wird, nur fo fteht der Tod ale eine That ber perfonlichen Berechtigfeit ba. als eine That, burch welche ber Berechtigfeit bes Befetes. feiner ftrafrechtlichen Beiligfeit, feinem xoina bas objective ichuldige Opfer in subjectiver Unschuld, in ethischer Freiheit gebracht ift, und nur indem diefer fündlosen Berfoulichkeit und ihrer freien Opferthat ber fündige Menich perfonlich fich anichließt, nur fo ift für ibn eine Aufhebung ber ftrafrectlichen Wirfung feiner Gunde möglich, eine Lofung bes ihm anhaftenben zorna, alfo eine Guhnung und Bergebung feiner Gunben. Eph. 1, 7: εν ώ εχομεν την άφεσιν, b. h. indem wir in ihm find. Bgl. B. 1: niotois er Xqiotw Inoov u. Rom.

<sup>\*)</sup> Dager bleiben auch bie Gerechten im A. T. noch bem Scheol verfallen.

8, 1: ούδεν άρα νυν κατακριμα τοις έν Χριστω Ίησου; ausführlicher 6, 3-8: συμφυτοι γεγοναμέν τω δμοιωματι του θανατου 'I. Χριστου; vgl. auch 2 Ror. 5, 15. Also freier, unverpflichteter Opfertob, beffen nur eine fündlose Berfon fähig ift, ift die innerlich nothwendige Form für eine zu bermittelnbe Gunbenlöfung ober für reelle Bergebung. noocooga, Jvoia ift daber ber Tupus beffen, ber die Gundenvergebung vermittelt.\*) Das Bewuftsein bon ber rechtlichen Rothwendigfeit bes freien und wenigstens relativ unichuldigen Opfertobes für Löfung ber Gunde gieht fich ebendaber durch die gange vordriftliche, felbst paganifche Zeit. Bgl. bas Programm von Lafaulx, Die Guhnopfer ber Griechen und Romer und ihr Berhaltniß jum Opfer auf Golgatha. Bürgburg 1841. Bas nun bas gange Beidenthum wohl als Problem erfannt hat, auch auf alle Urt zu lofen versucht bat, aber gemäß feiner Unwiffenheit nicht richtig ju lofen wußte, bas findet in ber Offenbarung feine mabre Erfüllung, aber auch hier nur in all-

<sup>\*)</sup> Es erhellt hierans, daß dies nicht auf einer craffen Borftellung von einem blutdürstigen Gott beruht und von einem teidenschaftlichen Jorn desselben, sondern auf dem ethischen Begriffe eines heiliggerechten Gottes und Bornes. Freilich ersordert das Berftändnis auch ein ethisches Bewußtsein, das die Gerechtigkeit als unverdrückliche Urordnung der Welt ertennt, in der ganzen Welteinrichtung eine göttliche Rechtsordnung, in allen Formen des llebels und des Todes, die sich darin zeigen, ein strafrechtliches Berhängnis über die Sünde der Menschen. Diese ethische Bildung voransgesetzt, ist jene Dentung, als sei die Sünde und ihre Bölnung nicht durch ethisch-rechtliche Rothwendigkeit an den Tod gebunden, sondern nur durch leidenschaftliche Laune oder crasse Borstellung ebenso pöbelhaft, wie wenn man es der Justiz als Blutdurst vorwirft, wenn sie sier heisselt der bestelgenden Rechtsordnung ein dem Geset verfallenes Leben als Opfer beischt.

mählicher Entwicklung. Im alten Bunbesverhaltnig waren es Opfer fehl, und matellofer Wegenstände aus der augerlichen Raturfphare, Die noch als Gubne fubftituirt werben fonnten und ben Gunber restituirten. Bier, im alten Bund, galt es nur die zeitlich ftrafrechtliche Geite ber Gunbe als äußere That, ihre äußerlich theofratifche Löfung, - baber im Begenfat Ebr. 9, 12 bie driftliche alwrea beift - und babei waren die Opfer beschränkt auf die unvorsätlichen Gundenthaten. Ebr. 5, 1 f. Die Schuld in ihrer innern Befensbedeutung, wie fie ber fündigen Berfon anhaftet und bas Bewiffen fie geltend macht, die Gunde in ihrer Begiehung jur Ewigfeit und ju ihrer Beltordnung blieb ungefühnt (baber ber Uebergang in ben Sabes), die perfonliche Berhaftung ber Sünde vor Gott blieb ungeloft. Dach biefer Seite ber Gunbe wirft vorerst nur die göttliche Geduld, indem fie ein Ueberfeben und Singehenlaffen ber Gunde einhalt (onegedeer und παρεσις). Act. 17, 30, Rom. 3, 25. Ebr. 8, 9. Aber in ber Bebulb Gottes liegt noch nicht bas absolute Erlaffen ber Sünde, die ageois als ewige Lösung, alweia durowois. Ebr. 9, 12 mit B. 15.\*)

Gehört nun zur Erlöfung nach dem bisherigen die freie Aufopferungsthat einer fündlosen Berson, so gehört auch weiter dazu eine solche Art der Aufopferung, die dem wesentlichen Charafter der menschlichen Sünde entspricht. Es gilt hier nicht nur gewisse einzelne Thaterscheinungen und zeitliche Ordnungsftörungen der Sünde,

<sup>\*)</sup> Bgl. über die beschränkte Bedeutung der alttestamentlichen Opfer Lehrwissenschaft S. 390 ff. II. Aust. S. 363 ff. Bgl. auch des herausgebers Schrift, das göttliche Reich 2c. S. 71 ff. 81 ff.

wie im Alten Teftament, fonbern bie Gunbe, wie fie in ber Menidennatur als oaog ihren perennirenden Gis bat, und pon ba aus fort und fort in finnlichem und geiftigem anapraver bas Digverhaltniß ju Gott verewigt, ebendamit ben Tob ju einem fortwährenden Strafverhangniß macht, und fo bom göttlichen Beiftesleben, bom emigen Leben ausschließt. Es bedarf alfo eines Opfers, burd welches bie Sunde ihrem ftrafrechtlichen Todesverhangnig unterliegt in ihrem anthropologifdeorganifden Sit als σαρξ άμαρτιας. Damit nur wird bie menichliche Sunde naturmahr gerichtet. Dabei muß aber bas Opfer, wie icon gezeigt, ber Art fein, bag bies Bericht nicht als äußere Naturnothwendigfeit erfolgt, nicht als ftrafrechtliche Birtung ber individuellen Schuld, (baber nur er ouocoματι σαρχος άμαρτιας Rom. 8, 3), fondern in Folge geiftig-freier Gelbsthingebung in ben Tob, b. h. in Folge freier Beiligung bes gottlichen Befetes in ber eigenen Berfon. 3oh. 17, 19.

Also die Momente zusammengefaßt: der freie Opfertod eines schlechthin, nicht nur relativ, Unschuldigen, eines Sündlosen, und der Tod in menschlicher Naturwahrheit,
— dies ift, wenn die göttliche Rechtsordnung gegenüber der Sünde geheiligt werden soll, die innerlich nothwendige Grundsform für die Bermittlung einer den Todesbann der menschlichen Sünde lösenden Sündenvergebung zu Gunsten Aller, die diesem Opfertod persönlich sich anschließen. Die nächste Birfung eines solchen Opfers wird nun eben als Sühenung bezeichnet, iλασμος, iλασχεσθαι την άμαρτιαν. 1 30h. 2, 2. 4, 10. Ebr. 2, 12. Indem nämlich durch den Opfers

tob das Todesgefet, bas an bem fündigen Berfonleben haftet, am Fleifch, thatfachlich als Rechtsordnung anerkannt wirb, bat ber gottliche Born ober die Opposition bes göttlichen Billens gegen bie Sunde eben ale gerechte Opposition (nicht als gu befriedigender Radeact) ihre Beiligung erhalten, fo bag nun Gott iλεως verfahren fann (Ebr. 2, 17. vgl. 8, 12), d. h. bem Gunber, ber biefer Beiligung ber gottlichen Rechtsordnung perfonlich fich anichließt, Die Bnabe recht mäßig zuwenden tann mit einem nun beiligen, nicht willfürlichen Bergeben und Beben. Es ift aber nicht zu überseben: das Opfer, das Gott zur Buwendung feiner Gnade beftimmt, beftimmt und giebt er felber (Rom. 3, 25); Gott foll nicht erft zu einem gnädigen Gott gemacht werben burch eine frembe Guhnung, Die gnabige Befinnung foll nicht erft in ihm hervorgebracht werben, aber feiner gnäbigen Gefinnung foll burch bie felbftveranftaltete Guhnung bas Rechtsmittel werben, um bem in biefe Guhnung perfonlich eingehenden Gunder Onabe zu erzeigen. Die Guhnung ift alfo wohl etwas rechtlich Rothwendiges, fie ift bies aber für ben 3wed ber Begnabigung, nicht ber Beftrafung; fie bat Die Bebeutung eines Gnabenmittels, nicht eines eigentlichen Strafmittele. Das Sühnungeleiden Chrifti barf also nicht unter ben juridifchen Begriff ber Bergeltung, unter ben Strafbegriff subjumirt werben, fondern unter ben ber ethijch-gerechten, ber heiligenden Bermittlung der Gnade. Go ift Befu ber Tod auferlegt nicht als Ausfluß ber göttlichen Rache, als Strafleiben an ber Stelle verfluchter Miffethater, fonbern ale Rettungeleiden, ale Ausfluß göttlicher Liebe für Die



Biedervereinigung ber Gunber mit Gott, für die Berfohnung. Bum 3med gerechter Gnabenerweifung an Gunber ift für ben Berföhner die freiwillige Todesübernahme unerläflich als die ber natürlichen oaog inharirende Gundenftrafe: Gott handelt dabei nicht als Strafrichter, fondern fogujagen als Friedensrichter. Die Guhnung gehört baber von jeber bem priefterlichen, Gnabe bermittelnden Gebiet an, nicht bem ftrafrichterlichen. Die Strafe hat jum Zwed bie Bergeltung, Die Sühnung aber die Dedung gegen Bergeltung. Die Strafe ift ein Leiden, bas bem Schuldigen burch richterlichen Dachtfpruch auferlegt ift; Die Guhnung ift ein Leiben, bas bon einem Unichuldigen freiwillig übernommen wird. Richt an ber Stelle ber Schuldigen muß ber Unichuldige ftrafrechtlich leiden, fondern an die Stelle des ichuldigen Strafleidens fest fich bas unverschuldete Liebesleiden, bas freiwillige Gingeben ber Uniduld in bas Leiben, bas allerdings auf bem ichuldigen Menichen, aber nicht auf ihm, ale Strafleiben liegt. Daburch daß der ethische Guhnbegriff burch ben juridischen Strafbegriff verdrängt murbe und fo Gott als rachender Richter gefaßt wurde, ber erft burch bie einem Unschuldigen auferlegte Strafexecution befriedigt werben foll, ftatt als Berföhner, ber eben nicht nach bem Bergeltungegejet verfährt, fondern ber, um ju begnadigen, das dazu erforderliche Rechtsmittel felbft gemahrt, - burch biefe Begriffsverwirrung ift in ber Lehre von der Berfohnung und Rechtfertigung viel Uebles angerichtet Alles wird aus bem Bebiet bes ethijden Berechtworden. machens in ben juriftifden Brogeg ber richterlichen Beftrafung und ber richterlichen Absolvirung verfehrt; Die priefterliche Bermittlung wird absorbirt in ber criminellen Behandlung;

in ber Schrift fteht aber die Liebe Bottes im Borbergrund, nicht der ftrafende Born Gottes. Indem nun aber die Gnade nicht als indifferente Auflösung ber unverbrücklichen Rechtsordnung wirft, fondern eben in ihrem idaguog die berfelben entsprechende προσφορα als freiwilliges Losemittel in fich aufnimmt, vermittelt fie die gefetliche Ablofung bom Bericht. So wird die Wirfung auch als lofung, durgwois, bezeichnet (Eph. 1, 7. Ebr. 9, 12. 15), ale Befreiung ber Schuldigen von ber gerichtlichen Saft auf Grund des im Guhnopfer dargebrachten Aurpor, daber die Bezeichnung egaropar. Gal. 3, 13. 4, 5. Die Saftbefreiung unmittelbar, bom dergor abgesehen, bezeichnet ageoic, b. b. Lostaffung, nicht Singebenlaffen (Mart. 3, 29 bilbet ageoic ben Begenfat gum Berhaften im Bericht. Bgl. Matth. 5, 21). Endlich auch als Reinigung im rechtlichen Ginn wird die Gundenvergebung bezeichnet, fofern ber richterliche Todesbann ber Gunde als Schuldbewußtsein, bojes Bewiffen, bem reinen, mit feiner Schuld behafteten Bewiffen entgegenfteht. Ebr. 9, 14. 10, 22. Bgl. B. 2 ff. Das Opfer felbft, bas fold fühnende, lofende ober rechtlich reinigende Birfung hat, heißt idaarnotor und λυτρον, αντιλυτρον. Matth. 20, 28. 1 Tim. 26. Röm. 3. 25. (Bgl. ju ber St.) Die LXX gebrauchen auch idasμος für Gühnopfer. Ezech. 44, 27. Amos 8, 14. Bgl. 1 3ob. 2, 2. Sofern nun Die Guhnung von Gott felber eröffnet wird ale ethisches Rechtsmittel für bie Buwendung ber Gnabe, bilbet fie ben Uebergang

b) zur Berföhnung (xarallayn, xarallasser). Auf Grund ber Gühnung wird ein neues perfönliches Berhältniß zwischen Gott und ben Menschen bewirkt. Röm. 5, 10. 11. 15. 2 Kor. 5, 18. 19. 20, αποκαταλασσειν Eph. 2, 16. Rol. 1, 20. 22. Analog dem καταλασσειν ift das προςαγειν τφ Θεφ (1 Betr. 3, 18, vgl. Ebr. 10, 19—22), anch έγγυς γιγνεσθαι (Ερh. 2, 13. vgl. B. 16), κοινωνια 1 30h. 1, 3. 6. In dem καταλλασσειν liegt die Beziehung auf die innerliche Geschiedenheit, die zwischen Gott und der Sünderwelt stattfindet; an deren Stelle setzt sich nun neue Einigung, und zwar eine innerliche, daß es eine neue Liebes verbindung ift, wie das frühere Berhältniß Geschiedenheit im Zorn auf Seiten Gottes, in Feindschaft auf Seiten der Menschen.\*)

Beftimmen wir nun

a) ben Act ber Bersöhnung selbst näher. Die Bersöhnung bezieht sich allerdings auf die Menschen als etwas bei ihnen zu Bewerkstelligendes, sofern sie Gott gegensüber απηλλοτριωμενοι και έχθροι sind. Kol. 1, 21. Röm. 5, 10, vgl. Eph. 2, 16: αποκτεινας την έχθραν. Sie bezieht sich aber auch auf Gott, und wie wir sinden werden, zuerst auf Gott. Eph. 2, 16: αποκαταλλασσειν τω θεω, 2 Kor. 5, 18 s.: θεος — κοσμον καταλλασσων έαν τω. Es ist dies eine Constructionsweise, die in Gott selber, in seiner eigenen Willensstellung etwas voraussetz, das er gegen die Welt hat, nämlich seinen abstoßenden Unwillen, seinen heiligen

<sup>\*)</sup> Daß diese Einigung gerade durch Sühnung geschehe, liegt nicht in dem Begriff von xarallavoere an und für sich. Bgl. 1 Kor. 7, 11. Daher kann anoxarallavoere Rol. 1, 20 auch über die Erde hinaus auf die Wiedervereinigung des Alls ausgedehnt werden, was nicht durch eine Sühnung der abgesallenen Geister geschieht, sondern wie in B. 15 eben neben der in B. 14 erwähnten Sühnung für die Menschen hinzugefügt wird: durch Aussehung ihres Besteinstuffes.

Widerwillen oder Born, wobon bei Bunkt 1. die Rede war. Diefe Beziehung von xarallaovere erhellt beutlich aus Datth. 5, 23 f. Daber wird auch bei ber Berfohnung bas Gubnmittel nambaft gemacht in ben Beifagen: burch Jefum Chriftum, burch feinen Tob, fein Rreuz, fein Blut. Statt nun aber ben Gunbern bie Gubne, die Bedingung ber Berfohnung, aufzulegen, ja ohne daß Diefe Gott nur entgegen fommen, ift es vielmehr Gott, ber von fich aus die Berfohnung mit fich felbst bewertftelligt. Gott bringt das Opfer und zwar ben eigenen Sohn für bie Gunder, für feine Feinde, nicht fie bringen bas Opfer. Bgl. Chriftl. Reben VI. Nr. 29. 2 Ror. 5, 19, 21. vgl. 1 3oh. 4, 10. Nom. 8, 32. In ber Berföhnung erscheint also die göttliche Liebe nicht als bloke verföhnliche paffive Liebe, nicht fo, bag fie burch die Guhnung, als etwas ihr Frembes vermittelt ware, aber auch nicht fo, daß fie gar nicht vermittelt mare,\*) fonbern fo, daß fie in ihrer heiligen Urfprünglichkeit als active, als verföhnende Liebe fich felbft vermittelt und bies wieder fo, daß fie an ben gesetlichen Rechtsweg fich bindet und dafür den eigenen Gohn jum Opfer bringt.\*\*) Die

\*) Eine nur von außen vermittelte Liebe Gottes und eine gar teiner Bermittlung bedürfende find beides extreme Kaffungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Sühnung und die dadurch bedingte Bersöhnung ift so die thatsächliche Darstellung der göttlichen Liebe. 1 30h. 4, 19: αδτος πρωτος έχαπησεν ήμας, vgl. mit B. 10. Röm. 5, 8. Gott erscheint also auch der sindigen, der feindfeligen Menscheit gegenüber als der, der die Liebe ist, nicht erst Liebe wird. Daher sindet sich niemals der direkte Ausspruch in der Schrift: Gott ist versöhnt worden, auch nicht: Gott habe sich sie ber mit der Welt versöhnt; Beides würde voraussetzen, daß nicht schon vortzer in Gott selber noch eine Liebe zur Welt vorhanden war; andrerseits heißt es aber auch nicht bloß schechtsin: Gott hat die Welt

Berföhnung wurzelt also mit ihrem Anfang und so mit allem, was baran hängt, in ber freien ursprünglichen Fülle ber göttlichen Liebeserbarmung über ben Sinder, die aber eben als göttliche eine heilige Erbarmung ift. Eph. 2, 4. vgl. 1, 7.

Betrachten wir nun

B) die Berfohnungeliebe in ihrer Birtung. Bebe nicht bloß halbe Berfohnung ift nicht auf bloke Aufhebung bes Zwiftes gerichtet, auf Bergeben, fonbern auf Wiederherstellung ber perfonlichen Gemeinichaft, auf neues Liebesverhaltnif. Dies ift Die Wirfung einer mahren Berfohnung. Go geht auch die Birfung ber gottlichen Berfohnungeliebe über die blok vergebende Liebe hingus und wird gebende Liebe. Dies liegt eben in ber nolln ayann, im nlovτος της γαριτος. Die göttliche Berjöhnung wirft nicht bloß negativ, lojend ben richterlichen Todesbann ber Gunde, enthebend ber Rornesenergie, ober vergebend, fondern fie wirft bies eben, weil fie positiv ift, friedeftiftend ift (anoxaταλλαξαι - είρηνοποιησας Rol. 1, 20), und es tritt daber an die Stelle bes Lebensgegensates zwischen Menich und Bott eine neue Lebenseinigung. Eph. 2, 15 f. Die Die Sündenvergebung vermittelnde Guhnung ift felbft nur ein Act ber positip mirfenden, ber friedenstiftenden Berfohnung, und in Rraft ber angenommenen Berfohnung, ober als Berfohnte, treten bie bisber bem gottlichen Leben Entfrembeten aus dem Tobe ins Leben, aus ber Getrenntheit von Gott,

verföhnt, als ob nur auf Seiten der Welt von der göttlichen Liebe etwas wegzuräumen gewesen wäre, sondern der präcise Ausdruck ift eben der: Gott hat die Welt versöhnt mit sich selber, weil seine Liebe in seinem eigenen Berhältniß zur sundigen Welt den gerechten Gegensatz ausgleicht, und so die Welt mit sich selber neu geeinigt hat.

in welcher ber Tob haftet, in eine Liebesgemeinschaft mit Gott, in welcher bas Leben liegt; fie find Beliebte Gottes, nicht blok Bericonte ober nicht Berichtete, und fie erwiedern nun feine Liebe, nachdem Diefelbe ihnen ins Berg gebrungen ift; furg: fie find nun Rinder ber Liebe ftatt Rinder bes Rorns. Röm. 5, 10 f. 18. Rol. 2, 13. Eph. 2, 3-5. 12-16. 4, 18, 32, 5, 1, 1 3oh, 4, 9-11, 19 ff. mit 3, 14. Diefe gange neue Lebensbegabung folgt nicht erft ber Berfohnung nach, wenn fie in einem Gubject eingetreten ift, burch eine außer ihr liegende Buthat Gottes, und alle bie Lebensfülle, Die in ber Liebe Gottes bis in Die Bufunft binein erft noch zu erwarten ift, ift nur bie organische Entwicklung ber geichehenen und empfangenen Beriohnung, b. b. bie Frucht ber Berfohnung, nicht ein blog außerlicher Rads trag ober eine Zugabe. Rom. 5, 10 f. 8, 31 f. 35-39. Bgl. Eph. 2, 4-7.

Bir müssen aber von der durch das menschliche Entgegenkommen bedingten und vermittelten Wirkung der Bersschnung, von der persönlichen Wirkung unterscheiden die objective Wirkung, wonach die Versöhnung auch der noch nicht in sie eingetretenen Welt gegenüber oder der obsjectiven Weltsühnde gegenüber eben eine WeltsVersschnung sein soll. Wie bewirkt sie dies? Schon dadurch, daß Gott in Christo eine Versöhnung einleitet, wird der Welt ohne ihr Wissen, Wollen und Thun eine Nicht Zurechnung der Sünde zu Theil (2 Kor. 5, 19), sie wird nicht gerichtet, sondern wird für das Heil conservirt, ja neu präparirt. 2 Kor. 5, 19. Und wie die Sünde in der menschelichen Natur einen objectiven Bestand hat ohne des Menschen

perfonliches Thun, ale toemifche Gunde, Beltfunde, ebenfo hat in der Christusnatur Die Berfohnung ihren objectiven Beftand als Beltverföhnung. Bie ferner Die objective Gunde burd ihre eigene Ginwirfung auch ohne Wiffen und Wollen ber Meniden ihr Berberben in Die Ratur bringt, ebenfo muß Die objective Berfohnung in Chrifto ihr Beil in die Berfon bringen, und bies geschieht burch eigene Energie, burch eine διαχονία της καταλλαγης. 2 Ror. 5, 18. Eph. 1, 8 ff. Beht von der Naturfunde ein egelneir und delealeir (3at. 1. 14) aus, fo von ber Berfohnung ein gottliches xaleir (Lut. 14, 16. 3oh. 6, 44) und ein Elxveir. 3oh. 12, 32. 2 Ror. 5, 18. Dies geschieht burch ein aller Creatur beftimmtes Evangelium, als Organ ber xarallayn; ba es fich aber um Berfohnung bes Menfchen, um freie Ginigung banbelt, tritt es nicht als zwingende Dacht auf, sondern bei aller Energie bes gottlichen xaber ift Die freie Aneignung bem Ginzelnen überlaffen, bamit bie Berföhnung perfonlichen Beftand erhalte. Nur indem Die Berfohnung im Mittler vollzogen ift als objectiver göttlicher Bereinigung 8= act mit ber Belt und indem fie ihre Abministration in ber Belt organifirt bat, tann gefagt werben: Gott habe in Chrifto bie Welt mit fich verfohnt, habe fie wieder burch feine Berfohnungethat in Chrifto in feine factifche Liebesgemeinschaft aufgenommen, obgleich bie Welt in fich felbft noch nicht verföhnt ift, fo daß Alle icon verfönlich in ber Liebesgemeinschaft ftanden. Defhalb beift auch die Welt felber nie verfohnt mit Gott. Berfohnte find erft bie Individuen, die die in Chrifto realifirte und adminiftrirte Berfohnung Gottes fich aneignen und in Folge biefer verfonlichen Un-Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II. 38

eignung Gott lieben, weil und wie er fie zuerft geliebt hat. Alfo erft die perfonliche Aneignung vermittelt die perfonliche Berföhnung, als perfonliches Eigenthum, gleichwie nur durch perfonliche Aneignung der objectiven Natursunde die Sündenentwicklung ins perfonliche Leben fich ausbreitet.

Bas folgt nun baraus in Bezug auf die Berfon, in ber eine folde Berfohnung zu bermitteln ift? Bor Allem muß ber bie Berfohnung ftiftenbe Gott ber eignen Berfon des Mittlere immanent fein, fonft ift es ja nicht Gott, ber im Mittler mit fich felber berfohnt, fonbern Gott mare ber Berfohnte. Ferner, foll bie Belt im Mittler bereits objectio bie Berfohnung haben, fo muß ber Mittler in objectiver Realverbindung mit ber Belt als Gangem fteben: er muß nicht nur überhaupt ein ber Welt angehöriges Individuum fein, sondern wirkliches, organisches Saupt ber Individuen. eine Centralperfonlichfeit, bie in ben Gunbenorganismus ber Welt paffib eintritt, ohne ihm activ anzugehören. Goll endlich subjectiverseits ber Empfang ber Berfohnung eben an Die Berfon bes Mittlers gefnüpft fein, fo muß in feiner Berfon bas Gott eigenthumliche Befen, bas Beifteswesen, und bas ber Welt eigenthumliche, bas Fleischeswesen, wirklich mit einander vereinigt fein auf bem heiligen Bege ber Fleischesaufopferung an Gott. Rur fo fann ber perfonliche Unichluß ber Gingelnen an ben Mittler in ihnen auch die reelle Betheiligung an ber Bermittlung bewirken: nur fo ift es Berfohnung. Dag nun Alles dies bei Jefus Chriftus ftattfindet, ift theils bereits in ber Lehre von feiner Berfon bargelegt, theile fommt es bei II gur Gprache.

Entwideln wir nun näher

c) was die Bersöhnung zu ihrer Bestimmung und Wirkung im persönlichen Leben hat, oder was sie im Subject zum Ziel hat und herdordringt. Alles dies wird genannt δικαιοσυνης, vgl. B. 15 und 21. 1 Petr. 2, 24: τη δικαιοσυνη ζην), und zwar heißt es eine Gottes-Gerrechtigkeit (δικαιοσυνη Θεου) im Gegensatz zur eigenen, d. h. eben zu der den Menschen als solchen möglichen und zusommenden Gerechtigkeit. 2 Kor. 5, 21. Köm. 1, 17. 3, 21 vgl. 2 Petr. 2, 21. Daß es eine wirkliche eigene Gerechtigkeit giebt, siehe Phil. 3, 6. 9.\*) Bgl. außer m. Erklärung des Kömerbriess m. Leitsden § 31. Hier nur soviel: die Ge-

<sup>\*)</sup> Bemerkung v. 3. 1876. Es ift traurig, daß, sobald die Rechtfertigung zur Sprache tommt, auch der Parteigeift und die Reterriecherei fich in Bostion sett; dies namentlich mir gegenüber.

Rur meine Berfon tann ich mir bas icon gefallen laffen -, ich gebe, mas ich nach getreuer Forfdung im göttlichen Bort begründet finde, wie dem Unglauben, fo bem Glauben gegenüber; und barüber enticheibet tein menichlicher Tag, dies um fo weniger, ba eine grundliche, unbefangene Brufung bes Bangen meiner Lehre nach bem Bangen ber Schriftlehre mir noch nicht vorgetommen ift. Dit berausgegriffenen einzelnen Schriftausbruden, die mit beilig gehaltenen hundertjährigen Borftellungen übersponnen find, und die man letteren bestmöglich ju accommodiren fucht, gelangt man nimmermehr ju bem reinen und bollen Begriff ber viel alteren Schriftmahrheit. 3ch habe das Ginfamfteben und Berurtheiltmerben in diefen und anderen Bunften ertragen gelernt, - aber um Ihrer felbft willen bitte ich Gie, ohne Boreingenommenheit und Borurtheil meiner Darlegung ju folgen, und meiner Berficherung ju glauben, baf ich von Anfang an nicht aus Opposition zu ber Rirche zu meinen Refultaten gelangt bin, fonbern aus biefen gur unerwünschten Opposition, meil für mich ber Grundfat gilt : "ich tann nichts wider die Bahrheit." Difverftandniffe foviel möglich wegguraumen, habe ich mich bemubt, vgl. m. Erffarung bee Romerbriefe namentlich über Sexacooven Beov I. Bb. S. 80 ff. Sixatovo Dat G. 217 ff. und ben Ercurs G. 327 ff., ferner meinen Leitfaden, § 31. 1. Anm. 2. II. Aufl. G. 186 ff.

nitivberbindung Sixacogurn Jeou Rom. 1, 17 fann fomenia als die dabeistehende Berbindung Suvanic Deov B. 16. opyn Geor B. 18 etwas blog von Gott Geltendes bezeichnen. fondern nur, wie durauig und dorn Jeou, etwas Gott Gigenes. bas fich aber bon ihm aus wirffam macht, offenbart . baber auch Phil. 3, 9 die Wendung: ή ex θεου δικαιοσυνη; Diefe Bott eigene und bon ibm ausgebenbe Berechtigfeit offenbart fich eben im Evangelium nach B. 16 als Surauc Jeou. beclarirt fich also nicht nur, sonbern macht fich wirksam und zwar eig σωτηφιαν, ale rettende, beilmirtende Gotteefraft, dies für ben Glaubenden, ober 3, 22 in die Glaubenden binein, und die Folge biefer in die Glaubenben binein fich offenbarenben Gottesgerechtigkeit ift, bag ber Menich als ein bom Glauben aus Gerechter lebt. 1, 17. Die bem Glauben ju Theil werdende Gottesgerechtigfeit wirft alfo als beleben be Gottesfraft, baber 5, 18 ber Ausbrud dixaiwoic Conc. womit zu vergleichen 6, 13: en venowr Corres und 4, 25 bie Berbindung der dixaiwois unmittelbar mit der Auferwedung Chrifti. Bas nun fo bie Schrift ober Bott einheitlich verfnupft, barf ber Denich nicht icheiben ober gerftiicfeln. Diefem Begriff entsprechen auch bie johanneis ichen Bestimmungen 3oh. 3, 16 f. 5, 24, indem mit bem Blauben ber Eintritt aus bem Tod ins Leben perfnüpft wird, fo bag bas ewige Leben Gigenthum ift, realer Befit (exeir) ift, ein perfonliches Gerettetfein, ow9nval. berfelben Anschauung berugen auch bie naberen paulinischen Beftimmungen Eph. 2, 5-8 und Rol. 2, 13, wo bas Beil, welches die Gnade ohne Berbienft ber Berte und alle Gunden erlaffend identt, als Lebendiamaden bezeichnet ift.

Die ju bemirtende Gerechtigfeit bes Gubjects beruht alfo auf einer mittelft bes Evangeliums bnnamifd belebenden Birtfamteit ber göttlichen Berechtigfeit gur Rettung ber fündigen Menichen, und wird baber ale dixacove, als göttlich Berecht= machen bezeichnet Rom. 3, 26. 30, wo auch Luther fich gedrungen fand, "gerechtmachen" ju überfeten. Darin faßt fich B. 26 das Bange ber garegwois ber Berechtigfeit Gottes B. 21 in feiner Wirtung jufammen, Die Bedeutung ber Sexacoguen in Christo; ob nun ba ober bort Sexacoguen außerhalb der Offenbarung in Chrifto einen geringeren Umfang habe, beweift für lettere nichts. Dazu tommt die weitere Beftimmung, bag biefes Berechtmachen, indem es eben in eine fündhafte Berfonlichfeit eintritt (eic navrag roug niorevorrag B. 22 mit ber Bemerfung B. 23 navres huagror) als freie Onabenbegabung ftattfinde, nicht ale Belohnung eines fittlichen Berbienftes. Das dwoeur dixacovodat in yagere Rom. 3, 24 wird Rom. 5, 15 ff. ausbrudlich bezeichnet als yapis xai dwoea, als dworma, zusammengefaßt αίδ γαρισμα είς δικαιωμα, δωρεα της δικαιοσυνης, fo daß ein περισσευειν είς τους πολλους, ein Ginfliegen, lebers geben in die Subjecte, und ein Laufareir von Geiten ber Subjecte ftattfindet, ein hinnehmendes Empfangen (vgl. xarελαβεν Rom. 9, 30. Phil. 3, 12, und zu δωρεα val. Eph. 2, 8, wo bas xagiri eare σεσωσμένοι erflart wird burch Jeor to Swoor. Goll nun biefe Wirfung, b. h. das bynamijde, bas begabende Gingeben ber Berechtigfeit Gottes in Die glaubende Berfon aus der verfohnenden Bermittlung bervorgeben, fo muß biefer auch die Gerechtigfeit Gottes wie

Die Liebe Gottes immanent fein, ober vielmehr es muß in ber Liebe ober Gnade auch bie Gerechtigfeit Gottes Inhalt ber Berfohnung fein, und mit berfelben fich fo real mittbeilen. daß die Berechtigfeit Gottes auch im verfohnten Subjecte ihren eigenen Namen behaupten, ale Berechtigfeit Gottes pradicirt werden tann, wie bies 2 Ror. 5, 21 geschieht. 3ft nach diefer Stelle ber 3med ber Berfohnung, bag wir Berechtigfeit Gottes werben, fo ift bamit eben etwas bezeichnet, bas wir felber in unferer Berfon werden follen, wie, wenn es beift: Chriftus ift Rleifch geworben, ift unfere Berfohnung, ein Rluch für uns geworden, eben bamit die Sache in feine eigene Berson verlegt wird: in fich ift er bas geworben. Sollen wir ferner in Chrifto Berechtigfeit Bottes werben, fo ift eine innere Berbindung mit Chrifto babei vor= ausgesett. Go ftellt fich auch Paulus Phil. 3, 9 bar als exor, als besitend the ex Geor dixacoguene auf Grund bes Glaubens, in welchem er eben bas Innefein in Chrifto beftanbig fefthalt. Diefes perfonliche Berechtwerben in Chrifto, indem es auf göttlichem Gerechtmachen beruben foll, wird fo felbitthatig von ber Berfohnungegnade bewirft, daß es auf Seiten ber nur eines hinnehmenden Em: Sünder pfangens Diefer Gerechtigfeit Gottes bedarf, Lausaver Rom. 5, 17, xaralausareir 9, 30, val. Bhil. 3, 12. Chen um dies Empfangen ber Berechtigkeit ju ermöglichen, bietet die göttliche Gnade ebenso eine Siaxovia the Sixuiogung (eine fpendende Administration) bar für die Gunder, wie fie eine diaxoria the xatallayne barbietet. 2 Ror. 3, 9. vgl. 5, 18. Go find benn auch Gerechtfertigte und Berfohnte, Sixaiw Gertes und xatallayertes nicht zweierlei, fondern

Diefelben Berfonen jumal (Rom. 5, 9 f.), und Berechtfertigte tonnen bie Gläubigen nicht in einem anberen Sinne beißen, als fie auch Berfohnte beißen. Berfohnte find fie noch nicht, folange fie perfonlich Feinde Gottes find, fonbern baburd, bag die verfohnende Liebe Gottes in ihr Berg eingegangen ift, geistige Realität in ihnen geworben ift, nicht ihnen blog zugerechnet ift (Rom. 5, 10. vgl. B. 5), - badurch ift auch Liebe ju Gott ihre Gefinnung geworben. Rom. 8, 28. Feinde fein, und Berfohnte fein fteht Rom. 5, 10 einander gegenüber (vgl. Rol. 1, 21 f.), und wenn es bort beißt: "als Berfohnte werben wir gerettet merben in Chrifti Leben," jo ift bies eben bie Soffnung, bie B. 5 baburch begrundet wird, bag die Berfohnungeliebe Gottes burch ben verliebenen beiligen Beift in Die Bergen ausgegoffen ift. Letterem entfpricht bas: "ale Berfohnte" B. 10, wie bas: "wir werden gerettet werben in Chrifti Leben" ber Soffnung B. 5 entspricht.

Gleicher Beise nun sind auch in Christo Gerechtsfertigte nicht solche nur, denen die göttliche Gerechtigkeit in Christo bloß durch ein göttliches Urtheil zugesprochen ist, oder ins Bewußtsein gebracht ist, wobei sie noch persönlich adixol sind, sondern bei denen in der Glaubensverbindung mit Christo die gerechtmachende Gerechtigkeit Gottes in Christo, wie bei den καταλλαγεντες die versöhnende Liebe, eben mit Berleihung des heiligen Geistes im Herzen, im innersten Selbst geistige Realität, geistiges Eigenthum geworden ist, daß sie dixalol sind. Die adixia ist so wenig noch ihre Herzensbeschaffenheit, ihr persönlicher Charafter, als die Feindschaft gegen Gott bei καταλλαγεντες, daher bildet Röm. 5, 8 f. δικαιωθεντες den Gegensat zu άμαρτωλοι οντες, wie

B. 10 καταλλαγεντες zu έχθροι οντες. Bei folder geistigen Realität im Bergen ift aber weber bie Liebe noch bie Berechtigkeit icon als eigene Tugend gedacht ober gar als eigenes Wert, fogenannte justitia vitae. Dies foll Beibes erft merben burch bie ethische Selbstthätigfeit und Entwidlung ber dexaewheres und xarallayerres auf Grund ber Rechtfertigung. Dies aber, Die Sween, wie Die Schrift fagt, Die Begabung ober bie Anlage und Grundlage, ohne welche jene ethische Entwicklung ber Liebe und ber Gerechtigfeit bem fündigen Menichen gar nicht möglich ift, wird eben mit bem göttlichen xarallagger und dixarour real, nicht blog ideal gesett im Bergen, und gerade bas reale Beben und Gegen, bas Schöpferifde untericeibet in allen Begiehungen Die neuteftamentliche nabe von ben blogen verheifenden Declarationen bes Alten Teftaments. Daber wird die göttliche Gnade mit ihrer Gerechtigfeit, wie fie bem Cubject burch ben Glauben wieder zu Theil geworden ift, eben bezeichnet als yapıqua (Rom. 5, 16), was immer die im gläubigen Subject real gefette Gnabe, die Gnabengabe bedeutet, nicht blog eine beclarirte Onabe ober ein Onabenbewußtsein. Go ift auch bas Röm. 5, 16 bem χαρισμα gegenüberftehende χριμα, wie es von Abam ausgieng, nicht eine bloke Gerichtsbeclaration über ben fündigen Gubjecten, sondern ift bas Todesgericht, bas bon ber erften Gunbe an in ben Subjecten, im Innern ihrer Natur, im Rleifch wirffam ift; fo ift bas yapıqua wirffame Gnade im Geift, und zwar Leben wirfend, wie bas zoeua Tod wirft. Rom. 6, 23. Auch die Gunde fteht dem Deniden icon bor feiner perfonligen Gunbenentwicklung, ober bor seinen bosen Charaftereigenschaften und Werfen gegenüber

nicht blok als eine ibm äußerliche hiftorifche Thatfache, ober wird ihm nur ale Abams Sundenthat außerlich jugerechnet, vielmehr burch bie natürliche Geburt von Abam ber ift bie Sunde in ber Menichennatur hypoftafirt als Gundenanlage ober Same, also ale organisches Princip, und barin liegt Die einheitliche Grundlage, Die Naturdisposition für bas Sterben und bas Gunbigen ber Gubiecte, ober bie gerichtliche und bie bemoralifirenbe Energie ber Gunbe. Go ift nun im berfohnten und gerechtfertigten Gubiect, b. f. in bem mit Gott in Chrifto Geeinigten, ber ben Menichen funbig machenben abamitifden Gunde, bem Brincip bes individuellen Sterbens und Gundigens, entgegengefett Die ben Menfchen gerechtmachende göttliche Gerechtigfeit, als Brincip bes individuellen ewigen Lebens und bes individuellen Berechtwerbens. Und wodurch ift dies bewirft? Die Gundigfeit bes Menichen ift begründet ale Naturanlage in der adamitifchen fleischlichen Beburt: fo nur burd eine neue Geburt, burch bie geistige Beburt aus Gott wird eine neue Raturanlage ber Berechtigfeit aus Gott im gläubigen Menichen gefest (neben ber alten Gundenanlage), mit einer bon ber bemoralifirenden Dacht und bon bem Bericht ber Gunbe befreienben Energie. Dies ipricht furz Rom. 8, 1 f. aus: bas odder хатахогна тогс er Xpiorm Inoor bezeichnet doch eben dies, was man gur Rechtfertigung rechnet, und was ift babei vorausgesett? Das, was B. 2 eben mit yag als Begrundung angiebt: "benn bas Befet bes Beiftes bes Lebens in Jefu Chrifto hat mich frei gemacht bom Befet ber Gunde und bes Tobes," - ber unfittlichen Macht (vouoc) bes tobtenben Gunbenprincips im

Fleische (Cap. 7) ist die davon befreiende, also sittlich wirfende Macht des christlichen Lebensgeistes gegenübergestellt; vgl. Tit. 3. 5—7: δικαιωθεντες, im Gegensatz zu B. 3. ημεν απειθεις u. s. w., sind wir geworden durch παλιγγενεσια πνευματος άγιου.

Einheitlich ist Beibes: wie in der Sünde das Sterben liegt, so in der Gerechtigkeit das Leben. Röm. 8, 10. Mit dem Sündigen trat das Sterben bei Abam ein, die Todesmacht in seine Natur, mit der neuen Gottesgerechtigkeit tritt das Leben in den Gläubigen.

Die Birkung der göttlichen Heilsgerechtigkeit im Menschen ist eben daher theils negativ, theils positiv, nämlich so: einmal der Gerichtsbann der Sünde, die straferechtliche Todesentwicklung, nicht die physische, das xaraxoupa ist bei dem gerechtsertigten Menschen gänzlich gelöst und aufgehoben (Röm. 8, 1), dies, weil er die richterliche Gerechtigkeit Gottes, wie sie ibid. B. 3 im Mittler eben durch Richten der Sünde die Sünde sühnt, also den Sühntod Christi (4, 25) in sich aufgenommen hat. Daran schließt sich dann eben, daß die Gerechtsertigten mit Christo Gestorbene und Begrabene heißen: Röm. 6, 2 ff.\*) Die positive Wirkung der Heilsgerechtigkeit aber besteht darin, daß principiell eine neue Leben sentwicklung mit stetiger Fortbildungskraft gesetzt ist, welche einen sittlichen Charakter hat und zwar den göttlichessichten, den der gött-

<sup>\*)</sup> Daher auch der Ausdruck: im herzen besprengt mit Jesu Blut, womit die innere Grundlage gegeben ift für die fortdauernde Aneignung der Todeskraft Christi oder der Reinigungskraft seines Bluts auch gegenüber den noch vorkommenden Sünden. Daher: Phil. 3, 9 f. 1 Joh. 1, 7.

lichen Berechtigfeit, nicht ben alten Gunbencharafter, ober nur ben natürlich moralifden Charafter, - bies weil in ber Glaubensverbindung mit Chriftus Diefer jugleich als ber Auferstandene wirffam wird, ober die Berechtigfeit Bottes, wie fie in Chrifti Auferwedung benfelben im Beifte gerechtfertigt hat eben burch Organisirung bes neuen geiftigen Röm. 4, 24. 8, 1 f. vgl. 1 Tim. 3, 16. Damit, Lebens. nicht ohne bies, ift auf Grund bes Guhnungstobes eben bie dixaiwoig vollzogen. Rom. 4, 25. Sieran ichlieft fich, daß bie Berechtfertigten mit Chrifto Lebendiggemachte und Auferwedte beigen und zwar für ben Banbel in einem neuen Leben. Eph. 2, 5 ff. Rom. 6, 2 ff. Durch bie Rechtfertigung wird bann allerdings nicht unmittelbar ein neues fubjectives Berhalten gefest, ein Gott genugenbes gerechtes Berhalten, fonbern ein Gott genugenbes gerechtes Berhältniß bes Subjecte gu Gott, aber nicht bloß ein judicielles Berhaltnig jenfeite bes Gubjecte, fondern ein reelles Berhältnik gu Gott im Gubject, ein immanentes gerechtes Berfonverhaltniß ju Gott in Chrifto, ale Grundlage, ale Ratur-Disposition für ein entsprechendes gerechtes Ber: halten, wie burch die Erbfunde ein immanentes fündhaftes Berfonverhältniß zu Gott gefest ift, als Grundlage eines fündigen Berhaltens des Gubjects. In ber Rechtfertigung, als göttlicher Begründung eines gerechten Berhaltniffes im Menichen ju Gott, liegt alfo allerdings junachft ein abfolvirender Act, Die Entbindung aus bem ftrafrechtlichen Berhaltnif gu Gott, Die awerig, Die anodurowoig, aber nicht burch eine bloge

Declaration, als Freisprechung, fonbern es ift eben wirkliche Befreiung und Loslaffung (anolorowois und ageois), eine bynamifde Entbindung oder Abfolbirung burch eine princivielle Mittheilung ber Gerechtigfeit aus Gott als Swora, und fo auf einer reellen Grundlage. Darauf bin nämlich erfolgt biefe Entbindung, ober Absolution, daß die mittlerifche Gerechtigfeit Chrifti, fein dexaemua, principiell im Subject Realität erhalten hat (ober Burgel gefaßt hat) burch felbitthatige Aneignung im Glauben, und bag fie, die objective Berechtigfeit Chrifti, nicht ber Glaube als subjectives Gein ober Thun, nun eben als göttliches Princip reell bes Denichen Gigenthum ift. Damit ift benn auch positiv bei bem glänbigen Subject nicht eine blofe Berechterflärung erfolgt, fondern eine Berechtstellung, Burechtstellung, eine enavog-Jwoic er in dixaiwoven (2 Tim. 3, 16), dies burch bie Eingliederung in den Mittler (baber Rom. 8, 1 voig er Xo. I.) und eben baburd in die Berechtigfeit bes Mittlere. Bon Abam aus ift burch Fleisches-Conner Die Gunde etwas im Meniden Bohnhaftes geworden (evoixovau), fleischlicher Naturhabitus, ehe fie eigener Billenshabitus und eigene That burch Gunbigen in ber Mehnlichfeit mit Abam geworben; von Chriftus aus wird durch Geiftes-Connex Die gottliche Gerechtigfeit im Meniden wohnhaft, wird geiftiger Naturhabitus, ehe noch die neue, in Chrifto bargeftellte Gerechtigfeit bei bem Menfchen ethische Gigenicaft, perfonlicher Charafter geworben ift, ebe ber Glaube felber Butes gethan bat in der Aehnlichfeit Chrifti, d. h. Butes, welches dem ewigen Leben entiprache. Letteres nun gehort in Die Ethif. Bgl. bort, namentlich I. S. 119 ff. II. S. 6 ff. Bgl. auch m.

Erklärung bes Römerbriefs, insbesondere ben Excurs zu Cap. 2, 13 über dixalovodal, da man sich für den forensischen Begriff ber Rechtfertigung gerne auf diese Stelle beruft, und sie gerade zur Berichtigung von mancherlei Falschem dient. S. bort Bb. I. 217 ff. Lesenswerth ist ein Tractat von Terssteegen über Rechtfertigung, obgleich nicht ganz präcis biblisch.

## II. Die neue Bundesvermittlung, wie sie objectiv in Christus verwirklicht ist durch eine göttliche Weltverföhnung.

Es tommen hier nach dem vorigen Lehrpunkt die brei Fragen in Betracht:

- 1. wie Chriftus in feiner eigenen Berfon befähigt ift, die Berföhnung als göttliche That zu organifiren, für die Welt und in die Welt hinein, wiefern er also zu Gott und zur Welt in den entsprechenden Beziehungen steht.
- 2. Wie fich in ihm die innere Grundbedingung ber Beffehnung vollzieht, nämlich bie Sühnung ber Beltsfünde in Form bes Opfere, endlich
- 3. wie sich in ihm bas Befen ber Bersöhnung realisirt, nämlich bie einheitliche Selbstvermittlung ber göttlichen Liebe und Gerechtigkeit mit ber Sünderwelt, und zwar als Anfang eines Heilsprozesses, ber in bas ganze Beltsustem eingreift, und bessen subjective Berinnerlichung nur durch Reception bedingt ist. Bgl. Lehrwissenschaft S. 584 ff. II. Ausl. S. 538 ff. Leitsaden § 30.
- 1. Sollen wir une Chriftus ale Mittler zwifden Gott und Menscheit benten in dem Sinn, daß einerseits Gott

felber in ihm ber mit fich felbft verfohnenbe ift, andrerfeits für die Menidenwelt icon ohne ihr individuelles Biffen und Thun die Berfohnung besteht, fo bag Jeber in fie eintreten tann, fo muß in feiner Berfon fowohl bas gottliche Selbftleben (bie Beorns) ale bas menichliche Befammtleben ale Lebensmahrheit, ale Realität vorhanden fein. Rach ben Borbemerfungen ju biefem unferm britten Lehrstück ift permoge bes bnnamifden Grundverhaltniffes amifden Gott und Welt fowie vermöge beffelben Berhaltniffes zwifden Gattung und Individuum auch eine Busammenfassung sowohl ber abttliden Offenbarungsfülle als auch des menidliden Gattungslebens in einer Centralperfonlichfeit bentbar, wenn nämlich Die lettere, wie dies eben bei Chriftus nach ber biblifchen Chriftologie vorausgesett wird, gebildet wird burch ben gottlichen Beift im menschlichen Fleisch, weil ber Beift bie centrale Lebensfraft ift. Bgl. G. 496 ff. Ferner nach § 23 hat Chriftus auf Grund feiner mittlerifden ober bestimmter feiner gottmenichlichen naturanlage, Die § 22 behandelt ift.\*)

<sup>\*)</sup> Stellen wir uns die chriftologischen Momente kurz zusammen, die uns die mittlerische Beziehung Chrifti zu Gott und Menschie als eine durchaus recle erscheinen lassen. — Wir müssen dort und Menschie als eine durchaus recle erscheinen lassen. — Wir müssen der Allem sein vorzeitliches Berhältniß zu Gott und Welt seschaften, um einzusehen, wie demselben auch sein mittlerische Beruf in der Menschiete entsprick. Dieser mittlerische Beruf wird in seiner Person nicht auf ein geschöptliches Einzelwesen übertragen, sondern in der Natur des Logos ist Christus schon der uranfängliche Bermittler zwischen Gott und Welt durch alle Zeiten und durch alle Bildungssormen des Lebens hindurch. Er ist Bleichbild Gottes und Urbild der Welt. So gehört er als urf prünglich-organische Hunt, das Alles zusammensch, das Götliche und das Creatürliche der Welt, dem Weltzusten an, und diese gehört ihm an als ursprünglich-organisches Eigentum. Als Gleichbild Gottes repräsentitt er Gott in sich

alle wesentlichen Bezüge des Menschenlebens sich angeeignet und hat sie in seiner eigenen Person mit dem Göttlichen vermittelt in sittlich freier Entwicklung. Das Berhältniß also, in welchem der biblische Christus zu Gott und zur Menscheit steht, ist nach keiner der beiden Seiten ein bloß äußerzliches; es ist nicht durch die bloße Borstellung die göttliche Gegenwart und Birksamkeit, sowie die Bertretung der Menscheit in ihn hineinzulegen, vielmehr von vornherein, ehe er in Leiden und Sterben sein Mittlergeschäft zwischen Gott und Menscheit antritt, ist die Bermittlung des Göttlichen und des Menschlichen in ihm selber als substantielle Lebens-wahrheit gesetz und durchgebildet. Darum wirkt auch, was er wirkt, Gott selber, und was er leidet, leidet die Menscheit; was er empfängt von Gott,

felbft in Lebens mahrheit und ebenfo wieder ale Urbild ber Denfcheit ift er felbft reprafentirt im eigenthumlichen Lebenstupus ber Denfcheit, in ihrer gottlichen Abbilblichfeit. Und weiter, indem er felbft aud fleifd geworben ift, reprafentirt er wieber in fich Die Menscheit nicht nur, fofern fie icon im Grund ihres Lebens ihm angehört, fondern nun auch wie fie entfremdet ift ihrem gottlichen lebens. grund, in lebensmahrer Gleichartigfeit mit ihrem fündlichen Raturtupus. Go verfclingt er feine Gottlichleit in ihre gegenwärtige organische Bafis, in das Rleifd, und in der Centralmacht des Beiftes, ber bas gange Lebensgebiet burdwebt, concentrirt er bas gange Geflecht bes Menichenlebens in feiner Berjon. Bermoge biefer tief-organischen Cohareng tann er einerseits Die volle Bufrandlichfeit bes Menichenlebens in fich aufnehmen, alfo namentlich bie im Fleische organisch geworbene Tobesmacht ber Gunbe, ihren gangen eingefleischten Berichts- und Leidenstupus, und vermöge feiner übermächtigen fittlichen Beiftestraft, Die er in fich entwidelt bat, überminden. berfeits tann er bas leben bes Beiftes, bas er nun fo im eigenen Fleische organifirt hat, von fich aus unter ben entsprechenden Bedingungen hineinleiten und burchbilden im menichlichen Lebensorganismus. Bgl. Lehrwiffenschaft S. 395 f. 463 ff. II. Auft. G. 368 f. 429 ff.

gilt der Menscheit, was er erwirbt, erwirbt er der Menscheit als seinem organischen Eigenthum.

In diesem organischen Zusammenhang Christi theils mit dem göttlichen Wirken, theils mit dem menschlichen Sein oder Zustand kann und muß namentlich sein Todesleiden die sühnende Stellung einnehmen, wie sie unter I. erörtert wor- ben ift.

Nachdem bie Beilssubstang in Chriftus b. b. nachdem bas göttlich-geiftige Leben in feiner fleischlichen Bindung völlig gereift mar, hat berfelbe auch in bas Bericht bes Fleisches einzugeben, wenn biefes Bericht ebenfo rechtsfräftig heileträftig aufgelöft werden foll. Die neue, gottmenfcliche Lebensform in Chriftus muß eben bie Grundvefte ber phyfifden und moralifden Welt, die Grundbedingung ihres gangen Entwicklungsorganismus b. b. fie muß bie Berechtigfeit nach allen Beziehungen fich gewinnen, fo bag bie gerechte Beltanlage, die in ihrer beiligen uaGeois (ober Mathematif) unter bem Drud ber Gunde eine reagirende Tobesmacht geworden war, wieder eine Lebensmacht wirb, welche Gunbe und Tob ausstößt. Als Mittler bes neuen Lebens für Sünder und für die Sündenwelt muß benn Chriftus mit feiner Berfonlichkeit eintreten in die ftrafende Energie ber bas Befteben ber Gunbe negirenben Gerechtigfeit, in bas Gericht ber Gunber, wie es mit Tobesmacht bie bestebenbe Weltordnung burchwaltet; und muß eben barin bie gottliche Berechtigkeit als neue Liebesmacht und Lebensmacht für fich gewinnen, um bon fich aus in ber gottlichen Grundordnung bes Beltlebens eine neue Lebensordnung ju organifiren, durch welche Gott in ber Belt, und die Belt in Gott geheiligt wird. Alles das find ichöpferifche Thaten eines Beisligen, benen tein fterblicher Sünder gewachsen ift.

Behen wir nun naber barauf ein:

2. Wie sich in Christius die Sühnung der Weltsünde vollzieht, indem er als Mittler in das Todesgericht der Sünde eintritt?

Dies geschieht nach bem bisher über bie Gubnung Entwickelten nicht burch bie bloke Meukerlichfeit bes Leibens und Sterbens; es beruht vielmehr bor Allem auf ber innern Seite beffelben, auf bem geiftig-freien, aber realen Bufammenhang bes Tobes Chrifti theils mit bem göttlichen Willensgefet, theils mit bem fundigen Lebenszuftand ber Menichen (vgl. S. 580 ff.). Das Tobesleiben Chrifti ift nämlich weber begründet in einer perfonligen Schuld beffelben, noch in ber allgemeinen Naturnothwendigkeit, noch in irgend einer äußern Nöthigung und Ueberwältigung (val. G. 555 ff.); es refultirt vielmehr aus bem emigen Beltregie: rungeplan Gottee (Mct. 2, 23. 4, 27 f.), b. b. aus bem göttlichen Billen, wie er in Chriftus theils Ewigfeit her mit ben Menichen fich vermittelt, theils feiner beiligen Confequeng gemäß namentlich mit Gunbern Diefem nach wird bas Leiben Chrifti fich bermittelt. bargeftellt als eine Birtung Gottes, in welcher Gott fein Billensgefet als Befet ber Berechtigfeit an ber Sünde vollzieht, fo 2 Ror. 5, 21. Bal. 4, 4. vgl. 3, 13 und Rom. 8, 3. 3, 25. Diefe gottliche Tobesbeftimmung nimmt aber Chriftus in fich auf als Gundlofer, freiwillig in ber freien Rraft bes Beiftes, nicht im Dug bes Bleifches. Es ift ihm Batergebot, b. h. göttliches Liebesgefet,

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

39

bas er vollzieht in ber punttlichsten Liebesunterwerfung unter ben offenbarungemäßigen Ausbrud bes göttlichen Billens in ber beiligen Schrift. But. 22, 22. 3ob. 10, 15. 18. 14, 31. Luf. 24, 44—46. Co entfaltet Chriftus einen freien Beiftesaehoriam, ber bas eigene unbefledte Gelbft gum göttlichen Beltregierungegefet . Opfer bringt bem mie biefes ben Gunbern gegenüber in beiliger Berechtigfeit und Liebe fich beftimmt hat ale Beilegefet für biefelben. Das Tobesleiben Chrifti mirb bem Billen und Birfen ber abttliden Liebesgerechtigfeit felbit conform und immanent. Resultirt nun aber einerseite ber Tob Chrifti aus bem gottlichen Willensgefet, burch jene freie Beiftesaneignung beffelben von Seiten Chrifti, fo auch an brerfeite ift es bie menichliche Gundeniculd. Die Chriftum jum Tobe bringt. Beibe Geiten find verbunden in ben icon angeführten Stellen: Act. 2, 23. 4, 27, bal. Ruf. 22, 22. Und zwar entwickelt fich bier bie Menideniduld, repräsentirt burd alle Factoren ber Befellichaft, burd alle Bemüthsarten und Charaftere menichlicher Bosheit und Schwachheit (f. Chriftliche Reben IV. Rr. 33); fie entwidelt fich ferner ber vollfommenften Uniquib gegenüber, theile in ber gangen Energie und in allen Geftaltungen weltlicher Gunde, theils auch in ihrem tiefften Grund und in ihrem äußersten Culminationspunkt, nämlich als Unglaube, und zwar ale ein Unglaube, ber feine faliche Baffivität und feine Opposition gegen bas Göttliche gegenüber feiner perfonlichften Ericeinung, feiner Gnade und Wahrheit, behauptet und fich fteigert bis ju Luge und tobtlichem Sag. Bgl. C. 558 ff. Wie aber Chriftus bas gottliche Willensgefet als

The same

bas, bas ben gangen Progeg beftimmt, in freiem Beiftesgehorfam in fich aufnimmt, fo nur biefem Billen gemäß nimmt er ben Tob auch ale menichliches Soulberzeugniß in fich auf, nämlich in heiliger Liebe, ebenfo freiwillig ale unidulbig (f. § 23.) In voller Unfould und Liebe buft er burchaus nur frembe Gunbe, leibet durch bie Beltfunde gerade bas, mas fie leiden follte, mas nur ihrer eigenen Sould ale Sold und Bugung jugehört, ein Broduct berfelben ift. Er fteht ohne alle Schuldgemeinicaft in ber reellften Leiben gemeinschaft mit bem menfchlichen Gunbenwirken, indem er von biefem alles Leiben in fich aufnimmt; und in biefer frei ermahlten Stellung gur Belt ift er boch nur wirtfam jum Beften ber Gunder, wie gang nur ergeben ber göttlichen Beilebeftimmung. Röm. 15, 7. Eph. 5, 2.

Der Tob Christi vereinigt also die beiden Grundelemente eines Sühnopfers, wie wir sie kennen gesernt haben, auss vollsommenste in sich, daß nämlich in dem Tod der göttliche Wille, respective das göttliche Recht freiwillig geseiligt wird, und daß ohne eigne Schuld fremde gebüßt wird. Das von der menschlichen Sünde ausgehende Uebelthun und das ihr strafrechtlich anhängende Leiden wird von Christus getragen zum Besten der Sünder. Christus läßt sich aber nicht nur in freiwilliger Passivität opfern wie ein "Lamm", sondern verbindet mit dem Opfer selber auch die priestersliche Function\*), er opfert sich selbst. In freier That seitet er die Selbstopferung ein und heiligt so in dem den Sün-

<sup>\*)</sup> So haben auch die Seinen Beides zu verbinden. Röm. 12, 1.

bern ausliegenden Sterben ben Namen und das Geset Gottes wider die Sünde. Und indem er damit nicht einzelne Sünden Einzelner, sondern als natureller Bertreter der Menscheit die Gesammtschuld in ihrem Berhältniß zu Gott bertreten will, wirft er nicht nur als Priester überhaupt, sondern als Hohepriester. Ebr. 5, 1. 2, 17.

Bon biefen Grundzügen aus haben wir nun noch genauer zu bestimmen, wie Christus in feinem Tod ein Opfer zur Gühnung ber Belt priesterlich vollszieht?

a) Um bie Beziehung bes Tobesleibens Chrifti jur Gunbe und ben Gunbern genauer ju bezeichnen, bebient fich bie Schrift mehrerer Prapositionen. Gie bezeichnet es als ein Leiden dia ra nagantwuara huwr Röm. 4, 25., περι άμαρτιων 1 Betr. 3, 18 pgl. mit Röm. 8, 3, έπερ άμαρτιων Cbr. 10, 12 vgl. mit 7, 27. Chenfo brudt oneo auch die Begiehung ju ben Gunbern aus: 3oh. 10, 12, 15, Röm. 5, 6-8, 2 Kor. 5, 21. val. B. 14 f. 1 Betr. 2, 21. Eph. 5, 2. Ebr. 5, 1. Enblich gebraucht fie arte Matth. 20, 28. vgl. mit Mart. 10, 45 und arre mit ineo verichlungen 1 Tim. 2, 6. Siernach hat bas Leiben Chrifti bie Gunde nicht blog jur außern Beranlaffung, fondern, wie in dea mit Accuf. liegt, fie bilbet ben innern Grund, welcher die Bingebung in den Tod bei Gott und bei Chriftus bestimmt. Rom. 4, 25. Cbenfo bildet die Gunde bei nepe ben Begenftand, bon bem bas Leiden ausgeht und auf den es hingeht, ben es alfo wie gur Urfache fo jum Biel bat, Dies naber beftimmt fo, daß damit eine Lojung ber Gunde von ihrem Strafverhaltnig bezwedt

ift. Ebr. 10, 18. 26. Genauer wird in letterer Begiebung gebraucht inep. Bal. Biner, auch Barlef gu Ephef. 5, 2 und Steiger ju 1 Betr. 2, 21. Lehrwiffenichaft G. 595 f. II. Aufl. 548 f. Dem inep, für Jemand ober Etwas, liegt als uriprungliche Unichanung ju Grund, bak man beidutend und abwehrend fich über bas Betreffenbe beugt, alfo felber an Die Stelle tritt, in Die Stellung eintritt. 3oh. 10, 12-15. Dies ift namentlich die Grundidee beim Opfer, bas jum Beften Jemandes nur burch Gubititution mirfen tann; die Gunde mird in ber Berbindung mit ύπερ aufgefaßt ale etwas, bem Straflofigfeit verschafft werben muß burch eine bargebrachte Bukung, burch ein Opfer, προσφορα, Juoia. Das Leiden felbft wird aufgefaßt als ftrafmäßige Bugung, und baburch ale fühnendes, lojendes Opfer. Daber wird bas hohepriefterliche προσφερειν θυσιαν ύπερ Cbr. 5, 1 porher 2, 17 ausgedrüdt burch iλασχεσθαι τας άμαρτιας und baber beift Chriftus als Opfer λυτρον αντι πολλων Matth. 20, 28 ober mit einem Bort αντιdurgor 1 Tim. 2, 6. Das Wegnehmen ber Gunde burch bas Leiben Chrifti erfolgt baber nur, indem er felber als Leibender bie Gunde auf fich nimmt und tragt, b. b. baburd bak er bie Gunde in ihrer Strafform auf fich nimmt. nimmt er fie meg. Beibes, bas Aufnehmen und baburch Wegnehmen, ift ausgebrückt burch bie johanneische Bezeichnung alpeir (30h. 1, 29. 36. 1 30h. 3, 5), ebenfo burch avaφερειν 1 Betr. 2, 24. (Bgl. 3ef. 53, 4. 12). Ebr. 9, 28. Der Begriff bes Tragens ober auf fich Nehmens ber Gunbe in ihrer Strafform ift namentlich beutlich barin, bag bas άμαρτιαν αίρειν, φερειν, χομιζειν gebraucht wird bon

Opferthieren (Levit. 16, 21 f.), fowie auch von Menfchen, welche bie Strafe ihrer eigenen Gunbe ober frember Gunbe tragen. Levit. 19, 18. 20, 17. 19. 5, 1. Threni 5, 7. Chriftus heißt baber, wie auch bas Gunbopfer im Alten Teftament, felber Sunde, nämlich eben im paffiben Sinn 2 Ror. 5, 21.\*) Es ift nicht bie Gunde in abstracto, fondern bie Gunde in ihrer menichlichen Beftimmtheit, Die fie im Meifche bat, Die Gunbe in Diefem ihrem generifchen Naturprincip, welche in Chrifti Fleisch ihrem naturmäßigen Berichte unterliegt, wie es fich concentrirt im Tob (Rom. 8, 3), bies zugleich fo, bag bas Sterben ihm entfteht aus ber Lebensgemeinschaft mit ben Gunbern, aus ihrem Gunbenwirfen. Chriftus trägt alfo in boppeltem Sinn bie menfchliche Gunbe in feinem Sterben, fofern barin eben bas menichliche Schuld-Erzeugniß fich barftellt, wie bas ber menichlichen Gunbe anhaftenbe göttliche Bericht. 1 Betr. 2, 24 mit B. 21 ff. Der gangen Gunbergemeinschaft aber fommt es ju gut ale Leiden für sie (oneo navrov), fofern er nicht nur als ein Einzelner unter ben Menichen, fonbern als ber Eine, ale der naturmahre Centralreprafentant der Denfchbeit, in feiner oags fich bingiebt als lofung ftatt ber Bielen, λυτρον αντι πολλων. Matth. 20, 28. 1 Tim. 2, 6. Dies ift auch die ftetige Bedeutung von arte, bag ein Begenftand

<sup>\*)</sup> Er trägt ben Strafcharafter ber Sanbe an fich, wie berfelbe seinen Naturausbrud hat nicht nur überhaupt in ber Schwäche, Knechtsgestalt, Niedrigkeit bes Fleisches, sonbern namentlich in bem Leiben und Sterben des Fleisches. Er steht in der reellen Gleichartigkeit des fleisch-lichen Gindertobes, ja des Missettbeterbodes; so nimmt er die tiefste Straffignatur des sündigen Fleisches naturwahr in sich auf, leibet den markirtessen Gindertob.

ftatt eines anbern hingegeben wird ober beffen Stelle einnimmt. Wenn (2 Ror. 5, 14) in bem Ginen Alle geftorben ober gerichtet beifen, wenn ber Gine Die Gubnung ber Welt heift, fo tann bies nur fein, fofern in biefem Ginen Alle reell befaft, nicht blok ibeell in ibm aufgefaft find, bann fofern biefer Gine ftatt Aller bas Tobesgericht besteht, fofern alfo fein Leiben ein reell ftellvertretenbes ift. Das Loien (f. oben S. 580 ff.) fest bie Gunbe porque ale ein Schuld- und Strafverhaltniß, bas nur burch bas rechtlich entsprechende Lofemittel aufzuheben ift. Es ift nun aber fein äußerlich bingliches Schuld- und Strafverhaltniß, um bas es fich bei ber Erlöfung ber Menichen handelt (bies bietet nur eine äußere Analogie), sonbern eine ber menfchlichen Ratur und Berfonlichfeit rechtlich anhaftenbe Buftanblichfeit mit bem Charafter bee Leibens. Go gilt es beim durpor feine bloß äußerliche Strafbezahlung und Ausgleichung. fondern die jur Aufhebung ber Buftanblichfeit erforderliche Leiftung, bas perfonliche Gingeben in ben ber menschlichen Sünde rechtlich anhaftenden Leibensstand, in ben Tob. Damit nimmt ber Erlofer Die menichliche Schuld und Strafe reell auf fich, die allgemein menschliche Strafe, nicht eine ibm individuell zugemeffene, bringt fich für die Menfcheit gum Opfer bar, b. h. um ihr ju helfen, und Gott gegenüber ift es die factifche Unertennung eben ber gottlichen Rechtsordnung, aus welcher ber Buftand ber Menschheit resultirt. Alfo die von Seiten des Erlofere bargebrachte Lofungegebuhr, durgor, b. h. bie bem Recht iculbige und gerechtwerdende Leiftung, bas Opfer ift es, womit er fich bas Recht erwirbt und ben rechtlichen Weg eröffnet, um bon feiner

Bersönlichkeit aus innerhalb der menscheitlichen Lage die Umgestaltung zu begründen mittelst seiner gerechten Beziehung zur göttlichen Kraft und Liebe. Damit wird eine befreiende Lösung organisirt, eine Erlösung (ἀπολυτρωσις), und die so Befreiten hat der Erlöser erkauft durch seine Rechtsleistung, durch seine Aufopferung.

## Entwideln wir nun

b) die Begiehungen des Tobesleibens Chrifti jur richterlichen Thatigfeit Bottes. Das menichliche Naturleiden überhaupt, namentlich ber Tod involvirt, ale ein Erzeugnig ber Gunbe, ein gottliches Straf= verhängniß über die Gunbe (хогна, хатахогна). Dies ift nun nicht eine blog formelle Auffassung bes Todes, Die burch bas positive Bejet erft eingeführt murbe : es ift vielmehr Die innere mesentliche Bahrheit bes Tobes, Die fich aus dem Busammenhang beffelben mit ber Gunde und aus bem Berhaltnig biefer jum gottlichen Willen als Beltgefet ergiebt. Der Beltorganismus, wie wir früher gefunden haben, verfällt durch die Gunde einer machjenden Tobes= entwicklung eben baburd, bag ber bem Beltorganismus lebendig immanente Gottes-Bille als ab- und ausstoßender Unwille mit gerechter Bemeffung reagirt gegen bas Gunbige als aospeia und avouia burch alle Stufen feiner Entwidlung hindurd. Diefes gottesgerichtliche Befen bes Todes wird burch bas positive Befet nur jum Bewuftsein gebracht, wie auch burch baffelbe bas wibergottliche Befen ber Gunbe jum Bewußtsein gebracht wird. 3m Bewußtfein ftellt fich nun ber Tob nach biefem feinem innern Befen bar als Schuldleiden ober Aluchleiden. Bal. G. 454 f. und G. 470 ff. In Diefer feiner gottesgerichtlichen Befenheit fann wohl ber Tob einem ungeiftlichen, verblendeten Menichen Dieffeits nicht jum Bewuftfein fommen. In feiner Berfleischlichung tann ber Menich fterben wie bas Thier (3. B. mit Lömenmuth), ohne Ahnung und Gefühl bes göttlichen Strafcarafters, ben ber Tob hat. Das ift aber nur Unmiffenheit, nicht andere Beidaffenheit bes Tobes ober Erhabenheit barüber; ber Menich entgeht bamit nicht ber Enthüllung und Erfahrung bes Wefens bes Todes nach bem Sterben. 3a uns Allen bei unfrer geiftigen Beidranttheit und bei ber Langmuth Gottes, womit er une bas Mergfte verhüllt, ericlieft fich bieffeits feineswegs die gange Tiefe jenes innern Berichtswesens bes Tobes. Aber für ben allumfaffenden Beift Chrifti liegt auch jene gange göttliche Berichtstiefe bes Todes bis in feine aufünftige Entwidlung binein offen. Das im Bangen für uns unermefliche Seelenweh bes Todes wird uns nur augemeffen in langmuthig abgeftuften Gerichtserfahrungen, fo bag es auf bieffeite und jenfeite gnabig fich vertheilt, und bem Gingelnen nur ftudweise fich gutheilt. Für Chriftus aber, in beffen Ratur und Bewußtsein fich bas gange Battungeleben gerabe mit feinem Gunbentypus und feiner Gunbennoth reflectirt, für ihn brangt fich bas Seelenweh bee Tobee auch mit feiner gangen weltlichen Intenfitat, b. f. bynamifc gufammen in bie Gine Tobesftunde, in Ginen Reld. Bgl. 3oh. 12, 27. 31. Luf. 12, 50. Siehe auch oben S. 556 ff., wo augleich gezeigt ift, bag bie Reinheit ber Ratur Chrifti für ihn ben Tob feineswegs in eine freundliche Geftalt verwan-

belt, vielmehr jum ichneibenbiten Raturwiberfpruch und bitterften Reld macht. Rraft biefer inneren gottesgerichtlichen Seite bes Tobesleibens heißt Chriftus "ein Rluch geworden," Bal. 3, 13 (bies geht auf bas Bewuftfein); es ift göttliche Energie, die ihn als Gunder behandelt (2 Ror. 5, 21), Gottes Bericht vollzieht fich in feinem Leiben an ber Sünde. Rom. 8, 3. Bgl. B. 1. Was nun wirflich ift, bas weiß und empfindet auch Chriftus, wie es ift: er fomedt ben Tod für Alle, ben Centraltod, und gwar bis in feine tieffte Tiefe, fo bag er fich von Gott berlaffen, b. b. eben ale Fluch fich weiß. Matth. 27, 46, vgl. Bf. 22 und Ebr. 2, 9 (nach ber alten Lebart ftatt rapere Beov bas ywoις θεου)\*). Es hing alfo nicht von einer blog veranberten Vorstellung bei Chriftus ab, bem Tob feinen fluchcharafter abzuftreifen und ihn in feinem Bewuftfein leichter gu faffen: damit mare feine Borftellung nur eine irreale, unwahre gemefen, wie wir uns freilich mit Lügen und Illufionen Dluth maden; fein Bewuftfein mare fo nicht eingegangen in die gange innere Bahrheit bes Gunbentobes, fonbern bavor geflohen. Es galt, erft reell, nicht blog in ber Idee ben Fluchbann bes Todes ju brechen, und bies gefcah für Chriftus und die Menfcheit nicht außerhalb feines Sterbens und Seelenringens, fondern burch baffelbe und wegen beffelben. Ebr. 2, 14. 9. 5, 7. Matth. 12, 29. Ghe und bis das vollbracht war, ichmedt Chriftus im Fleifch, in ber

<sup>\*)</sup> Die Lesart xweis Beov ift von Bedeutung durch ihr hohes Alter und ihre bogmatische Schwierigkeit; — es heißt außerhalb Gottes, also eben in Gottverlassenheit, als Fluch gemacht von Gott, den Tob ichmeden.

eigenen Menicheit ben Tob als bas, was er bamals noch war (und jett noch ift und bleibt ohne lofung ber Gunde), nämlich als Gottesgericht über bas Rleifd, als bewuftes Strafleiben, als Aluchleiben eines Rleifch geworbenen Beichlechtes, bas ihm angehört und bent er angehört. Das Strafleiben barin fann fich von feinem Bewuftfein fo wenig abicalen, fo gewiß fein eigener Tob und feine eigene Menichheit fein Scheintob und feine Scheinmenschheit ift, und fo mahr fein Bewuftfein organisch eins ift mit ber Menschheit als feinem Gigenthum. Bal. 3ob. 1, 11. 10, 4, 14 f. Ebr. 2, 13 f. 17 f. 4, 15. Seinem Bewuftfein mar Die Sunbe nur äußerlich als eigene That; bagegen als That feines Gigenthums mar fie auch mit aller ihrer Leibenhaftigfeit, mit ihrer inhafiben Straffcharfe ibm innerlich, fo mabr ihm fein Gigenthum felber naturmäßig und bewußtseinsmäßig innerlich mar. And bas, bag ja Giner im Beifte boch fich des endlichen fiegreichen Ausgangs bewußt bleiben tann, Diefes geiftige Bewußtsein bebt in bem Bleifc, b. b. in bem gangen feelifcheleiblichen Lebensfenforium ben unmittel= baren Leibenseinbrud nicht auf als bas, mas er ift. fondern es bewirft nur geduldige Ergebung und Ausbauer. Lut. 12, 49 f. 3oh. 12, 32. Bal. B. 27. Cav. 16, 21. Ebr. 5, 7 f.

hiernach trägt Chriftus in seinem Todesleiden ben Strafbann der Gunde nicht nur in seiner fleischslichen Naturwahrheit (a), sondern auch in seiner geistigen Innerlichteit, in seiner gottesgerichtslichen Fluchenergie, die ihre ganze Tiese erreicht in der Gottverlassenheit, wie die Gunde selbst in der Gottlosigseit.

Wie nun überhaupt mit ber Gottverlaffenheit bas Gebiet ber fatanifden Birtfamteit jufammenfällt, bas Aludrevier ber Finfternif (vgl. G. 383 ff.); wie ferner Die Menichheit in ihrer Gunde (1 3oh. 3, 8. Cbr. 2, 14 f. Cph. 6, 12) und in ihrer gerichtlichen Tobesverhaftung ber fatanifden Macht verfallen ift, ebenso bat es auch Chriftus in feinem Tobeeleiden mit ber satanischen Beltmacht zu thun, fofern er eben die innere Fluchseite bes Todes ju fcmeden hat. 30h. 12, 31. 14, 30. 10, 12. Die gerichtliche Birffamfeit bes Catans (fofern er arredexog ift) ift eben gerichtlich ju erledigen. 3oh. 16, 11. Chriftus tritt ein in die Stunde und Dacht ber Finfternig, nicht wie fie nur im menichlichen Belieben fteht (gut. 22, 53), fondern wie fie von oben gerichtlich autorifirt ift. 3oh. 19, 11. Er tritt ein in bas mufte Schreckenshaus bes Starten, ber erft im eigenen Bebiet muß gebunden, und feines finftern Ruftzeuge muß beraubt werden, (nicht aber burch ben Anblic bes Reinen dies icon ift). Matth. 12, 29. vgl. Rol. 2, 15. 1 3oh. 3, 8. Ebr. 2, 14. Der Sieg nach bem Tobe in ber Beifterwelt ift erft die Folge bavon, bag Chriftus mabrend bes Todesleidens die geiftigen Angriffe und Berfuchungen ber fatanifden Dacht bis aufs Meukerfte, beftanb. Bie bie gange Dacht ber Gunbe, fo mußte fich auch Dieje fatanifde gerade im entideibenden Moment bes Mittlerwirtens, im Tode, concentriren, nachbem fie icon beim Beginn bes Mittlerwirfens entgegengetreten mar. Go wird benn im Todesleiden Chrifti bas Bericht über die Gunde vollzogen in ihrer menschlichen Concretheit (im Bleifde), ale ein Gottesgericht, bas ebenfowohl

ben bieffeitigen naturmäßigen Strafumfang ber Sünbe, wie ben für uns noch jenseitigen, also ben seelisch-leiblichen und ben seelisch-geistigen in seiner ganzen Intensität erschöpft. Damit sind nun die Momente gegeben für eine Lösung bes Strafbannes ber Sünde innerhalb ber fleischlichen ober seelisch-leiblichen und innerhalb ber geiftigen Lebenssphäre ber Menschennatur, wie sie das Diesseits und Jenseits umfaßt, die Momente also für eine geistige und ewige Lösung. Ebr. 9, 12.

c) Aber was ift benn bas bie lofung entideis bende Moment? Das bloge Erleiben bes Tobes, wie er ber Gunbe inharirt, und zwar in feinem vollen Begriffeumfang, erflärt noch nicht, wie es zugleich That ift bon Seiten Chrifti, und zwar erlofenbe That. Die erlofenbe Thatigfeit Chrifti liegt nun barin, bag gerade biefes eigenthumliche Gelbft ober Berfonleben, wie es in Chriftus fich barftellt, nicht blok ale uniculbigee Opfer leibet, fondern felbftthätig in ben Tod eingeht und barin wirft bermoge feiner unauflöslichen Beiftestraft. Daber Ebr. 9, 14 biefes auch besonders hervorhebt: δια πνευματος αίωνιου έαυτον προσηνεγχέν, ορί. 7, 16: κατα δυναμιν ζωης ακαταλυτου SC. iegeng yeyover. Es ift die geiftige Briefterthatigfeit, die jum Opferfein bingutritt. Diefe Beiftigfeit ift bas Agens, bas unter bem Leiden und Sterben junachft in Chrifti eigener Berfon einen Lebensprozeg einleitet und entwickelt, ber ben Todesprozeg auflöft. Infofern ericopft der bieber bargeftellte blok rechtliche Befichtspunkt, und die blok paffibe Seite im Sterben Chrifti, Die obedientia passiva, bas Er-

lofungemert nicht: es muß ber ethifd-organifde Befichtepuntt bamit verbunden werden; es fteht Chriftus gu Gott und Menichheit in einer folden Raturbegiehung (oragnischen Berbindung), die sittlich fich vollendet bat, und eben barin faßt fich Alles aufammen, was gur positiven Geite ber Erlöfung gehort. Sein Leiben am Bleifd, Die paffive Seite, ift getragen bon einer activen Seite, und ber Factor liegt in ber in feiner Ratur ibm ju Gebot ftebenben unauflotlichen Beiftestraft; indem er mit biefer fein Leiben felbft ethijd burchbringt, vollzieht fich im Leiben Chrifti eine ethijde Opferthat, eine geiftige Briefterthat und eine geiftige Erlöfungethat. Ebr. 9, 14 f. vgl. 7, 16. 218 einer, ber gang nur um Gotteswillen lebt (3oh. 6, 57), perfenft Chriftus fein menichliches Gelbit, feine oaog pollig in ben göttlichen Willen bis in Die intenfinfte richterliche Scharfe. ("mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen!"), womit berfelbe gegen alles Fleisch reagirt; bies ift einerseits eine abfolute Baffivitat, bie aber anbrerfeite nur möglich war burd bie reinfte Thatfraft bes Beiftes, burd ben völligften Gieg bes Beiftes über bas Fleifd, burch bie bochfte ethifde Gelbftverleugnung; bas Fleifd, bas in unferem ethischen Buftand ber Berr bes Beiftes ift, mußte ein völliges Opfer werben. Bahrend bie fartifde Menidennatur burd ihren fproben Begenfat gegen Beift und Gott ein Eigenleben behaupten will, ertobtet fie den Beift; indem bagegen Befus Chriftus Die auog völlig hingiebt an Gott, macht er biefelbe jum abfolut ergebenen Organ, eröffnet fie für Die gottliche Beis ftigfeit gur völligen Durchbringung. Gben im vollendeten Leiben, in der völligen Selbstentleerung erwirft Chriftus innerhalb seiner Menschennatur den freiesten Raum für die göttliche Lebensenergie, daß diesselbe mit dem vollsten Recht nach naturgeseylichem und ethischem Recht an einer so durch und durch Gott geheiligten Bersönlichkeit ihre Macht behaupten kann, die Macht nämlich, sich in aller ihrer göttlichen Liebe und Gerechtigkeit eben mit dieser Menschennatur und Persönlichkeit unaufslöslich und durch und durch zu einigen, und so den Sündenbann und Todesbann in dem ganzen Umfang, in welchem die Menschennatur dieser Mittlerpersönlichkeit zugänglich wird, auszulösen, seine Fluchmacht zu überwinden und aufzuheben durch eine entgegengesetzte Rechts- und Kraftentwicklung.\*)

Auf biefer Energie aber bafirt eben auch

3. Die Realisirung ber Berföhnung in Christus, ber neuen Bereinigung Gottes und der Belt. Dazu gehört (nach S. 574 ff.), daß Liebe und Berechtigfeit Gottes sich gegenseitig durchdringen, so daß jene in heiliger Selbstvermittlung eine neue Lebenseinigung in der Menschheit vollzieht, die sich als Gerechtigkeit, als neue Bohlordnung des Lebens setzt und mittheilt.

Run ftellt fich

a) bei Chriftus nicht nur in seiner Lehre und gangen perfonlichen Erscheinung, sondern namentlich auch in seinem Todesleiden bas göttliche Berhältniß zur fündigen

<sup>\*)</sup> Diefe Energie absoluter menichlicher Selbstverleugnung und göttlicher Geiftesthätigteit liegt in teinem Menichen, daher tann auch tein Menich fich felbst ober den andern erlöfen.

Belt bar ale wirtfame Liebe und Gerechtig= Indem Gott bis in ben Berichtsprozen ber Gunbe feit. feinen Sohn babingiebt, ift es feineswege blog richterlicher Rigorismus, fondern Liebe gur verlornen Belt, und 3med ift, baf biefe aus bem Gericht ihrer Gunbe errettet und einer neuen Lebensbegabung theilhaftig werbe. 3oh. 3. 16 f. val. 1 3oh. 4, 10. Rom. 8, 3. 32. Der göttliche Beltregierungsplan, aus welchem bas Rommen Chrifti und namentlich fein Leiden resultirt, bat nämlich zu feinem unmittelbaren Inhalt nicht die Berwerfung ber Belt ober auch nur einer einzigen Seele (val. Ezech. 18, 23. Matth. 18, 14. 2 Betr. 3, 9), fondern das Wohlgefallen Gottes (evdoxeer). bak er ale felbsteigener Friedensstifter zwischen fich und ber abgefallenen Welt burch ben bingegebenen Cobn ber Liebe eine Berfohnung der Menichenwelt vollziehen will, Die bas Irdifde und himmlifde wieder in Ginem Lebensverbande göttlich einigt, indem biefe Berfohnung bie Wohlordnung bes Lebens, Die gange Berechtigfeit in ihrer gottlichen Beiligfeit innerhalb ber Denichenwelt begründet. Rol. 1, 19-22. Eph. 1, 4 f. But. 1, 74 f. Diejes gottliche Bohlgefallen ober ben göttlichen Gnabenwillen bat nun eben Chriftus pollig in fich aufgenommen, wie mit feinen richterlichen Bebingungen, fo mit feinem Beilegwed und Beiligungezwed ber Liebe und Gerechtigfeit. 3oh. 6, 38-40. Matth. 3, 15. 17. Er pragt es perfonlich und thatfachlich aus in feiner gangen Gnabenericeinung und Bahrheitsericeinung (obedientia activa); namentlich seine bis in ben Tob barmbergige und fegnende Liebe im Berein mit der vollendeten Berechtigfeit feiner Berfon und feines Lebens (yapıç xai dixaiwua

Rom. 5, 15. 18.) - Dies bringt eben die gottliche Liebesenergie mit ihrem positiven Rechtsinhalt gur reellen Darftellung in ber Menfchennatur, im Fleifch. Rom. 1, 17 u. 5, 6-8. 1 3oh. 3, 16. Act. 3, 14. 1 Betr. 3, 18. So ift es die göttliche Friedens: und Rechtsthätigfeit, bie fich durch bas Friedens- und Rechtswirten Chrifti in der Gott entfremdeten und ungerechten Belt hnpoftafirt, indem fie innerhalb ber Belt und für diefe in Chrifti Berfon gunadft ein centrales Brincip fich gewinnt. 2 Ror. 5, 19-21. Enh. 2, 15 f.; val. Rol. 1, 20. 30h. 5, 22 f. 26, vgl. Matth. 12, 18-20, auch § 23 bas Mittlerleben. Damit war bas organische Princip gesett jur Begründung einer geistigen Gottesverbindung innerhalb ber Menscheit (Beift als unauflösliches leben, nicht blog ibeal), gur Entwicklung bes verheißenen göttlich-geiftigen Lebens mit allem feinem Segen. Eph. 2, 18, vgl. 3oh. 4, 23. Gal. 3, 8. 14, vgl. Ezech. 36, 26. Rom. 7, 6. Bon biefer positiven Beile. bestimmung Chrifti aus gewinnt ber Tob Chrifti neben ber gerichtlichen eben bie organisatorifde Nothwendigfeit, die namentlich bas Johannesevangelium premirt. Es gilt ein Organisationemittel für die reelle Beltverföhnung, b. h. für eine neue Ginigung ber fleifdlichen Menfdennatur mit bem göttlichen Beiftesmefen. Diefe Ginigung mußte junachft in Chrifti Mittlernatur felbft aufs volltommenfte vollzogen werben, um fich von biefer aus auch in die Fleischesnatur ber Menichen binein zu entwideln-Auch in diefer Beziehung (in Bezug auf neue Organisation, nicht nur auf Gericht ber Gunde) ift es nun für bie gange Bed, Chriftliche Glaubenelebre. II. 40

fleifdliche Lebensiphare unverbrüchliches Entwidlungs= gefet, b. h. Naturgefet, wie bies 3oh. 12, 23 f. ausgesprochen ift, bak bie Umbilbung einer niedrigern Organisation in eine bobere (bie Berflarung B. 23) und bie Umfetung einer individuell begrenzten Form in eine allgemeine ober in eine Selbstvervielfältigung (πολυν καρπον φερειν) nur erfolgt burd ben Tob. Dabei ift borausgefest, bag in bem betreffenben Organismus ein bem Tob unzugänglicher Gehalt mit einer überlegenen Lebensfraft vorhanden ift; bann wird Die innere Lebensfülle entbunden durch bas Sterben bes Bleifdes zu boberer und fich vervielfältigender Entwidlung. Um biefes, um ben Organisationeprozef für ein neues, höheres Leben, nicht blog um eine Guhnung ber Gunde des alten Lebens, nicht um blogen Berichtsprozeg, handelt es fich ale Endziel beim Tobe Chrifti. Indem bas bon ber Gunde afficirbare und leidend wirflich afficirte Bleifch von Chriftus ausgezogen wird, wird bie niedrige phufiide Eriftengform mit ibrer individuellen Begrenzung (die Gulle bes Samenforns) aufgegeben, und ber Beift entbunden ju feiner vollen transfcendenten Freiheit, und indem bann wieder Chrifti Beift aus feiner Transscendenz eine neue Bindung eingeht mit feinem Aleifch. aber nun fo, daß er die Transsubstantiation bes Fleisches in bas Befen bes Beiftes vollzieht, ift eine gott. lich belebende Beiftesoffenbarung in bas Kleifd. und fo in die Meniden binein, die Gleifch find, reell vermittelt. Rom. 6, 10. 1, 4. 2 Ror. 13, 4. 3ob. 6, 61-63. 14, 16-18. 16, 7. Das Nähere f. unter c. Bgl. auch oben G. 621 ff. Geben wir nun

b) wiefern die verfohnende Birfung bes Tobes Chrifti burd fein Blut vermittelt wird. Bgl. Lehrwiffenichaft G. 221-229. II. Aufl. G. 210 ff. Das Blut findet fich im biblifden Sprachgebrauch gerade ba ermahnt, wo theile bom Tobe Chrifti ale einer Gelbithingebung, ale Aufopferung feiner Berfon die Rede ift (Cbr. 9. 14. Rom. 5, 8 f. 1 Betr. 1, 18 f. Matth. 20, 28), theils von ber Birtung feines Todes im menfclichen Berfonleben. Durch bas Blut Chrifti individualifirt fich alfo feine verfohnende Birtfamteit menichlich, ober organifirt fich feelisch-leiblich, wie fie bie mit ihm perfonlich Berbundenen von der Gunde reis nigt und mit Gott einigt. Es ift bas perfonliche lofeund Reinigungemittel für Die Gunder, und fo bas Rechtsmittel, wodurch fie auch Die fatanifche Dacht, fofern fie burch die menichliche Schuld eine rechtliche Begründung hat, überwinden. Rom. 3, 25. 5, 9. Bal. B. 6 u. 8. Eph. 1, 7. Rol. 1, 14. 20. Bgl. Eph. 2, 13. Ebr. 13, 12. 1 3oh. 1, 7. Ebr. 9, 14. 10, 19. Bal. 1 Betr. 1, 2. Apof. 1, 5. 7, 14. 12, 11. Ebenbaher aber, weil bas Blut das feelisch-leibliche Behitel ift ber gangen versohnenden Organisationefraft Christi innerhalb unserer feelisch-leiblichen Berfonlichfeit, ift es auch zugleich bas Stiftungemittel ber gottmenichlichen Bundesgemeinicaft, Bilbungemittel einer Gottesgemeinbe, ift nicht Lofe-, fondern auch Ginigungsmittel. Lut. 22, 20. Ebr. 13, 20. Act. 20, 28. Diefes Alles liegt im Blut nicht, fofern man es ale bloges Enmbol eines blutigen, gewaltsamen Todes nehmen möchte. Denn bem gewaltsamen Todesact für fich wird in der Schrift nie die Birffamfeit in Gott und Men-

40\*

iden binein beigelegt, fonbern bem Sterben, fofern es Gelbitopferung einer Berfon ift, wie Chriftus; mit ber eigenthumlichen Berion Chrifti muß por Allem bas Blut bei ber angegebenen Birffamteit beffelben aufammenbangen. Bufammenhang erffart fich nun aus ber biblifden Binchologie. Bal. Biblifde Seelenlehre § 16. Die Seele nämlich, ale Seele bes Leibes (und andere exiftirt fie nicht), ift im Blut. 3 Mof. 17, 11. Das Blut ift alfo Trager bes Seelenlebens in feiner leiblichen Organisationsthatigfeit: es belebt ben leib aber nur bermöge feiner eigenen Befeeltheit. Rach ber eigenthumlichen Beichaffenbeit ber Seele ober bes eigenen Selbft beftimmt fich baber auch die Beichaffenheit und Birt. famfeit bes Blutes. In einem fündigen Seelenleben, bas besorganifirt, geschmächt, verborben und verunreinigt ift, wie bas unfere, ift ber Beift teine organifirende Dacht mehr. und mit ber fündlichen Berborbenbeit und Schwäche ift nun auch bas beseelende Blut behaftet; Die verderbende Todesmacht ber Gunbe wirft in bemfelben, fo baf fich unfer Tleifch ins Unnüte geftaltet. 3oh. 6, 63. Bgl. 1 Ror. 15, 50. Dagegen so eigenthumlich die geiftige Berfonlichfeit Chrifti ift, fo eigenthumlich ift und wirft auch bas Blut, bas er vergießt. Gein Blut ift geiftig belebt und belebend eben in ber feelifd-leiblichen Sphare, denn diefe hat im Blut ihr plastisches Brincip. Da wirkt es alfo in geiftig belebender Organisationstraft. Dager wird 1 Betr. 1, 18 f. dem Blut Chrifti ein Werth beigelegt (reutor giug). ber es erhebt aus ber Reihe verweslicher Stoffe (@ 9agrov); vgl. dagegen in Bezug auf unser Blut 1 Ror. 15, 50 ogoa. Und die erlosende Rraft bes Blutes Chrifti wird .

bei Betrus gurudgeführt auf die perfonliche, absolute Reinheit Chrifti, alfo auf feinen geiftigen Lebenscharafter. benn Chriftus fein Blut vergießt, heißt es, er habe fich felber geopfert, habe feine Binche (Matth. 20, 28) ober feine oao's (3oh. 6, 51 vgl. B. 53) hingegeben, und fo wird auch 1 3oh. 1, 7 bei ber reinigenden Rraft bes Blutes eben bas geltend gemacht, bag es bas Blut Chrifti, b. h. bes im Bleifch mit Beift Befalbten, Des Cohnes Gottes fei, Letteres nach johanneischem Begriff bes fleischgeworbenen Logos. Act. 20, 28 beißt es noch tategorifder: ber Berr hat burch fein Blut die Gemeinde erworben. Go ift es die burch ben ewigen Beift Gott geheiligte und burch Gott lebende Geele Chrifti, Die eben mit gottlich beiligender und belebender Energie, mit unendlicher Lebensfraft im Blute wirft, und baber beift bas Blut ein lofemittel, bas emige lofung und ein emiges Erbe, fowie geiftige Reinigung ber Bewiffen vermittelt. Ebr. 9, 14 f. vgl. B. 12. Die innere Beiftigfeit ber Natur Chrifti vermittelt burche Blut junachft in ihm felbft eine Beiligung bee Fleisches, wodurch es von aller Ichheit gereinigt wird bis gur völligen Singebung an ben Beift und ben göttlichen Willen in ber Singebung jum Opfer, jur Bergiegung bes Blutes, eben badurch aber auch jur neuen bolltommenen Ginigung mit ber göttlichen Beiftigfeit ale ihr homogenes Organ (f. C. 620 ff. u. C. 625 f.). Ebenjo fest fich nun durche Blut Chrifti Diefe Beiligung Des Gleifches, b. b. ber Seelen-Leiblichfeit um in die Blaubigen, bag Chriftus auch fie geiftig im Gleifche reinigt und mit Gott einigt. Bon einer reinen Beiftigfeit aus, ohne organifche Bermittlung und Ueberleitung ift eine geiftige Beiligung für unfern Organismus so wenig möglich, als vom rein Materiellen aus, weil wir keines von Beiden sind, weil in unserem Organismus Geistiges und Materielles sich burchbringt, und eben in der den Leib durchs Blut belebenden Seele sich zur Einheit ver-

Aus bem Bisherigen ergiebt fich, wie Chriftus in seinem Tode organisches Brincip einer neuen Lebensentwicklung, ber Lebensentwicklung bes göttlichen Geistes im Fleische geworden ift, Träger ber göttlichen Liebesgerechtigkeit, als einer organistirenden Lebensmacht. Diesem Begriffe entspricht nun auch

- e) was von Christi Tod aus sich entwickelt theils an ihm, theils durch ihn. Es entwickelt sich an ihm und durch ihn eine Organisationsthätigkeit, bie ihn geistig rechtfertigt (1 Tim. 3, 16), die ihn nämlich rechtfertigt als den Begründer und Träger eines neuen Lebens innerhalb der erstorbenen Menscheit und als das Haupt eines Gottesreichs oder göttlichen Lebensssssssmand welcher das Geistige und das Leibliche, das himmliche und Irdischen einigt. In ihm vollziehen sich nämlich die Grundacte der göttlichen Gnadenthätigkeit und Rechtsethätigkeit, wie sie ein neues geistiges Personleben und Reichsleben organisiren.
- a) Das Todesleiden Christi haben wir kennen gelernt als eine göttliche Wirkung, in welcher ebensowohl die göttliche Rechtsthätigkeit als die göttliche Liebesthätigkeit sich effectuirt. Ebenso nun wird die Auferstehung Christi (vgl. S. 563 ff.) dargestellt als eine göttliche Krastwirkung, die aber Christo wieder immanent ist, ein eregezer er zw Kororp ist (Eph. 1, 19 f.), und zwar wird diese Wirkung näher

bezeichnet als eine gottliche Bertlarungsthatigfeit (Röm. 6, 4; vgl. Joh. 17, 4 f. 13, 32), so daß sich auch bamit ein göttlicher Liebes- und Rechtsact in einander vollgieht. Es ift nämlich einerseits ber Gott bes Friebens, ber Jefum hervorführt aus bem Grab (Ebr. 13, 20), es ift aber auch andererfeits ber gerechte Bater, ber feine Liebe in ihm verklart. 3oh. 17, 25 f. Die gottliche Liebesgerechtigfeit ift fo in ihm hupoftafirt innerhalb bes Fleischesverbands, Chriftus ift in lebendiger Bahrheit und Befenheit unfere Berechtigfeit und unfer Friede. 1 Ror. 1, 30. Rom. 4, 25. Eph. 2, 14. Die gange Erhöhung Chrifti (im weitern Sinn genommen, bon ber Auferstehung anfangenb), ift einestheils ein Beweis ber gottlichen Liebe, bes göttlichen Bohlgefallens, bas in ber Gelbstopferung Chrifti feine reelle Bollzogenheit findet, anderntheils Beweis ber göttlichen Gerechtigfeit, Die auf Die Bollendung bes Erlojungswertes bin ihm alles Beitere als Belohnung, rechtliche Bergeltung barreicht. Eph. 5, 2. 3ob. 17, 4 f. Bhil. 2, 9, val. B. 5 ff. Durch die Auferftehung inebefondere wird Chriftus factifch gerechtfertigt als ber wirkliche Inhaber ber Gottesenergie, wie fie bie Todesgewalt ber Gunbe aufloft in Leben. Chriftus ift ber oberhauptliche Stammbater bes lebens und bes barin beichloffenen Beiles. 3ob. 2, 19 ff. 10, 17. Act. 2, 22-24. Röm. 6, 9 f. 8, 34. 1 Ror. 15, 55 f. Ebr. 2, 10. Act. 3, 15. Ale ber Menichenfohn, ber organisch ber Menscheit angehört, bat er nun bas Leben ale felbftanbiges Befigthum nicht nur für fich, fondern bermoge ber in ihm vollzogenen Belt-Guhnung und Berfohnung bat er es gur freien Disposition für Die Gunberwelt. 3ob. 5, 21. 26 ff.

Un Chrifti organische Grundbeziehung zur Belt ichliekt fich gunadit eben bie organische Birtung feiner Auferftebung an, noch abgeseben bon ber ethisch im Glauben vermittelten. Die Biederbelebung bes Menfchengefclechts aus bem Tob ift nun eben jo allgemein als organische Birfung burch Ginen Menichen vermittelt, wie die organische Todesentwicklung von Abam aus. 3oh. 5, 28 f. 1 Ror. 15, 21 f. ftellt es mit ber Tobesentwicklung in Abam ausammen. bie eben burch ben organischen Berband Abams mit ber Menichheit erfolgt.\*) Der organisch fich entwickelnde Tod, der Leibestod, wird nun aber bon bem Ginen Abam aus nicht unmittelbar, nicht durch die bloge organische Cobareng für Alle auch anwhera, Berluft bes perfonlichen Lebens, Berbammniß; erft burch perfonliche ober geiftige Gelbftbetheiligung ber Einzelnen an ber Gunde bee Ginen, burch angloge perfonliche Schuld wird ber natürliche ober organische Tod jum perfonlichen Fluchtod, jum geiftigen und jenseitigen Tod, jur Berbammnif. Go wird auch die allgemeine organische Wieberbelebung, die Leibesauferstehung, nur bei benen eine Auferftehung ins ewige Beiftesleben, ein verfonlicher Befit beffelben, Die mit Chriftus nicht blog in organischer Cobareng fteben als Menichen, ober als bloge Theilhaber an feinem Ramen

<sup>\*)</sup> In Bezug auf das έν nur die Bemerkung: das parallele έν τφ Αδαμ bestimmt hier auch den Sinn des έν τφ Χριστφ, das durch das ούτως και dem έν τφ Αδαμ zur Seite gestellt ist; also in derfelben Beise, wie das Sterben in Adam auf Alle sich erfrect, d. h. in der Beise des organischen Zusammenhangs, erstreckt sich auch die Biederbelebung Christi auf Alle. έν ist nicht immer die ethisch vermittelte, die subjective Berbindung, sondern auch die unmittelbar gegebene, die objective: so heißt es zu ebensalls: έν Χριστφ ist Alles geschaffen, ferner: in Gott leben und weben und sind wir.

und seinen firchlichen Inftitutionen (Luk. 13, 25 f.), sondern die in geistige Cohärenz treten mit Christus; also nur durch persönliche Selbstbetheiligung der Sinzelnen an der Gerechtigfeit des Sinen wird die Auserstehung eine Bersetung in das göttliche Lebensreich. Joh. 5, 24. 12, 26. 1 Kor. 6, 9—11. Röm. 8, 9—11.

B) Die Bollendung der Erhöhung Chrifti ift die Simmelfahrt; burch die Simmelfahrt ift die neue Leiblichfeit Chrifti auch aufgenommen in bas himmlifche Beifteswefen (vgl. S. 560 ff.), und in biefem nimmt nun Chriftus eine folche Stellung ein, daß er als Denichenfohn und Berfohner ber Belt aufgenommen ift auf ben Thron, b. h. in Die abfolute Centralfphare ber Schöpfung, in welcher die göttliche Offenbarungethätigfeit und bas geschöpfliche Leben jusammentreffen, Beibe in ihrer hochsten und innerften Botengirtheit. Dies ift Die gottliche Thronesherrlich. feit. 3oh. 3, 13. 6, 62. 20, 17. Act. 7, 55. Eph. 1, 20. 1 Tim. 3, 16. 1 Betr. 1, 21. 3, 22. Damit ift Die Bottesfohnichaft auch nach ihrem vollen Dachtbegriff ber Denidennatur eingezeugt. Gbr. 1, 4 f. vgl. mit B. 3. Durch bie Menschwerdung Chrifti b. f. burch bas Berabsteigen bom Simmel ins Kleifc war ber Beift eingegangen in die fleischliche Berforperung, Die Cohnesherrlichteit versichtbarte fich in irdischer Berforperung; burch die Erbobung, burch bas Bieberauffteigen geht nun umgefehrt bas Rörperliche ein in die Beiftigfeit und Unfichtbarfeit. Phil. 3, 21. val. 1 Ror. 15, 45 f. Gben bamit geht Chriftus mit ber gangen Ginheit feiner gottmenschlichen Ratur ein in eine geiftige, unfictbare Gelbstoffenbarung; wie es

borber beißt: geoffenbart im Fleifch, fo nun: geoffenbart im Beift. Die frühere leibliche Begenwart Chrifti vollendet fic jest ju einer Ausgiegung feines Beiftes, jur geiftigen Lebensmittheilung; Die Rraft aus ber Bobe b. b. Die fupranaturale und supramundane Rraft wird nun ben Geinigen ale Entwicklungefeim feines eigenen Lebenstypus eingefentt, und damit beginnt Chriftus die wirkliche Entfaltung feines eigenen Lebensichates innerhalb ber Menichen. 3oh. 14, 16 bie 20. 16, 14 f. Qut. 24, 49. Act. 1, 8. 2, 33. Durch Diefe Offenbarung mittelft bes Beiftes ift nun wohl die leibliche Ericheinung aufgehoben, jedoch nicht bie leibliche Birt. famteit; dies fo wenig, ale burch die Erhöhung die leibliche Erifteng Chrifti aufgehoben ift. Aber wie die leibliche Eriftenz, fo ift auch die leibliche Wirtsamteit nicht mehr fichtbar bermittelt burd bas fleifd, fonbern unfichtbar eben burch ben Beift, ber die jetige Grundform auch ber leiblichen Eriften; Chrifti ift.\*) Indem benn beim erhöhten Berrn eben ber Leib in ben Beift aufgenommen und verklart ift, wirft Chriftus nicht rein geiftig in ber Welt und in ben Seinen, aber auch nicht materiell leiblich ober weltlich. Es find Rrafte und Buter ber himmlifden Leiblichfeit, b. f. einer Beiftigfeit, Die auch jur fubstantiellen Darftellung und Feftigung in ber entsprechenden Leiblichfeit burchgebildet ift. Diefe Rrafte und Guter werben junadift gwar geiftig gegeben und werben geistig wirtsam unter geistiger Aufnahme bon unferer Seite; fie mirten jedoch eben baburch ein in bas feelifcheleib

<sup>\*)</sup> Daher es beißt: "ber herr ift Beift," womit bie Schrift nich fagen will, er hat feinen Leib, fondern Beift ift die Grundform auch feines Leibes, Diefer ift vertlart im Geift.

liche Leben, fo bag bas geiftige Leben Jefu Chrifti in ben geiftig Aufnehmenden auch eine Bervorbildung bes Beiftigen im Leiblichen porbereitet, bis einft auch die aukere Leiblichkeit felbit aufgenommen ift in die Beiftigkeit. Eph. 1, 3 2, 6. 1 Betr. 1, 3 f. Rom. 8, 11. 14 u. 17. Ebr. 6, 4 f. 1 Ror. 15, 43 ff. 2 Ror. 4, 10. In Diefer Erhöhtheit fteht alfo Die Gnabe in Chriftus wefenhaft und wirklich ba als eine himmlifch fubstantielle Lebensmittheilung an bie Menichen in ihrer oaog (in ber fie eben leben), b. b. an Geele und Beib, aber eine Mittheilung in geiftiger Qualität und Form und in geiftiger Bilbungefraft unter geiftigen Bedingungen. 3hr Beiftiges hat bas reine, unbergängliche Rraftleben von oben jum reellen Inhalt und in Diesem ift Beiftiges und Leibliches nicht geschieben, fonbern geeinigt; Simmlifdes und Irbifdes fteht alfo in ber Bnabe Jefu Chrifti ale verfohnt, ale geeinigt ba. In biefen Rufammenhang fallen nun bie Sacramente. (Die Ausführung f. Ethif I. S. 285 ff.)

Dies ift die Beilsbedeutung der Erhöhung Christi für die Gläubigen, für die, die in geistige Cohareng mit ihm treten. Aber wie ift nun

bie Stellung des erhöhten Chriftus zur Belt im Allgemeinen? Sofern Chriftus innerhalb des göttlichen Thronlebens die absolute Machtstellung einnimmt in ber Einheit mit Gott als bem Bater, wirft seine Energie in Allem und durch Alles, Alles durchdringend und in sich concentrirend, zugleich aber über Allem. Er gebietet über die höchsten Botenzen des Lebens; dies aber nicht in bloß äußerlicher Oberherrlichfeit, sondern als organisches Saupt

(val. Lehrwiffenich. 2. Aufl. S. 566 f.), welches alle Brincipien, Rrafte und Factoren der fichtbaren und unfichtbaren Welt bunamifch beftimmt nach eigenem Willen. Ephef. 1, 21-23; (bag bies nicht auf die Gemeinde zu beschränken ift, darüber fiehe B. 10: τα παντα). Rol. 2, 10. Ephef. 4, 10. 1 Betr. 3, 22. Phil. 3, 21. 4, 13. Rom. 15, 18. Matth. 28, 18. Gbr. 2, 8. Siemit ift bie Copfunge: ötonomie mit ihrem gangen Lebensorganismus in ihren oberften und niederften, geiftigen und phylifden Eriftengen als Bafis und Birtungs= freis für die Beileotonomie Chrifti gewonnen und eröffnet. Gben damit ift ein Reich angelegt, welches "Reich Chrifti" beißt, weil es rein auf Chrifti fpecififches Gein und Wirfen begründet ift, und er als Ronig, ale Oberherr es verwaltet für die Aufrichtung ber Bahrheit, b. b. ber normalen Realität bes Lebens. Luf. 19, 12. 3ob. 18, 36 f. Rol. 1, 13. 2 Betri 1, 11. - Seinem Urjprung und feinem Wefen nach gehört Diefes Reich nicht Diefer nichtigen wandelbaren Belt an (3ob. 18, 36), fondern mit Chriftus, ber von oben gefommen ift, und wieder erhöht von oben berab nach oben hinauf bildungsfräftig wirft (vgl. Act. 3, 21 mit 3oh. 12, 32), ift es ein im Simmel fubftantiirendes Staatswesen, ein Simmelreich. Phil. 3, 20 (ύπαρχειν ift substantielles Borhandensein). Bgl. auch 1 Betr. 1, 4. Ebr. 10, 34. 2 Tim. 4, 18. Wenn aber bas himmelreich nicht von ber Welt ift, fo organifirt es fich doch innerhalb der Belt, aber eben als Simmelreich, ohne weltliche Mittel, burch die geiftlichen Mittel einer himmlifden Berufung und himmlischen Begabung (δωρεα). Ebr. 3, 1.

vgl. 12, 25 und Phil. 3, 14. Eph. 1, 3. 2, 6. Rol. 3, 1 f. Ebr. 12, 22 f. Dabei aber fest es fich nicht in Diefer berganglichen unreinen lebensform in die Ericheinung, obwohl es in berfelben wirft mit feinen Mitteln, auch figirt es fich nicht örtlich, fondern es ift die Innenseite bes Lebens, ber es fich mit feinem Recht und But geiftig eingründet (Quf. 17, 20 f. Rol. 3, 3. Ebr. 13, 14. Röm. 14, 17), bis es fich eine abaquate reine Meugerlichfeit ichafft, einen neuen Simmeles, Erds und Leibes. Organismus als ben Schaus plat feiner eigenthumlichen Ericeinungsform gewinnt. Das Reich Gottes und bas Reich Christi find gwar nicht äußerlich zu icheiden, fondern durchbringen einander mefentlich. wie Gott und Chriftus felbft; Beide aber find für jest bor der vollen Entwicklung des Reiches Chrifti in der Belt noch nicht identisch. Chriftus als Saupt bes Universums hat wohl die &Fovoia, die Machtbefugnig über Alles in ber Welt, nicht aber wird Alles icon von ihm regiert, daß fein Wille das innerlich Beftimmende mare. Es befteben noch ihm feindliche Dachte in ber Belt, 1 Ror. 15, 25. Das Reich Chrifti als Gnadenreich, als Beileotonomie hat allerbings ichon feine felbständige Organisation und Administration, burch welche es in ber Welt und auf fie wirft nach bem Princip und jum 3wed bes Beils; aber es ift bem Bangen ber Belt felbft noch nicht ein organifirt mit feinem vollen Inhalt der Wahrheit und des Lebens. Auch ba, wo es icon seinen Inhalt verinnerlicht hat, in ber Besammtheit ber Gläubigen, ift dies erft anagyn, anfangsmeife (princiviell) und ex uspous, theilweife. Das Beilereich Chrifti befteht also noch nicht als ein die gange Belt allfeitig beherrichenbes Beltregiment; barin vollenbet es fich erft mit feiner Bieberfunft. Apot. 11, 15, 10, 7, - Chen in ber jegigen Entwicklungszeit unterscheibet fich benn auch bas Reich Chrifti ale Gnadenreich vom Reich Gottes. Das Reich Chrifti reicht noch nicht überall bin, wo Gottes Reich ift. Letteres befteht ichon bor Chrifti Reich und mahrend bejfelben univerfell ale Schopfungereich, fofern Die icon beftebenbe Welt in ihrem urfprunglichen Gein und gegenwartigen Berben von Gottes Rraft, Macht und Regierung ab-Bugleich aber nimmt nun die Entwicklung bes Reiches Chrifti Die Beiterentwicklung Des Reiches Gottes fo in fich auf, bak am Schluß berfelben bas Reich Gottes als "Reich bes Baters" zu einem bas gange neue Universum umfassenden Reich vollendet ift, jum Berrlichkeitereich. 1 Ror. 15. 28. Das bestehende fosmifche Reich Gottes wird pon ber Erbohung Chrifti aus in feine Defonomie bes Beils aufgenommen, in die Defonomie bes bupertosmifchen Beiftesreiches, um eben ausgestaltet zu werben zum volltommnen Reich bes Beiftes und bes Lebens in Gott. Soweit nun bas Reich Chrifti nach feiner jetigen geistigen Befenheit noch nicht in ber Belt wirft, da feine Birtfamfeit bom perfonlichen Glauben bedingt ift, alfo: in der ungläubigen Menichbeit und in der Natur wirft Die gottliche Dacht, Gute und Berechtigfeit nur in ihrer allgemeinen Schopfunge= und Regierungsform, alfo ohne Aufhebung ber Gunde und bes ohne Mittheilung ber geiftigen und himmlijden Rrafte und Gaben. In Diejem allgemeinen Reich Gottes find die Gunde und der Born Gottes, der felbstifche Menfchenwille und ber beilige Gotteswille mit einander noch im Rampf,

nur daß auch ba icon bas Reich Chrifti mit feiner Weltverfohnung auf Seiten Gottes mitbeftimmend und mobificirend einwirft. 3m Reiche Chrifti felbft, wie baffelbe innerhalb bes allgemeinen Reiches Gottes noch in ber Entwidlung begriffen ift, bestimmt eben mit Begiehung auf ben icon borhandenen und ben noch ju begründenden Glauben (1 Tim. 1, 16) das Berfohnungsprincip ber Gnabe die gange Regierungsform mit bem 3med ber Aufhebung von Sunde und Tod durch geiftige Gnadenmittel. Wenn aber Diefe Gnadenadministration bes Reiches Chrifti burch bas gange Reich Gottes ihren Bang gemacht hat, fo findet nun durch Chriftum ber weltgerichtliche Abichluß ftatt nach bem Gerechtigfeitsprincip, und in Folge bavon wird Chrifti Reich aufgenommen in bas unmittelbare Gotteereich bes Baters. 1 Ror. 15, 24. Da ift bann die absolute Gottesregierung eingetreten, nicht mehr bie noch bon Begenfaten nach bem Befet ber Dulbung beidrantte, wie mahrend bes jegigen Reiches Chrifti; auch nicht nur die in Jeju Chrifti Berfohnungegnade bermittelte Gottegregierung, wie im jetigen Reich Chrifti: es ift bann bie unmittelbare Regierung bes Baters, die als Reich ber reinen Gerechtigfeit nun befteht, wo die Zeitlichfeit übergegangen ift in die Emigfeit. Dies ift bas Reich bes Baters, in welchem Die Form ber in ber Zeit gewordenen Gnabenvermittlung Chrifti gurudfehrt in die Urform feiner Mittler- und Berricherftellung, wie fie von der Schöpfung aus ihm gutommt. Rol. 1, 14-17. Matth. 26, 29 f. 3oh. 17, 10. 1 Ror. 8, 5, f. Eph. 5, 5. 1 Ror. 15, 24-28. Apot. 22, 15. Als Uebergang dagu tritt feiner Beit bas Reich ber Beiligen auf, ober vielmehr Christi Reich in dieser Form, sofern die Heiligen, die mit Christus lebenseins sind, mit ihm auch regierungseins werden. Dan. 7, 18. 22. 27. Matth. 19, 28. 1 Kor. 6, 2. 2 Tim. 2, 11 f. Apot. 2, 26 ff. 20, 4. Das Nähere sunten § 25. Diese durch die Erhöhung begründete Regierungswirtsamteit Christi führt also siegreich das Recht hinaus gegen alle seindseligen Mächte in gesetlicher Entwistlung, aber auch der Friedenscharakter des Reichs Christi ist nicht zu übersehen. Dieser legt sich namentlich dar

y) indem Chriftus, ehe es jum richterlichen Endabidlug tommt, ale Brieftertonia (Ebr. 6, 20. 7, 1 ff.) beständig zwifden Gott und Deniden ber = mittelt. Bom bimmlifden Beiligthum aus fpendet er bas beilige But, feine perfonliche Beilesubstang ale himmlische ewige Gabe. Ebr. 8, 1-5. vgl. 9, 11. 24. 10, 1. 11 f. Für Alle, die durch ihn mit Gott vertebren, vermittelt er fo ben Gintritt in Die lebendige Gemeinschaft bes gottlichen Beiligthums. Dies ift die fortbauernde Bertretung Chrifti ober Diejenige mittlerifche Birffamfeit beffelben, worin er die in ihm thatfachlich vollzogene univerfelle Berfohnung nun bon fich aus auch ftetig bem einzelnen Sunder lebenefraftig zueignet, nicht durch bloge Fürbitte, fondern durch ein reales Bertreten (υπερεντυγχανειν), einen Lebensact. Ebr. 7, 24 f. vgl. 10, 19-21. 1 306. 2, 1 mit B. 2. Rom. 8, 34. vgl. 5, 9 f. So ift Chriftus als Begründer bes Beile fort und fort individuell wirffam, bon feinem Thron als einem Gnadenthron feine Berfohnung felbit individualisirend, Ebr. 5, 9-11. 2, 18. vgl. B. 17; 4, 14. 16. Bahrend er bei feinem einmaligen Opfer für

bas Bange ber Sobepriefter ift, ift er mit biefer individuali. firenden Bertretung ber unvergängliche Briefter in fortwährender lebendiger Function gegenüber ber göttlichen Gerechtigfeit. Ebr. 9, 25 f. 10, 12-14. Bgl. B. 9 f. 7, 16 f. 24 f. Um diese fortbauernde Bertretung Chrifti au berfteben, muffen wir uns erinnern, bag bie Gerechtigfeit Gottes in ihrem richterlichen Berhaltniß gur Gunbe als eine ber Belt ftetig immanente Dacht wirft. Das leben bes Sünders dieffeits und jenfeits erhalt eben baburch einen ftrafmäßigen Todescharafter. Das richterliche Berhältnig Gottes jur Gunbe ift nämlich burch bie Berfohnung nicht vernichtet, fondern es ift in ber Berfohnung nur eine ausgleichenbe Bermittlung organifirt für ben Gunder und für die Gunde mit Gottes Berechtigfeit, und biefe ift nicht als eine bloß innere Gigenicaft in Gott zu benten, fonbern als bas fein inneres Beltverhaltniß, feine wefentliche Begenwart beftimmende Balten. Cbenfo ift die in Chrifto organifirte Bermittlung eine wirtsame gottliche Lebensmacht in ber Belt geworben, wie in berfelben bie gottesgerichtliche Tobesmacht wirft. Go hangt es nun bon ber Benutung ber Bermittlung in Chriftus burch ben Gingelnen und bei feinen einzelnen Gundenfällen ab, ob und wie weit jum Beften berfelben bie göttliche Gnabenenergie in Chriftus bestimmend einwirft in ben gerichtlichen Brogef, welchem Gunber und Gunbe ihrer Ratur nach angehören, als specielle Gunbenvergebung und Lebensbegabung. Indem fich Gefallene wegen Bergebung ihrer besondern Gunde, ober geiftig Urme wegen weiterer geiftiger Babe burd Chriftum an Gott wenden (Ebr. 7, 25), permittelt Chriftus in lebenbiger Energie, ba fich bie gott-41

Bed. Chriftliche Glaubenelehre. IL.

liche Liebe nicht anders als ftets nur in ihm und burch ihn, b. b. in feiner Birffamfeit für Die einzelnen Gunber und Sünden vergebend und gebend ericlieft, wie auch ber Gunder nur in ihm bas Bewußtsein Gottes ale bes lebendigen Batere findet und bewahrt, ober Rugang und Gemeinschaft mit Gott im Beifte ber Rinbicaft hat. Dagegen in allen ben individuellen Beziehungen, in welchen die Gnabe Chrifti mit ibrer Lebensenergie nicht gur Ginwirfung fommt, wirft ber alte gerichtliche Buftanb fort; Gott giebt ohne individuell benutte und eingetretene Bermittlung Chrifti nicht Frieden und ewiges Leben, fondern ber Gunder bleibt mit feiner Sünde unter bem alten Berichtsbau. Daber findet fich auch 2. B. Rom. 1, 17 f. ber Lebensoffenbarung ber göttlichen Gnabengerechtigfeit, wie fie innerhalb bes Glaubens nur wirtsam ift, immer noch, auch nach ber geschehenen Weltverfohnung, Die fortlaufende Bornesoffenbarung gur Geite gestellt, und am Ende biefer Beltzeit (b. h. ber Gnabenzeit) entbindet fich gerade aus ber Weltverfohnung felber bie gerichtliche Berechtigfeit Bottes nun in ihrer abfoluten Tobesenergie gegen Alles, mas fich nicht verföhnen ließ.

III. Wie die nene Bundesvermittlung oder die Verföhnung sich individualisert oder sich im Personleben verwirklicht durch ihr eignes dixacove.

Machen wir uns flar:

1. wie eine perfonliche Berwirklichung der Berfohnung angelegt ift in ber ganzen Dekonomie ber Berfohnung? Wir lernen fo bie objectiven Organisationsmittel ber Berfohnung kennen. Die Gunde hat nach

ber Offenbarungslehre innerhalb ber Menscheit einen organischen Bestand, sosern sie dem Fleisch, ber seelischen Leibesnatur unmittelbar immanent ist; sie hat ebenso einen geistigen Bestand, sosern sie auch das geistige Personleben deprimirt, depotenzirt und desorganisirt durch Vermittlung der persönlichen Schuld. Dieser geistige Bestand ist im vovs und in der ovveidnois; sie hat aber auch einen kosmischen Bestand als Weltverderben, als allgemeine irdische Naturzerrüttung, die mit der sleischlichen und geistigen Verdorbenheit der Menschennatur und der menschlichen Thätigkeit in Wechselwirkung steht, d. h. von der letztern aus ebenso bewirkt und unterhalten ist, als sie wieder erregend, nährend und verstärkend auf die Menschen zurückwirkt.

Durch bas heil soll nun die Sünde in diesem ihrem ganzen Begriffsumfang ausgeschieden werden, also sowohl in ihrem geistigen Bestand in rovs und ovreidnois, als auch in ihrem organischen und tosmischen Bestand in der daes und im xoopos.

So hat das heil die Aufgabe, zunächst dem Menschen selber, der ja das Centrum des ganzen Sündenorganismus bildet, das göttliche Geistesleben, wie es in Christo ift, also mit seiner Liebe und Gerechtigkeit als geistiges Personsleben einzugestalten. Dies geschieht durch Christi Wortszeugniß, in welchem der Originalgeist Ehristi sein eigenthümliches Leben sprachlich verförpert hat für die geistige Aufsstsung im Glauben. Aber von dieser Grundlage aus muß das heil, um das Sündenverderben in seiner Wurzel, in der Versleischlichung des Ichs zu heben, auch den ganzen seelischlichen Menschenorganismus, die saos

ins Beiftige umbilben; bies vermitteln die Sacramente, in welchen ber Beift Chrifti ale Trager ber hoheren Leib. lichfeit Chrifti burch bem Naturleben angehörige Elemente fich verforpert. Um endlich die Gunde in ihrem außeren Beltcompler, in ihrem tosmifden Beftand zu befeitigen, muß bas Beil ben gangen menfdlichen Beltorganismus geiftig umbilben, und bies wird vorbereitet burch bie Bemeinde Chrifti, in welcher ber Beift Chrifti aus ben bas Wortzeugniß und bie Sacramente fich aneignenden 3n= dividuen einen Leib Chrifti bildet (1 Ror. 12, 13), b. f. fich verforpert in einen menschlichen Lebensorganismus; Die Bemeinde ift ber Centralpunkt ber auf die gange Beltveripherie fich ausdehnenden Wirtfamteit Chrifti (Gph. 1, 22 f.), ift bas Ferment ber fünftigen Weltumbilbung. Matth. 13, 33. Rom. 8, 19. 21. Alfo Bortzeugnig, Glementar: geugniß und Bemeindezeugniß, Dies find Die Drganifationsmittel bes Beiles. G. Ethit. Das Beil hat fo im Begenfat jum fleischlich vermittelten Gundenorganismus (S. 427 ff.) einen geiftig fich vermittelnden organi. iden Apparat im irbifden Lebenscompler felbit, hat eine ber Welt innerliche Lebensokonomie, Die in eigener Energie einen neuen Organisationsprozeg entfaltet, ber in bas gange Beltinftem hineingreift, ber, indem er bas Beil junadft individualifirt, feiner Zeit es universalifirt. -

Beftimmen wir nun

2. bas Eingehen bes Brils in bas Berfonleben felbst ober bie subjective Seite ber Rechtfertigung. Vorausgesett wird hier nicht nur bas über bie objective Seite ber Rechtfertigung oben S. 595 ff. Borgetragene, sondern Lehr-

miffenicaft G. 565 ff. II. Aufl. G. 522 ff. Leitfaben § 31, fowie m. Erflärung bes Römerbriefes. Ethit I. G. 220 ff. 257 ff.\*) Damit, bag in Chriftus die Berfohnung von Seiten bes Batere bewerfftelligt wurde, mar auf Geiten ber Welt ihr Unglaube mit feiner Unwiffenheit und Ungerechtigfeit noch nicht umgeanbert; vielmehr mit ber gottlichen Berföhnungsthat fällt gerade bas extremfte verbrecherifche Erzeugnig weltlicher Unwissenheit jusammen und gwar unter bem Busammenwirten ber wesentlichen Factoren ber Weltfunde, ber Gunde aller Stande und Bilbungeftufen. Diefes Extrem ift die Bermerfung Chrifti. Diefe Berleugnung und Berwerfung Chrifti wiederholt fich auf bem Beltgebiet fort und fort, fofern in Folge ber herrichenben Entfremdung und ber faliden Begriffe bom göttlichen Befen und Leben bas Gottliche im Menfchensohn nicht erfannt wird, ja biefem fogar Die Ehre verfagt wird, die ihm icon vermoge feines fittlichen Charaftere gebührt. Lut. 23, 34. vgl. Matth. 12, 31 f. 3 oh. 3, 17. 1 Tim. 1, 13-16. Alle Menichen machen fich berfelben mehr ober weniger, fürzer ober länger iculbig. Die ju Grund liegende Unwiffenheit milbert wohl ben Grab ber Berichulbung, indem immerhin die mit Biffen begangene Unthat ber höchfte Grab ber Bericulbung ift, aber bas Richtwiffen hebt die Schuld nicht auf, weil es felbft verfculbet ift. Lut. 12, 47 f. 23, 34. 1 Tim. 1, 13. 15. hier tritt nun die nachfte Universalwirfung ber Berfohnung

<sup>\*)</sup> hießer gehört Nitid, Protestantische Beantwortung der Symbolit von Möhler, 1835. Baur, Der Gegensat bes Katholicismus und Brotestantismus. Bgl. auch Roos, Glaubenslehre S. 286 ff. u. Sarttorius, Liebeslehre II. S. 135 ff.

ein, daß Nichtzurechnung erwirkt ift auch für diesen Gipfelpunkt der sündigen Berblendung, die Gnade das vergeltende Gericht hinaussetzt dis zum letzen der Tage, und so die Welt eine Gnadenfrist erhält. Dies in doppeltem Sinne: einmal wird ihr durch die langmüthige Güte Gottes aller zeitliche Segen fort und fort dargereicht trotz der sortlausenden, ja dem Christenthum gegenüber gesteigerten Undankbarkeit und Unduskertigkeit; noch mehr aber, auch die geistige Gnade kommt der Unwissenheit trotz ihrer Ungerechtigkeit entgegen und zuvor; die Gnadenbotschaft von Buse und Heil ist darauf eingerichtet, die ganze Welt, die Welt der Lebendigen und der Todten zu durchslausen, abgemessen nach pädagogischen Gesetzen (s. Ethit unter Erwählung). 2 Kor. 5, 19. 2 Petr. 3, 9. Luk. 6, 35. 24, 47. Matth. 24, 14. Act. 17, 30 f. 1 Petr. 4, 6.

Aber es kommt der Welt noch nicht das göttliche Leben der Gerechtigkeit und Liebe in Christo zu, die in ihm versmittelte Reinigung und Lebenseinigung mit Gott. Diese muß individuell angeeignet werden und wird nur individuelles Eigenthum derer, die aus dem apostolisch vermittelten Wortzeugniß Christi bereits die Erkenntniß und den Glauben seiner göttlichen Sendung geschöpft haben. 30h. 17, 8 f. 19—21. Solchen wird eben durch diese gläubige Erkenntniß die göttliche Liebe, wie sie dem Mittler immanent ist, mit dem Mittler innerlich als persönliches Eigenthum, somit auch die ihm immanente göttliche Gerechtigkeit als die wesentliche Korm dieser Liebe, eben damit das ewige Leben als die Wirkung dieser göttlichen Selbstmittheilung. 30h. 17, 25 ff. 23, 3. Phil. 3, 9. Röm. 5, 17. Eben dieses Immanent-

werben ber göttlichen Liebe in Chrifto, in ber Form göttlicher Berechtigfeit mit belebenber Birtung ift ber Befammtbegriff ber neutestamentliden Rechtfertigung. Berabe biefes prabicirt Baulus von den dixaiw Gertes ex niorews Rom. 5, 1 ff. (elonunu exouer - en ή (xupiti) έστηχαμεν) B. 5: bie Liebe Gottes in ben Bergen, B. 17 Gnabe und Gabe ber Berechtigfeit empfangen haben. Bgl. Gal. 2, 16. 20: "Chriftus lebt in mir." Go lange für ben Menichen Befus Chriftus, fomit die Liebe und Gerechtigfeit Gottes in ihm, noch außerlich ift, bag es nicht heißt: "ibr in mir und ich in euch," tann und barf ber Menich, fobald er erwedt wird, mohl hoffen auf die Gerechtigfeit und Liebe Chrifti, tann fich barnach febnen, fie fuchen, fich berfelben vertröften als ber gemiffen Berbeikung, als eines fünftigen Empfanges, aber er hat fie noch nicht; er ift nicht felbst ein dexaewbeig im Erfüllungsfinn bes Reuen Teftaments, bak er ben Frieden im Berhaltnik au Gott befitt (Rom. 5, 1), in ber Gnade wirtlich fteht (B. 2), aus bem Glauben beraus lebt, nicht bas Alles fich nur borhalt ale etwas, bas bon Gott verheißen und zuerkannt ift und fo ihm werbe au Theil werben. Da ift ber innere Lebensftand noch nicht geandert, bag es ein Gnaben ft and ift, wenn auch für bie einzelnen Gunden Troft in Gottes Onabe gefucht und gefunden wird, wie im Alten Testament und in ben Evangelien. Im Glauben, wie er bie perfonliche Rechtfertigung bes Neuen Teftaments vermittelt, wird Chriftus als getreuzigter und auferstandener ergriffen, b. h. als Trager ber Guhne und Berföhnung, und zwar wird er nicht bloß burch die Borftellung ober burch eine Berbalerflärung mit bem Menichen gufammengeftellt, fondern ber neuteftamentlich

rechtfertigende Glaube vollzieht fich im Centralgrund bes inwendigen Menschen, im Bergen (Rom. 10, 10), und gwar ift es eine Bergenseinigung mit Chriftus, Die auf Seiten bes Menfchen eine moralifche Grundanderung involvirt, einen Umfdwung bes Ginnes (ueravora), und auf Geiten Chrifti ein geiftiges Gingeben in ben Menichen. Bgl. Mart. 1, 15. Röm. 1, 5 mit 6, 17 und 10, 3. Ebr. 5, 9. 3, 14 mit Gal. 2, 20. 3, 2. 5. 14. vgl. 3oh. 14, 17. Daber wird Rom. 8, 1 bas xaraxpına für aufgehoben erffart, alfo bie Sixaiwoig und Sixaiooven als eingetreten bei benen, die in Chrifto Jefu find, nicht nur an ihn ale ein außerliches Dbject glauben, und B. 2 wird die Befreiung bom Gunbenund Todesgeset, also die Freisprechung gurudgeführt auf ben Beift bes Lebens in Chrifto, ben man nach B. 9 in fich haben muß, um ber Seinige ju fein; und ohne bag ich ber Seinige bin, ift auch er nicht ber Meinige, feine Berechtigfeit nicht mein. Bgl. noch ju er Xoiorw 2 Ror. 5, 17. Besondere deutlich ift Titus 3, 7 mit B. 5 f.; ba ift bas δικαιουσθαι abhängig gemacht bon ber ανακαινωσις πνευματος άγιου, 1 Ror. 6, 11: εδικαιωθητε έν τω πνευματι του θεου ήμων, also die δικαιοσυνη innerlich (έν) vermittelt burch ben Beift Gottes, und Rom. 14, 17: "bas Reich Sottes ift δικαιοσυνη έν πνευματι άγιφ." -

Der Hauptsehler ber bogmatischen Fassung ist ber, baß ber Glaube, an bem sich bie Rechtsertigung vollzieht, streng genommen als Bertrauensact gesaßt wird und baß ihm bei ber Rechtsertigung selbst sein Object, die Gnade in Christo mit ihrer Gerechtigkeit, nur als Berheißung gegenübergestellt bleibt, nur ein Recht barauf zuerkannt wird. Da sind Mensch

und Gnabe ober Berechtigfeit Chrifti einander allerdings noch äußerlich, aber bamit ift auch ber Denich noch nicht in Chrifto. noch nicht im Ginn bes neuen Bunbes gerechtfertigt. Bort "Glaube" bat nun im Reuen Teftament felbft einen mehr ober weniger vollen Ginn und ebenfo hat auch ber Begriff ber Rechtfertigung, bas dexacove, in ber Schrift im Allgemeinen einen höheren und niedrigeren Ginn. Die Frage, Die es bei ber Beftimmung ber evangelischen Berechtigfeit gilt, ift baber nicht bie, ob nicht bereits Glaube beifen fann bas bloge Bertrauen auf die objective Berfohnung in Chrifto, ohne bag bereits eine wirkliche innere Berbindung mit Chriftus ftatthat; ba fteht bann bas, was Frucht ber Berfohnung ift und fo besondere bie Babe bes beiligen Beiftes, bas gottliche Lebensgeschent, erft nur als eine Berheifung bor ber Die Evangelien reben felber von Gläubigen, wo ber Seele. Glaube noch nicht Bertrauen auf Chriftum als Berfohner enthält; und fo ift auch bon Gundenvergebung 3. B. Matth. 9, 2 oder von Rechtfertigung die Rede, Letteres felbft abgefeben bon Chriftus, 3. B. beim Bollner (Lut. 18, 19), ebenfo ber Sache nach beim berlornen Sohn. Schon bas ganze Alte Teftament hat Begnadigungen und Rechtfertigungen, fpricht auch bas Recht auf die volle Gnabe bes Meffias, auf Chriftum den Gläubigen bereite gu, aber noch nicht Chriftum felbft. Gelbft wo Chriftus icon ale die Gunde ber Welt tragend erfannt ift, wie von bem Täufer, von den Jungern, tritt barum noch nicht bie dexaeworg ein im Ginn bes neuteftamentlichen Bunbes, ber noch gar nicht beftanb. Frage ift alfo namentlich: Bas unterfcheibet eben bie neutestamentliche Rechtfertigung von allen bor-

angehenden? Bas tommt burch bie vollendete Berfohnung Chrifti und ben barauf eingehenden Glauben Befonderes, Soberes, ohne bas Unmögliches? Entweder bie neuteftamentliche Rechtfertigung und Gerechtigfeit ift nicht bas Sobere, nicht bas Bollenbenbe ber früheren Rechtfertigung, ober ba fie bies chen ift, muß fie über ben Begriff bes Früheren auch hinausgeben. Das, was Paulus an feinen neuteftamentlichen Glaubensbegriff antnüpft unter bem Ramen Gundenvergebung, Gnade und Babe ber Berechtigfeit Gottes in Chrifto, berfohnt, gerechtfertigt, Rind Gottes fein u. f. w., bas muß einen Ginn und Inhalt haben, wie ihn alle die Bezeichnungen vorher nicht hatten. Bas fich bavon im Alten Teftament und in den Evangelien b. h. überhaupt bor und außerhalb ber neuen Bunbespermittlung vorfindet, bas bilbet eben nur Die Borftufe, ift nur bas Borbilbliche und Analoge; ber Menich ift baburch vorbereitet und annehmbar für die höbere Gnabe bes Simmelreichs. Go wenig nun ber Glaube icon por ber Berfohnung biefelbe Fulle bes Inhalts hat, wie nach ber Berfohnung: fo wenig bat bor biefer bie Rechtfertigung bie Fulle, die ihr erft burch die Berfohnung gutommt; bamit aber tritt lettere nun eben als nangwoig und releiwoig auf, ale Bollendung des Gerechtigfeiteverhaltniffes ju Gott und als ewiges Friedensverhältniß Gottes jum Menfchen, als ewige Erlöfung, bie aus ber bor ber Berfohnung noch nicht gebrochenen auapria mit ihrem xaraxoina bes Tobes, aus ber Macht ber Finfternif verfett in bas Reich ber Gnabe. Rol. 1, 13 f. Dies Alles ift auf vorapostolischer Stufe bem Blauben erft noch verheißen und als bloges Recht querfannt, bas in ber Butunft erft ju realifiren ift. Ebr. 11, 39 f.

9, 9—15. 10, 1—18. Dagegen ber neue Bundessegen, ber neutestamentliche, besteht für den Glauben eben darin, daß berselbe statt der bloßen Berheißung und dem bloßen Recht nun das Berheißene selbst als Gabe erhält, es zum Besitz empfängt. Luk. 24, 49. Uct. 2, 33. 38 f. Gal. 3, 13 f. mit B. 2 und B. 8 f. Röm. 5, 17. Eph. 4, 7 f.

Die Frage ift alfo bie, ob icon Gunbenvergebung überbaupt und blok äukere Querfennung einer Berechtigung gu ben Gnabengütern in Chrifto, ohne bag auch eine göttliche Mittheilung erfolgt, ben Begriff einer evangelifden Glaubensgerechtigfeit und bes Gerechtigfeiteftandes im paulinischen Sinn ericopft, und ob ber volle paulinifche Begriff bes letteren nur an ein Bertrauensperhaltnig ju Chriftus gefnupft ift? - Goll wirtlich, wie man fagt, ber Rechtfertigungsact bas gange Berbienft Chrifti bem Menfchen guwenden, Rinbicaft Gottes und ewiges Leben, und bie Rechtfertigung bei Baulus boch nicht mehr fein als ein bloker Imputationsact auf bas bloke Bertrauen bin gur Gnabe in Chrifto: fo muß entweder Baulus aufer Diefer Imputation bes Berbienftes Chrifti und bem fie bedingenden Bertrauen nichts Beiteres jum mefentlichen Erforbernif bes Beiles machen, ober bas, was er fo fonft noch geltenb macht, bas muß eben mefentliche Gigenicaft ber Rechtfertigung und bes rechtfertigenben Blaubens fein, wenn wirflich, mas unleugbar ift, in Rechtfertigung und Glaube die gange objective und fubjective Beilebedingung fich gufammenfaßt. Nun macht Baulus unftreitig vielfach als wefentliche Beilebedingung geltend: ben Befit bes Beiftes Chrifti, bas geiftlich Befinntfein, bas Sterben mit Chrifto u. f. m., - biefes Alles muß

100

so auch mit der Rechtfertigung und vollendete Berjöhnun und nuben Besonderes, Gläubigen wesentlich begründet sein, muß eine geutestament lage im Menschen seben, sonst würde die Rechtsert wirklich für das ganze Heil genügen, sondern müßte etwas ergänzt werden, was jene wesentlichen Heilsersordernis erst hinzussügt, so daß man mit der Rechtsertigung selbst der Seligkeit noch nicht gewiß sein dürfte.

Fragen wir ferner, mas unterfcheibet benn, auch nachdem die Berföhnung als Weltverföhnung in Chrifto vollgogen ift, Die noch nicht gerechtfertigte Belt und Die gerechtfertigten Blaubigen von einander? Richt bas, baß bie Belt die Berfohnung ichlechthin nicht angeht, bag ber Welt die Gunden jugerechnet werden und ben Glaubigen nicht, vielmehr ber Berfohnungsact Gottes in Chrifto und eben befhalb die Richtzurechnung ihrer Gunden (napanrwματα) und bas Berföhnungswort gehört auch ber Belt an: 2 Ror. 5, 19 f. 1 3oh. 2, 2. Wohl aber ift für die Welt wie ber Berfohnungeact felber, fo auch ber Burechnungeact nur ein außerhalb ber Beltsubjecte vorgehender, es ift, wenn man jo fagen will, ein Act im Urtheil Gottes, woburch ber Belt ftatt ihrer eigenen Gunden die in Chrifto vollzogene Berfohnung zugerechnet wird, - benn ohne bie lettere positive Burechnung mußten ber Welt eben ihre Gunden zugerechnet werben, - und damit ift allerdings im Berhaltnig Gottes gur Belt eine Menderung erfolgt, aber nicht in ihrem eigenen Berhältnik zu Gott. Wie fann man nun aber Diefe Beftimmungen gerade auf Die Rechtfertigung bes Glaubens übertragen? Indem man dieselben wesentlich nur als Menberung in ber göttlichen Anschauung bes Menschen faßt und

9, 9-15, 10, 1-18 atliche reale Menberung im Berhaltnig bes Menichen neutetragentlich it bon ihr trennt. Ebendeghalb, weil nur ein foldes berielbe frat galtnig ber Belt gegenüber ftatt bat, ift auch bie Belt um buit Ginichluß aller ihrer Frommen und Gerechten noch nicht er wirklich verfohnt, noch nicht gerechtfertigt. Der Glaube bagegen hat nun eben bas voraus vor ber ungläubigen Belt, jr. bag ber göttliche Berfohnungsact mit feiner Bergebung und Berechtigfeit ein wesentlich (nicht nur gefühlemäßig) in ben 120 Meniden eingehender Act von Seiten Gottes wird, und auf 1100 Seiten bes Menfchen eine Menberung im eigenen Berhältniß 1 112 ju Gott bewirft, welche bem neuen Berhaltniß Gottes in E MA Chrifto entspricht. Bal. S. 595 ff. Den bei ben Berechtfertigten H H gebrauchten biblifden Ausbruden liegt baber eben bas ju -Grund, daß Chriftus, ber Bermittler bes Bangen, ober ber 一面 "Chriftus fur uns", burd ben Glauben in ben Menichen dig Tip eingeht ("Chriftus in uns" wird), und bag ber Menfch in 5.2 Chrifto ift, nicht mehr außer ihm. Go lange ber Menich . 48 außerhalb Chrifti ift, ift er noch nicht in driftlichem ober . neutestamentlichem Ginn gerechtfertigt. Un ber Spige fteht NET ber Cardinalfat bes Berrn felbft: "ihr in mir und ich in The P euch" 3ob. 14, 19 f., womit er bie nach feiner Auferstehung intretende Erfüllung ber Berbeigung: "ihr werdet leben", legründet; ferner: ούδεν κατακριμα τοις έν Χριστφ Röm. , 1. vgl. B. 10: el Xolotos er bulv, und 1 Ror. 1, 30: "ihr id in Chrifto Befu, ber für uns (in fich felbft) geworben t Gerechtigfeit und Beiligung," ferner yeyveo Jac dexacooven κον έν Χριστφ 2 Ror. 5, 21, έν αὐτω έχομεν ἀπολυτοω-Poph. 1, 7, womit zu vergleichen dixacovo Dat er Xocorg ıl. 2, 17 u. s. w. crists in a

Diefer Uebrigens bleibt auch bei tieferen Fassung bes Glaubens und ber Rechtfertigung bas polemifche bes Broteftantismus befteben gegenüber bem Ratholicismus und auch gewiffen muftifchen Fassungen. Es erhalt namentlich ber Glaube feine rechtfertigende Rraft eben nicht burch bes Glaubens eigene fittliche Botenz und durch opera meritoria proportionata vitae aeternae, wie bie fatholifde Scholaftit burch ihre Lehre von ber fides formata in die Liebe es verftedt, auch nicht burch einen "Chriftus in uns" unabhangig vom "Chriftus für uns", (Dfiander, indem er nur bie gottliche Natur Chrifti berbeigieht), nicht burch ein bom Glauben producirtes ober gu producirendes Chriftenthum. Mls perfonliches Berhalten wendet ber Glaube wohl bem Dlenfchen Die göttliche Rechtfertigungegnabe ju, aber nicht bas, mas ber Glaube facultativ ale fittliche Boteng bereite in fich folieft, oder erft aus fich hervorbringt, nicht bas subjectiv Buftanbliche ober bas fubjective Werk bes Glaubens ift es, wovon bie rechtfertigenbe Wirfung ausgeht, fondern principielle Urfache ber Rechtfertigung ift bas Gegenständliche bes Glaubens, ber "Chriftus für uns" mit ber in ihm vorhandenen Berfohnungsgnade und Berechtigfeit; jeboch bies Begenftandliche nicht als etwas bem Glauben äußerlich Bleibendes, bak es nur actione pure extrinseca (Duenftebt), nur burch Burednung mit bem Glauben in Berbindung gebracht wird, fondern dem Eingehen bes Glaubens in ben Gegenstand (in Christum) entspricht bas Eingehen bes Gegenftandes b. h. Chrifti in ben Glauben barin vollzieht fich eben die Rechtfertigung. Es wird baburch Die gegenständliche Chriftusgnade mit ihrer Beilegerechtigfeit

etwas Zuständliches im Glaubenden, ein Heilszustand, ein Besit der Gerechtigkeit aus Gott (Phil. 3, 9), ein Stehen in der Gnade (Röm. 5, 2), und eben nur weil im Glauben die rechtfertigende Gnade eine innerliche wird, kann auch der Glaube selbst als Quelle der Rechtfertigung und Gerechtigkeit bezeichnet werden. Röm. 5, 1. 9, 30. 10, 5. Gal. 2, 16. 3, 24. Innerlich im Herzensgrund wird der Christus für und durch die Rechtfertigung zugeeignet, ob er gleich noch nicht angeeignet ist in der innern und äußeren Sphäre der sittlichen Selbstthätigkeit, so daß der Mensch nach katholischer Auffassung durch eine infusio justitiae vera pietate imdutus wäre.

Die Beftimmungen in ben Symbolen find theilweise vollfinniger als bie fpatere bogmatifche Entwicklung, bringen es aber nicht zur flaren Ineinanderbilbung ber eingelnen Momente. Gie premiren ibre fides ale viva, Die Apologie fagt (Safe, Butter § 108) jum Beifviel: fides est opus spiritus sancti, neque facilis res est, neque humana potentia, sed divina potentia, qua vivificamur. Die Apologie gebraucht auch vivificare und regenerare zuweilen in bemfelben Ginn wie justificare. Die Form. Concord, fagt pon ber fides justificans foggr, an Uebertreis bung streifend: est viva et solida fiducia in gratiam Dei, adeo certa, ut homo millies mortem oppeteret quam eam fiduciam sibi eripere pateretur. Woher foll benn aber eine folde lebensfräftige Boteng bes rechtfertigenben Blaubens möglich fein für die ale fündig und todt befchriebene Menichennatur, wenn biefelbe noch unverändert nicht nur in Die Rechtfertigung fommt, fonbern auch bieje nicht ben Meniden aus feinem geiftigen Tod lebendig macht? Erfteres fann

nicht fein, ohne bas wirkliche Gingeben ber wirklichen divina potentia, qua vivificamur, und dieje lebendigmachende Boten; ift feine andere ale ber beilige Beift Chrifti; ce muß alfo (wie in ber Apologie) justificare verbunden werden mit vivificare, regenerare, und diefe Faffung gerade entivricht auch ber Schrift. In ben altbogmatifden Suftemen murbe nun zwar die Lehre von ber regeneratio ber Rechtfertigung wenigftens äußerlich vorangeftellt; allein Die Sache mitte wieder verwirrt durch willfürliche Beidrantung ber regene ratio auf eine bloge donatio fidei, mabrend bie eigentliche Wiedergeburt renovatio heißen foll, und in der Lehre bon ber Rechtfertigung felbft machte nur Sollag Die Anwendung, daß er sagt, Gott rechtfertige peccatorem conversum et renatum.\*) Allein auch bies ift biblifc nicht genau, wenn bie Wiedergeburt ber Rechtfertigung vorausgebend gebacht wird ober gar fie begrundend, mahrend nach ber Schrift Beibes Rol. 2, 13. Sier ift bas Particip. Ginen Act bilbet. γαρισαμένος έμιν nicht abzutrennen bon συνεζωοποιησέν, fondern damit zu verbinden, wie B. 11 f. περιετμηθητε fich verbindet mit overagentes und B. 14 honer ex tou meson mit noognawag. Bal. Eph. 2, 5. 8 f. Es ift also ein ύστερον προτερον, wenn die fides justificans b. b. ber die Rechtfertigung erft bewirkende Glaube mit Bragnang als

<sup>\*)</sup> Hase, Dogmatit § 198 sagt im Befentlichen richtig von der Lutherischen Rechtsertigungslehre: wie eifrig man auch gegen die Bermischung von Rechtsertigung und Heiligung den Begriff der ersten als etwas bloß Leußerliches (actus forensis) und Fremdes simputatio justitiae Christi) sescheit, so sand sich doch, indem man im Sustem die Lehre von der Biedergeburt und Beschrung vorausnehmen mußte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgesetzt werde.

lebendiger Glaube, gar ale eine belebende göttliche Rraft bezeichnet mirb: bies mirb ber Glaube erft in Folge ber Rechtfertigung eben burch ihre aus dem ungöttlichen Tod ins göttliche Leben verfetende Rraft. 3ft nun aber ber Glaube por und bei ber Rechtfertigung, die fides justificans, nicht bereits als lebendig und belebend zu pradiciren, fo um fo gemiffer als ein sittliches Berhalten bes Menichen gegenüber pon Gott, verbunden mit sittlicher Befehrung. Damit ift aber feineswegs gefagt, ber Glaube fei bas bem göttlichen Befet genügende sittliche Berhalten, wohl aber ift er eben bas Berhalten bes Menichen, bas bem Gnabenverhalten Gottes pflichtmäßig gebührt und entipricht, und er ift fo bas bie Onabe als Onabe aufnehmenbe Draan. Dies eben beftimmt auch ben Berth bes Glaubens. baf er, wie die Schrift fagt, ale Berechtigfeit bem Meniden angerechnet wird. Ueber Logiter aund ben fittlichen Begriff bes Blaubens vgl. Erflärung bes Römerbriefs ju 4, 3. Die Anrechnung bes Glaubens für fich allein ift aber noch nicht die Rechtfertigung. Die Anrechnung effectuirt fich im neuteftamentlichen Bundesverhaltnig barin, baß es auf diefe Unrechnung bin auch gur Offenbarung ber Gerechtigfeit Gottes in den Glauben binein (eig nioren) fommt: eine Berechtigfeit Gottes, welche ftatt richterlich gu töbten, foterifch bie Gunben vergiebt in bem gefreugigten und angeeigneten Chriftus, jugleich aber auch lebendig macht in bem auferstandenen Chriftus, welcher von jenem nicht getrennt ist. Röm. 1, 16 f. 3, 22, 4, 25.\*) 5, 17, Rol. 2, 12 f.

<sup>\*)</sup> ήγεοθη δια την δικαιωσιν ήμων. Es ift leine Theilung, daß gesagt wäre: παρεδοθη δια την δικαιωσιν ήμων, και ήγεοθη δια Bed, Chriftliche Glaubenslehre. II.

Dieser von Gottes Gnade geschenkte Inhalt giebt nun dem Subject nicht nur angerechnete, sondern reell zuständliche Geltung eines Gerechten vor Gott. Als der, der auf seinen Glauben hin Gerechtigkeit aus Gott empfangen hat, wird er auch als Gerechter vor Gott anerkannt und behandelt. Damit ist er dixaiw Feis. Bgl. über die Bedeutung des Glaubens m. Leitsaden § 31. 1. Anm. 1. II. Aust. S. 181 ff. 216 ff.

Dag aber biefes Subject gerade biefen Inhalt ber berfohnenden Gerechtigfeit Gottes in Chrifto fucht und aufnimmt. ift eben wie die sittliche Bedingung ber dixarwore, fo bie fittliche Qualitat bes Gubjecte; barin gerade liegt Die tieffte Gelbstverleugnung aus tiefftem Gottesbedurfnif, weil ber Menich babei auf fein Beftes verzichtet, ale nicht beftebend por Gott, fein Alles in Gott burch Chriftum fucht, und bon ihm nimmt, nicht von fich felber ober von ber Belt. Und Die dadurch bewertstelligte Aneignung Des Bochften, der Berechtigfeit Bottes in Chrifto, giebt bem Glauben ben bochiten fittlichen Werth, nicht feine prattifche Richtung und Leiftung nach außen (Ratholicismus), die immer ungenügend bleibt für bas Dlag ber Seligfeit, für ein himmelreich, felbit auch nach empfangener Rechtfertigung; und ebenfo wenig giebt bem Glauben den enticheidenden Werth fein implicirter Begriff von Tugenden (neuere Theorien).

Für ben biblifden Rechtfertigungebegriff\*) find alfo

την ζωην ήμων; eben an den auferwedten Christus ift die διααιωσις gefnüpft, die διααιωσις ζωης ift.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Erklarung des Römerbriefes ju den einichlägigen Stellen von 1, 17. 2, 6 an, insbesondere auch den Ercure E. 327 ff. "Bergleichung des paulinischen Rechtfertigungsbegriffs mit dem fouldog-matischen."

gegenüber dem dogmatischen hauptfächlich drei Punkte zu beachten:

- 1. daß der Glaube weder vor noch bei der Rechtfertigung, als Bedingung derselben, schon eine lebendige und belebende Kraft im Menschen ist, immerhin aber im Gegensatzum Unglauben selbst schon ein sittliches Verhalten des Menschen gegenüber von Gott ist, und als solches bei Gott in Anschlag kommt, nicht zwar als verdienstliches, denn Glaube ist das Erste und Letzte, was Geschöpfe dem Schöpfer schulden, vollends sündige Geschöpfe der sich anbietenden Gnade; aber Glaube ist eben deßhalb auch das sundamentalste, wahrhafteste, selbstloseste Verhalten, das es Gott gegenüber gilt und giebt, und daher gilt Glaube mehr als alles Gesetzswerk. Eben daher gilt auch die Bestimmung: "Ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen, dir gesches nach deinem Glauben, ja, dein Glaube hat dir geholsen."
- 2. daß der Glaube bei der Rechtfertigung das, was Christus in sich ist, und für die Sünder gethan hat, d. h. den dargebotenen Christus für uns, den gestorbenen und auserstandenen, innerlich hereinnimmt und ihn darauf hin von Gott hineinbekommt als eine δυναμις Θεου είς σωτησιαν, daß er so das Göttliche, die in Christo und dem Evangelium geoffenbarte δικαιοσυνη Θεου zum Inhalt gewinnt, und der "Christus für uns" eben damit wesentlich als "Christus in uns" gesett wird, d. h. Geist und Leben in uns wird; erst hiedurch wird der Glaube eine lebendige und sebendig machende göttliche Kraft. Daher Gal. 2, 20: "Christus, der sich selbst für mich gegeben, lebt in mir," der

ich nämlich (B. 16) vom Glauben aus gerechtfertigt bin; Eph. 2, 5 ff. wird der Sat: "aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben", erklärt mit den Worten: "ehemals todt in Sünden, hat euch Gott mit Christo lebendig gemacht; Eph. 1, 13: "da ihr glaubtet, wurdet ihr versiegelt mit dem heiligen Geist;" vgl. Röm. 8, 9: "wer Christi Geist nicht hat, ift nicht sein, dem gehört Christus noch nicht an; ferner 2 Kor. 13, 5 wird für das: "prüfet euch, ob ihr im Glauben seid," als das entscheidende Merkzeichen angegeben der Erfund, daß Jesus Christus in ihnen sei; vgl. Kol. 1. 27: "das Geheinnis des Evangeliums ift Christus in euch."

3. ift zu beachten, baf in Folge bes unter 1. und 2. Bemertten, b. b. einerseite burch bas subjective Berhalten bes Blänbigen zu Gott und feiner Gnabe, andererfeits burch ben entsprechenden innern Empfang ber göttlichen Beilegerechtigfeit in Chrifto, ein Doppeltes gegeben ift. Ginmal ift baburch im gläubigen Menichen ber innerlich reale Rechtegrund gefett für alle Onabenerweifungen Gottes, für Gundenvergebung ale wirkliche Erlöfung, für Rindesannahme als wirtliche Beiftesfindicaft und für Die Bezeichnung ber neuen Stellung als Befit der dixacooven Jeou, ex Jeou, eronior θεου, παρα τω θεω. Der Menich wird auf thatfächliches Borhandenfein der Gerechtigkeit Gottes in feinem Bergen auch als Gerechter anerkannt und behandelt, dies nach Gnabenrecht, nicht nach Berbienft ober nach vergeltendem Recht und eben weil es ein λογιζεσθαι κατα γαριν ift (Rom. 4, 4), ift die Rechtfertigung fein richterlicher Rechtsact Gottes, fein actus forensis, fondern ein ethisch gerechter, ein beiliger Gnabenact. Sodann ift vermöge bes unter 1. und 2. ans

gegebenen Berhältnisses im Gläubigen auch der innerlich reale ethische Grund gesetzt, worin sowohl die sittliche Berpflichtung liegt, als das sittliche Bermögen für die christliche Entwicklung und Leistung des Menschen nach dem Borbild Christi.

Diese brei Punkte hat die protestantische Lehre zwar wohl theils latent und angedeutet in sich, theils vereinzelt in ihrer Lehre von der gratia applicatrix hervorgehoben, hat sie aber theils nicht zum entsprechenden Ausdruck gebracht, theils nicht einheitlich zusammengesaßt und nicht genetisch verbunden, wie dies gerade bei der Rechtsertigung geschehen muß, wenn sie die Grundlage des ganzen neuen Heilsverhältnisses sein soll.

Bas weiter die Frage betrifft, ob die Rechtfertigung nur ein einmaliger Act fei, fo ftellen bie beiben Doctrinen des Ratholicismus und Brotestantismus wieder zwei Ertreme bar. Dem Brotestantismus ift Die Rechtfertigung nur ein einmaliger Act, fit in instanti, simul et semel, ohne als folder, b. h. als göttlicher Act Entwicklung in fich und an fich ju haben; nur nach der fubjectiven Seite in Bezug auf fides und sensus wird continuatio und incrementum angenommen, eine neue Meugerlichfeit bes Auseinanderhaltens von Object und Subject, ba boch ber Blaube ohne bas ftetige gottliche Gnadenwirfen bas Entfprechende nicht in wachsendem Dag fich aneignen fann. Dem Ratholicismus bagegen ift die Rechtfertigung eine Entwidlung ohne vorhergehende principielle Begrundung im Centrum bes Glaubens. Daber bas Richtige gegenüber von beiben Ginseitigfeiten ift, daß die Rechtfertigung gleich ben

in.

andern gottlichen Acten, der Berufung, Erleuchtung, Beiligung, Erlöfung, ein principieller Centralact Gottes im Menichen ift, ber als folder eine weitere Entwicklung bes Actes eben als göttlichen im Menfchen vermittelt. Daber ift auch in ber Schrift von einem fortlaufenden und noch gufünftigen Rechtfertigen Gottes in Bezug auf icon Gerechtfertigte bie Rebe. Die Sauptstelle ift Rom. 8, 33 vgl. mit B. 30. Es liegt foon in ber Natur ber Cache, bag fo lange nach bem principiellen Rechtfertigungeact, nach bem Centralact neue Gunben und Störungen bes Friedeneverhaltniffes gu Gott nachfommen; fo lange auch - wenn wir auch abieben bon ber im firchlichen Begriff ber Rechtfertigung nicht aufgenommenen Rraftbegabung - neue Begabung und Reinigung, neue Begnabigung von Seiten Bottes, ohne welche eine subjective continuatio und incrementum nicht möglich ift, nachgesucht und gewonnen werden muß auf Grund des fich erneuernden und machienden Glaubene, und bae ift eben bie Bedeutung ber fortbauernden Bertretung Chrifti, bag er auch icon Berechtfertigten bei ben noch vortommenden Gunden bie Berföhnung neu vermittelt. Rom. 8, 33 f. 1 3ob. 2, 1 f. Ebr. 7, 16 f. mit 4, 16. Bgl. Leitfaben § 30. II. Aufl. G. 133 f. über die Bertretung Chrifti. Daber redet Baulus Bal. 2, 17 von einem fortlaufenden Guden, in Chrifto gerechtfertigt ju werben; bies in Anwendung auf fich und Betrus, bie beibe icon Gerechtfertigte waren, ferner Phil. 3, 8-12 von feinem eigenen fortwährenden Beftreben, Chriftum zu gewinnen und in ihm erfunden ju werden im fortwährenden Befite ber Gottesgerechtigfeit auf Grund bes Glaubens. Ferner Rom. 8, 33 ift bei icon Ermählten, b. b. bei folden, ove Beog

Edixaiwoer B. 30, gegenüber ben in ber Butunft noch moglichen Rechtsbeschuldigungen bas göttliche dixacov ein fortlaufender Act, Geog o dixarwr, nicht dixarwaag; auch 1 3oh. 1, 9-2, 1 rebet von der Gundenvergebung burch ben gerechten Gott bei folden, die icon in ber Bemeinicaft Gottes fteben und im Lichte wandeln. Bgl. auch Apot. 22, 11: δ δικαιος δικαιωθητω έτι, τίς δ άγιος άγιασθητω Bre. Cbr. 4, 16. Den vollen Abichluß aber findet bie Rechtfertigung bon Seiten Gottes erft im letten Bericht, und ba ift fie bedingt burch Werte. Rom. 2, 13, wobei B. 5-7 zeigt, baf biefes nicht blok auf bie Juden geht. 1 Ror. 4, 4. val. 3, 13. Bal. 5, 4-6 rebet bon ber hoffnung eines gufünftigen dixacovo Dat auf Grund eines burch Liebe thatigen Glaubens im Gegenfat zu bem ben Galatern aufgebrängten Sixuiovo Dai er vouw, womit fic die icon erhaltene Unabengerechtigfeit in Chrifto wieder verlieren. Bgl. 2 Tim. 4, 8: ό της δικαιοσυνής στεφανός αποκείται μοι. S. Leitfaben S. 202 f. und die nabere Entwicklung Ethit I. S. 267 ff. und Erflärung bes Römerbriefes.

Nach biesen paulinischen Stellen ist die Rechtsertigung, wie sie der Apostel sich denkt, nicht ein sür allemal abgemacht, und auch dies weist darauf hin, daß der bloß forensische Rechtsertigungsbegriff der Dogmatik dem paulinischen nicht gerecht wird und genügt. Der erstere, der dogmatische, muß bei seiner rein objectiven, dom ethischen Zustand des Subjects abstrahirenden Fassung, bei seiner bloßen Aenderung des Berhältnisses auf Seiten Gottes, diese ein für allemal sestalten, sonst würde Gottes Urtheil als ein in sich selbst unfertiger und undollständiger Spruch erschenen; bei Paulus

aber sett sich die Rechtsertigung fort und schließt sich dieselbe am Ende der Zeitentwicklung, im Schlußgericht ab eben als Gottesact, nicht bloß nach ihrer subjectiven Seite als Glaubensbewußtsein der Gerechtigkeit vor Gott oder als Gewißheit des Gnadenstandes. Es gilt bei Paulus ein fortwährendes Suchen und Empfangen der Rechtsertigung, eben darum, weil sie ihm die objectiv-subjective Berinnerlichung der Gerechtigkeit Gottes selbst ist in ihrer Sünden vergebenden und mit Gott einigenden Wirksamkeit, das persönliche perpesau dixacoven Deov Er Xoloto. Dieses ist allerdings mit einem Centralact prinscipiell begründet, aber nicht vollendet, sondern muß sich von da aus auch behanpten, erneuern gegenüber den Sündensfällen, und fortentwickeln.

Eben baber muß fich auch auf Seiten bes Menichen ber rechtfertigende Glaube felbft ale ein Thatigfeite: princip in Werten fortentwickeln (Gal. 5, 6. Eph. 2, 10. 4, 20 ff. Tit. 3, 7 f.) und baraus fich bollenden (3af. 2, 22), fonft ift ber Glaube tobt, b. h. ift foviel als gar fein Glaube und ift damit auch nicht mehr rechtfertigend. Ueber bas Berhältniß zwifden Paulus und Jatobus habe ich mich im Romerbrief ju III, 28 ausgesprochen. In Rurge pal. Leitfaben G. 170 und 248 f. Der Protestantismus behauptet allerdings die Werke als nothwendige Folge bes rechtfertigenden Blaubens und ale Glaubensbewährung, aber biefe noth= wendige Folge ift nicht in genetischen Busammenhang gebracht mit ber in ber Rechtfertigung empfangenen Gnabe; wie bie rechtfertigende Onade felbft ben Glauben eben gu feinen nothwendigen guten Werfen ausgerüftet bat, tritt nicht ine Licht, indem die Befähigung burd ben beiligen Beift von ber

Rechtfertigung abgetrennt ift und in die Wiedergeburt mit der heiligung als besonderer Act verlegt ist. In der Darftellung der Schrift aber wird schon die Rechtsertigung im heiligen Geist vollzogen; daher auch in Bezug auf Rechtsertigung die Wendungen: εδικαιωθητε εν πνευματι 1 Kor. 6, 11. δικαιοσυνη εν πνευματι Röm. 14, 17. Gal. 5, 4 f. Tit. 3, 5—7, und 2 Kor. 3, 6. 8 f. heißt der neue Bund gegenüber der διακονια της κατακρισεως des alten, eine Diasonie der Gerechtigseit, weil er eine Diasonie des Geistes ist, wie die κατακρισις des alten statthat als διακονια des töbtenden Buchstaben.

Mit biefer Ermanglung ber principiellen Faffung ber Rechtfertigung im Begriff bes Beiftes bangt es in ber protestantischen Dogmatit auch zusammen, bag fie es zu feinem flaren Begriff bringt, wie die Rechtfertigung befonders in bem über Berdammnig und Geligfeit entichei= benben Bericht zugleich wieder eine Folge ber Berte ift. Diefes ift fie eben, weil bie Gnabe mit ihrer Dieffeitigen Rechtfertigung fo wenig als mit ihrer Beiligung nur als ein bem Menichen äußerer und einmaliger Juftigborgang ftatt findet, weil vielmehr bie Rechtfertigungegnabe in ihrem principiellen Anfang und in ihrem fortzuführenden Empfang innerlich erlofend wirft und zugleich begabend für bas, mas ber Menich als Gerechter zu leiften hat, und fo am Enbe als Schlufrechtfertigung, wo fie als vollendendes Erlofen und Begaben auftritt (wieder nicht ale bloke Declaration), nach bem enticheibet, mas ber Menich felber von ber principiellen Rechtfertigung aus geworden ift und geleistet hat, wie er bie empfangene Bnade felbitthatig verwendet bat.

Bie ift nun ber Stand bes Berechtfertigten gegenüber ber Gunbe ju benten? Bal. Lehrwiffenich. S. 582 ff. II. Aufl. S. 536 ff. Ethit Bd. II. S. 4 ff. Die Gunde ift weber im Anfang noch im Fortgang bes neuen Lebeneftandes bereits außer alle Wirfung gefest; fie inharirt noch dem menichlichen Organismus felbit und ift infofern noch etwas Sabituelles. Es bleibt bie Schwäche und Biberipenftigfeit bes Mleifches, und biefes behalt fein Drudenbes (Hiere) und Berfuchendes (neipaguog) auch gegenüber ben neuen Lebenseinfluffen. Go erzeugen fich bei bem fortbauernben organischen Sabitus ber Gunbe auch bei bem Biedergebornen noch einzelne actuelle Gunben. 1 306. 1, 8. 10. 2. 1. Aber indem der Menich mit ber mittlerifden Berechtigfeit einmal geeinigt ift eben burch ben Glauben und ben Beift, ift er von ber Gunbe perfonlich gefdieben, er confpirirt nicht mehr mit ihr, und unter allen noch beftebenben Berfuchungen und Leiben, fowie ben einzelnen Gundenfällen löft fich bie perfonliche Schuldzurednung in Frieden mit Gott auf: bies nämlich burch freithätige Benutung ber Bertretung Chrifti und durch immer neues Suchen ber Rechtfertigung und Die Gunde alfo, obgleich noch organifd - ba-Beiligung. bituell und im Gingelnen actuell, fest fich nicht mehr als ethischer Sabitus fest meber in ber Befinnung noch im Sandeln. Diefes ift aber bei ben Gläubigen baburd gegeben, bag ber Beift, ber borber unter bem Berricen bes Rleifches erftorben mar, mit ber Rechtfertigung lebenbig geworben Bahrend die Gunde ihr organisches Befteben noch im ift. Fleisch hat, ift burch bie neue Befinnung bes Glaubens und bas Innewerben bes Beiftes ein neues ethifches und

organifdes Brincip ber Berechtigfeit und Liebe im Menichen begründet, bas als neue gefetgebende Macht und als Lebensmacht wirft. Bermöge biefer geiftigen Neubelebung ift bie Gunde, fofern fie noch bem Leibe innehaftet, allerbings nicht aus biefem ausgeschieben, aber bie organifche Bafis ber Gunde, bas Fleifch, ift abgefdieden vom perfonlichen Bufammenhang, ift ethifd gebrochen. Rol. 2, 11. Rom. 2, 29. 6, 2. Co wird die Gunde vom verfönlichen 3ch aus nimmer genährt, vielmehr abgeftogen, in ihrer Functionethätigfeit niedergehalten, fie ift fo im Erfterben begriffen, b. h. gefreugigt. Bal. 5, 24. (Buther hier: fie freugigen, ftatt fie haben gefreugigt.) Das Erlofden ber organifden Gundenwirtfamfeit wird burch biefes ethifche Abtobten ale nothwendige Folge vorbereitet. Rom. 6, 6. Der Gerechtfertigte ift also nicht in bem Ginn von ber Gunbe frei, daß fie ihm nicht mehr innerlich und äußerlich anhaftet und ihn anficht, aber fo, baf fie nicht mehr bas Befet für ihn ift (Rom. 8, 2), bas ethifch bestimmenbe Brincip, bas ihn mit feiner verführerifden Dacht beherricht (Barileveir) und mit feinem Todesbann bindet (wovon ber Ausbrud bie Berdammnif im Gewiffen ift); vielmehr ber findicaftliche Beift mit feinem Leben und Frieden ber Berechtigfeit ift bas Berrichende und Regierende im Menschen, ift habituelle Befinning (τα του πνευματος φρονειν und κατα το πνευμα περιπατειν) und principiell für bas Sandeln. Rom. 8, 2. 4-6. Alfo die Berrichaft ber Gunde ober die Gunde als bominirendes Princip ift von Anfang an gebrochen, wenn man in Chriftus ift und baburch gerechtfertigt ift. Dagegen, indem der Beift bas immanente Lebensgeset geworben ift, ift

ber Anfang eines Lebensprozesses vorhanden, der durch Reugestaltung und Umgestaltung im Inwendigen auch den Organismus umschafft und auf Grund der göttlichen Liebe in Christus allen Todesbruck und alle feindselige Ansechtung der Sünde rechtskräftig überwindet. Röm. 5, 8—11. 8, 31—39. Das Rähere s. in m. Ethik a. a. D.

§ 25.

## Die Bundesvollendung.

Die vollendende Reorganisation der Menschenwelt (j. § 24) ist trot aller noch bestehenden Gegensätze und Widersprüche verbürgt durch Jesus Christus. Einmal ist die Möglickeit einer vollkommenen Umbildung der Menschennatur gegenüber aller scheinbaren Unmöglickeit in Jesus Christus bereits factisch gelöst als an dem Urbild. Aber auch für die Bollziehung der Bollendung ins Weltganze hinein sind in der Persönlickeit Christi die Mittel bereits gegeben, durch die Centralstellung, die Christus im Weltganzen einnimmt. Christi Auferstehung und Erhöhung in Berbindung mit der darauf solgenden Ausgießung des Geistes, diese historischen Thatsachen sind vermöge ihres Inhaltes dem Glauben der Beleg sür das göttliche Umbildungswert der Welt. Egl. Act. 2, 32—36 mit B. 18—20. 3, 15 f. 21. Eph. 1, 18—20. 3, 16—21. Phil. 3, 21. 2c.

Das Seil fteht also im gegenwärtigen Weltzustand allerdings noch auf hoffnung in Bezug auf seine Bollendung. Diese hoffnung ift aber bei den Gläubigen, die den Geist des Glaubens haben, in seiner heiligung stehen (1 Betr. 1, 2—5), nicht gegründet auf eine blofe todte, äußerliche Tradition ber Lehre oder Geschichte, sondern fie ift eine lebendige Soffnung, έλπις ζωσα. Ginmal objectiv ift in ber erfolgten Auferstehung Chrifti die überweltliche Macht eines urperfonlichen Lebensprincips für ben Glauben als ein reales Leben in der Befdicte ber Belt aufgeftellt; jugleich aber ift bas gufünftige Leben felbft bei ben in ber Ginheit mit Chriftus ftebenden Gläubigen auch bereits zum realen innerlichen Leben geworben bypostatisch, es wirft in ihnen als eine über Zeit und Welt erhebende Rraft und fteht fo mit dem noch zu erwartenden vollfommenen in reellem Bufammenhang ale anaoxy beffelben. Bu 1 Betr. 1, 3-5 val. noch Röm. 8, 23-25. Ebr. 6, 4 f. Eph. 2, 5-7. Auf Diefe Art hat nun allerdings bas driftliche Leben feinen eigentlichen Strebepuntt in ber Sohe und in ber Butunft, vgl. ra arw gooreir Rol. 3, 1-4. Es ift ihm eine Lebensanichauung und Weltanichauung eigen, Die Alles unter ben Gesichtspunkt ber Soffnung ftellt, unter das Berhaltnig jur Bufunft des herrn und ju ihrer bohern Welt. Darum aber verfällt ber Gläubige mabrend bes jetigen Weltstandes und in den irdifden Berhaltniffen feineswegs einer tragen, verbroffenen Indolenz, ober einem traumerifden, unbestimmten Sehnen ins Unendliche binein, fowenig als bem andern Extrem, einer fieberhaften Ungedulb und Geschäftigfeit, Die bas Morgen jum Beute machen will und die Erde jum Simmel. In beiden Fallen ift der Menich noch befangen in der unturorne; Die Thatfachen und Realitaten des Beile find ihm bloge 3been ober außere gefchichtliche Greigniffe und Ginrichtungen. Es ift ihm eben baber, als mußten und fonnten fie erft burch menfchliche Beisheit

und Beidaftigfeit, burd außere Erfolge u. f. w. bas gewinnen, mas man in ber Belt Leben, Bermirflichung beift. Menich fucht bann Die Geftaltungefraft bafür theils in menichlicher 3bealifirung und Blanmacherei, theils in menichlider Tednit, ale tonnte nur baburd bas Seil feine vermeintliche geiftige Berjungung und Fortbildung gewinnen in Der Ebbe und fluth der fonftigen menichlichen 3been und Ginrichtungen. Anders ift es bei bem biblifchen Chriftenthum, welches eine gottliche Defonomie im feften Bang weiß, von oben herab, eine Reich sotonomie, Die bon ihrem fiegreichen Anfang aus in ber Rraft bes gottlichen Beiftesworts und ber göttlichen Weltregierung mit ihren eigenthumlichen, felbftandigen Mittelu, nicht mit den ber Belt entlehnten, nach ihren feften ethischen Befeten, nicht mit politischer Accommodation, ihr festgeftelltes Biel hervorbildet, und dies in jo organifcher Cobarens mit ihrer uriprünglichen eigenthumlichen Grundlage, wie Die Ernte fich aus ber Saat bilbet. Dem biblifden Chriftenthum ift und bleibt ber jetige Buftand mit allen feinen Begebenbeiten, mit ber Rurge ober gange feiner Dauer, mit feinem Großen und Kleinen eine göttlich abgemeffene Borbereitung bes Letten, bas tommen muß, und bas nicht andere fommt als mit ber Wiederfunft bes Berrn, ber wie ber einzige Unfanger fo ber einzige Bollenber ift. Bei biefer Beltanicauung find es nicht optimistische Zeitanschauungen und Siegeserwartungen, mit benen eine eitle hoffnung durch alle Jahrhunderte berab fich betrügt; bem Beltoptimismus ftellt Die Schrift einen Beltpeffimismus entgegen von ihrem erften Beugniß über die im Argen liegende Belt bis gu ihren letten Beugniffen von der gerade gegen das Ende fich voll entfaltenden

Dacht bes Bofen. Diefer Beltpeffimismus behalt fein unperhülltes Recht in ben Augen ber lebendigen Chriftenhoffnung, aber eben ale folde verbindet fie mit jenem Beffimismus in Bezug auf Dieje Belt ben Optimismus, ber auf Die fiegreiche Rufunft Des herrn geftellt ift; fie fest ben himmlifchen Optimismus an Die Stelle Des weltlichen. (Bgl. Borwort gur III. Aufl. ber "Gebanken aus und nach ber Schrift." Beilbronn, 1876.) Auf Diefem Boden ber evangelischen Soffnung treibt jene Beharrlichteit ober inouovn bervor, Die weder ungebulbig eilfertig ift, noch trag paffiv ift, weber thut, mas fie nicht thun foll, fondern der Berr felber thun will, und feiner Macht vorbehalten hat (nämlich feine Reichesaufrichtung), noch unterläßt, mas fie thun foll und nicht ber Berr thut (das ift die Beiligung). Rach bem Borbild des Berrn berbindet die driftliche Ausbauer miteinander Leiden und Birfen, Barten und Gleiß, Dies in ber Ginen unverbrüchlichen Richtung, bem gottlichen Willen, wie er in feinen Beboten fich ausspricht, und eben bamit bem menschlichen Beil gerecht gu werben. Bgl. Chriftl. Reben III. Nr. 41 u. 42. Ethit II. S. 50 ff.

Die Bollendung nun, welcher die driftliche hoffnung wartet, und zwar wartet für Dieses ganze irdische Schöpfungsfuftem, ist

- I. bedingt durch die Ericheinung des Berrn,
- II. vermittelt durch eine Belticheidung, wie fie in Auferwedung mit Gericht erfolgt,

III. wird fie realifirt in einem neuen Beltfuftem.\*)



<sup>\*)</sup> Bgl. Chriftliche Reben IV. Rr. 47. V. Rr. 12. auch I. Rr. 49. Bgl. auch "von der Gröben, die Liebe jur Wahrheit." S. 344 ff. über die praktische Bedeutung der Erwartung des zufünftigen Reiches Chrifti.

## I. Die Erfdeinung des gerrn.

Der Zeitpunft, mit welchem die driftliche Soffnung Die Bollendung erwartet, wird bezeichnet theils als nagovoia Χοιστου, του νίου του ανθοωπου, του χυριου, αμά burd παρουσια ichlechthin, ale fünftige Begenwart ober Anweienbeit bes Berrn im vollen Ginn; theile ale enigaveia tor xugior, auch als eniqueeia the napovoiae, fofern mit Bezug auf die äußerlich hervortretende Ericheinungeform, in welcher feine jest noch unfichtbare Bewesenheit, feine napovou bann anschaulich wird; endlich wird ber Zeitpunft auch bezeichnet ale anoxadowic, fofern mit ber auferlichen Offenbarung, ber enigaveia, fich auch eine geiftige Enthüllung nach innen verbindet, eine Enthüllung bes innern Befens ber Menichen und Dinge, wie bes majeftätischen Befens Chrifti und feines Reiches. Bgl. 1 Ror. 15, 23. 1 Theff. 2, 19. 3, 13. 4, 15. 5, 23. 2 Theff. 2, 1 u. 8. 2 Betr. 3, 4. 13. 1 Tim. 6, 14. 2 Tim. 4, 1. 8. 2 Theff. 2, 8. 1 Ror. 1, 7. u. f. w.

Chronologisch wird diese Erscheinung bestimmt als ή ήμερα schlechthin, oder έχεινη ή ήμερα; ή έσχατη ήμερα; ήμερα χυριου, Χριστου, του νίου του ανθρωπου. 1 Kor. 1, 8. 3, 13. Phil. 1, 6. 10. 1 Thess. 5, 2. 4. 30h. 6, 39 f. 44. 54. 11, 24 u. s. w. Die Bezeichnung als Tag des Herrn steht entgegen den menschlichen Tagen, collectiv als ανθρωπινη ήμερα gesaßt (1 Kor. 4, 3. 5), sofern die gegenwärtige Zeit eben den Menschen zum freien Gebrauch zugetheilt ist für ihr eigenes gutes und böses Wirten. Bgl. 30h. 9, 4. έργαζεσθαι, έως ήμερα έστιν. Act. 17, 26, wonach das ganze Menschengeschlecht seine προτεταγμένοι καιρού hat, und so

haben wieder die einzelnen Bölfer und Bersonen die ihrer freien Entwicklung und Berwendung zugemessene Zeit, daher Luk. 21, 24: ἀχοι πληρωθωσιν ήμεραι έθνων, Luk. 19, 42: ἐν τη ήμερα σου ταντη, zu Zerusalem gesagt. An des Herrn Tag sind die Menschen nicht mehr Herr über die Zeit und über ihre Berwendung. Alle Beltzeit mit ihren Berken, die Continuität der Menschengeschichte hat da ein Ende, daher ή ἐσχατη ήμερα; und die göttliche Zeit, die unveränderliche Ewigkeit mit ihrem Alles abschließenden Gotteswerk tritt mit des Herrn Tag in ihre absolute Macht ein. Apokal. 10, 6 f. 11, 15: χρονος οὐκ ἐσται ἐτι — ἐτελεσθη το μυστηριον του θεου — βασιλευσει εἰς τους αίωνας των αἰωνων. Betrackten wir nun

1. Die Erideinung bes Berrn gunadft in ihrem Beitverhältniß. Goon die erfte Ericheinung wird Gbr. 9. 26 als συντελεια των αίωνων bezeichnet gegenüber ber καταβολη χοσμου, vgl. 1 Ror. 10, 11, τα τελη των αίωνων, b. h. nicht ale Aufhören, fondern ale Abichlug der Zeitläufe. Mit Der Bollendung nämlich bes Berfohnungswerts ift Chriftus bas Die gange Beltentwicklung beftimmenbe Brincip geworben; ber Belt ift eine neue Beltpoteng immanent geworben, eine göttliche Defonomie, welche alle früheren und fpateren Beiten gur Bollendung bringt. Eph. 1, 10. 21 ff. 4, 8-10. Mit andern Worten: bas Emige, bas Biel biefer Belt und Beit, ift mit Chrifti erfter Ankunft eben als neue Lebensanlage in Belt und Zeit eingetreten, und mit feinem rerelegrat bat die Weltvollendung als principieller Anfang ihre Entwidlung in ber Beit begonnen; bie nanowoic und Bed. Chriftliche Glaubenelebre. II. 43

τελειωσις, als göttliche Thatsache und Wirfsamfeit, hat principiell begonnen. Joh. 17, 4. 12, 31. Rol. 1, 19 f. Es ist so die lette Entwicklung sepoche der Welt (τα τελη των αλωνων 1 Kor. 10, 11. παντων το τελος 1 Petr. 4, 7) in die Realissrung eingetreten, und mit ihrem Abschluß in der zweiten Erscheinung Christi erhält dann der gesammte diesseitige Aeon, wie er aus Aeonen vor Christus und nach Christus besteht, seine Bollendung, συντελεια τον αλωνος. Matth. 13, 39 f. 24, 3. 28, 20.

So rechnen benn die neutestamentlichen Schriftfteller in ben letten Theil ber Tage (ro egyator two fue-פשרית הנמים bereite bas, entfpredend bem prophetifden הנמים bereite bas, was junadit an die erfte Antunft des herrn angrengt, oder noch in die apostolische Beit fällt, dies ebensowohl, wie alles Spatere bis hinaus zur neuen Ericheinung bes Berrn. Deutlich zeigt biefes bie Bezeichnung en' edyarov ror huspor. Ebr. 1, 2 oder έσχατα των χρονων 1 Betr. 1, 20, wo Beibes von ber erften Ericheinung bes Berrn gefagt ift, mahrend 2 Betr. 3, 3 die Butunft fo bezeichnet ift. Chenjo wird die apostolische Zeit schon bineingenommen in den eo zaτος χρονος Jud. 18 f., in die ύστεροι χαιροι 1 Tim. 4, 1-6. val. 2 Tim. 3, 1 f. 5 f. 13 f., wo überall Zufünftiges und Gegenwärtiges ineinanderflieft. Der Apostel fieht bier alfo von feiner Zeit aus ale Butunft eine Dehrheit bon xaigor bor fich, ein flarer Beweis, bag ber Apoftel fich bie Unfunft bes herrn nicht in feinem xaipog, in bem apoftolifden bachte, wie fonnte er fonft noch in Bezug auf vorliegende Zeitentwicklungen bon boregot xatgot reben. Bgl. Ερή. 2, 7: έν τοις αίωσι τοις έπεργομενοις und icon

Matth. 25, 19: μετα δε πολυν χρονον έρχεται δ χυριος, υαί. 24, 48: χρονίζει ὁ χυρίος; Act. 1, 7: χρονοι ή καιpor in Bezug auf Die Reichsaufrichtung im Gegenfat gur xpovos ovros. Ebenjo spricht 1 Thess. 5, 1 f. von xpovoi xat xatpot in Bezug auf die Butunft bes herrntages, vgl. 4, 13 ff. παρουσια του χυριου. Auch 2 Petr. 3, 3 ff. wird eben gegenüber ber Borausfetung, Die Parufie mußte ichon eingetreten fein, wenn fie mahr mare, auf die taufenbjährige Bedeutung eines Tages in ber gottlichen Zeitrechnung bin-Die mit Chrifto begonnene huega σωτηριας (2 Ror. 6, 2) umfaßt also bis jur fünftigen huega ober nagovora xugiov eine Reihe bon xargor, bon Beitabichnitten. Bahrend biefes gangen Zeitraume umfaßt Chriftus mit ber richtenden und ber verfohnenden Rraft feines Beiftes und Evangeliums (3oh. 3, 17 ff.), sowie mit feiner Weltregierung (Matth. 28, 18. vgl. Rom. 11, 33) bie bieffeitige und jenfeitige Sphare. Rom. 14, 7-9. 1 Betr. 3, 19 f. Gnade und Gericht mirten feit ber Realifirung bes Erlofungswerts fort und fort jufammen jur Realifirung bes volltommenen Beltbegriffs, jur overedera rov alwoos, also jur Auflösung ber alten Welt und Borbereitung einer neuen.

Bie haben wir bemnach die bisherige und die weitere Beitgeschichte anzusehen? Alle Beiten und Beitereigenisse, die seit der personlichen Bollendung des Erlösers ablaufen, sind von der neutestamentlichen Grundansichauung aus nur Entwicklungen des telos, der ovvteleu, Entwicklungen des Ginen göttlichen Bolzlendungswerkes, und sie gehören so alle der letten Beit an oder der Bollendungszeit.

Das Charafteriftifde nun biefes Bollenbungsmertes im jetigen Meon ift bas, bag fein Beil noch nicht ins Allgemeine und Bange fich erftredt, fondern fporabifc burch eine Auswahl in ber Belt fich individualifirt; ferner bag es fich porerft nur entwidelt in geiftiger Unfichtbarfeit, - benn biefes ift bie gegenwärtige Grundform bes Beile im Unterschied bon ber gufünftigen Epiphanie: ber herr fommt jett im Beift und ift bei ben Seinen im Beift. Auch die Gemeinde ber Auserwählten tritt als er σωμα noch nicht in die Ericeinung, fie bilbet noch nicht ein fichtbares Banges, fondern bom er nvevua aus ift fie als Banges erft in ber innerlichen Ausbildung, im geiftigen Aufbau begriffen, perborgen mit Chriftus in Gott. Rol. 3, 3 f. 1 Betr. 2, 5. Euh. 2, 21 f. 4, 11-13. 1 Ror. 12, 13.\*) So treten auch iett noch weder bie Onabenerweisungen, noch bie Berichteerweisungen in augenscheinlicher, finnenfälliger Manifestation auf; bas nabenhafte und Gerichtliche in ber geschichtlichen Ericeinung will ale gottliche Birfung geiftig beurtheilt und erkannt fein, es ift noch nicht etwas finnlich Unleugbares. Ebensowenig ift es etwas Allumfaffendes und Berennirendes, fondern nur gerftreut, je und je, ba und bort treten eingelne Gnabenepochen und Berichtstataftrophen ein, worin fich für ben geiftigen Blid bas göttliche Bollenbungswert vorbildlich

<sup>\*)</sup> Es ist ein durch die Welt zerstreuter (Exdextol, παρεπιδημοι, διασπορα), nur geistig geeinigter Berband, noch kein äußerer Reichsverband. Gal. 4, 26: "Das obere, unsichtbare Zerusalem ift unsere Mutter," und so auch unsere Metropole, kirchlicher Mittelpunkt, nicht das sichtbare Zerusalem, obgleich es schon damals Sit der Hauptapostel war. Ebr. 12, 22. Die Gemeinde hat hier (Ebr. 13, 14) noch nirgends eine bleibende Stätte, einen continuirsichen Sit. 3, 20: ήμων το πολιτευμα έν ούρανοις ύπαρχει.

in verjüngtem Maßstab abprägt. Der vorbilbliche Anfang war einerseits das gerichtliche Kommen über Jerusalem, andrerseits das Gnadenkommen zu den Heiden, und Beides war nur geistig als ein Kommen des Herrn in seinem Reich zu erkennen. Matth. 16, 27 f. vgl. 21, 43 f. Luk. 20, 16—18 und 21, 22. vgl. Röm. 11. Diese individualisirenden und specialisirenden Abbildungen des Bollendungswerkes müssen nun erst ihren providentiellen Lauf vollenden, die sie sich eben mit der Erscheinung des Herrn abschließen in einer einheitlichen Universalwirkung.

Das Charafteristische ber Shlußzeit ober bes letten Tages ift daher nicht, daß da erst etwas geschieht, was vorher gar nicht geschah, etwas absolut Neues, sondern das, daß dann die Gnade und die Gerechtigsteit Gottes in Christus sich darstellt nach ihrer ganzen Fülle und im universellsten Umfang, und zwar heraustretend bis zur vollendeten Erscheinung oder sich verförpernd, während sie bis dahin nur mit unsichtbarer geistiger Dynamit, nicht in äußerer Machtvollsommensheit wirft und nur theilweise in zerstreuten Effecten sich ressectivt und sich vorgebildet hat.\*)

<sup>\*)</sup> Auf ber bisher bargelegten Anschauung beruht es, baß bie Apostel einerseits von ber Gnade und ihrem Erbe reben tonnen als von etwas schon Borhandenem und Gegebenem. Deswegen nämlich, weil es in seiner Fülle mit Christo schon gegeben ift, und als geistiger Segen bereits seinen Inhalt vertheilt in die einzelnen Gläubigen und in einzelne Beiten, auch bereits seine Lebensmacht außert in einzelnen Geistesgaben und Werken, in einzelnen Kräften und Bundern, und boch wieder ift es auf der andern Seite erst zufünftig in dem Sinn nämlich, daß bas Gnadenerbe mit seiner ganzen innern Külle und Bundertraft zur universellen Lebensform sich macht bis in die Erscheinung hinaus,

Diefer Meon bietet alfo nur geiftig berftanbe lice und geiftig bebeutfame Gingelbilber einer fünftigen augenicheinlichen Universalfataftrophe bar; lettere erft ftellt alles Innere und alles ber= borgen Bebliebene, Butes und Bofes, in bas volle Licht bes Tage, faßt alle die berjüngten Onabenund Gerichtebarftellungen jufammen ju Giner vollen Befammtbarftellung für bie außere und Die innere Erfahrung, als enigaveia und als anoxadowic. Wenn baber bie neutestamentliche Brophetie bas Ferne und Lette icon ale gegenwärtig ober nabe barftellt, fo ift bice auf ihrem Standpunkt feine Bermechelung ber bamaligen Gegenwart ober ber bamals nächften Butunft mit bem letten Tag, fonbern es ift ein Schauen bes bem letten Tage Wesentlichen in ben icon gegenwärtigen Unfängen und Borbilbern; namentlich mas in ber Grundlage bes Gangen,

ober mit andern Borten, bag ihr gottliches leben aufen wie innen bas Bange ift im Gangen ber Belt. Ebenfo fann auch von dem Alles enticheibenden Gericht, ber zweiten Geite bes Bollendungswerts neben bem Gnabenwert, Beibes gefagt werben, bag es icon nabe geworben ift und bag es noch im Raben begriffen ift; bag es icon angebrochen und im Bang ift, und erft noch ju erwarten ift. Das Bericht nämlich, in Chrifti Erhöhung bereite central begrundet, murbe vollzogen an ber Beltmacht, und effectuirt auch feine Enticheidungefraft jest icon, aber, wie die Gnabe, nach innen binein durch ben Beift und bas Epangelium, fo baf fich im einzelnen Rall individuell die Berbammnif ober bie Geligfeit enticheidet. Aber auch icon einzelne Gerichtstataftrophen nach außen treten in ber Befdichte ein, Berichte, in welchen fich die Strafe bes Unglaubene empirifc herausftellt. Indeffen alles bas gefdieht nicht nur vereinzelt, es ift noch fein allgemeines Bolfergericht, und ferner auch in feiner Erftredung aufs Meufere geschieht es nur fo, bag es, um eben ale Gottes Bericht über ben Unglauben erfannt zu werben, geiftig muß verftanben merben.

auf bem göttlichen Reicheboben in Israel ausgeprägt murbe, ift für die Prophetie Grundtypus ber Butunft. Die gange biblifche Anschauung ift eine Anschauung ber gegenseitigen reellen Immaneng, die zwijden Gegenwart und Bufunft ftattfindet, ein Ineinanderschauen ber Gingeltataftrophen und ber Universalkataftrophe, fo namentlich in ber Rebe Matth. 24. Auch ber herr felber wird nicht blog bargeftellt als ber zufünftig erft Rommende, fondern als bereits gegenwärtig, als im Rommen begriffen bis zur Beltvollendung. Er heißt baber in ber Schrift o do roueros, ber Rommenbe, ober im Rommen Begriffene. Um fignificanteften ift bie Busammenftellung Ebr. 10, 37: & έργομενος ήξει, bgl. & έργομενος in ber Pradicirung Gottes neben & de xat & fr, 3. B. Apof. 1, 8. Der Berr felber untericheibet Lut. 12, 38 ein mehrfaches Rommen, wenn er tommt in ber zweiten und britten Bache. Matth. 16, 28 fagt er von feiner bamaligen Umgebung nur: fie merbe ihn feben ale eoxouevor er τη βασιλεια αυτου, in feiner göttlichen Regierungsgewalt, nicht aber wie im 27. B. von ber letten Bufunft, fommenb in ber Berrlichfeit bes Baters mit ben Engeln in feiner eigenen göttlichen Beftalt-Ericheinung. Auf bas Rommen im Reich bezieht fich auch Matth. 10, 23. 12, 28. vgl. auch Die Barallele zu Matth. 16 bei Mart. 9, 1: bamals Lebenbe werden feben bas Reich Gottes elnbuguear er durauer, und bgl. noch jur Erläuterung biefes Rommens in Rraft Act. 3, 12-16. 4, 7. 10-12. 14. 5, 12 ff. und bas έρχεσθαι 306. 14, 18. 21, 22. Go ift bie gange Beit Gin Rommen Chrifti in feinem Reiche, bas bem Endziel, bem Reich bes Baters, Bahn bricht, eine Entwicklungsgeschichte ber Praformation eines neuen Beltzustandes, wie berselbe vermittelt wird burch Gnade und Gericht.

Ginige Andeutungen über Matth. 24.

Buerft B. 4-14, anschließend an die allumfaffende Frage B. 3, wird bie gange Enmptomen-Entwicklung bes Rommens Chrifti bis jum Beltenbe in Gine Berfpective gefaßt; es ift ber Gine generelle Typus für alle Berichtefataftrophen, von ber erften an über Berufalem (B. 2) bis zur letten, zu bem redog. Als praftifcher Anhang enthalt bann B. 15-28 Anweisungen gum rechten Berhalten unter den Bormeben ber Rataftrophe (Flieben, Beten, Bachfamfeit gegen faliches Chriftenthum, bies wieber vom Centralporbild aus, von Judaa (B. 15 f.), bis ins Allgemeine und Bollendende hinein, B. 26: ούτως έσται ή παρουσια. 3mmer ift Typus und Antitypus, Judaas Bericht und Endgericht, in einander. Daber find auch in ber Anrede an bie Bunger Diefe gugleich univerfell gefaßt als unter allen Bolfern. alfo auf beidnischem Boden (B. 9), wie fpeciell auf judifchem Boben (B. 4, 16, 20). Go verflicht fich auch in die Trübfal in Jubaa (B. 19 f.) bie unvergleichliche Endtrubfal (B. 21 f.), wie beim Ausgangspunkt (B. 3) in die Zerftorung Berufalems Die Weltvollendung fich verflicht. Anfang und Ende werben ineinander geschaut; im Nachsten ift bas Fernste ichon enthalten und von der Prophetie versvectivisch abgezeichnet. Erft B. 29-31 bespricht bann zweitens speciell bas im dritten Bers jur Frage gefommene onueior für die nagovoia zai overedein tov aiwrog, ober bae Beiden bes Schlugtermins. Bgl. B. 30 mit B. 3. Das evdewe de uera tor



Aλιψιν των ήμερων έχεινων (3. 29) nimmt eben ben unmittelbar vorher (B. 27 f.) ermähnten Gintritt ber bon Morgen bis Abend fich ausbehnenden Baroufie auf, mo ber Berr plöglich wie ein Blit einschlägt und wie ein Abler auf bas Mas fturat. Dit bem Gintritt ber Baroufie endigen Die bisherigen, endlich aufe hochfte geftiegenen Bebrangniffe, wie fie bem phyfifden und focialen Boben biefer Belt angehörten (B. 6 f.), und fofort beginnt nun die vom Bim= mel berab auf die Erde fich verbreitende Rataftrophe (B. 29-31) ale bie Entwicklung ber B. 27 f. erwähnten Barufie. nuegai exervai mit ihrer Baipig umfaffen die gange porber bezeichnete Bebrangnikperiode nicht nur bes jubifden Bolts, fondern auch der bis in die Beidenwelt verbreiteten Bunger, bes neutestamentlichen Boltes. B. 8-13. Bal. Die Berbindung Lut. 21, 24 mit B. 25, mo die Endzeichen anichließen an bas Erfülltsein ber Beibenzeit. Nachbem unter ben immer höher fteigenden Ratur- und Befdichte-Calamitaten Die Leiden bes Bolfes Gottes ihren Culminationspunft erreicht haben, ichließt fich mit ber Erscheinung bes Berrn ohne Bergug bas gerichtliche Ginichreiten von oben an. - Run erft brittens geht B. 32-51 auch fpeciell auf ben erften Fragepuntt der Junger ein, auf die Frage des nore; ohne aber (B. 36) dronologifch dies zu beantworten, fondern von vornherein B. 32 f. werben fie auf geiftige Beachtung ber Beitzeichen bingemiesen, eben baber B. 37 ff. Bermahrungen angefnüpft gur Bachsamfeit gegenüber ber Belt im Allgemeinen und gur Treue und Rlugheit im Saus und Dienft Gottes für alle Stunden und Stadien bes Rommens. Das navra ravra in B. 33 entspricht ben vorher B. 32 erwähnten

Borzeichen der Zeitigung am Feigenbaum, geht also ebenso auf die, die Annäherung der Barusie (B. 27) andeutenden Zeichen, wie sie schon an dem damaligen Judengeschlecht sich allesamt narra erfüllen sollten, vgl. 23, 36. (In der Periode des Gerichtes über Jerusalem traten alle angegebenen Einzelscheiten vorbildlich ein, während dann in der Periode des universellen Gerichtes jede Einzelseit ihre vollendete Erfüllung sindet.) Daß aber namentlich die Zerstörung Jerusalems als das nächste vorbildliche Kommen des Herrn zu fassen ist, zeigen die Stellen Matth. 21, 39—41. 16, 28. Luk. 12, 38. Ebr. 10, 37. Apok. 1, 3. 8. 2, 5. 1 Thess. 2, 14 bis 16. Matth. 23, 34 f. Luk. 21, 22—24.

3m Bisherigen haben wir die Erfdeinung des Herrn im Berhaltniß jur Zeit überhaupt betrachtet; was nun

2. ben Eintritt ber Wiebererscheinung speciell betrifft, so ist die genauere Zeitbestimmung ausschließlich Sache der Machtbestimmung des Baters, ist also göttliches Majestätsgeheimniß. Matth. 24, 36. Mark. 13, 32 bis 37. Act. 1, 7. Deßhalb ist es jedoch nicht ein abstracter Gottesbeschluß, der von dem freien Benehmen und Wirfen der Menschen absieht, wie denn überhaupt der göttliche Rathschluß die Momente der creatürlichen Freiheit in Erwägung nimmt. Namentlich die letzte Erscheinung Christi ist bedingt einerseits durch die Geduld des Herrn, die zur allgemeinen Besserung Frist läßt (2 Petr. 3, 9), aber auch andrerseits durch die gerechte Rücksicht auf die Ausserwählten, daß Gott ihnen als Richter zu Hülfe kommt und ihre Nothzeit abkürzt. Bgl. Matth. 24, 22 mit Luk. 18, 7 f.

Indem nun das Wort der Offenbarung einerseits über das Eintreten des Zeitpunkts selbst keinen Aufschluß darbietet, andrerseits aber doch die Kennzeichen seiner Annäherung im Allgemeinen bezeichnet, und Christum als schon im Kommen begriffen darstellt, so gebietet es

a) mittelbar und unmittelbar die Prüfung ber Zeit i und ihrer Zeichen.

Das Nichtwiffen wird jum Beweg- und Berpflichtungegrund gemacht, ftets machfam die jeweilige Beit angufchauen auf bas Rommen bes herrn, ibn jebergeit zu erwarten und für ibn bereit fich zu machen. Lut. 12, 35 ff. 54 ff. Matth. 24, 32 ff. Mart. 13, 33 ff. Es begreift fich bies umfomehr, wenn man bedentt, daß die bem Rommen bes Berrn vorangebenden Ginzelgerichte und Ginzelbegnabigungen in einem Bolf, Zeitalter, Menfchenleben nur Borbilber find bom allgemeinen Schluftermin ber Belt. In ihrer Stellung jum Rommen bee Berrn ju ihrer Beit pragt fich alfo an ben Meniden ihre Stellung gum tommen : ben Berrn überhaupt ab und enticheidet fich fo ihre driftliche Treue ober Untreue, ihre Bachsamfeit ober Sorglofigfeit. So ift gerade Die dronologifche Unbeftimmtheit ber Butunft Chrifti, wie die bes Todestags, für die Gingelnen geeignet, ein Brufftein zu fein fur Die Badfamteit und mahre Glaubenstreue. Die Ungewißheit ber Beit bei ber Bewigheit ber Sache foll alles dronologifche Rlügeln ober Calculiren abidneiben, und bafür ben geiftigen Bujammenhang mit Chriftus ale bem immerbar im Rommen Begriffenen erhalten, sowie ben geiftigen Zusammenhang mit feinem Reich, als bem Zeit und Ewigfeit umfaffenden. Defhalb irren,

wenn auch dronologisch, so boch reell bie niemals, bie gu ihrer Zeit auf ben fommenden Berrn warten, eben bamit feinem Befehl nachtommen und ber Erreichung ibres Riels ficher find, vielmehr biejenigen rechnen reell fehl, welche benten, ber herr tommt noch nicht, wenn er auch wirklich noch nicht kommt, benn bamit leben fie in ber Reit, im Berganglichen, ftatt im Ewigen, haften an ber fichtbaren Welt, am eigenen Bert, ftatt am Bert bes Berrn, fie fuchen nicht die gufünftige Stadt Gottes u. f. m., furg fie beruntreuen bie Grundstellung bes Glaubens, welche eben die unfichtbare Bufunft, abgefeben bon aller Chronologie, ale Sypoftafe für die Begenwart fefthalt, ale bas allein Bleibenbe, mahrend bas, worauf man fonft baut, vergeht. Die Bufunft bes Berrn ift nicht blog ein außerliches dronologisches Datum, in unbeftimmter hiftorifder Ferne, bas man berrechnet ober wegrechnet, und bas. wenn man es nicht in feiner letten Form erlebt, wegfällt, fondern fie foll bas innere, bem Beifte unveränderlich nabe Bergensbatum fein, in welchem ber Glaube jederzeit leben muß, und als Glaube lebt, wenn er die Ericheinung des herrn wirklich lieb hat. Bgl. driftliche Reben IV. Nr. 38. V. Nr. 47.\*)

<sup>\*)</sup> Die also dieses Datum als tägliches Herzensbatum festhalten in ihrer Lebenszeit, es seschalten als die schon in diese Zeit, Geschichte und Menschenseben hereinwirtende Ewigkeit, als die unzweiselhafte Bollendung alles Guten und Aussehmung alles Guten und Aussehmung alles Bösen, die fassen die Zeit in ihrer innersten Wahrheit und in ihrem höchsten unverrückbaren Ziel, — die gehen ewig nicht irre. Sie siehen über der Zeit in der Ewigkeit, sie sind eben daher treue und kluge Knechte, wie der herr felber sagt. Dagegen die es vernachlässigen, sind ebenso unklug, als sie untreu sind; sie haschen den Schein und verlieren das Wesen, sie bringen sich um das positive Endresultat der Zeit, wenn sie auch nach der äußern Chronologie in Betreff der universiellen Zukunst des herrn Recht haben.

Bas nun aber

b) bie nadften Borgeiden in Begug auf bie Endentideibung betrifft, fo find fie, wie icon bemertt, nicht fingulärer Art, fondern durch alle Jahrhunderte haben fie Analogien. Bgl. unter 1. Eben bies nun, bag bereits in ben früheren Zeiten im mefentlichen Diefelben Zeichen vorliegen, nur in berjüngtem Magftab und bereinzelt, bies gufammengenommen mit ber großen Gewalt, welche bas Falfche und bas Boje, bas 3rbijde und Zeitliche nach ber eigenen Borausfage ber Schrift je langer je mehr befommt. - erflart Die ungläubige Sicherheit, in welcher Die lette Rataftrophe, wie ein Dieb in ber Nacht, die Menschheit überrascht, und zwar felbst eine große Bahl ber Bläubigen überrascht. Matth. 24, 37 ff. vgl. Luf. 17, 26-28 (Effen, Trinfen, Beirathen, Sandelicaft, Pflangen, Bauen). Matth. 25, 1 ff. Lut. 18, 8. 1 Theff. 5, 1-3 (Friede und Sicherheit). 2 Betr. 3, 3-5. 10 (findijd frivoles Luftleben mit Bochen auf die unveränderliche Continuität ber Welt, und muthwilliges Ignoriren des Gegentheils).

Wodurch unterscheidet sich nun aber für die genauere Beobachtung die Annäherung der Endentscheidung in ihren Anzeichen bennoch von den früheren? — Nach dem schon Gesagten steigern sich die Symptome der früheren Katastrophen intensiv und extensiv (nach Inhalt und Umfang), und so ift

a) schon im Allgemeinen keineswegs an ein allmähliches Erlöschen ober Unterliegen bes Böfen und an ein allmähliches Siegen bes Guten ober bes Christlichen zu benten, vielmehr bas längst ausgefäte und gehegte Untraut entfaltet auf bem Boben bieser Welt gegen die Endzeit hin seine ganze Blüthe

und Reife, so daß also gerade in diesem Zeitpunkt am wenigsten an ein reines Weizenseld irgend in der Welt zu denken ist, an eine Sammlung der wahren Christen. Matth. 13, 29. vgl. mit 38, 41. 2 Thess. 2, 3. 6 f. 9—12. Das Böse erhält freien Spielraum, um aus seiner relativen Berborgenheit, Beschränkung und Zurüchaltung vollends hers vorzutreten und Alles seiner Art an sich zu ziehen; es bildet eine großartige Verkettung und Vereinigung, um so die Krisis zu einer universell ausscheidenden zu machen. Das Böse und Falsche hat mit einem Wort seine Offenbarungs- und Trisumph-Spoche, die der Epoche Christi vorangeht.\*)

β) Einzelne Zeichen der Annäherung der Endfatastrophe werden in solgenden Stellen namhaft gemacht: Matth. 24, 4—12. 23 f. vgl. 7, 15 f. nebst den Parallelen Mark. 13, 5. vgl. Luk. 21, 8 ff. 18, 8. 1 30h. 2, 18. 4, 1—6. 1 Tim. 4, 1 ff. 2 Tim. 3, 1 ff. 2 Thess. 2, 3 ff. 2 Petr. 2, 9 ff. 3, 3 f. und Apok. 3, 10. Der summarische Inhalt ist solgender: die Staaten und Bölker treten nach innen und nach außen auß ihrem politischen Gleichgewicht. Matth. 24, 6 f. Ein wirrer Kamps der Herrschlucht und der Empörung tritt an die Stelle. Die sittliche Verdorbenheit steigert sich aber umsomehr, da auch in den Grundlagen des politischen Lebens, im Ehes und Familienleben Pietät und Zucht sich ausschied. Dabei gewinnt das ganze gesellschaftliche Verderben einen geistigen, ja geistlichen Schwung und

<sup>\*)</sup> Ein Schriftigen, reich an praftischer Belehrung und an Beleuchtung der göttlichen Grundgesetze im Weltgang, ift Menten, "Ueber Glud und Sieg der Gottlosen" Gesammtausgabe Bb. VII, be, sonders herausgegeben. Rürnberg, 1849.

Berführungereig; bies burch bie Energie, ju welcher bie Runft ber Luge und Falfdung, ber Berftellung und Entftellung fich ausgebildet hat. Gerade Die formelle Birtuofitat, bas μετασγηματίζειν, die μορφωσις, die Bewandtheit ber Darftellung, eulopia, ponorologia, Der geiftige Schein bes 3rrthums, nveuna ing naang mit feinen fublimen Berfeinerungen bes irbifden und pfudifden Stoffes, mit feiner fosmifden und bamonifden, feiner materialiftifden und fpiritualifirenden Beisheit (3af. 3, 15. 1 Tim. 4, 1), - dies Alles feiert feine Triumphe und concentrirt fich ju einem Abfall bom mahren Blauben, in Folge beffen ber alte Menichencarafter in feiner fündigen Willfür und in feinem Berberben offenbar wird. 2 Theff. 2, 3. Diefer ar 90wnoc, burch welchen eben bas Menichliche (Selbstische) an Die Stelle bes Göttlichen gefett wird, ift jebenfalls nicht mit bem johanneischen Antidrift ju identificiren, bei bem es fich um ben Wegenfat jum mahrhaft Chriftlichen handelt, - bier im Theff. Brief handelt es fich um Atheismus und Antitheismus in religiofer leberfleidung. Diefer Abfall tritt nicht blog als nadter Unglaube auf, fondern in religiofer Berpuppung. Der religiofe Cultus wird nicht ichlechthin aufgehoben, fondern übertragen auf bas Menichliche. Der negirende Begenfat ju Befet und Religion, avoura und avebera, b. b. ber Gegenfat zu einer höchsten, von Menschen unabhängigen Autorität und Norm, fleibet feine Berleugnungen ein in ein faliches Positives, in Pfeudogefet und Pfeudoreligion. Es bilbet fich alfo fein nadter, absoluter Anomismus und Atheismus, fondern (bies aber fporabifd) Bott und feine Befete merben befeitigt burch Erhebung bes Menfdlichen in gefetliche und göttliche Autorität.

100

2 Theff. 2, 4. Bal. Chriftliche Reben. VI. Nr. 27. Die Berfündigungen gegen Bahrheit und Berechtigfeit, gegen Sittlichfeit und Frommigfeit versteden fich gerade unter ber Form ber gesetlichen und religiofen Ordnung. Dies im Allgemeinen. Bal. m. Gedanten aus und nach ber Schrift. I. G. 185 ff. III. Aufl. G. 190 ff. Speciell innerhalb bes driftlichen Rreifes erhebt fich neben diefer antitheiftischen und antinomiftischen Richtung eine antidriftliche und antisevangelische ober antibiblifde, eine Berleugnung und Falfdung bes reinen, mahren Chriftenthums, wie es in Jefu Berfon und in ben apostolischen Originallehren (6 ηχουσατε απ αρχης) bargeftellt ift, alfo Pfeudoglaube, Pfeudochriftenthum und Pfeudotirche tritt da auf. 1 3oh. 2, 18 ff. 4, 1-3. 2 3oh. 7 ff. (in Diefen Stellen allein ift vom Untidriften Die Rebe). Bal. facilic noch Evh. 4, 20 f. 2 Tim. 3, 5 ff. 14 f. 2 Ror. 11, 3 f. 13-15. 1 Betr. 5, 12 mit 2 Betr. 3, 15 ff. Apofal. 3. 3. 8. 12. 17. 14. 12. Das Antidriftenthum ift nämlich baburd bas Biberdriftenthum, bag es ale gefälichtes Chriftenthum an Die Stelle (arre) bes echten, Des apoftolifden, bes biblifden Urdriftenthums fich fest, und burch feinen driftlichen Schein eine bem Chriftenthum felbft gefährliche Lehre wird.\*) Das Antidriftenthum fett einen ben berrichenden 3been und Beftrebungen accommodirten und fo einen faliden Chriftus und falides Gotteswort, ober Evan gelium an bie Stelle bes echten, ja verfolgt und verbrängt

<sup>\*)</sup> Bgl. Matth. 24, 23 f., wo der herr warnt, nicht vor bloger Regation Chrifti oder des Chriftenthums, "es giebt teinen Chriftus," sondern: "fiehe hier oder hier ift Chriftus — falsche Chriftusse werden aufstehen, so daß selbst Auserwählte in Gefahr ftehen."

bas Lettere, Dies Alles unter Rechtstiteln (in gesetlicher Form), ja frommen Titeln ("Gott und bem Berrn gum Dienit"). Matth. 24, 9. 48 ff. Apot. 3, 8-10. Mit Diefer driftlich eingefleibeten Berrichfucht und Berfolgungssucht verbindet fich ein Beift ber Ruhmfucht, der Erwerb. und Benuffuct, ein Beift, ber in feinem driftlichen Großthatenbrang, ftatt auf die Dachterscheinung Chrifti zu marten, Die driftliche Berricaft in Diefer Beit aufzurichten ftrebt (Dies a. B. unter bem Titel bes Reiches Gottes, ber Beltbefehrung, ber Rirde, bes driftlichen Staats), und mabrend ein folder Beift, des gottlichen Ernftes vergeffend, ben Reichtfinn befördert, blendet und bannt er burch außerlichen Rigorismus auch unter Titeln wie Disciplin, Rirchenzucht und burch asfetischen Seiligfeitoichein, verbunden mit bemuthigen Ericheinungeformen. But. 12, 45-48 (ber Rnechte und Dagbe ichlagende Anecht) vgl. mit 1 Betr. 5, 2 f. (xaraxvoievovres των κληρων), Matth. 7, 22 f. ("Berr, Berr" jagen und κατεργαζεσθαι την ανομιαν), 1 Timoth. 4, 1-5, Rol. 2, 16. 18. 23 (Che- und diatetische Befdrantungen), 2 Timoth. 3, 1 ff. (gotieedienstliche und astetische Reglemente). Es wird namentlich nach letteren Stellen über ben außeren Formen der Frommigfeit, Die fich nachahmen laffen, über driftlicher Sitte und Inftitution gehalten, mabrend die Frommigfeit in Berg und Leben ihre Rraft und Geltung verliert. Besonders bildet fich ein Befehrungseifer, welcher fromme Formenwesen eifrig bis in die Baufer gu berbreiten fucht mit allerlei einschmeichelnben Mitteln, Die ftatt aur nüchternen Erfenntnig ber Bahrheit gu führen, auf Die weibifde Ratur berechnet find, alfo auf Leichtgläubigfeit,

Gefühlberregungen und Ginbildungefraft, fowie auf Beidwidtigung ber Bemiffen gegenüber ber Gundenlaft und auf Schonung ber geheimen Lufte. Darüber bilbet fich eine Antipathie gegen Die entgegenstebenbe ernfte, aufe leben gerichtete Gottfeligfeit und Bahrheit, und bas Boje gewinnt unter bem auten driftlichen Schein und Rauber immermehr verführerifde Rraft, man wird verführt und verführt, Alles nach 2 Tim. 3, 5-13. Bas hingegen ficher ftellt, ift Festhalten (2 Tim. 3, 14 ff.) an dem gefdriebenen Bort ohne Rudficht auf Menichen und es für fich felbit benüten gur Belebrung über bas, mas mabre und faliche Frommigfeit ift, jur Beftrafung bee Bofen, jur Aufrichtung und Starfung im Guten und gur ernften Bucht in bem, mas por Gott recht ift. Das namentlich den Lehrern Obliegende faßt 2 Tim. 4, 1-5 gufammen. Es gilt alfo in folder Beit, wenn man bereit fein will für ben Berrn, nicht blind und leichtgläubig nur dem frommen driftlichen Meugern und Anfeben gu folgen, fondern (Matth. 24, 4 f. 11 f. 23-25) fich ernftlicher Briifung, Borficht und Bachjamteit zu befleifigen, um nicht berführt zu werden von bem Allerlei, welches gerade mit Berufung auf Gott und Gottes Bort und unter Chrifti Namen auftritt und durch großen Anhang fich auszeichnet.

Diesen geistigen Berderbensprozeß in Rirche und Staat begleiten aber auch physische Zerrüttungen, Störungen bes Naturlebens (Seuchen, Hungenorth, Erberschütterungen). Matth. 24, 7. Luf. 21, 11. Durch diese bereitet sich neben ben socialen, politischen und firchlichen Zerrüttungen, neben der moralischen und religiösen Auslösung auch die Auslösung im Erdorganismus vor eben für seine fünftige Umwandlung,

wie die des menschlichen Leibes durch Fieberparoxysmen. Es entspricht dieses Zusammentreffen der socialen mit den tosmischen Zerrüttungen dem organischen Berband zwischen dem Naturleben und dem geistigen Leben, wie es denn allgemein geschichtliche Erfahrung ist, daß Naturrevolutionen mit socialen und politischen in Zusammenhang stehen.\*)

In Allem diefem liegt nun nur die Zeitigung und die höchste Botenzirung ichon früherer Formen und Ausbrüche bes Bofen.\*\*)

7) Aber ist benn nicht Matth. 24, 14 ein ganz singuläres Zeichen ber Erscheinung bes Herrn angegeben, wonach, wenn auch nicht die Christianissirung ber ganzen Welt, so boch ihre Evangelisirung vorangehen muß? Allein abgesehen bavon, daß schon die apostolische Reichspredigt als eine universelle bezeichnet ist, nicht als etwas Zukunftiges, sondern als etwas Berwirklichtes. (Kol. 1, 6. 23. 1 Tim. 3, 16. Röm. 10, 18.

<sup>\*) 3.</sup> Linden mener, Das göttliche Reich 2c. ift der gange Entwidlungsgang der Reichszufunft auf Grund der alttestamentlichen Prophetie eingehend dargestellt vom 27. Abschnitt an.

<sup>\*\*)</sup> Den biblischen hinweisungen auf bas mit dem Fortschritt der Beiten immer höher steigende Bose und Ueble in der Belt steht nun freistich das heutige Machtbewußtsein mit einem-unerschütterlichen Bertrauen gegenüber. Alles soll nur Uebergang sein ins Besser. Daß aber der Uebergang ersolgt durch Untergang und Gericht, will man nicht sehn. Bissenschaftliche Bildung, driftliche Civilization, staatliche und tirchliche Organisation u. s. w. bilden die Tagesparole. Dem gegeniber tann ich neben dem Schriftchen: Die moderne Bildung im Bunde mit der Anarchie, neuer Abdruck. Tübingen, Fues — ein neues ansügen: Die letzten Folgerungen aus den Zeitansichten und den heutigen Zusänden, Bermächtniß eines Civilisiteten. Bersin, Staube, 1875. Bon einem höheren Standpunkt ift die Schrift nicht geschrieben, es ist die Stimme eines Katurpropheten. Die beigegebene Einteitungs- und Beiheformel ist freilich frivol.

1 Betr. 5, 13) indem die Apostel in ben Brennpunften bes Beltverfehres Gemeinden ftifteten, welche bas Evangelium weiter trugen - abgesehen bievon tritt die lette Reichspredigt Matth. 24, 14 erft ein, nachbem B. 13 eine Rettung berer vorangegangen ift, welche unter bem allgemeinen religiöfen und moralischen Berberben und Drud (B. 9-12) Liebe und Glauben ftandhaft bewahrt haben eig relog, eig relog B. 13 (ohne Artifel) ift nicht gleich bem B. 14 als to relog bezeichneten Beltenbe; fonbern wie in bem gleichen Gas Matth. 10. 22 ift bas Ende ber porangenannten Leiben 8: zeit gemeint, und biefes Ende tritt eben ein mit ber baran angefnüpften Rettung. Diefer Die Betrenen eben auswählenben und auszeichnenden Rettung (B. 13) wird B. 14 die Reichspredigt als nachfolgender, befonderer Act mit zat angereiht, wie Diefer Bredigt felbit mit bem weiteren xut rore bas Beltende als besonderer Act nachfolgt. Jene ber Beltpredigt unmittelbar vorangehende Rettung Der Betreuen aus ihrer Noth erfolgt nun eben burch die Barufie bes herrn als bes Retters. Buf. 18, 7 f. ("Die Ausermählten, Die gu Gott Tag und Nacht rufen, wird er in Schnelligfeit retten, wenn bee Meniden Cohn tommen wird"). 21, 27 f. vgl. auch B. 31 und 36. 2 Theff. 1, 6. f. Phil. 3, 20: σωτηρα απεκδεγομεθα έξ ουρανων. Go ift auch Matth. 24, 22 f. Die Rettung ber Betreuen aus ber erften, judifden Bedrangnis an bas erfte Rommen bes Menidenfohnes über Israel gefnüpft, womit bann eben ber llebergang ber Reichspredigt in die Beidenwelt enticiedene Thatfache murbe.

Alfo dies ift der Entwicklungsgang: die lette allgenieine Reichspredigt hat zur Boraussetzung 1. Die Bers 9-14 geschilderte Nothperiode, wo Berfälfdung bes Chriftenthume, Gefets und Lieblofigfeit mit Berfolgung ber Junger Chrifti, furg bas Antidriftlide, burch bie gange Bolferwelt hindurch herricht (μισουμένοι ύπο παντων των έθνων δια το όνομα μου). Aus diefer Roth wird dann 2. den darunter treu Gebliebenen noch vor der allgemeinen Reichspredigt eine Rettung ju Theil burch bas Rommen des Retters, ber eben den Geinen jur Erlojung und Erquidung und ben Drangern gur Rache fommt in und mit feinem Reich. Endlich 3. erft nach ber eben mit ber Unfunft bes Retters, mit ber Barufie beginnenben Reichspredigt unter ben Bolfern folgt bann bas Beltenbe. - Es find alfo in ben brei nacheinanderfolgenden Beftimmungen: 1. 6 ύπομεινας είς τελος, ούτος σωθησεται, 2. και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιον της βασιλειας έν όλη τη οίχουμενη, 3. και τοτε ήξει το τελος brei Entwicklungemomente ber Barufie angegeben. Rettung ber Getreuen ift ber erfte Act bes fommenden Retters (und zwar nach Luf. 18, 7 f. in richtender Geftalt, nämlich über die antidriftlichen Mächte 2 Theff. 1, 6 f. 2, 8); dann zweiter Act: Beileverfündigung für alle Bolfer; Beides ale Ginleitung bes britten Actes: bes Weltendes (xat rote heet to relog). Dag die Barufie Chrifti nicht erft mit bem Weltenbe eintritt, überhaupt Beibe nicht ausammenfallen, fondern bas Ende ein befonderes, ber Barufie erft nachfolgendes Ereignif ift, zeigt in Rurge 1 Ror. 15, 23 f. (Auferstehung ber Chrifto Angehörigen in ber Barufie, elra to telos); vgl. auch Apof. 19, 11 ff. 20, 1 ff. Ericheinung Des herrn (Barufie) mit Bericht über Die antidriftlichen Dlachte und ihren Unhang, - bann Erftlinge-

Sign,

auferstehung mit 1000jährigem Reich, — endlich Beltende. Das Sinzelne unten.

Es beginnt also eben mit ber zweiten Ankunft bes herrn auch die zweite universelle Reichspredigt, wie mit der ersten Ankunft die erste eingetreten war; und wie diese als Mittel diente für die erste, die geistige Reichsaufrichtung, welche sofort das relative Ende Judäas und der alten Welt nach sich zog, so dient die neue Weltpredigt als Mittel für die neue Reichsaufrichtung, die nun aber nicht nur geistig erfolgt, wie die erste, sondern als äußerliches Reich nun die Welt umfaßt, und welcher dann das die Welt radical umwandelnde Ende folgt.

Anders erscheint die Sache auch nicht in der Prophetie: an die Eine Auschauung des kommenden Herrn knüpft sie die Predigt unter den Bölkern, ohne eine erste und zweite Ankunft bestimmt zu unterscheiden. Dieses könnte sie nicht, wenn nicht beidemal, bei der zweiten, wie bei der ersten Ankunst die Reichspredigt eben das Consequens wäre. Hier nur einige Hauptstellen: Jes. 42, 1—9. 52, 6—10. 55, 3—6. 59, 16—60. 62, 1 f. 10 f. 66, 18 f. mit B. 15. "Siehe der Herr wird kommen mit Wetter, und es kommt die Zeit, daß gesammelt werden alle Heiden ich will ein Zeichen unter sie geben, und Errettete senden zu den Heiden und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen." Micha 4, 1 ff. Sach. 9, 9 f. Zeph. 3, 8 f. (s. meine Erklärung).\*)

Den näheren Entwicklungsgang ber Erscheinung bes herrn können wir uns erst zusammenstellen, wenn wir borher noch

<sup>\*)</sup> Bagner, Schriftmäßige Bebenten betreffend bie Beiden- und bie innere Diffion. Frantfurt, 1858.

II. in ihren wesentlichen Bugen die Wirkungen der Erscheinung des herrn bestimmen, wie sie sich zusammenfassen in Anserweckung und Gericht.

Stellen wir uns

- 1. bas Allgemeine über biefe beiben Buntte boran.
- a) Die Auferstehung ist eine Wirfung ber göttlichen Belebungstraft, wie sie in Christi Person bereits bis in die Todtenwelt sich realisirt und organisirt hat. 1 Kor. 15, 22 bis 24. 6, 14. Röm. 8, 11. 14, 9. 2 Kor. 5, 5. 3n der Auferstehung vollendet sich für den einzelnen Gläubigen die Erlösung als Erlösung des Leibes (Röm. 8, 23), als Umgestaltung desselben aus der poopa in die apdagota. 1 Kor. 15, 42. Und dafür ist den Gläubigen nicht bloß eine verbale, sondern eine reale Berbürgung bereits gegeben, sofern sie im realen Besitz des heiligen Geistes sind, d. h. eben des Lebensgeistes Christi (daher die Bezeichnung desselben als Pfand) und sofern daraus bereits eine geistige Auferstehung bei ihnen sich entwickelt. Röm. 8, 11. 23. Eph. 1, 14. 2, 6. 4, 30. Das Rähere s. Ethit II. 22 ff.

Bei den wirklich Wiedergeborenen ist also die Auferstehung, die eben nur die Wiedergeburt des Leides ist, bereits im Innern ihrer Natur geistig angelegt durch das immanente göttliche Lebensprincip (Nöm. 8, 11); zur Bollziehung aber kommt bei ihnen die Neubelebung des Leides durch zweierlei: einerseits geht voran Ausstöfung des alten Leides, denn Ausstöfung ist das allgemeine Geset für die Läuterung und Höherbildung des irdischen, des sarkischen Leideslebens (f. beim Tode Christi S. 625 f.) Bgl. Nöm. 8, 10. 1 Kor. 15, 36. 30h. 12, 24. Auch die Berwandlung der bei der Wieders

funft Chrifti noch am Leben befindlichen Beifteschriften ift baber nicht zu benten ohne einen, wenn auch nur momentanen Scheidungsprozeft. 1 Ror. 15, 50 f. Andrerfeite wird bie Muferftehung felbft auch bei ben Wiedergebornen nicht felbständig nur bon innen producirt, daß fich ihr immanenter Beift einen Leib baut, fondern die Auferstehung fest boraus. baf fich bie Alles bestimmende geiftige Lebensfraft Chrifti erichlieft zu einer neuen Lebensorganisation, zu ihrem Darftellungsact in ber fichtbaren Belt, in ber Rorperwelt, jur Epiphanie. Phil. 3, 20 f. 1 Kor. 15, 23. 3oh. 5, 25-29. Bei ben Nichtwiedergeborenen, in welchen ber Lebensverband mit Chriftus nicht icon perfonlich begrundet ift, ift die Bieberbelebung Ausfluß feines Dachtactes, wie er fich bermoge feines allgemeinen Berhaltniffes gur Belt (f. oben S. 632 f.) überhaupt auf Die gange irdifche Körperwelt erftreden wird ale Erneuerung berfelben. Matth. 19, 28. 3oh. 5. 28. Bal. 6, 33. 1 Ror. 15, 12, 21-24. Die allgemeine Auferstehung fällt baber nothwendig gusammen mit ber allgemeinen Beltfataftrophe, mit bem relog, mahrend bie ber Beiftestinder Gottes bor berfelben eintreten fann und eintritt. 1 Ror. 15, 23 f. Dag bei ben Wiebergeborenen bor ber allgemeinen Erneuerung ber Erbe eine wirkliche Auferftehung nicht foll vorgeben tonnen, weil ja bie neue Erbe ben Stoff gur neuen Berleiblichung bergeben muffe, bies ift factifch widerlegt burch die eigene Auferstehung Chrifti, und eben in ber Aehnlichfeit mit biefer ift ben Beifteschriften eine Auferftehung verheißen. Rom. 6, 5. Phil. 3, 10 f. Der Erbftoff muß felbft erft bie neue Lebensfraft bon oben ber in fich erhalten und biefelbe Rraft, burd welche allein feiner

Beit ber allgemeine Erbftoff felbft neu belebt wird, fonbert fich eine anagyn aus, einen Erftlingeftoff jur Neubelebung, und bies betrifft eben bie Leiber berer, welche ichon bor bem Tode burch ben Befit bes Beifteslebens Chrifti Die geiftige Erftlingeschaft in ber übrigen erigic bilben. Auch ichon ibr Buftand unmittelbar nach bem Tode ift ein ausgezeichneter por bem ber übrigen Tobten; mahrend biefe in ben Sabes übergeben, Berechte wie Ungerechte, jeboch mit verschiedenem Schicffal, tritt bei jenen (Apot. 14, 13) eine Berfetung ein in die gottliche Cabbathrube. Ebr. 4, 1. 2. 9 f. vgl. § 21. Borerft ift es also allerdings fein felbftthätiges Fortwirken und Fortidreiten (vgl. m. Gedanten I. Rr. 38. III. Aufl. Rr. 52.); bagu tommt es erft, wenn fie für Die neue Belteinrichtung bom Berru wieder in Thatigfeit gefett und berwendet werden. Schon mabrend ber Rugezeit aber ift biefer Ruftand feinem Befen nach ein (wenn icon bor ber Bollenbungezeit noch nicht volltommenes) Aufgenommenfein in Die Bemeinicaft ber Berrlichfeit Chrifti, Die fich burch Die berichiedenen göttlichen Offenbarungestätten verschieden vertheilt. 30h. 12, 25 f. ("wo ich bin, foll mein Diener auch fein"), pal. 17, 24. 30h. 14, 2 f. Wie bier nonevonal B. 2 bas Beageben bes herrn im Tobe ift, fo bas entgegenstebenbe naher Boyouat B. 3, das ebenfalls Brafens ift, das Biedertehren aus demfelben, wobei die Junger ihn als Auferstandenen wiederseben. Bgl. B. 18. 16, 16. 22. Das zufünftige Bufichnehmen berfelben ichließt fich bann ebenfo natürlich an ihr aufünftiges eigenes Weggeben aus ber Welt an, wie an bes Berrn Weggeben Die Bereitung einer Stätte für fie in bes Baters Sans. Dber follten fie benn bie Zwifchenzeit,

swifden ihrem Weggeben und ber Barufie bes Berrn, auferhalb bee Batere Saufe gugubringen haben und ohne Rufammensein mit ihrem Berrn?\*) Es wird benn auch bei ben Gläubigen überhaupt bas Sterben und bas leben unmittelbar gufammengeftellt, nicht erft abhängig gemacht von einer fünftigen Leibesauferstehung. 3oh. 11, 25 f. 5, 24: exet, er befitt ewiges leben icon bor ber leibesermedung, vgl. 6, 54: exee Conv alwrior, xai eyw avagenow. So menig ber Tod (B. 56 f.) bei Chriftus nach feinem Sterben Dacht behielt über fein Leben, weil er im Bater mar, und ber Bater in ihm icon vor bem Tob, fo wenig über bas leben berer, bie icon hier in Chrifto find und Chriftum in fich haben. Bal. auch 3oh. 14, 19. Bit ja felbit bem befehrten Schacher gut. 23, 43 bas Bufammenfein mit Chrifto im Paradiefe unmittelbar am Todestag jugefprocen: onuepor ner' euor eon. Bal. Act. 7, 59, wo Stephanus im Moment Des Sterbens ju bem in ber Berrlichfeit Gottes por ihm ftebenben Berrn fagt: "nimm meinen Beift auf." 2 Ror. 5, 8 ift bas έκδημησαι έκ του σωματος, Ausgewandertsein aus dem Leib, und bas erdnungar noog tor xvotor, Eingewandertfein beim Berrn, ale jusammenfallend gedacht. Ebenso ift Bhil. 1, 23 bas avadvour als geichehenes, als Abgeichiebenfein, und bas aur Xoiarm eirai ale ber barauf eintretende Buftand an einander gereiht. Gben befihalb wird bier bas Sterben als Das bei weitem Beffere, ale unmittelbarer Bewinn für Die

<sup>\*)</sup> Diese Berheißungen alle sollen die Trennung, welche zwischen dem aus der Welt weggehenden herrn und den in derselben zurüchleibenden Jüngern eintrat, als eine nur temporare bezeichnen. Bort das, was den herrn und die Jünger trennt, auf, ihr Jurudgebliebensein in der Welt, eben mit ihrem Tod, so tritt auch wieder gegenseitiges Zusammensein ein, ein unmittelbar personliches, wie vorher.

cigene Berfon entgegengefett bem bieffeitigen leben, fo driftlich reich auch bei bem Apoftel fein perfonliches leben war und feine Wirtsamkeit. Der Uebergang in einen blog bem Sabes abnlichen Buftand mare im Bergleich zu einem folden Chriftenleben ein Rudidritt und Berluft, nicht ein Bewinn, wie ber Apostel fein Sterben auffaßt. Gine privilegirte Ginidrantung auf Apostel ober Martyrer ift weber in jenen Stellen irgend angebeutet, noch liegt fie im neuteftamentlichen Standpunft. 2 Tim. 4, 6-8. Sier fpricht ber Apoftel, was er für fich erwartet, auch allen übrigen Bleichgefinnten 311. Uebrigens ift o the dixacogung oteganos, welcher erft am Ericeinungstag Chrifti zuertheilt wird, nicht identisch mit ber ζωη für fich und mit bem Zusammensein mit Chrifto. So ift auch am Martyrertod nicht bas Heugere, Die gewaltfame Tobesart, bas Befentliche, fonbern bas Sterben im Berrn, bas Glaubenhalten bis jum Tobe, bas Ergreifen bes himmlifden Bieles mit Berleugnung des Irdifden, und in Diefem Ginen wesentlichen Berhaltniß jum herrn lofen fich alle außern Unterschiede, wie bes Lebens fo bes Sterbens, auf, und es bleiben nur nach bem perfonlichen Berhaltniß jum herrn Gradunterschiede im fünftigen Leben, wobon unten. Phil. 3, 10 f. 14-17. 1 Theff. 5, 8-10. -

Der neue Leib nun geht bei der Auferstehung im Allsgemeinen hervor aus dem Grab, das heißt: aus dem zersfallenen Erdenleib. Joh. 5, 28 f. 1 Kor. 15, 36. Apot. 20, 12 f. — 1 Kor. 15 beantwortet zunächst die Frage in Bezug auf die Todten im Allgemeinen durch Hinweisung auf den allgemeinen menschlichen Naturprozeß (B. 22 f.). Auf Grund des Allgemeinen erscheint dann B. 23 speciell bei den of rov

Χριστου (vgl. B. 18 κοιμηθεντες εν Χριστω) eine Prarogative in Bezug auf Auferstehung (wovon Das Berhältniß bes neuen Leibes jum alten ift 35-38 beftimmt als analog ber Entwicklung aus bem Samenforn, wobei aber die freie, gottliche Organisations. wirfung nicht ausgeschloffen, fonbern eingeschloffen ift. B. 38. Es ift alfo weber bloge Wiederherftellung bes alten Leibes, blog materieller Zusammenhang, noch völlige Reubildung, benn es gilt Umgeftaltung bes bem Menichen bier eigenen Leibes, bes individuellen Leibes, wie er ber Sterblichfeit unterworfen ift. B. 53. Phil. 3, 21. Rom. 8, 11. 23.\*) Dabei wird aber ber gange organische Apparat abgethan, ber für die materielle Beftoffung, Ernährung, Fortpflangung erforderlich war. 1 Ror. 15, 50 ("Bleisch und Blut fann nicht ererben bas Reich Gottes"). 6, 13 (Bauch, im Unterschied von σωμα, abgeschafft), vgl. Sacramentlehre S. 220 ff. Matth. 22. 30. Es erfolgt eine Umwandlung bes alten Erdenleibes in ber Art, bag bem burch ben Tod gerfetten irdifden Leibesftoff nur der Reim entnommen wird als yvuvos xoxxos (1 Kor. 15, 37), ale enthületer Rern. Diefer, entfleibet feiner frühern materiellen Umfleidung, bildet fo das Grundelement des neuen Leibes, mit bem fich bei ben Gottesfindern vermoge ber Beiftesverbindung mit Chrifto Die geiftige, überirdifche Leibessubstang verbindet. 1 Ror. 15, 44. 46-49. 53. 2 Ror. 5,

<sup>\*)</sup> Sterblichfeit ift aber feine Wefenseigenschaft bes jetigen Leibes, baß die Umbildung ins Unverwesliche ein Widerspruch mare, sondern Sterblichfeit ift eine ins Wefen des Leibes eingebrungene fremde Dacht, (eine feinbselige), die durch neue Berbindung mit der den Leib ursprünglich ichon organistrenden Gottesmacht ausgeschieden wird.

2—5. Bgl. § 23 über die Auferstehung Christi. — Die Grundeigenschaften dieses neuen Leibes sind in negativer Beziehung: Unverwestichkeit oder Freiheit von allen verderbenden Einflüssen, sowie von aller Entstellung und Abnormität, von der aripia; in positiver Beziehung: Berklärtheit, lichte Durchsichtigkeit und unbeschränkte Kraftentsaltung. 1 Kor. 15, 42 f.

Bufat über 2 Ror. 5, 1. Rach Diefer Stelle ift gu vermuthen, daß mit Auflösung bes irdischen Leibesverbandes bei denen, welche icon bier im Befit bes Beiftes Chrifti, feiner Lebensenergie find (Cap. 4, 12 f. 16), bereits eine Uebertleidung ber geiftigen Seele mit einem himmlifden Organ eintritt. exouer fann in der unmittelbaren Berbinbung mit dar . . xarahvon nicht ohne Zwang bavon abgeloft und von etwas irgend wann in der Bufunft Dachfolgendem verftanden werden. Un den vorausgegangenen Act der Auflösung der irdifden Leibeshutte ichlieft fich oixoδομην έχ θεου έχομεν, οίχιαν άχειρηποιητον, αίωνιον έν rois ovouvois, alfo der Befit einer unfterblichen, überirdifchen Behaufung aus Gott als etwas Prafentes an. Dies läßt fich nicht vom Auferstehungsleib verfteben, ba biefer nirgends nach dem Tod als etwas Brafentes ericeint, als ein himmlifcher Leibesbau, ber ben Geftorbenen icon erwarte. Bgl. übrigens Apof. 7, 9 f. 13 f. Wohl aber wird 1 Ror. 15, 42 und 53 f. bei ber Anferstehung bereits Unverweslichfeit, Unfterblichfeit als etwas vorausgesett, bas in bas Bermesliche, Sterbliche aufgenommen wird. Ift nun dies Lettere gu berfteben vom fterblichen Leib (vgl. B. 50, wo Fleifch und Blut und ή φθορα einander parallel fteben), fo ift wohl auch das

anzuziehende Unverwesliche von einem Leibesorgan zu versstehen, welches nach dem Tod unmittelbar der Seele beigelegt worden ist aus der himmlischen Welt für den Uebergang in dieselbe. Es ist dies ein höherer Zustand der Wiedergebornen, als der im Paradies bei dem wohl bekehrten, aber nicht wiedergeborenen Schächer. Dieses himmlische Organ möchte also dei der Auserweckung durch seine Berbindung mit dem neu belebten irdischen Leibeskern, nachdem bereits nach dem Tod die Berbindung mit der Seele begonnen, nun auch die Umbildung des irdischen Leibes ins Himmlische vermitteln. Bgl. aber auch M. F. Noos, Hausbuch, zu der Stelle. — Abgesehen aber hievon steht jedenfalls das sest, daß der Auserstehungsleib der Kinder Gottes in der wesentlichen Aehnlichsteit sieht mit dem des auserstandenen Herrn.

b) Das Beltgericht. Das mit ber allgemeinen Auferftehung verbundene Beltgericht bat die Beftimmung. daß fich in ihm die Dachtherrlichkeit Chrifti als vollendete Gerechtigkeit gur Darftellung bringt. 3ob. 5, 22 f. Phil. 2, 11. 2 Theff. 1, 6 f. 10. Act. 17, 31. Dies geschieht burch Die Bollziehung Des gottlichen Beltgefetes, wie es ausgesprochen ift im göttlichen Bort, ale bas Bofc richtende und das Bute organisirende Berechtigfeit Bottes. Bal. § 24. Darnach foll die Belt in die Berfaffung eines volltommen göttlichen Reiches gebracht werden, b. b. einer mit bem göttlichen Billen geeinten Organisation, fo bag das göttliche Recht immanentes Beltrecht geworben ift. Bgl. Matth. 6, 10. 13, 41. 43. Apot. 10, 7 mit 11 15 ff. 15, 4: τα δικαιωματα σου έφανερωθησαν. Die göttliche Rechtsverfaffung wirft in ber Begenwart noch nur

als verborgener innerer Grund ber Beltentwicklung; bann aber burch die Machtericheinung Chrifti wird fie auch herausgefest ale bie unveränderliche Weltgeftalt, die nichte Ungefetsliches mehr in fich faßt und erträgt, es vollzieht fich bie abfolute Theodicee, Die Berechtstellung aller phyfifchen und geiftigen Weltverhaltniffe nach und in bem göttlichen Recht, wodurch ber gange Weltbeftand burchdrungen wird von Gerechtigfeit. 2 Betr. 3, 13. Gben baber wird bas göttliche Weltgesetz namentlich auf dem gangen perfonlichen Lebensgebiet vollzogen als Bericht über Berechte und Ungerechte, b. h. für jene und wider Dieje, icheibend und enticheibend mit einer abaquaten Bergeltung. Lettere beftimmt fich nach bem Dag ber factifchen fittlichen Entwidlung bes Gingelnen, nach feinem xaregyagea Bai, und fest das Meugerliche jeder Berfon mit dem Innerlichen in Eins. Matth. 16, 27. 25, 46. Rom. 2, 6-11 u. f. w. Bier gilt es nur die Grundzuge - die naberen Beftimmungen unten. - 3ft die richterliche Scheidung bereits nach bem Tobe an ben Seelen ale nvevnara in ihrer Befdiedenheit vom Leib vollzogen, fo fest fich Diefelbe mit bem Weltgericht auch an bem mit ber Geele wieder geeinten Leib und burch denselben heraus. 2 Kor. 5, 10: iva κομισηται έκαστος τα δια του σωματος, προς ά επραξεν. • Das τα δια του σωματος ift nicht bas burch ben Leib Bethane, benn τα δια του σωμ. gehört sichtlich zu κομισηται, nicht zu επραξεν, und bezeichnet bas Berichiedene, mas nur durch den Leib, mittelft beffelben empfangen wird, die Belohnungen und Beftrafungen, und dies geschieht noog a engager, eire ayabor, eire xuzor, nach bem Berhaltnif wie Jeder Butes oder Bojes gethan hat. Mit bem Gericht ichlieft also Die icheibenbe und enticheidende Gerechtstellung ab in ber gangen Individualität der Ginzelnen, fowie an der gangen Beltumgebung, fo bag iowohl ber verfonliche Beftand bes Ginzelnen, ale auch feine Beltftellung, und ber gange foemijde Organismus nach bem Gefichtepunft des Rechte bestimmt wird, daber auch die jett noch bestehende Bermifchung und Bemeinschaft zwischen Buten und Bofen aufgehoben wird. Sienach vollendet fich die icheibende und entideibende Berechtstellung auch in bem Raturleben, im gangen Umfang bes von ber Gunde afficirten tosmifden Organismus. Siebei muß aber auch die außere Welt durch einen Tod geben, durch eine icheidende Auflöfung ihres Dragnismus, wie der menichliche Organismus, damit eine Umbilbung mit neuer Berbindung des Beiftigen und Rorverlichen ermöglicht wird. But. 21, 25 f. Ebr. 12, 26-29. 2 Betr. 3. 10-13. Alle Diefe Momente, namentlich Auferstehung und Bericht, werden wir erft genaner bestimmen tonnen, wenn wir anvor noch

2. den Entwicklungsgang darstellen, welchen die im Bisherigen nach ihren Hanptzügen charafterisirte Birtssamseit des Herrn bei seiner Erscheinung einhält. Die versichiedenen Schriftstellen, in welchen von der Birkung der Erscheinung des Herrn die Rede ist, geben bald nur summarisch gewisse Grundzüge au, bald heben sie einzelne Momente heraus, die sich zwischen jene vertheilen. Nach den Principien einer richtigen Exegese mussen nun die allgemeinen Andeutungen durch die bestimmteren erklärt und vervollständigt werden, nicht aber die letztern mittelst der ersteren beschräuft oder beseitigt werden. Bgl. Christliche Reden IV. Nr. 47.

"Der Tag des Herrn." Mehrere Stellen, namentlich Matth. 24, 29 ff. 1 Kor. 15, 23—26. 15, 51 ff. 1 Theff. 4, 14 ff., noch bestimmter die Apot. 12, 7 ff. 17, 14 ff. 19, 11 ff. 20, 4. 11 ff. beuten eine successive Folge der einzelnen mit der Parusie verdundenen Acte an. Daraus ergiebt sich zusnächst im Allgemeinen, daß mit der Erscheinung Christi nicht eine momentane Umgestaltung der Welt eintritt, sondern ein Entwicklungsprozeß seines die Welt umgestaltenden Machtwirkens, — in seinem Reich, in seiner Herschergewalt als König aller Könige (Apot. 19, 16) erscheint er. Diese, bis dahin noch nicht in der Natur und Geschichte sichtbar effectuirt, soll nun gerade durch die Epiphanie des Herrn sich heraussetzen in äußere Wirklickeit. 2 Tim. 4, 1.

Wenn die Bufunft Chrifti felbft ein Tag beift, fo ift barunter, jo wenig als unter bem jetigen Beilstag (2 Ror. 6, 2). unsere aftronomische Tageszeit zu versteben, sondern ein gottlicher Tag, wie bies 2 Betr. 3, 8 gerade an die Bufunft Chrifti anknüpft. Indem bann ber jegige Beilstag übergeht in ben Ericheinungstag Chrifti (um jur Bollendung gebracht ju werden), zerfällt auch ber neue Tag bes Berrn in xoovoi, Beiträume, mit befonderen Abidnitten, xacoot, mobei die Unterabtheilungen in Wochen, Tage und Stunden ebenfalls nicht zusammenfallen mit unserem Tag und Stundenmaß. 1 Theff. 5, 1 f. Matth. 24, 36. Act. 1, 6 f. 3, 21: yoovor anoxaragragewe folgen auf ben himmlischen Aufenthalt des Berrn, die Zeiten, wo Alles jur ursprünglichen Bollenbung wieder bergeftellt wird; ba follen auch (B. 15-20) die Erquidungszeiten (καίροι αναψυξεως) ihre Bollendung finden für die Befehrten, wie fie ichon mit ber Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II. 45

Berföhnung in Chrifto begründet find. Egl. auch 2 Theff. 1, 6 f.: έμιν τοις θλιβομενοις ανεσιν, vgl. Luf. 21, 28.

Im Verlauf dieser Zeitabschnitte schreitet nun, wie wir sinden werden, die vom himmel ausgehende Macht-Manissestation Christi allmählich herab durch die höhere Geisterwelt bis in die irdische Belt; zuerst nämlich wird die Aufschedung der satanischen Weltbeherrschung und die Wiedersbelebung derer, die Christo bereits geistig angehören, also die Wirkung im geistigen Gediet erwähnt, dann erst die Erds und himmelumbildung mit der allgemeinen Ausersstehung und dem Weltgericht. Wir wollen nun die nächste Beziehung der Erscheinung des Herrn, die zu den Seinen, zum Ausgangspunkt nehmen, da dieselbe auch in der Schrift den Cardinalpunkt bildet, um den sich das Uebrige peripherisch anlegt. So stellen wir denn

a) voran, was in der Schrift gejagt ist von einem an die Erscheinung Christi sich anschließenden Mitregieren der Heiligen, von ihrem Richten über die Bölfer, ja über die gefallenen Engel, kurz von einem Reich und einer Herrschaft der Heiligen\*). Denn sie sind eben außerlesen, mitzuwirken bei dem Weltumbildungswert des Herrn. Dan. 7, 18. 20—26. B. 27. Bgl. Matth. 19, 28 f. 1 Kor. 6, 2. 2 Tim. 2, 11 f. Apok. 2, 26 f. 5, 10. 20, 4. Bon einem bloß unsichtbaren Regieren im gewöhnlich sogenannten geistigen Sinn (z. B. durch Predigt) können diese Bestimmungen um so weniger verstanden werden, da

<sup>\*)</sup> Bgl. Rod, Das taufenbjährige Reich mider die Gegner des fchriftmäßigen Chiliasmus. Bafel, 1872.

Die Beichreibungen Diefes fünftigen Reiches in Der Schrift, namentlich in ben Propheten, gerade leiblicher gehalten find, ale irgend andere. Budem aber hat die Ericheinung bes Berrn, an welche fich bas Regiment ber Beiligen antnupft, ju ihrem wesentlichen Begriff, bag fich an bie Stelle ber blog geiftigen innern Reichsentwid. lung, wie fie bis babin berricht, bas fichtbare außere Reichsregiment fest. Rol. 3, 4. Der Anfang gu Diefer Berfichtbarung ber Macht Chrifti geschieht nun gang naturgemäß auf dem perfonlichen Lebensgebiet, fo weit es Chrifto bereits innerlich reell angehört. Das Bermandte wird zunächst herangezogen, um die Ginwirfung Chrifti auf die übrige Denichenwelt ju vermitteln, und Dies ift feine Beifte ge = meinde. Eph. 2, 6 f. Gie ift ihm bas Radite, bas Berwandtefte, aljo auch bas Erfte, in welchem feine vollendende Thatigfeit beginnt. 1 Ror. 15, 23 f. Die Auferftehung der Chrifto Angehörigen geht voran dem Ende; Die Cammlung ber Auserwählten erfolgt, mabrend man auf Erden ben Berrn nahen fieht. Matth. 24, 31. Indem die obere Bottes. gemeinde fammt den Engeln (Gbr. 12, 22 f.) ben Berrn bei seinem Rommen begleitet (2 Theff. 1, 7, 10), ichliekt fich mit berfelben die untere Gottesgemeinde gujammen (1 Theff. 4, 17), und das Bange bildet nun Gine fichtbare Lebens= corporation, weil eben ihr Oberhaupt fich jest verfichtbart. So ift es benn consequent, daß bei ben Auserwählten auch querft die neue Rorperbelebung eintritt, theile burch Erwedung ber bereits entichlafenen Leiber, theile burch Berwandlung der noch Lebenden. 1 Theff. 4, 16 f. Echon der Berr, ob er gleich 3oh. 5, 28 f. eine bereinstige allgemeine 45\*

The

Auferstehung verfündigt, spricht baneben boch von einer Auferftehung ber mit ihm verbundenen Gläubigen als von einem besondern Borgug. Bgl. S. 698 und die Stellen Joh. 6, 40, 44, 54 (ber "lette Tag" ift ber icon befprochene Tag bes Berrn, ber mit bem Beltenbe nicht anfängt, fonbern ichlieft). Bas follte biefe breimal wieberholte Buficherung einer Auferwedung für die Gläubigen bedeuten, wenn barin nichts Beiteres liegt, ale biefelbe Auferftehung, Die Allen, abgesehen von Glauben und Nichtglauben zu Theil wird? Ferner ber Ausdrud: Auferstehung aus ben Todten (Lut. 20, 35), den auch Baulus Phil. 3, 11 gebraucht (Tor έξαναστασιν την έχ νεχρων, nicht blog νεχρων, ift nach den besten Quellen zu lesen), sett eo ipso bei dieser Auferftehung noch zurudbleibende Tobte voraus, bezeichnet alfo eine Auswahl aus ber Maffe, eine ben übrigen Tobten borangebende Auferstehung, wefhalb benn auch diefelbe Bezeichnung ex vexpor bon des herrn fingulärer Auferstehung gebraucht ift. 1 Ror. 15, 20 ift daher bas Xoiorog dynyegrai έχ νεχοων erflärt mit άπαργη των χεχοιμημένων έγενετο. val. Act. 26, 23: πρωτος έξ αναστασεως νεκρων und πρωτοτοχος έχ των νεχρων Rol. 1, 18. Während ber Ausbrud: avaorasis vexowr etwas Gewöhnliches und allgemein Berftandliches war, mußte aragragig ex vergor bon Chrifti Auferstehung etwas Unverftandliches fein, auch für Die Jünger (Mart. 9, 9 f.), und für die Pharifaer, benen boch avagragis vergor feftstehender Glaubensartifel mar, blieb an ber Predigt ber Apostel eben bas das Anftößige, daß fie auf Chrifti Auferstehung bin die avaoraoic ex vexpor verfündigten (Act. 4, 2). Nach B. 1 nahmen daran

nicht blof bie Cabbucaer, fonbern auch bie Briefter Anftof. mahrend bei ber bloken Ermahnung ber Auferstehung im Allgemeinen (Act. 23, 6 ff.) im hoben Rath gerabe bie Bharis faer auf Die Geite ber Apostel traten gegen Die Sabbucaer. Ueber Bhil. 3. 10 f. f. m. Sacramentlebre S. 177 f. -Die Cache verhalt fich alfo fo: Auferftehung überhaupt tritt für alle Berftorbenen von felbit ein; Auferstehung gum Leben für alle Berechten eben bei ber allgemeinen Auferstehung (30h. 5, 29. vgl. Lut. 14, 14), Auferstehung aus ben Todten ift eine ber Auferstehung Chrifti wesentlich abnliche Auferstehung (Rom. 6, 5. 8, 11), Die bei ben in ber Aehnlichfeit mit Chrifto Lebenben und Sterbenden eintritt, und por ber Auferstehung ber übrigen Todten (val. auch Jef. 26, 19. mit B. 14, wo die mit Gott Berbundenen auferstehen, mabrend die Welt einem Todtenfeld gleicht) fowohl innerlich bevorzugt ift, als auch chronologisch vorangeht. - In 1 Kor. 15, 21-24 ift nach B. 12 f. 15 f. 22 im Gegensat gum allgemein menichlichen Sterben von ber allgemein menichlichen Auferstehung burch Bieberbelebung Die Rebe. Gin Directer Biberfpruch mit biefen Ausbruden bes Apoftele ift es, feine Ausführung auf die felige Auferstehung der Gläubigen beichränten zu wollen. Daß Coonoin Ingovrat bagu nicht nöthigt noch berechtigt, werden wir unten feben. Es wird nun bort bie Auferstehung im Bangen fo gerlegt. Auferftehung ber Angehörigen Chrifti unmittelbar gefnüpft ift an feine Parufie, mahrend die mit bem Ende erfolgende Auferstehung bavon getrennt ift, und zwar ift lettere bon Diefer burch eira ebenfo dronologisch getrennt, wie burch eneura die erftere, die bei ber Parufie eintretende Auferftebung, von ber Erftlingsauferftebung Chrifti - es ift successio temporis, wie B. 5-7. Die Auferstehung muß aber eben in ro relog inbegriffen fein, ba es ja mit bem varallelen of rov Xoiorov und anagyn Xoioros abhanat υση παντές ζωοποιηθησονται B. 22. 3n Chrifto, beift es B. 22 f., werben Alle lebendig gemacht werden, Beber aber in ber ihm gutommenben Stellung: ale Erftling Chriftus, hierauf Chrifti Angehörige bei feiner Antunft, banach bas Ende - im Ende als lettem Act ber Lebendigmachung find alfo die Letten ber Reihenfolge begriffen, in welcher allmählich Alle, die in Abam fterben (3. 22), eben in Chrifto lebendig gemacht werben. Bie mit angorn Chriftus als erfter aller lebendig ju machenden Menichen an Die Spite gestellt ift, jo in redog ber lette Theil berjelben, bei welchen bas Lebendiggemachtwerben endigt. Gegenüber ber vorangegangenen particularen Auferstehung ber Angehörigen Chrifti befast alfo bas Ende die Auferstehung aller übrigen Tobten. Die generelle Auferstehung (wobon unten). Bugleich aber involvirt to relog allerdings auch bas Weltgericht, ba eben burch Diefes der Abichluß bes Bangen in B. 24 vermittelt wird: Die Uebergabe bes Reiches an ben Bater mit Aufbebung aller fonftigen Berrichaft.\*) - Endlich Apol. 20, 4-6 wird ausbrudlich eine erfte Auferstehung erwähnt: "fie lebten und berrichten mit Chrifto 1000 3abre - Dies ift Die erfte Auferstehung" mit ber Erläuterung: Die übrigen Tobten tamen nicht jum leben bis nach Beendigung ber 1000 3abre

<sup>\*)</sup> Diese beiden Momente, allgemeine Auferstehung und allgemeines Gericht, gehören zum Begriff vom Beltende. Joh. 5, 27—29. Ebr. 6, 2: dragtagis is rexpwr zat xgipa alwror.

und mit bem Rufat: "felig und beilig, wer Theil hat an ber Auferstehung, ber erften." Indem fofort B. 12 f. Die Auferstehung der übrigen Tobten nachfolgt, fo tann auch Die ihr vorangestellte erfte nicht anders als von leiblicher Auferftehung verftanden werden. Bgl. ju elnoar B. 5 bas έζησεν 2, 8 von Chrifto eigener leiblicher Auferstehung. Diefe erfte Auferstehung erfolgt eben als Ginleitung ber taufendiährigen Regierung mit Chrifto. Dag aber Diefe Ditregierung nicht bloß Auszeichnung ber Märturer ift und ber nur in der letten antidriftlichen Reit Treugebliebenen, morauf man nach B. 6 es beidranten wollte, zeigt die Apofalppie felber, indem fie ohne folde Ginfdrantung, baffelbe, wie bier 20, 6, an die Spite ihrer Berbeigungen für die Betreuen aller Zeiten ftellt (1, 5 f.) in der Ueberfdrift bes gangen Buche. Bal. 5, 9 f., wo im Namen ber aus bem allgemeinen Beltgebiet Erfauften gesprochen wird: "Du haft uns zu Brieftern und Ronigen gemacht, und regieren werben wir über die Erde;" ferner 2, 11. 26. 3, 21, wo ben Ueberwindern im Allgemeinen Die Berrichaft verheifen ift mit Chrifto; womit verglichen werben tann außer Matth. 19, 28-30. auch 2 Tim. 2, 11 f. Röm. 8, 17. 1 Kor. 6. 2.\*)

hiernach find unter bie mit der ersten Auferstehung verbundenen Auszeichnungen alle zu subsumiren, welche in treuem Festhalten bes reinen Christenthums, wie es in Jesu Wort

<sup>\*)</sup> Richten und herrichen auseinanderreißen zu wollen und bas herrichen (Basikevere) im blogen Richten aufgehen zu laffen, ift eine fonderbare Eregele von Kübel.

und Weg bezeugt ift, die entgegenwirkenden Berführungen überwunden haben.\*)

Nur diese dem Weltgericht vorangehende araoraois ex rexpor, die Auswahl-Auserstehung, enthebt den Menschen jeder Berührung mit dem zweiten, ewigen Tod (vgl. 30h. 8, 51. und Parallele: Jararor od un Iewopon eis ror adwra), mit welchem die Endanserstehung im Weltgericht zusammenstößt. Apot. 2, 11. 20, 6. Allerdings sinden sich auch noch bei dem Weltgericht solche, die dem zweiten Tod nicht heimfallen, da sie im Lebensbuch eingeschrieben sind (Apot. 20, 12. 14 f.); es ist aber für solche erst eine Errettung nöthig aus dem über die Welt hereinbrechenden Feuer, das sich als Geshenna zum zweiten Tod concentrirt, also ein Durchgang durch den intensivsten Angstmoment. 1 Kor. 3, 15 mit B. 13. Bgl. 1, 7 f. 5, 5.

Wie nun Chriftus selber im Auferstehungsleib zwar nicht mehr räumlich an die Erde gebunden war, nicht so, daß sie noch sein fixer Wohnplatz gewesen wäre, andrerseits aber auch nicht schon erhöht war in den Thronhimmel oder völlig in Gott verklärt war, sondern in der Freiheit des Geistes nach Belieben leibliche Manifestationssormen für die Erde annehmen konnte, um leiblichen Verkehr zu pflegen, mit wem er wollte, ohne leibliches Bedürfniß: so wird dasselbe anzunehmen sein dei denen, die mit ihm gleicher Auferstehung oder Verwandlung theilhaftig werden, während die

<sup>\*)</sup> Die Annahme, icon von der Auferstehung Chrifti au laufe eine Erftlingsauferstehung fort, hat nicht nur teinen Grund in der Schrift, sondern verftögt gegen die ausdrückliche Berbindung derfelben mit der Barufie Chrifti.

übrige Welt ihrem Befen nach noch die alte ift. Die ber Weltvollendung vorangebende Auferftehung ber Seinigen ift ebenfalls noch nicht unmittelbare Bertlarung ihrer Leiblichfeit in bas Simmlifde, fondern biefe hochfte Boteng bee Lebens hat fich erft zu entwickeln aus bem vorangehenden Auferftehungsleben. 218 unmittelbare Folge ber Auferstehung und Umwandlung ber Auserwählten wird allerdings die Berfammlung berfelben jum Berrn bin genannt. Matth. 24, 31: οἱ ἀγγελοι αὐτου ἐπισυναξουσι τους ἐκλεκτους avrov, dies eben beim Rommen des Berrn; 2 Theff. 2, 1: έπισυναγωγη έπ' αυτον, an die Barufie fich aufchliegend, val. 1 Theff. 4, 17: eig anavrnoir tov xvoiov. Darunter ift aber noch nicht Erhebung in ben himmel verstanden, fondern indem 1 Theff. 4, 16 f. ber Berr felbft, herabfommend bom Simmel, in den Wolfen gedacht wird (xarabnoeral an' ovouvov), erfolgt die Bersammlung durch eine dem Berabtommenden entgegenfommende Erhebung in Die Luft: aonaγησομεθα εν νεφελαις είς απαντησιν του χυριου είς α ερα. Daber hat benn ber Berr beim Richten auf Erben die Beiligen bereits in feiner Begleitung. 2 Theff. 1, 7. 10; vgl. Bub. 14 f. Sad. 14, 5: "Es wird tommen ber Berr und alle Beiligen mit ihm." So ift auch Matth. 24, 30 f. val. Buf. 21, 27 f. Mart. 13, 26 f. bei ber Sammlung ber Auserwählten ber Berr einerseits nicht mehr unfichtbar im Simmel, andrerseits auch noch nicht auf Erben, fondern er ericheint fommend auf den Bolten des Simmels, also innerhalb unferes Lufthimmele. Die Luft, wohin die Muserwählten nach 1 Theff. 4 ebenfalls er vewedaig (in Bolfenumgebung) bem herrn entgegengeführt werben, fann niemals

den unfichtbaren Thronhimmel bezeichnen, von welchem ja ber herr eben herabtommt (B. 16), fondern ano ift die Zwischenregion zwischen dem überirdischen Simmel und ber Erbe, es ift fo ber irbifche Planetenhimmel (Ben. 1, 6-8. 14-19. u. f. w.), der mit der Erde ebenfalls einer Ummandlung entgegengeht, und bies nur burch icheibende, richterliche Auflösung. But. 21, 33. Bi. 102, 27. Gbr. 1. 10-12. Diefer Lufthimmel gebort nämlich noch jum Bebiet bes Licht- und Rachtwechsels, also jum fatanifchen Beltgebiet. Gub. 2, 2. Gben nun durch diefe Entrudung ents geben die Auserwählten bem gangen göttlichen Berichteprozek. wie er fich bei ber Unfunft bes Berrn über diefe Belt verbreitet und entfaltet: es erfolgt ibre Erlöfung gut. 21, 28. 34-36. Statt gerichtet zu werben, nehmen (3ob. 5, 24. vgl. B. 29) die mit bem herrn vereinigten Auserwählten felbitthätigen Antheil am Gericht, namentlich auch an bem über bie gefallenen Beifter (1 Ror. 6, 2 f.); betraut mit ber Richterfunction sind sie dabei nicht bloß assessores et testes. Damit ift zu vergleichen ale Borbild icon bei ber erften Ericheinung des herrn Luf. 10, 17. 19 f. die ben 3wölfen verliebene Dacht über bie Damonen. Das Richten bes vom Simmel berabtommenden Berrn entfaltet fich naturgemäß eben bon oben berab immer weiter nach unten; es beginnt alfo in bem ufurpirten Git ber fosmifchen Berrichermacht ber bofen Beifter, in ber oberen Region unferes tellurifden Beltfuftems, wohin die Auserwählten emporgerückt werden. Eph. 2, 2. 6, 12. In ber Spite ber Dieffeitigen Belt, wo fich ra nvevuarina ing novnoias innerhalb ber sublimirten gvoic als exovoia rov acpor fest

gefett hat, ba vollzieht fich zuerft ber richterliche Reinigungsprojef, die Ausscheidung ber bisherigen, falich geiftigen und unheiligen Regierungsmacht in unferem Beltinftem und an ihre Stelle tritt Die neue driftofratifde Regierung, ale bie echte, beilige Beifteeregierung mit ihren nun von Diefer Region ausgehenden beiligenden Ginfluffen auf Die Erde ftatt der früheren Ratur und Menichen verwirrenden und verderbenden Ginfluffe; jo real lettere find als geiftigphufifche, fo real jene. Un ber Spite unferes Beltsuftems fteben dann nicht mehr die bamonischen Usurpatoren mit ihren Satelliten, mit ben farfifchen und bamonifirten Naturfraften und Menichenmächten, fondern göttliche Beiftesmenichen als Mitregenten des Menichenfohns, ale bie von ihm ermählten Regierungsorgane, die feinen Billen in feinem Beift und Sinn vollstreden mit richterlicher und mit organisirender Gerechtigfeit in ber physischen und geistigen Cphare ber 3hr Reich erftredt fich von oben berab, wo bie Belt. Gründung beffelben vorgeht, wo unfer Beltinftem gufammengreift mit bem himmlisch-geistigen Beltinftem, bis berab auf Die Erbe, Deren Bolfer nun ebenfalle ber neuen Regierung unterworfen werben; benn es werben außer Wirffamteit gefett alle Berrichermächte (apyortes) materieller und geiftiger Urt, welche in freiwilligem ober unfreiwilligem Dienft bes widergöttlichen Brincips gewirft ober dem Reich Bottes entacgengearbeitet haben. Apol. 2, 26 f.: έξουσια έπι των έθνωνποιμαινειν, 3, 21: καθισαι μετ' έμου έν τω θρονω μου geht auf die hochften Stellungen ber Beltüberwinder, bgl. auch Lut. 22. 30. Reben ben bodiften Reichsbeamten giebt es aber auch Unterbeamte, enger begrengte Dachtstellungen, treue Diener. Luk. 19, 17 und 19 (Macht über 10 und 5 Städte). Apok. 19, 17—20, 4 giebt die Entwicklung des das Reich einleitenden Gerichtes auf Erden, und 1 Kor. 15, 25 mit V. 24 Schluß giebt die kurze Uebersicht. Wie also der allgemeinen Auferstehung und Welt-Palingenesie eine bevorzugte Auferstehung und Palingenesie vorangeht dei den dem Herrn geistig Angehörigen, so geht dem allgemeinen Weltgericht ein Gericht voran über das dem Satan angehörige Beltgebiet, und mit Beidem ist eben die neue christofratische Regierung auf Erden eingeleitet.

Das im driftofratifden Reich regierende Berfonal. wie bas Regieren felbst ift bem Wefen nach allerdings gei= itig, es find ja Auferstandene und Bermandelte: qualeich aber ift bamit bas Beiftige bei ben Regierenden leiblich organifirt. jedoch in einer Leiblichfeit, die eben bom Beift burchbrungen und beherricht ift, nicht mehr bon ber enigenia σαρχος. Damit ift ebensowohl bas Materialistische abgeschnitten, Die geiftlose und geiftwidrige Leiblichkeit und die ihr entsprechende Birtungsweise, tury bas Meifcliche, wie bas subjectivisch Spiritualiftifde, Die leiblofe und augerlich fraftlofe Beiftigfeit, Die blofe Dacht ber 3bee. Bir haben alfo im taufendjährigen Reich ein driftofratifdes Beltregiment in geiftig leiblicher Organisation, beffen Trager ber um ben ericheinenden Chriftus vereinigten himmlifden und irdifden Gottesgemeinde anges boren; fie bilben fo bas Zwifdenglied gwifden Simmel und Erde, wie in ber bagwifchen liegenden Mittelregion borerft auch ihr Standort ift, und die Bestimmung Diefer Reichsorganisation ift eben die Ueberwindung d. h. noch nicht die

abfolute Ausscheidung, fondern nur die Dachtaufhebung (xaraoyeir) alles Faliden und Bofen innerhalb biefer irdifden Belt zu vermitteln, und baburch bie geiftige Balingenefie ber letteren borgubereiten bis jum Uebergang in Die himmlifche Substang oder bis gur Beltverflärung. Diefe Chriftofratie bilbet bas organifche Uebergangsglied zwifchen bem jegigen Beltzuftand und ber einftigen Beltvollenbung. Beil benn die Beiftesgemeinde Chrifti eine vermittelnbe Regierungestellung gur Belt einnimmt, wird ihr eben eine priefterliche und fonigliche Stellung jumal jugefdrieben. find in Chriftus und unter Chriftus bie aus ber Menfcheit auserwählten Bertreter ber Welt gegenüber von Gott, ju bem fie freien Bugang haben, Briefter; ebenfo find fie bie Bertreter . Gottes gegenüber ber Welt, Ronige; fie haben priefterlich zu verföhnen mit Gott, was fich noch verföhnen läßt, und in göttlicher Berricherfraft bas Biberftrebenbe gu bewältigen und in Bucht zu halten. Apot. 1, 6. 5, 10. 20, 6. Bal. Luf. 16, 9. 1 Betr. 2, 9. Apof. 2, 26 f. val. 12, 5. 19, 15. Bf. 2, 7 ff.

Bas aber das Berhältniß zwischen Christus und seiner Reichsgemeinde selbst betrifft, so tritt mit seiner Erscheinung, nachdem er bis dahin als Bräutigam um eine Gemeinde als Braut geworben hat, die Bermählung ein, d. h. die innigste, persönlichste Naturdurchdringung zwischen ihm und seiner Gemeinde, und dies ist eben nur mögslich, weil die zur Gemeinde Christi Gehörigen durch ihr insneres Geistesleben und durch die Berwandlung bereits ähnlich gestaltet sind seiner Geistleiblichseit, d. h. eben sür die Bermählung zubereitet sind. Matth. 25, 10. Eph. 5, 26 f.

30-32. Bgl. 3, 18 f. 2 Kor. 11, 2 f. Apof. 19, 7. 21, 9. Zephan. im letten Cap. stellt gebrängt die einzelnen Züge zusammen.

Dag nun aber nicht nur nicht die Ungläubigen, fondern auch nicht alle Gläubige an Diefer hochiten Entwicklung bes Reiches Gottes auf Erden Theil haben, an der erften Auferftehung und Bermandlung, an ber Entrudung aus ben Berichten, an der Berrichaft und Bermählung mit dem Berrn. zeigen die Stellen Matth. 25, 1-13. 1 Ror. 3, 11-13. 2 Tim. 2, 10-12. 1 Theff. 5, 21-23. Bhil. 3, 14 j.\*) Es geht bei der Cammlung der Auserwählten eine jo tief greifende Scheidung bor, bag unter ben aufe engite burch Ramilienleben, durch Beichafte und Glaubeneleben Berbunbenen eine plobliche Trennung eintritt, fo daß die Ginen in ber Belt, ihren Berichten und Mengften gurudgelaffen merben. mahrend die Auserwählten weg und hingenommen oder abgeholt werden (παραλαμβανεσθαι im Gegenfat jum agieσθαι). Lut. 17, 27-30. 32. 34-36: Die Gin Bett mit einander theilen (Familienverbindung), - mablen (geichäftliche Berbindung), ebenjo Matth. 24, 40-42. 25, 1-4. 10-12 (Glaubeneverbindung).

Aus dem Bisherigen ergiebt sich: wie das vorherige Berhältniß der Gemeinde zu Christus, ihr Harren und Barten auf sein Kommen sich umsetzt in die innigste Raturvereinigung, so wird dadurch auch das bisherige Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Es erhellt daraus, daß namentlich die nicht Theil haben, benen es fehlt am treuen Bewahren bes Wortes Gottes gegen eigenes und fremdes Hinzuthun und Wegthun, an der Liebe zu Chrifti Erscheinung und am selbstverleugnenden und weltverleugnenden Barten darauf, am innerlichen Geistesschat und Lebensgehalt (Del in den Gesäßen).

verhältnig gur Belt ein anderes; mar es bis bahin, wie bei Chriftus felber, fo lange er auf Erden mar, ein Dienft- und Leidensverhaltnif, nicht ein Berrichen, fo fest es fich nun um in ein fonigliches Berhaltnig, b. h. in ein von außen unumidranttes Berrichen. Statt mit ber Belt gerichtet gu werden, wird ihnen bas Bericht über die Belt als Dlacht gegeben (&Sovoia), fie fteben mit ihrem Berrn über bem Weltgericht, nicht unter demfelben. Apof. 20, 4 mit 3, 21. Dan. 7, 9 f. 22. 1 Ror. 6, 2. Wenn 2 Ror. 5, 10 von einer Darftellung aller Gläubigen (auch mit Ginichluß der Apostel, also auch der Auserwählten) por dem Bnua Tov Χριστου die Rede ift, fo ift βημα nicht identisch mit dem Königsthron, vor dem nach Matth. 25, 31, Apofal. 20, 11 Das Beltgericht vorgeht, fondern bezeichnet überhaupt nur einen erhabenen Blat, von bem aus eine Rede gehalten ober auch Recht gesprochen wird. Ein folder Rechtspruch geht nun aber Matth. 24, 42 - 25, 30 gegenüber den Gläubigen und Anechten des herrn eben dem allgemeinen Beltgericht vom Reichsthron herab (25, 31) voran. Der Act, ben ber Berr dabei vornimmt, wird Matth. 25, 19. vgl. guf. 19, 15 ff. als guvarger Loyor, Abrechnung, bezeichnet. Bei einer Abrechnung handelt es fich um Goll und Saben, um gerechte Ausgleichung zwijden Empfangenem und Beleiftetem, ein Befchaft, bas zur ötonomifden Bereinigung gehört bon Seiten des Sausherrn, der feine Bermögeneverwaltung feinem Hauspersonal übergeben hat (Matth. 25, 14. 19, ähnlich But. 19, 13); eine eigentliche Gerichtshandlung ift dies nicht, ob es gleich bei untreu Befundenen damit enden fann. Es werden bei biefer Abrechnung eben die untreuen Anechte ausgeschieden von den getreuen, jene dem vor dem Endgericht noch bestehenden Strasbann der Finsterniß übergeben Matth. 25, 30 (nach dem Weltgericht tritt die Gehenna ein), während die Getreuen, ohne alle Rüge über vereinzelte Bersündigungen, belobt und belohnt werden über ihrem Guten, und entsprechend ihrem persönlichen Werth Ehrenstellungen und Güter des christotratischen Reichs zugewiesen erhalten. Matth. 24, 44 ff. 25, 19 ff. Luf. 19, 15 ff. Bgl. Röm. 14, 10 mit B. 12, wo wieder βημα steht. 1 Kor. 4, 5. So erfüllt sich an Abrahams geistigem Samen die Berheißung vom Weltbesitz. Röm. 4, 13. vgl. Matth. 5, 5.

Es regiert nun driftliches Recht und Befet in ber Belt, und wir haben une bie Chriften eben ale Regenten, Beamte. Briefter Des fünftigen Reichs zu benten. Da ift Die Ginbeit von Rirche und Staat realifirt, realifirt in gottlichen Briefterfonigen, in einer reinen Sierardie, mahrend bies Alles borber eigenmächtige menichliche Ufurvation ift, Die zur Raris fatur wirb. Bermittelt aber wird biefe Bollenbung bes Chriftuereiche nach bem icon Bemertten eben in ber zweifachen Beife, nach ber Gemeinbeseite bin burch bie Bermablung mit Chrifto, nach ber Beltfeite bin burch eine Reihe bon driftofratifden Berichten, Die über alle Reiche und Bolfer, über ihre irbifden und überirbifden Baupter, und zwar über die Baupter querft, fich ausbehnen. Durch Dieje Gerichte werden Die Bolfer theils befreit bon ben falich-geistigen und materiellen Dachten, von ber pfeudochriftlichen Berführung und ber antichriftlichen Unterbrückung, Die fie bisher beherrichten, theils find fie felber burch bie vorangegangenen Berichte gedemuthigt, und bies ift bann ber Beitpunft, wo bie neue univerfelle Reichsverfundigung eintritt. Matth. 24, 14. Reph. 3, 8 f. G. oben G. 691 ff. So wird eine allgemeine Befehrung herbeigeführt, b. h. eine Sinleitung aller Bolter in bas Chriftenthum ober in Die Gnabenöfonomie ale Rettungeauftalt. Rom. 11, 25 ff. (C. m. Erklarung bes Romerbriefes ju ber Stelle). Bal. 3oh. 10, 16. 3ef. 2, 1 ff. Sach. 12, 10-14. In Diefer Beriode nun, in bem Millennium, nachbem alle feinbselige Beltmacht in Saupt und Gliedern gebunden ift und Chriftus mit feinen Auserwählten perfonlich Beltregent ift, findet bie Sabbathezeit ober bie Erquidungezeit ihre volle Erfüllung (Act. 3, 19-21. Ebr. 4, 1 ff.); es ift bas bie porange= gangenen Jahrtaufende befchließende Sabbath-Jahrtaufend, wo Friede und Recht burch bie gange Welt geichafft ift. Das Nähere vgl. m. Erklärung von Zephania, Schluf. Das rein Bernünftige, bas in einer folden Bufunft liegt, fest Berber auseinander: Erflärung ber Offenbarung, Cotta'iche Ausgabe S. 159 ff. namentlich S. 163 f. Diefe Beriobe ift bas eigentliche Object ber prophetischen Beiffagungen, welche bas fünftige Meffiasreich hinausführen bis zur Bobe eines Universalreiche mit bestimmt irbischen Rugen, fo bag eine geistige Deutung, wenn fie ins Ginzelne eingeben will, ihre völlige Unhaltbarkeit zeigt. Bgl. besonders Micha 4, 1-7. 5, 1-4. 7, 11-20 und m. Erklärung 3ef. 11, 10-16. 33, 20 f. 59, 19-21. Cap. 60-66. Ezech. 33 u. ff. Mal. 4 u. f. w. (Beg, "Rern ber Lehre bom Reich Gottes" G. 317 ff.; ausführlicher berfelbe "Bom Reich Gottes". Bgl. b. Berau 8geb. Schrift, Das göttliche Reich als Weltreich. G. 268 ff. Bed. Chriftliche Glaubenelehre. II. 46

Bufat. Ueber bie Stellung bes jubifchen ganbes und Boltes in ber Chriftofratie.

Das heilige Land und bas judifche Bolf wird unleugbar in ben Beiffagungen befonders hervorgehoben, allein es ift babei bor Allem nicht zu überfeben, bag gerabe die boch ften Bevorzugungen nicht bem gangen Bolf Ifrael zugetheilt werben, obgleich biefes im Bangen gläubig werben wird wie Die übrigen Bölfer, ja unter ben Bölfern wieder die erfte Stelle einnimmt. Aber neben bem ift es nach einftimmiger Darftellung ber Bropheten eben nur ein Reft bes Bolfes. eine Auswahl, welche mit ber Auswahl aus ben Seiben in die höchfte Stellung eintritt, nämlich in die fonigliche und priefterliche Stellung ber Brautgemeinde Chrifti; in Rurge vgl. Beph. 3, 13 ff. Es find alfo nur ausermählte Ifraeliten, die mit ben Auserwählten ber Beibendriftenheit eben bie driftliche Brautgemeinbe, bas geiftige Ifrael Gottes bilben, welchem bas Regierungspersonal über die verschiedenen Bolfer entnommen wird, das Beamtenthum im driftlichen Staaten-Organismus. Gal. 6, 15 f., ob man xai eni tor Iogand tov Feor copulativ ober eperegetisch nimmt, immerhin begreift Baulus unter dem Gott angehörigen Ifrael bas gläubige Ifrael (Röm. 4, 12 f.), bas mit ben Auserwählten ber Beiben aus Einem Beift gezeugt, bem oberen Berufalem angehört. Bal. 4, 26 ff. Eph. 2, 11 ff. vgl. auch Jef. 65, 15. 62, 2. Als Briefterkonigthum von höherer, geiftig-leiblicher Natur umgiebt die auserwählte Gemeinde ben herrn unmittelbar in feiner Lichtregion, auf feinem Bnua, in dem von ihm gur Reicherefideng erwählten Planetenhimmel und ftellt jo im vollenbeten Ginn bas Bion und Berufalem ber alten Theofratie bar. Unter ben befehrten Bolfern aber auf Erben bilbet bas befehrte Ifrael bas Centralvolt, mit feinem Ronig die Suprematie einnehmend. Sof. 3, 4 f.: Lange Beit ohne Ronig, werben bie Rinder Ifrael nach ihrer Befehrung ihren König David suchen und ben Berrn und feine Gnabe ehren in ber letten Beit. Erech. 34, 23 ff. 37, 24 ff.: "mein Rnecht David foll ihr Ronig und ihr Aller einiger Birte fein." G. auch m. Erflärung bes Propheten Rephanja am Schluf. Chenjo wird auch bas ifraelitifche gand ausgezeichnet als Erftlingsland, an welchem bie neue göttliche Segnung ber irbifden Ratur fich querft und im ftartften Make pollzieht: es bilbet bas Centralland in ber Ländermaffe. bas aus feiner alten Geftalt burch tellurifch-flimatifche Beränderungen umgewandelt wird zu einem Eben, wie benn in Folge ber Burificirung und Regenerirung ber Blanetenregion, Die durch Ausscheidung ber Mächte ber Finfternig vollzogen wird, auch eine gesteigerte Lichtentwicklung und damit gefteigerte Production der Erde vermittelt ift. Jef. 30, 19 ff. Sof. 2, 20 ff. Umos 9, 13 ff. u. f. w. Diefes höhere Naturleben, das auch die weiteren Länder vom Centrum aus in feinen Rreis hereinzieht, ift aber noch nicht Die nach bem Weltgericht erft eintretende Weltverflärung, jondern ber gange Buftand möchte füglicher ale neu bergestelltes Paradiesleben zu bezeichnen fein. Es ift nämlich noch nicht neuer himmel und neue Erbe; Diefe neue Beltformation am Ende geht über bas bloge Paradies hinaus. Das Chriftenthum foll junachft Wiederherstellung des verlorenen Anfangs fein, freilich nicht nur in diefen 46\*

zurudführen, sondern Alles bis zur Bollendung in Gott binausführen.\*)

Den ezechielifden Tempel in bas Bebiet ber Gemeinde Chrifti unmittelbar aufzunehmen, geht nicht an, ba in diesem Tempel noch Opfer stattfinden, und zwar geichlachtete, beren Blut verwendet wird gur Entfündigung : Dies weift auf ein Berhaltnig zu Gott, bas noch nicht Die Bollenbung in bem Ginen Opfer Chrifti fich angeeignet hat. Gine Erneuerung thierifder Guhnopfer ba, wo bas Opfer Chrifti in Rraft getreten ift, fteht in Biberfpruch mit bem gangen Neuen Teftament, bas überhaupt ben Stand unter bem Befet noch bem Stand ber Unmundigfeit und ber Babagogif auf Chriftum zuweift. Ezechiels Beiffagung enthält also entweber bie gottliche Beftimmung für bie nächfte Wiederherstellung bes Tempels nach bem Exil, Die aber burch menichliche Schuld nicht vollkommen ausgeführt wurde (wie es mit ben Grenzbestimmungen bes Landes Rangan auch ging), ober fie weift auf einen pabagogifden Uebergang, momit bei ber Ankunft Chrifti bas jubifche Bolf und bie aus ben Beiden ihm fich Unschließenden junachft vorbereitet werden für bie driftliche Bottesverehrung im Beift. Much andere prophetische Stellen weisen auf bas Besteben ber altteftamentlichen Cultusordnung in bem fünftigen, Beiben mit ben Juden vereinigenden Reich Ifrael bin. Jef. 56, 3-7 mit 66, 23. Sad. 14, 16-19. Mal. 1, 11. Dagegen ftellen auch be-

<sup>\*)</sup> Bgl. "Flar ten" Die Lehre vom 1000jagr. Reich 1859. S. 127, ein Buch, reich an biblifden Centralbliden, die leider nur mandmal getrubt werben durch Conftruction aus rationellen und firchlichen Borftellungen. — Lehtere brachten fpäter ben Mann gum Revociren.

kannte prophetische Stellen dem alten Bund einen neuen als Endziel hin, als Vollendung, der durch Geistesausgießung vermittelt ist, und dessen Centrum ein von göttlichem Licht überstrahltes Jerusalem ist, das dem Neu-Jerusalem der Apot. entspricht, z. B. Jes. 4, 5 f. 24, 23. 60, 19 ff. 61, 10 ff. 62, 1-5. Bgl. Lindemeyer a. a. D. S. 182 ff. 268 ff.

Während nun biese Vorperiode der Weltvollendung, das tausendjährige Reich, die alttestamentlichen Sabbathe vollendet in sich darstellt (daher Ebr. 4 σαββατισμος), folgt darauf als Vollendung des neutestamentlichen Herrntags, des Auferstehungstags Christi, die Neuschöpfung der Welt, der irdischen Körperwelt. Dieser geht aber eine Zwischenftatastrophe voran, nämlich

b) eine neue Entbindung ber fatanifden Dadit. Das fatanifde Befen ift bis babin aus ber Belt noch nicht ausgeschieden, fondern nur mahrend der Chriftofratie feiner Dacht entfleibet, gurudgebrangt in Die Tiefe bis jum Schluß bes Millenniums. Apot. 20, 1-3. 7 ff., womit zu vergleichen Ezech. Cap. 38 und 39. Die erneuerte Energie ber fatanifden Berfuchung führt einen Abfall in ber Bölferwelt herbei und einen concentrirten Emporungeversuch, ber barauf gerichtet ift, Die Berrichaft ber Chriftusgemeinde zu brechen. Es findet alfo nach ber vorausgegangenen allgemeinen Bekehrung eine lette Reaction bes fatanisch gegneris iden Befens gegen bie Chriftofratie ftatt, und in Folge bavon ein umfangreicher Rüdfall, indem die neu empfangene Onade nicht behauptet wird gegen die fatanische Bersuchung. Der ethisch nothwendige Gintritt ber lettern geschieht nach dem allgemeinen Prüfungegefet, bas § 17, 1. auseinander=

gesett ist.\*) Es muß nach jener Universalbekehrung, wie nach ben jetigen Bekehrungen, dieselbe kritische Frage an die Begnadigten herantreten: wer in der Güte Gottes beharrt und sie unverlierbar sich aneignet, dadurch daß er die Prüfung besteht, oder wer sie verwahrlost und so nothwendig der Bergiuchung unterliegt? Dabei darf man nicht vergessen, daß theilweise durch Schrecken und Zwang herbeigeführte Unterwerfung vorangegangen war. — Seben wir nun

3. Bie der herr fein Bollendungewert ab-

Den Uebergang in die Weltvollendung vermittelt ein ichlufgerichtlicher Scheidungeprozes.

a) Nachdem schon das Millennium vorbereitet und bes gründet worden ist durch einen Prozeß von Gerichten, die sich auch auf die gerade lebende Menschheit erstreckten, gest der Prozeß nun weiter, indem er den wieder in Activität getretenen Satan erfaßt, (der bislang bloß gebunden und niedergehalten war), sosort aber auf dieses ganze Erdsustem sich ausbreitet bis in die Todtenwelt, indem dieses durch das Borangegangene noch nicht umgebildet ist. Apotal. 20, 9 ff. Es entwickelt sich nämlich in dieser Sterbestunde der heliocentrischen Welt eine unsern himmel und die Erde durchdringende Erschützterung, wodurch ihr organischer Verband bis in die Grundsesten ausgelöst wird in einen chemischen Prozeß. Ebr. 1, 10—12. 12, 26 f. 2 Petr. 3, 10 f. vgl. Ps. 102,

<sup>\*)</sup> Soll nicht ber alte Beltzuftand fortdauern, ber immer neue Beimfall an Sunde und Tod, fo muß ein Zuftand der Bolltommenheit erreicht werden, wo fein Rudfall mehr naturmöglich ift, es muß Unfehlbarteit herangebildet werden.

27. 3ef. 13, 9 f. 13. 51, 6. 65, 16 f.\*) Das Auflofunges und Sheibungemittel wird Reuer fein (2 Betr. 3, 7. 10. 3ef. 66, 15 f.), aber nicht nur irbifches Reuer, sondern indem der herr bom himmel tommt in feiner und feiner Engel Dora (val. Ebr. 1, 7, Bf. 104, 4), ergiefit fich zugleich bas Feuerelement ber überfinnlichen Welt über bie Erbe herab, und es bildet fich fo ein augleich von geiftiger Energie burchströmtes Feuer, baber es eben auch die geiftige wie die forperliche Natur burdwirft, Die Berfonen wie die Lova ber Menichen und ber Erbe. Apofal. 20, 9 nvo ano του θεου έχ του οδοανου: bal. Matth. 3 11 f. πνευμα xat nvo (in ber Bollenbungszeit vollenden fich biefe Begriffe); Bef. 4, 4 "Geift bes Berichts und Brandes"; 2 Theff. 2, 8: αναλωσει (verzehren) τω πνευματι του στοματος autov; 2 Theff. 1, 8, er nuoi ployog exdixnois, vgl. auch 1 Ror. 3, 13. \*\*) Diefer gange geiftig-phufifche Scheibungsprozeg hat die Beftimmung, eben burch feine Berfetung

<sup>\*)</sup> Bu dieser Welterschütterung gehören auch die Bosaunen der Engel: Compressionen der Luft und Abstoß derselben mit schmetternden Erschütterungen. So werden in Berbindung mit Donnern und Bliten am Sinai Bosaunen erwähnt, also: elektrische Erschütterungen und Explosionen, ganz entsprechend bem Brozes der Umbildung.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem, was über das Berhältniß von Geist und Leiblickeit schon früher bemerkt wurde, bedarf die Verbindung von Geist und Feuer keine Rechtfertigung mehr. Ueberhanpt wird das Feuer als umfassendes Gericktelement dargestellt, verzehrend für alles Unreine und Vergängliche und so theils diaternd für die, welche innerlich demselben abgesagt haben, aber doch noch mit Denken und Wirken in demselben gefangen geblieben sind, theils verzehrend für die, welche innerlich damit verwachsen sind, die damit identischer haben. Mal. 3, 2 f. 1 kor. 3, 13 ff. 3el. 66, 15 f. 24. vgl. 30, 33 f. Bgl. nach Mark. 9, 44—49: "Es muß Alles mit Feuer gesalzen werden." Matth. 25, 41.

und Ausscheidung bes physisch und geistig Unbrauchbaren eine Läuterung und Neubilbung bes Erbinftems möglich zu machen für die pneumatifch-somatische Lebensstufe. 2 Betr. 3, 12 f. Siebei ift bas positive Neubilbungs-Element aber ebenfalls gegeben in ber pneumatifcheleiblichen Lichtenergie ber dola bes herrn und feiner Gemeinde. Rol. 3, 4. 1 Ror. 15, 43. Rom. 8, 19-21. Gben biefe Lichtenergie fteigert fich auch in der Berührung mit der Finfterniß zur verderblichen Feuerwirfung. 2 Theff. 1, 8 f. Indem fich benn mit ber bas Erdinftem bis in feine Grundfeften burchbringenben Erfdutterung und ihrem Scheidungeprozeft bie neuichaffende Energie von oben verbindet, fnupft fich baran auch als Wirfung a) eine Aufichließung ber Tobtenwelt für bas Eindringen der neuen organisatorifden Rrafte, für eine Bieberbelebung aller Leiber, bie nicht icon an ber erften Auferstehung Theil gehabt haben. Bgl. Die unter 1. angeführten Stellen Joh. 5, 28 f. u. f. w. mit Apot. 20, 11-13: "Erbe und Simmel floben - und bas Deer gab feine Tobten, auch ber Tob und ber Sabes," nämlich für eine Auferstehung. B. 5. Unter biefen Auferstehenden find nun aber nicht blog Ungerechte, fonbern außer ben Berechten im allgemeinen Ginn auch biejenigen Gläubigen, bie ber Mangel an Beständigfeit und Lauterfeit bes Glaubens und Die dadurch verfaumte geistige Reinheit und Reife von ber erften Auferstehung ausschloß. Bgl. Matth. 25, 1 ff. Apot. 20, 4 f. 12. Phil. 3, 11. Auch folde nämlich, die gwar ben rechten Lebensgrund in Jejus Chriftus haben, fonnen, wenn fie nicht in reiner Confequeng barauf fortbauen, nur

burch bas Feuergericht für ihre Perfon noch gerettet werben.

- 1 Kor. 3, 15 mit B. 12, vgl. noch Jub. 22 f., wo auch unterschieden ist zwischen solchen, die durch Barmherzigkeit, und zwischen solchen, die nur durch Furcht gerettet werden können, indem sie aus dem Feuer gerissen werden. Mit dieser allgemeinen Auferstehung tritt nun
- B) bas Schlufigericht ein über bie ichon verftorbenen Menichen, wie über bie gur Beit noch lebenden. Apot. 11. 18. 20, 12 f. vgl. ήμερα κρισεως Matth. 10, 15. 11, 22. 24. 12, 36. 41 f. Act. 10, 42. 17, 31. 1 Betr. 4, 5. Daß Dieses lette Bericht noch auf ber Erbe vorgehe, ift nirgends gefagt. Rach Apotal. 20, 11 ift Erde und Simmel noch in unfteter Bewegung und noch nicht erneuert, nicht neu feitgestellt. In equyer liegt nicht ber momentane Untergang. fondern die erft bamit enbigende Bewegung vom göttlichen Angeficht weg, bas oaleveo Sai (Ebr. 12, 26 f.), bas mit einer uera Jeoic abidlieft. Bei biefer Bewegung ericheint Apof. 20. 11 ber Lichtthron, ber ftrablende Sohepunkt bes centralen Lichtraumes im bobern Mether, und bier geht wohl bas Bericht vor. Mit bem Schluggericht vollzieht fich nun eine totale Scheidung ber Buten und ber Bofen, benn ber Termin bes Gerichts ift gewählt wie Die Erntezeit, alfo fo, baf Beides, bas Gute und bas Bofe, feine volle Brufungs- und Entwicklungszeit gehabt hat. Es wird entideibend bei biefem Bericht in Rednung genommen bas thatfäcliche Ergebnig bes gurudgelegten Leibeslebens. 1 Ror. 3, 13 ff.: έχαστου το έργον φανερον γενησεται. Apot. 20, 12 κατα τα έργα. 22, 11 f. Denn bie jest eintretenbe Ernte ift bie Ernte ber irbijden Gaat (Gal. 6, 8) und alles dem Leibesleben Radgefolgte, ob nun

bei ben Geftorbenen ber Stillftand im Sabes ober ber lebergang in die gottliche Rube Chrifti eingetreten fein mochte. war felbft nur Ergebnig bes irbifden Leibeslebens. Der Mafftab aber, ber innerhalb ber fundamentalen Scheidung zwischen But und Bos an ben Ginzelnen angelegt wird, ift verschieden, je nachdem bie Menschen, bie ja aus allen Perioden ber Beltgeschichte bier bersammelt find, Dehr ober Beniger mahrend ihres Lebens von Gott empfangen hatten namentlich an moralifden Mitteln, ob nur bas Raturgefet ober bas positive Geset ober bas Evangelium. Daber 2 Theff. 1, 8 Die Nebeneinanderftellung bes Berhältniffes zu Gott und gum Evangelium Jefu Chrifti. Ueber Die Stellung von Matth. 25 vgl. Chriftl. Reden IV. Rr. 47 und über bas Berdammt= werden auch vom blogen Naturgefet und positiven Befet aus vgl. m. Ertfarung ju Rom. 2, 11 ff.\*) Ber mabrend feines Lebens ichon mit dem naturgefet oder mit dem positiven Gefet fundamental gebrochen bat, bas Rleinere total veruntreut hat, hat fich unfähig und unwürdig gemacht für bas

<sup>\*)</sup> Matth. 25, 31 ff. tritt ein mit ber Parufie, nicht beim Schlußgericht. Die Stelle lagt ben herrn auf feinem Thron

<sup>1.</sup> als ein Sirt auftreten, der eine Scheidung in der heerbe vornimmt, dagegen der Weltgerichtsact Apol. 20, 11 f. rudt himmel und Erde aus ihrem Standort und führt alle Todten aus den Grabern herpor. Bei Matthäus ift

<sup>2.</sup> im ganzen Complex ber Darftellung von Cap. 24 an leine Auferstehung auch nur angedeutet; es treten feine Todten vor den hirten.

<sup>3.</sup> Das ganze 25. Cap. nebst 24, 45 ff. enthält Sichtungen, Scheidungen zuerst unter ben mit Christo schon Berbundenen oder in der Kirche, sofort unter ben Böltern, die Christum noch gar nicht tennen (25, 37. 44), die Gerechten unter ihnen so wenig als die Ungerechten. Es tann also die allgemeine Reichspredigt nicht schon vorangegangen sein.

Sohere, und es wird ihm bann auch bas Gnabengut bes Evangeliums in jener Welt fo wenig als in biefer anvertraut. Bal. auker Röm. 2. 12 noch Matth. 23, 13-15. 33. 25, 41 ff. 13, 4. 19 mit Luf. 8, 12: ίνα μη πιστευσαντες σωθωσιν. 16, 10 f. 3oh. 3, 20. 2 Ror. 4, 3 f. 2, 15 f. 1 Ror. 1. 18. Wer bagegen auf feinem natürlichen und gefetlichen Standpunkt Gott fürchtete und recht that, machte fich eben damit im poraus perceptionsfähig für bas Epangelium, und bie göttliche Berufung, ob fie nun in ber jetigen Reitveriode ober bei ber Barufie (wie Matth. 8, 11. 25, 32-40 devre) an ihn fommt, bringt es nur gur Enticheidung. (Chriftl. Reden V. 37 betont Bed bie Borbereis tung, burch welche bie geben, bie bie Barufie erleben, inbem fie die Drangfale ber letten Beit, Tage wie noch feine gewefen, bas Ericheinen bes Jefuszeichens am Simmel, bas alle Bölfer mit dem äußerften Schreden erfüllt, und bas Bervortreten Chrifti felbft in feiner Majeftat burdmachen.) Uct. 10. 35 f. 3oh. 3, 21. 8, 47. 18, 37. val. Chriftl. Reben V. Dr. 37 u. 12. Wo es aber an ber bor Gott aufrichtigen und ftandhaften Pflege bes Guten fehlt, auch nach empfangener Berufung burch bas Evangelium, und bas Glaubensleben fich nicht confolibirte, fo bag ein Rückfall aus bemfelben ftattfand,

<sup>4.</sup> Die Entscheidungsnorm bezieht sich nicht auf die Berwendung eines driftlichen Besitzes, auf tein Glaubensverhalten, sondern auf das barmherzige Verhalten zu leidenden Menschen (Matth. 5, 7. "selig sind die Barmherzigen"), resultirend aus dem allgemein menschlichen Naturgelet Matth. 7, 12.

<sup>5.</sup> Wie die vorhergehenden Acte, fällt alfo auch diefer mit dem Einteitt der Barufie Chrifti zusammen. In diefer vollzieht sich eine Periode von Gerichten, burch welche die Bölfer unter Chrifti hirtenftab tommen. Exch. 34, 11.

ober bag es fich nicht werkthätig bewährte, ba ift mit bem von Gott bereits empfangenen Guten ber Lohn babin genommen, und bas temporare und partielle Gute bes Meniden ift burch die überwiegende Uebelthat annullirt. Matth. 6, 1 ff. 2 Ror. 6, 1 ff. Ezech. 18, 24. 26: "Wenn ber Gerechte fich wendet von feiner Gerechtigfeit und thut Bofes und lebt wie ein Gottlofer, follte ber leben? Aller feiner Berechtigkeit foll nicht gedacht werben, fondern in feiner Uebertretung und Sünde, die er gethan bat, foll er fterben." Umgefehrt aber auch B. 21: "Bo fich ber Ungerechte befehrt vom Gangen feiner Gunde (radical) und thut recht und wohl: jo foll er leben und nicht fterben und aller feiner Uebertretung foll nicht gebacht werben - er foll leben nach ber Berechtigfeit, Die er thut," - bas gethane Gute tommt in Rechnung, mahrend das Boje nicht angerechnet, fondern vergeben wird. Bal. Siob 33, 26. Rom. 2, 7, 10.

Bon der allgemeinen Regel, daß die Werke im Gericht die entscheidende Norm bilden, begründet am wenigsten der christliche Glaube eine Ausnahme, denn die Bestimmung und Energie des Glaubens geht eben auf die Werke. Matth. 7, 20 ff. Eph. 2, 8—10. Der Glaube ist das stetige Organ für den Empfang der Gnade, welche durch ihre erlösende und lebendig machende Kraft die Heiligung ermöglicht; der Glaube ist eben daher die Seligkeitsbedingung nicht mit Ausschluß der aus ihm zu entwickelnden Werke, vielmehr mit Einschluß derselben, und die guten Werke sielmehr mit Einschluß derselben, und die guten Werke sielmehr als Frucht davon; dieses Alles, weil die Gnade im Glauben nicht als bloße Vergebung wirkt,

fondern zugleich als Babe, als fittliche Erlöfung und Neuicopfung. S. oben S. 602 f. 644 ff.. Sogenannte Glaubensgerechte und Lebensgerechte laffen fich baber nicht icheiben bei Menichen, welche in Diefer Belt einen Lauf gurudgelegt haben. Der Glaube empfängt und ichlieft ben Samen bes Guten in fich, wird bamit ale fittliches Lebensprincip gefest; bie Werte find bes Samens Frucht und bei ber Ernte gilt es Die Frucht, barum beißt es nie: nach bem Glauben wird gerichtet, fondern immer: nach den Werken. Dabei ift es aber bem biblifden Standpunkt überhaupt eigen, Die Werte niemale ale causa meritoria ber Geligfeit ju faffen; causa meritoria ift für alle Menichen, für die Unfänger im Buten wie für Die Fortgeschrittenen, Die in Chrifto rechtlich vollzogene Weltverföhnung, fraft welcher Gott ben Guten ober Befehrten einerseits ihre Gunden außer Rechnung lagt, andrerfeits ihnen ihr Gutes anrechnet nach ber Schatung ber Onade, b. f. fo, daß er eben über Berdienft vergilt. Ferner gehört es gu bem biblifden Standpunkt, Die Berte nicht als bloge Meugerlichteit aufzufaffen, nicht blog als Berte ber Sand ober bes Mundes, - bies ift Menichengericht, nicht Gottesgericht -, fondern fie gu faffen ale Bert bes Menichen, als Erzeugnig und Ausbrud bes perfonlichen Befens und ebendaher in ihrem organischen Rusammenhang mit dem Bergen ("ber Berr fieht bas Berg an"), bem Mittelpuntt bes perfonligen Lebens, fonach auch nicht in ihrer Bereinzeltheit, fondern in ihrer concentrirten Ginheit und in ihrer ethischen Bebingtheit burch bas innerfte Befen des Menichen als Ausbruck des Gesammtcharafters. Dies zeigen alle die Stellen, welche aus bem Bergen bas Thun

und Reben ableiten, wie Matth. 12, 32-37. 15, 18 ff. Luf. 6, 45 mit B. 1. f. Der Offenbarungstag bes Berrn bat ohne bies, wie wir fagen, gerade bie Berausfetung bes innern Befens in die Erscheinung jur Aufgabe, und fo wird auch bas vergeltende Schlufgericht bargeftellt als die Enthullung bes Berborgenen, bes innern, realen Befens im Menfchen und in feinem Bert. Rom. 2, 16 mit B. 6. 1 Ror. 4, 5 mit B. 2 und 3, 8. 13. Pred. 12, 14. Bei ben ichimmernoften Aufenthaten, felbft im Ramen bes Berrn, wird der Thater von jener centralen Enthüllung aus behandelt als έργαζομενος την ανομιαν. Matth. 7, 20-23. Es handelt fich alfo bei Beiden, Juden und Chriften um ben bewiesenen thätigen Behorsam gegen bas auf ber jeweiligen Stufe erfennbare und vollziehbare Befet Bottes. gange Reihe ber thatfächlichen fittlichen Entwidlung bes Meniden ift es, bie im Schluggericht bis in ihren innerften Urfprung und geheimften Befensgrund (Rom. 2, 16. 1 Ror. 4, 5) gur Ericheinung tommt ale enticheidender Magitab über bas Schicfal bes Menichen. Weiteres bal. auch Bef, Rern ber Lehre bom Reich Gottes G. 365-375.

## Was nun

b) die an dieses Gericht sich anknüpfende Enticheidung betrifft, so ist sie gemäß dem Charafter der Bollendungsepoche eine vollendende, eine für immer abschließende, eine unveränderliche. Ebr. 6, 2 хоги адогог.

## Faffen wir

a) die biblischen Bezeichnungen ins Auge. αλωνιος ift mit χρισις, χολασις ebenso verbunden, wie mit ζωη. Matth.

25, 41. 46. Mart. 3, 29. 9, 43 ff. 2 Theff. 1, 9. 3ud. B. 7 mit 21. Bgl. Chriftl. Reben V. Rr. 37.\*) Die Wortbedeutung von alwriog ift die Negation des relog, wie Luf. 1, 33 einander parallel fteben: eig roug alwag und oux eorae redoc. alwreog tann fich allerdings auch auf eine endlose Dauer innerhalb eines gewiffen Zeitraumes begieben, allein es ift Die gegenftanbliche Begiebung, Die Begiehung auf relative ober absolute Berhältniffe, mas bie relative ober absolute Bedeutung bestimmt. Go macht es namentlich einen Unterschied, ob ber als alwrog bezeichnete Gegenstand in den alwr ourog ober ueddwr fällt, in die Beit und Sphare von τα βλεπομένα ober τα μη βλεπομένα. 2 Ror. 4, 18. Sodann ift es bie Berbindung, Die in Betracht fommt; Matth. 25, 41. 46 forbert die Berbindung bon ζωη und xolaσις mit bemfelben Bradicat alwriog bei ben nebeneinander gestellten Subjecten und Buftanden auch ben gleichen Ginn. Daffelbe Brabicat alwrog auf ber einen Seite bei Zwn in absolutem Sinn zu nehmen, auf ber andern Seite bei xolagic in nicht absolutem Sinn, also in Ginem Sat und Richterspruch einem und bemfelben Wort Die entgegengefeste Bedeutung von "endlich" und "unendlich" ju unterlegen, ift eine Willfür, die allem Sprachgebrauch und allen natürlichen Dentgesetzen widerspricht. Wenn ein menschlicher Richter in demfelben Richterspruch ben Ginen ewige Berbannung zuerfennt, den Andern ewiges Bürgerrecht, wer wird und barf bann bas Burgerrecht, eben weil es ein ewiges

<sup>\*)</sup> Bei der Erörterung der auf göttlichen Gefeten ruhenden Rechtsentschiedung darf der Theologe nicht von Gefühlen sich bestimmen laffen — thut dies der Jurift in seiner Sphäre, so vergreift er sich an menschlichen Gesetzen, der Theologe an göttlichen Gesetzen.

heißt, für unveränderlich fortbauernd erflaren, dagegen die Berbannung, tropbem bag fie in ber gleichen Genteng ebenfalls eine ewige heißt, für etwas wieder Aufzuhebendes? Mun tommt aber noch bagu, bag mit bem Endgericht eben bas Unfichtbare in Birtfamteit tritt, und für bas Unfichtbare gilt nach 2 Ror. 4, 18 als unterscheibenbes Moment bas Bradicat alwror gerade im Gegenfat zu noonaigor, gum zeitlich Beidrauften. Alfo ber über Lohn und Strafe entfceibenbe Richterfpruch gehört eben bem Beitpuntt an, wo das Zeitliche auffort, bas bem Sichtbaren gufommt, und bas Unveränderliche eintritt, bas bem Unficts baren gutommt. Ferner mabrend bas leben meift nur einfach als alwrios bezeichnet wird, wird gerade ber Strafguftanb namentlich in Bezug auf feine Zeitdauer oft noch mit berftärtenden und umfdreibenden Ausbrüden namhaft gemacht, fo αϊδιος, αίωνες αίωνων, πυρ ασβεστον, nebit den erflärenden Zusäten ov τελευτα, ον σβεννυται, ούκ έγει αφεσιν είς τον αίωνα. Mart. 9, 44-48. 3, 29. Matth. 3, 12. 18, 8 f. 25, 41. 26, 24. 1 Kor. 6, 9 f. Gal. 5, 20 f. Eph. 5, 5 f. 2 Theff. 1, 9. Jud. 6 f. Apotal. 14, 10 f. 19, 3. 20, 10, 14 f. Wenn man bei Mark. 9. 48 bie Deutung fich erlaubt, baf bie Fortbauer von Burm und Feuer nur auf den Ort, die yeerva rov nugos B. 8 fich beziehe, nicht aber auf die betreffenden Berfonen, fo wurde also das fortdauernde Feuer der yeerva, ohne die damit bebrobten Berjonen, in Emigfeit als mußiges Spectatelftud ohne Inhalt figuriren; ausbrücklich aber weift auch bas beim Burm ftehende avror auf ein dauerndes Leiden ber Perfonen, und Mark. 3, 29 (oux exel ageoir els tor alwra, all'

Zvoyoς έστιν αλωνιου κρισεως) die Berfon felber einer cilorios xpiois verhaftet, so daß fie, die Berson, oux exei aφεσιν, feine Loslaffung hat ελς τον αίωνα. Es genügt alfo auch nicht zu fagen: es werbe bem Ort ber Gehenna nie an ftrafleibenben Berfonen fehlen, aber baraus folge nicht. baf Jeber, ber einmal ba fei, ewig barin bleiben merbe. Bon ben in ber Behenna Befindlichen heißt es im Allgemeinen: "ihr Wurm ftirbt nicht", von bem ben Beift lafternben Indivibuum: "er erhalt feine Loslaffung." Will man aber B. 8 bas Brafens ou releura, ou oberrurat auf die Gegenwart befdranten mit Musichliefung ber Rufunft, fo mußte auch ber Befit bes emigen Lebens auf die Gegenwart befdrankt fein. wenn es a. B. 3oh. 3. 36 bom Gläubigen heift: Exel Conv alwrov, mabrend bann baneben gerabe bas bem Ungläubigen zugesprochene Bleiben bes Borns babin erffart wird, bag er bas Leben nicht feben wird (oux owerat Conv), also ein Bleiben in die Butunft binein, und 2 Ror. 5, 1 fteht bas Brafens bon bem gufünftigen ewigen Befit. Es wird weiter behauptet, ber von ben Strafen gebrauchte Ausbrud ele rove alwrag rwr alwrwr involvire eine unbestimmte Reihe von Beiträumen, die einander ablofen, feineswegs aber eine Unendlichfeit bes barin gefetten Buftanbes. Bei biefer Behauptung wären bie jufammengeftellten Meonen als einanber entgegengesett zu benten, fo bag unselige Zeiten in selige übergeben. Indem aber die Aeonen unter ben Ginen Begriff ber Strafe subjumirt werben, werben fie eben als gleichartiges Banges gedacht, nicht im Begenfat ju einander. Strafe ift ber folde Meonen ftetig erfüllende Charafter, ohne zu wechseln und zu enben, fonft mußte auch bei Chriftus burch ben Aus-Bed, Chriftlide Glaubenslehre. II. 47

bruck two eine eig roug alwrag rwr alwrwr Apot. 1, 18 ein Wechsel von Lebens- und Sterbenszeiten, eine Endlichfeit feines Lebens ausgebrückt fein, vgl. auch Baoileveir eig rovg alwrag rwr alwrwr bei ben Neu-Berusalemiten Apof. 22, 5. Much wird biefelbe Berbindung ele rove alwras x. r. l. von Bott felbft gebraucht, mo gerabe feine von feinem Zeitwechsel berührte Unveränderlichfeit dem Beränderlichen, feine Unendlichfeit bem Endlichen gegenüber gestellt wirb. Und auch angenommen, es mußte bei ben Strafen Apot. 14, 11, 19, 3. 20. 10 nach richtiger Pritit ohne Artifel gelesen werben eic alwrac alwrwr, mas übrigens nicht einmal erwiesen ift, mit Artifel finde es fich nur bei Bott, fo heißt es andrerfeits bom feligen Leben öfters nur gang einfach in ber Gingabl els τον αίωνα (30h. 4, 14. 6, 51. 58), was doch eber vielen Meonen gegenüber nur auf einen bestimmten Gingel-Meon beziehbar ware. Soll aber eig ror alwra beim Leben mehr bejagen, ale eig alwrag alwrwr bei ber Strafe, foll es gerade ben absoluten Meon bezeichnen, nun fo ift ihm gleicherweise ein Javaroc eic vor alwra jur Seite gestellt (30h. 8, 51 f. 10, 28. 11, 26 mit B. 25, und oben Mark. 3, 29 ούκ έστιν άφεσις είς τον αίωνα), ja bei ber bem Berrn eigenen göttlichen doga, die fonft ale doga ele rove alwras των αίωνων bezeichnet wird (Phil. 4, 20, 1 Tim. 1, 17 mit Rom. 16, 27), wird fogar die gang artifellofe Gingahl els nuevar alwrog bem ver gegenübergestellt (2 Betr. 3, 18), was in Berbindung mit ber Strafe gewiß für die Endlichfeit berielben ausgebeutet wurde. Bgl. auch Act. 15, 18 bas bom göttlichen Biffen Befagte: yrworor an' alwros. Die Annahme einer blog befdrantten Dauer für die mit dem

Shlufgericht eintretende Strafe widerspricht sonach ichon birect ben bestimmtesten Bezeichnungen ber Schrift.

Bur Mushilfe ftatuirt man nun

B) eine hnpothetifche Emigteit ber Strafe, eine nur bis gur Befferung geltenbe Unerläglichfeit ber Strafe, wobei bann die Befferung im Allgemeinen als irgendmann auch nach ber End-Enticheibung möglich gedacht wird; auch wird bei ben Bebefferten wohl noch eine relative Emigfeit ber Strafe angenommen, b. h. eine fortbauernbe ewige Nachwirtung, wonach auch nach ber Befehrung ber glückliche Ruftand immer noch theilweise mobificirt wird: bann vermandelt fich aber Berbammnik jedenfalls nicht in Seligfeit. benn Beibes find einander ausschliekende Gegenfate, und von einem Mittelauftand amifden Berbammnig und Geligfeit weiß Die Schrift nach bem Weltgericht nichts. Augerbem aber, indem der Abichlug als Ernte bezeichnet wird, erhellt einmal, daß die Zeit ber Entwidlung, alfo auch ber Betehrung abgelaufen ift, bann, baf, mas als Unfraut in bie Ernte fommt und als foldes eben behandelt wird und werden muß, nicht nachträglich noch ein gesegneter Beigen wird. Und wenn ber Ungerechte fich noch foll beffern tonnen, fo muß auch ber Berechte noch fallen tonnen; bas Bute wie bas Boje ift bann noch nicht ausgereift, eine dixaioxpioia ist noch nicht möglich.\*) Es fehlt überhaupt bei ber gangen einseitigen Bolemit gegen bie Emigfeit ber Enbenticheibung in Bezug auf Strafe an bem Sauptbegriff, welchen Die Schrift für Die Erfüllungszeit ale ben carafteriftifden geltend macht, am Begriff bee

<sup>\*)</sup> Man bringt es alfo mit dergleichen Auffaffungen gerade foweit, baft Gott als ber ericheint, ber vor ber Zeit richtete.

relog, der releiwoig, der ovrreleia, und gerade mit der Erfüllung, mit bem vollenbenben Abidlug muß auch Wort und Begriff "emig", fo relativ es fonft gebraucht werden mag, feine Erfüllung erhalten, feinen absoluten Ginn. Bgl. C. 228 ff. was über die Bulaffung und ben Abichlug ber Entwidlung bes Bofen bemerkt worden ift. Die Regation ber absoluten Ewigfeit ber Strafe fällt immer gurud in ben gegenwärtigen unvollendeten Beltzuftand, in die Zeitlichfeit, mo eben bas Ende noch nicht ba ift. Man macht bie jenfeitige Welt zu einer blogen Fortsetzung und Repetition ber zeitlichen Welt. Dagegen in ber biblifchen Unichauung ift eben bas ber specififche Unterschied zwischen biefem und bem fünftigen Meon, bag ber gegenwärtige Meon ben Charafter bes Bemeglichen, bes Beranderlichen, bes Wechsels hat, jener Meon aber und fo auch ber ihm angehörige Begriff alwrog ben bes Unbeweglichen, bes Unveränderlichen, der Absolutheit, wo Die Entwicklung abichließt zu einem Fertigfein. Bgl. Chriftl. Reben VI. Sammlung. Dr. 12. Alles, mas hinter ben Schlufpunft bes jegigen Neons fällt ober von biefem Schlufpuntt ausgeht, bas ift eben bas Bleibende, bas Unveranderliche. Ebr. 12, 26 ff. Indem bas Obere in biefe Gundenwelt eintritt, tritt die ewige Welt ein mit ihrem ewigen Leben ober Tod; es bricht bas ewige Berberben berein, und ber Sabes, Die irdifde, zeitliche Todeshölle, gestaltet fich gur ewigen, zur Beifterhölle. Apotal. 20, 14. 10.

Was endlich

y) noch die bermeintlichen Beweisstellen für die allgemeine Biederbringung betrifft, so findet fich für eine Besserung und Begnadigung der ichon Berdammten

nicht ein einziger Ausspruch in ber gangen beiligen Schrift. ber Dies mit birecten, bestimmten Worten fagte, mahrend boch die ewige Strafbauer altteftamentliche Ueberlieferung ift, und ein allen jubifchen Gecten gemeinsamer Begriff mar. Wie tann und barf ba eine Offenbarung, welche gerabe bas Gnadengeheimniß ber Ewigfeit aus feiner Berborgenheit barguftellen behauptet, eine Sprache reben, welche bie allgemein geltenbe faliche Unichauung bestärft. Abgesehen bavon aber werden Stellen, wie Rom. 11, 25 f. (nag Topanh ow9nσεται), Act. 3, 21 (χρονοι αποκαταστασεως παντων), bgl. B. 20, Matth. 19, 28 (naligyevegia) fälfdlich auf ben abfoluten Buftand ber Emigfeit bezogen, mabrend fie, wie icon gezeigt murbe, auf bie vorangebende Reichsperiode ber Parufie Chrifti geben, auf bas Millennium, in welchem noch bas Prüfunges und Bemahrungegefet Geltung hat. Andere Stellen, wie Matth. 5, 25. But. 12, 58 f. mit ber Beitbegrengung έως, έως of geben nicht auf die anwheia ber Behenna, sondern wie es bort ausbrücklich beift, auf die φυλακη; bieje aber ift bas zeitliche Sabesgericht (vgl. 1 Betr. 3, 19 f.), das bem in die Gehenna verweisenden Endgericht vorangeht, und babei handelt es fich in biefen Stellen um bie Abbügung einer bestimmten endlichen Schuld gegen einen menfdlichen Rlager, nicht um bas gange Gunbenrefultat eines vollendeten Menichenlebens, wie es in ber Begiehung ju Gott und Emigfeit feinen Carbinalpunft bat. Die Stelle 1 Ror. 15, 25 ff. (vgl. Wörner: Der Erftling ber Entichlafenen. 1864.) redet allerdings B. 28 von dem Endrefultat, wo Gott bas Bange ift (ra navra) in allem Gingelnen (er naoir), wo also bas göttliche Leben Alles erfüllt. G. unten.

Daß Gott ra navra er naver ift, bat B. 28 jur Borausfetung bie Unterwerfung bes All's unter Chriftus, und mas fpeciell die Unterwerfung feiner Feinde betrifft, fo erfolgt diefe nach B. 25. badurch, daß die Feinde unter feine Fuge gelegt werben, feineswegs durch eine endliche Befehrung und Befeligung berfelben. Das Legen unter bie Fufe ift ein niebertretender Gewaltact, nicht ein Gnaben- ober freiwilliger Befehrungsact, und bas Liegen unter ben Gugen ift boch fein Buftand ber Geligfeit. Bal. bagu, über bas Schicfial ber unterworfenen Feinde, Lut. 19, 27: "erwürget fie vor mir." Matth. 21, 44 "zermalmen" 2 Theff. 1, 8 f. 2, 8. Gelbit wenn diese Feinde jum Befennen ber gottlichen Berricherwürde gebracht werden (Bhil. 2, 10 f. mit Rom. 14, 11), fo involvirt dies fo wenig ein feliges Bekenntnik, als dies bei ben Damonen ber Fall ift, Die Chriftum ober nach 3af. 2, 19 Gott mit Bittern befennen. Bgl. auch die Betenntniffe Matth. 7, 21 ff. Luf. 13, 25 ff. Die Lobpreis fung Apotal. 5, 13 bezieht fich auf die gegenwärtige Beltverfaffung, baber noch die Bezeichnung "unter ber Erbe (= habes), und Meer," was Beibes nach bem Beltgericht nicht mehr ift. Es ift ber allgemeine Schöpfungepfalm, ben Johannes im Beift beraus bort aus bem All als Werf Gottes, wie Paulus umgefehrt Rom. 8, 19-22 bas Barren und Sehnen in nava & xriois vernimmt. Andere Musfpriiche, die berbeigezogen werben, ftellen fummarifc eine neue Ordnung der Dinge in ihrer vollendeten Spite bar, fo Eph. 1, 10, ohne aber den Modus, wie bies erreicht wirb, ober ben Progeg naber gu bestimmen. Das Wie ergangt fich für Renner ber Schrift von felbit fowohl aus ben altteftamentlichen als ben neutestamentlichen Aussprüchen über Die Ausichließung ber Gottlofen und Ungerechten, aber auch ichon aus bem Epheferbrief felbft 5, 5 f., wo die Regation auch auf bas bem Reich Chrifti nach 1 Ror. 15, 25 ff. nachfolgende Reich Gottes ausgedehnt wird, wo Gott eben ra navra er naoir ift. Solde abgefürzte Bestimmungen über bas Endrejultat ichliegen alfo ben einstigen abjoluten Musicheidungeact ber Bofen und bes Bofen nicht aus, fonbern feten ihn voraus. Spricht nun auch fonft, wie 3oh. 3, 16 f., bie Schrift bon einer Allgemeinheit ber Erlofungegnabe, fo bezieht fich dies auf die gottliche Beftimmung und Anerbietung ber Gnabe, nicht aber auf ihre endliche Wirfung bei allen Subjecten, die ethifch bedingt ift; daber mit Rudficht auf die subjective Wirtung ber Berr felbst fich nur als λυτρον αντι πολλων bezeichnet Matth. 20, 28, mahrend παντων an anderen Stellen die objective göttliche Gnadenbeftimmung bezeichnet.

Wenn es aber 1 Kor. 15, 26 vom Tod heißt καταργειται, so bezieht sich dies auf den gegenwärtigen, von Adam
ausgehenden physischen Tod B. 21. und mit καταργειται
ist die Aushebung seiner Macht ausgesprochen eben innerhalb
des neuen Gottesreichs, von welchem der Apostel dort redet,
und diesem gehören, wie nach 1 Kor. 6, 9 f. alle Christen
wissen, Ungerechte nicht an. Ist aber im neuen Gottesreich
der Tod außer Wirkung gesetzt, so tritt dagegen außerhalb
desselben für die Ungerechten an die Stelle des früheren phys
sischen Todes nun der zweite Tod im Feuerpfuhl der Ges
henna. Apost. 20, 14 f. 21, 8. 22, 15.

Der falichen, verallgemeinernden Deutung von Apot.

21, 24 fteht icon B. 27, jowie Cap. 22, 15 neben B. 14 gegenüber. Much wird nicht nur bas Boje gerichtet, fonbern namentlich bie Bofen, burch beren Schuld ja bas Bofe porhanden ift. Matth. 13, 41. Enblid 1 Ror. 15, 22 geht παντες ζωοποιηθησονται jo wenig auf die ewige Celigfeit, ale bies B. 36 bei bem Coonoieig Bai bes Samenforns ber Fall ift, wo damit die B. 35 ermähnte Auferstehung ber Tobten erläutert wirb. Go auch in B. 22 felbft bilbet ber Cat: "In Chrifto werben fie alle lebendig gemacht werben" ben unmittelbaren Gegensat zu bem poranftebenben: "In Abam fterben fie Alle." Auf Die allgemeine Leibesauferstehung als Gegenfat jum allgemeinen Leibesfterben bezieht fich alfo bas Bort: "fie merben alle lebendig gemacht merben B. 22. nicht auf die ewige Seligfeit; und eben ale allgemeine, burch einen Meniden vermittelte Auferstehung wird bas Coonoieio Dai B. 23 f. zerlegt eben von ber Auferstehung Chrifti aus als anapyn. Bal. B. 21. Für ben Gebrauch von Cooncier in Bezug auf leibliche Belebung vgl. Rom. 4, 17. 8, 11. 1 Tim. 6, 13. Bas dann noch ben Beijat er rw Xocorw bei ζωοποιηθησονται betrifft, jo ift dies durch ώσπες - ούτως και in Parallele gesett mit εν τω 'Αδαμ bei αποθνησκουσιν. Es bezeichnet alfo εν τω Χριστω gleich bem paral= lelen er tw 'Adau eben bie organifche Gattungsverbindung mit Chriftus, nicht bie burch Befehrung und Glauben bermittelte. Bgl. oben S. 632. In gleichem Ginn ift auch bon einem Beichaffensein bes All's in Chrifto und bon einem fortwährenden Bestehen in Christo die Rede Rol. 1, 16 f., ja von einem allgemein-menschlichen Leben und Weben in Gott Act. 17, 28, ohne bag bamit eine Seligfeit in Gott ober in Chrifto gemeint ist. Ueber die Stellen Matth. 12, 32; Ebr. 6, 4 ff. s. das Nähere in m. Ethik. Bgl. auch de Balenti, Eschatologie.\*)

d) Wie rechtfertigt sich nun aber bie Absolut; heit des Endgerichts gegenüber dem biblischen Begriff von Gott und Welt? Die biblische 3dee des absolut entscheidenden Gerichts ruht eben darauf, daß vorher schon alle Wege und Mittel der göttlichen Gnade wie der göttlichen Gerichte, sofern die lettern nur züchtigen, noch nicht vergelten, angewandt und erschöpft sind (vgl. Christl. Reden VI. 37.), und daß das Bose eben dadurch als unversöhnlich

<sup>\*)</sup> Bum Solug will ich noch eine mir brieflich vorgebrachte Inftang ermahnen, die ber muftifchen Richtung fich anschließt. Es wird geltend gemacht, jur Erfenntniß ber Biederbringung genüge nicht ber blofe Bortverftand, fondern ber vom bl. Beift erleuchtete Berftand, und dies foll Dadurch erläutert merden, daß der Apostel Baulus das Ende des Bejetes aus bem Alten Teftament beweise, mahrend er nach bem gewöhnlichen Bortverftand teinen faren Ausspruch bafür vorbringen fonnte, vielmehr ihm ftarte Spruche bes Alten Teftaments, ja bes herrn felber (Datth. 5, 18) entgegenftanden. Erfolgt benn aber Die Aufhebung des Bejetes im Ginne bes Apostele burch wirtliche Augerfraftjetung bes Befetes, bag es in feinem Inhalt aufgehoben ift, wie bies mit ber Strafe bei ber Bieberbringungslehre ber Fall ift ? Folgt aus Diefer Bergleichung nicht gerade bas; fo wenig bie Aufhebung bes Befetes im Chriftenthum erfolgt burch eine Umfetung feines fittlichen Inhalts ins Gegentheil ober burd eine mirfliche Annullirung deffelben, fo wenig erfolgt eine Aufhebung ber Strafe im Chriftenthum durch ibre Annullirung ober Umfebung in Seligfeit, fondern gerade bie Bericarfung und volle Durchführung ber Befetesftrafe burch bas Beitliche bindurch ins Emige, - Dies bringt bas Chriftenthum, wie ber fittliche Gefeteeinhalt aus feinem blog geitlichrelativen Geprage in bas abjolut emige ausgebilbet wirb. Gine Deutung bes Wortverftandes, Die benfelben ber Cache nach annullirt, wie Die Deutung bei den Strafen, ift alfo nicht neuteftamentliche Beiftesauslegung, fondern ift toia enilusis. 2 Betr. 1, 20 f.

und unperhefferlich berausgestellt ift, ehe es von ber unberänderlichen Strafbeftimmung getroffen wird. In letterer tritt bann nicht bie bloke Macht berbor, fonbern bie gottliche Berechtigfeit, und gwar tritt biefelbe nun in ihre Bollendung ober absolute Offenbarung nach ihren beiden Seiten als positive oder organisatorische Gerechtigkeit, sowie als negative, verurtheilende Gerechtigfeit. Dag bamit nicht in Gott felber ein Dualismus verlegt wird, bies ift icon bargelegt S. 574 ff. wo die ethifche Ginheit, Die Liebe und Born in bem Begriff ber Beiligfeit haben, auseinandergefett murbe. Und im Berhaltniß gur Belt ift ftatt bem Dualismus Die einheitliche Duplicität ausgesprochen eben im Begriff ber Berechtigfeit. Bemäß bemfelben muß bas Bofe wie bas Bute feine rechtlich begründete Entwicklung haben, aber auch fein rechtlich bestimmtes Endziel, wenn nicht an Die Stelle bes ethijd freien Wefens in Gott und Menfchen und an Die Stelle ethischer Befete ein bloger unfreier naturgefetlicher Brogeg gefett werden foll, ober ein abfoluter gottlicher Dacht-Dabei ift nicht zu überfeben: ber Menich ift nach ber gangen Schriftanichauung Gelbftzwed nicht in ifolirtem Fürfichsein, nicht als vereinzeltes Individuum, fondern nur als felbständiges Blied eines Bangen von felbständigen Befen, bas, wie es bon Gott fommt, fo für Gott bestimmt ift. Rom. 11, 36. Beber Gingelne ift fo mit feinem Gelbftgmed einem göttlichen Beltzwed eingefügt, bem er felbftthatig gu bienen und fich zu affimiliren bestimmt ift, und fo zeigt es fich auch in ber realen Welt. Der göttliche Weltzweck ift baber feineswegs blog die Geligfeit einer Angahl von Individuen, fondern die Realifirung einer göttlichen b. b. von

Gott erfüllten Belt, ein volltommenes Reich Gottes, und ber einzig bem Begriff bes Göttlichen entsprechende Weg bagu ift ber ber freien Entwicklung bes Gingelnen und bes Bangen unter einer Leitung Gottes, in ber fich Liebe und Berechtigfeit padagogifch entfaltet. Der gerechte Abichluß ift eben ber, bag fich nach Bollendung bes Erziehungsganges am gebliebenen Bojen eben die daffelbe aufhebende, negirende Berechtigfeit beraussett, wie am berangezogenen Buten Die baffelbe vollendende, organifirende Gerechtigfeit. Un ben bofe bleibenben Einzelwesen ift nun allerdings ber göttliche Zwed nicht erreicht, weil er eben von ber freien Gelbitbestimmung fich abhängig macht, und diefe individuelle Bereitlung bes göttlichen Zweds an fich felbft begrundet eben die individuelle Berichuldung und Berdammnif. Dagegen trot biefer individuellen Bereitlung ift ber göttliche Beltzwed als folder glorreich erreicht, indem burch bie rechtlich vollzogene Ausicheibung biefer Gingelmefen aus bem Beltverband eben bie in Gott vollendete Belt realifirt wird, eine Belt ber Beiligfeit und Geligfeit. Die Weltentwidlung geht bamit rein auf im göttlichen Beltzwed, indem gemäß bemfelben bem Bofen einerseits bas Berben, bas Entstehen nicht zu versagen war, damit bas frei zu entwickelnbe Gute werben fonne, andrerfeits eben um beffen willen bem Bofen bas Befte hen weber zu Theil werden foll noch fann. Sagt man aber, gerade ber Berechtigfeit miberfpreche es, endliche, zeitliche Gunben mit unendlichen, ewigen Strafen zu belegen, fo würde bas Bleiche gelten von ber Belohnung bes endlich Guten mit ewigem But. Die Ewigkeit wird nicht befonders und willfürlich gerade nur ber Strafe angehängt, fondern bie Belt

im Bangen ift auf Die Ewigkeit angelegt, auf Continuität ber Entwicklung, und das Endrejultat, welches baraus fic ergiebt für Butes und Bofes, ift eben baber ein emiges Refultat. Im Bofen und im Guten ift, wie in ber gangen Weltbeschaffenheit, Die Begiehung gur Emigfeit eben icon im Beitlichen gesett, und namentlich ben Menfchen ift die Begiehung ju Gott, ju bem Unendlichen und jur Emigfeit ine Berg gepflangt als Grundbewuftfein, als Bemiffen. Diefes fubjumirt eben bas vereinzelte Thun bes Ginzelnen unter ein ewig giltiges, allgemeines Gefet ber Wahrheit und Berechtigfeit, und foll für bas Boje und Gute eine über Zeit und Meniden hinausreichende Bergeltung jum Bewußtfein bringen. Dagu fommt aber, daß ber ewigen Enticheidung noch porangeht die gange Reihe ber mit bem Gewiffen correfpondirenden befonderen göttlichen Bezeugungen in Ratur und Beidichte, namentlich auch in ber Offenbarungsgeschichte, im Rleinen und Großen in fteigendem Dag. Dadurch follen die Menichen in ihrem nur bas Zeitliche fixirenden Ginn immer wieder aufgerüttelt werben, in die Grundbeziehungen ju Gott und Ewigfeit bineingerudt und ben enticheibenden Grundfragen gegenüber gestellt werben. Dabei fommt, wie ichon bemerft, noch jur Erwägung, daß nur folche Wejen verloren geben, welche in einem unverbefferlichen Leichtfinn und Starrfinn ihren bofen Reigungen, ihren egoistischen Trieben bie Rudfichten auf Menichen und Gott geopfert haben, Wahrheit und Recht verdreht und geschändet, llebel und Unglud aller Urt verbreitet, bas Gute und bie Guten mifhandelt haben; folde Befen find für das ethifde Urtheil, wie es namentlich die Schrift entwickelt, feineswegs bemitLeibenswerthe, fondern verabicheuungswerthe Wefen, jumal fie trot ihrem Bofen unter ber göttlichen Langmuth und Bute reichlich ihr Butes babingenommen; fie haben genoffen, mas ihre Luft mar, und gegen ben zeitlichen Genug haben fie ben ewigen für Spott geachtet. Sagt man aber, auch in ber Sunderwelt fei bod jede Geele vor Gott werth geachtet, fo ift bies ben entarteten Geelen gegenüber Bnabe, und bie Folge davon ift eben ber gange Onabenreichthum, wie er in Christo der Welt dargeboten wird; die gerechte Folge der Bermerfung diefes Gnabenreichthums ift aber eben bie Aufhebung ber Gnade, und die Reaction ber Gerechtigfeit. Erwägt man vollends noch, daß gerade bie leichtfinnige, gedanken-Lofe Menge unichwer babin zu bringen ift, an eine allgemeine Begnadigung ju glauben, daß fie in natürlicher Confequeng eine emige Berbammnig perhorrescirt, fo ift dies für jeden, welcher die Natur ber Bahrheit und bes Irrthums, bes Beiftes und bes Fleisches fennt, ein Zeichen, auf welchem Boben folder plaufible Aller-Belts-Glaube murgelt. Wie aber einerseits bas Entstehen und Entwideln bes Bojen, anbrerfeits die Ausscheidung beffelben in feiner perfonlichen und fächlichen Form confequent zusammenhängt mit bem ursprünglichen Berhältniß Gottes zur Welt und mit ber Berföhnung, wurde bereits ausführlich behandelt in § 17. 21. und 24. Bgl. noch von ber Groben, Liebe gur Bahrheit. Stutt. gart. 1850. S. 402 f.

Es ift noch übrig

c) den Strafzustand selbst genauer zu bestimmen. Er wird bezeichnet als απωλεια (Matth. 7, 13), im Gegensatzum Leben, ebenso Joh. 17, 12. vgl. B. 2. Phil.

1, 28 (άπωλεια Gegensat zur σωτηρια). 3, 19. 1 Tim. 6, 9. 2 Petri 2, 3. 3, 7. Apof. 17, 8. 11 mit 20, 10. Auch odespos alwrios 2 Theff. 1, 9. In dem Bort anwλεια, wenn wir Act. 25, 16 vergleichen, wo es von einem jum Tod Berurtheilten gebraucht wird, ift nicht abfolute Bernichtung ausgedrückt, wohl aber bie Aufhebung ber bisherigen Dafeinsform. Daber wird für ben Strafguftand nach bem Schlufgericht auch noch die Bezeichnung Javaros gebraucht, jedoch in der Apotal. 21, 8 vgl. mit 20, 14 genauer ale devrepog Savarog bezeichnet. Der Tob ift bann nämlich nicht mehr bloß wie jett eine Aufhebung der leiblichen Daseinsform, fondern wie Matth. 10, 28. (vgl. But. 12, 4 f.) eben im Begenfat jum anoxteiveir to σωμα es genauer bestimmt, eine über Seele und Leib ergebende Tobtung in der yeerva. Die fünftige anwheia bildet benn auch nicht ben Gegensat ju Con im Allgemeinen, bag barunter eine völlige Unnullirung zu verstehen ware, sondern bestimmter jur Zwy alwros, dieje ift damit negirt, nicht aber die Erifteng, die Con ichlechthin, Die ja bei den Beftorbenen durch Die Auferstehung eben auch leiblich wiederhergestellt ift. Aber ohne den göttlichen Beift bringt es der Menich nicht gum Inhalt einer Zwy alwrios, zu einer ewigen Realität. Gott ift einzig das in fich felbit ewige Berfonleben; alfo nur durch Aneignung ber göttlichen Beiftessubstang, burch Bergeiftigung ber Seele in Gott, tann Diefelbe fich fubstantialifiren gum felbständigen Beiftesleben, ju einer unvergänglichen Berfonlichfeit. Indem aber ber Denich mahrend feiner borangegangenen Entwicklungszeit außerhalb Gottes beharrte in feiner felbstifden und weltlichen Richtung, vergeudete er fein gei-

ftiges Stammcapital, Die Seele entgeiftete fich in ber Sinnenwelt, und fo muß ein Ausleben ber Seele eintreten, gwar nicht in ihrem unmittelbaren Beftand, aber gerabe in ihrer geiftig-perfonlichen Gelbftandigfeit und Gelbftbethatigung8fraft. Bgl. Bibl. Seelenlehre III. Aufl. S. 20 ff. Das eigentliche Leben, bas felbftanbige Leben im Beift, Die Berfonlichkeit geht in ber anwhera verloren. Lut. 9, 25: eavτον απολεσας, vgl. 2 Betr. 2, 12: έν τη φθορα αύτων και Bagnoovrat, "fie werben aufgerieben in ber Aufreibung ihrer felbit," indem fie (B. 10) in ihrem unreinen Fleifchesmanbel und ihrer übermuthigen Aufblähung ihr eigenes Gelbft au Grunde richten. Bei biefem Berluft bes perfonlichen Gelbftlebens bleibt bem Menichen nur noch eine von ber geistigen Lebenssubstang entleerte Existengform übrig, eine unselbständige, rein paffive Erifteng, wo ber Denich fraftlos und widerftandslos die Macht ber göttlichen Ewigfeit außer fich und wider fich hat, ftatt in fich und für fich ale felbftandiges Leben, ale Berfonleben. 2 Theff. 1, 6 ff. Die Cache ift aber nicht fo zu benten, ale ob emiges Gein burch einen besonderen Act von Gott ben Berbammten besonders augetheilt murbe, um fie ewig ftrafen ju tonnen. Bielmehr bas ewige Cein resultirt aus ber gangen Weltanlage für bie Entwicklung jum Ewigen, und wird nun burch die allgemeine Auferwedung und die ihr entsprechende Beltconftruction allgemeine Daseinsform. Ohne bag bei ben Berlorenen Die geiftige Substang bes Ewigen als perfonliche Substang in Seele und Leib angeeignet ift, wirft bas ewige Gein auf Die im Ewigen nicht felbftandig fubftantialifirten Seelen und Leiber als fortwährende Naturqual, als Javaros eis tor

alwra, ale fort und fort gehrende, aber nicht vergebrende Macht, ale nie endender Zehrprozef, das 900g alwrog, poopa. Der Ruftand ift ewiges Sterben, nicht Aufhören bes Geine. Letteres gehört ber endlichen Belt an als Aufhören einer manbelbaren Dafeinsform, nicht aber ber unmanbelbaren Belt. Co wenig bas gegenwärtige Sein aus absolutem Richts entstanden ift, fonbern aus bem absoluten Sein in Gott, fo wenig endet ein einmal beftebenbes Gein in absolutem Nichtsein ober in Bernichtung, fonbern entweber in bem abfolut göttlichen Sein ale geiftig felbftanbiges Leben in Bott. ober im absolut ungöttlichen Gein als geiftig unpersonliches Sein, worin Sein und Berfetung bes Seins in unaufloslichem Biberitreit find. Es ift logifche und ethifche Confequeng, bag ein Leben, welches ben Wiberfpruch mit feiner eigenen 3dee fort- und burchgesponnen bat, endet in einer fich in fich felbst widersprechenden Eriftenz, und eben als folde ift fie für unfern Begriff unvollziehbar. Das Unnatürlichfte, bas es giebt, ber felbftifche Wiberfpruch bes Befchöpfes gegen ben Schöpfer, ift jum Wiberfpruch innerhalb ber eigenen Ratur Diefes Befcopfes entwickelt, gur Bermaneng in ber Unnatur, wo Gein und Dichtsein bualiftifch fich befampft.

Indem dann die Schrift eben in der anwleia noch von fortdauernden Qualempfindungen redet, ist vorausgesetzt, daß neben dem geistig unpersönlichen Sein, oder neben dem Aussleben des Menschen als selbständiger Menschengeist noch ein leiblich-seelisches Sein stattfindet, eben das animalische, das bloß physische. Bgl. Matth. 10, 28 (Seelen- und Leibesverderben in der Gehenna); Röm. 2, 9 (Nichis xai στενοχωφία έπι πασαν ψυχην ανθοωπου). Also das seelische Fürsichleben

ale unselbständiges Trieb. und Empfindungeleben bauert fort. aber entgeiftigt, also materialifirt ale blog animalifches leben. Diefes geht mit feiner gangen organischen Empfindung in Die Feuerwüste bes zweiten Todes ein (liung von nvoog). Letteres ift nicht ein ber neuen Welt angehöriger Beftandtheil, fondern der materialifirte Rieberichlag, Die Brandftatte bes Auswurfs ber alten Belt. Bgl. Apot. 20, 10. 14 f. 3n ber Feuerwüfte bes zweiten Tobes ift bichte Finfternig mit Feuer gepaart in ichauerlicher Beleuchtung, fo bag ber negative und ber positive Bol ber Blage gusammenwirft. Matth. 8, 12, 13, 42, 50, 22, 13, 25, 30, 41. Die subjective Wirfung biefes Buftanbes ift nach ben angeführten Stellen bargeftellt als ewige Schmach und Schande im Gegenfat gur Chriucht, als ein nicht fterbender Bermefungswurm gegenüber ber Benuffuct, ale Beulen und Zahnefniriden, b. h. ale übermächtiges Leib und ohnmächtige Buth: im Gangen alfo ein Buftand, wo in ber muften Leere bie unftillbaren pinchiiden und physischen Bedürfnisse die Berdammten durchbringen mit bem leibenichaftlichften und zugleich unmächtigften Drang in gerreißender Wirfung und Gegenwirfung. Ueber Die yeerra val. was beim Sabes gefagt ift S. 476 ff. Aber Stufenunterschiede in Diesem Strafguftand nach bem Grabe ber inbividuellen Bericuldung find angebeutet Matth. 11, 22, 24 ("ben Ginen erträglicher als ben Andern"), 25, 30 (ro σκοτος το έξωτερον).\*)

<sup>\*)</sup> Rothe, Ethik III S. 163 findet Strafabstufungen unzuläffig, da ja "bei Allen die Schuld die absolute sei, also die gleiche sei." Sie ift absolut bei Zedem in seinem individuellen Maß, also nicht die absolute Schuld schlechthin, sondern die individuell-absolute. Bei Zedem hat Bed, Christiche Glaubenstehre. II.

Alles Bisherige begreift nun nur die Bermittlungen, durch welche sich die positive Beltvollendung oder die Herstellung der vollkommenen Belt als Endziel der ganzen Spiphanie Christi Bahn bricht. Die Bollendung selbst besteht nämlich in der

## III. herftellung eines nenen Weltsnftems.

1. Indem der universelle Scheidungsprozes von unserer himmelshöhe bis in die Tiese durch Natur und Menschseit hindurch geht, geht daraus eine neue Organisation hervor, nicht nur der Erde, sondern auch dessenigen himmelssystems, mit welchem die Erde einen χοσμος εν τω πονηοω χειμενος bildet. 2 Pet. 3, 10 ff.: οδοανοι, Mehrzahl, weil auch unsere astronomische himmelshöhe in mehrsache Sphären sich abstuft. Bgl. 1 Kor. 15, 40 f. mit Matth. 24, 31. Apot. 21, 1. 5 f. Isl. 65, 17. 66, 22. Bs. 102, 27. Röm. 8, 19 ff. Im ganzen Gebiet der neuen Welt ist nun aller physische und geistige Antagonismus, wie er in der Sünde wurzelt, sammt seiner Todeswirkung ausgeschieden (1 Kor. 15, 25 f. Apot. 21, 4. 27. 22, 5.), und es stellt sich die reine Wohlordnung dar, wie sie dem göttlichen Willensgeset

sich das ihm eigenthümliche Bofe nach seinem ganzen Inhalt (vollständig) bis zu seinem Bollendungspunkte, bis zur Reise entwickelt, also nicht alles in der Welt mögliche Bose hat sich in Jedem entwickelt. Und nicht kann man sagen: "Der die Reigung zu Gott hin weniger unterdrückt hat, wäre unseliger, als der von ihm völlig entfremdete" (Rothe ibid.). Rein der Berdammniß Bersallender hat eine nur mehr oder weniger zu unterdrückende Reigung zu Gott, sondern sie ist absorbirt im Gegensat zu Gott, in haß und Feindschaft; und zwar hat dieselbe bei Jedem den Gutt völlig entfremdet.

entspricht, die dexacogung. 2 Betr. 3, 13. Es ift nicht blog Wiederherftellung bes anfänglichen Beltzustandes, bes paradiefifden Urzuftandes, fondern ber Anfang hat nun auch fein Endziel gefunden, ben höchften Grad ber Ausbildung, Die Bollenbung, fo bag, wie die Apotalppfe es ausbrückt. A und D beisammen find. Dies ift eben bas Gigenthumliche ber Neufchöpfung, wodurch fie fich von ber erften unterfcheidet, daß nun das redos jur agen tritt. Apok. 21, 5 ff. relog ift bas fertigmagenbe Ende, nicht bas vernichtenbe. Die neue Belt ftellt nun in reiner, bem göttlichen Billensgefet entfprechender Boblordnung gegenfeitige Beeintheit des Simmlifden und Irbifden, bes Bottliden und Denidliden bar. Apot. 21, 2 f. Es ift nicht mehr ein blog vermitteltes, fondern unmittelbares 3n-Ein organifches Banges von lauter vollenbeten einander. Weltsphären, ein vergöttlichtes Universum, bies ift bas Reich bes Baters, worin Gott das Gange ift in Allem. 1 Ror. 15, 28. 3oh. 14, 2. Da find nun die reinen Berhältniffe der Ewigfeit, die wir mit unferm gegenwärtigen Denten, bas am blogen Werden und Entwideln fich fortbewegt, uns burchaus nicht vorstellen fonnen. Es ift fein bloges Berben und Beichehen mehr, feine Entwicklung und Beidichte (ein Sauptfehler bei Rothe, ber fonft in biefem Lehrpunkt III. G. 120 treffende Erflärungen giebt), fondern ein Beworden- und Beichehensein (Apof. 21, 6.) steht nun da: yeyover - eyw είμι ή ἀρχη και το τελος. Das Berden und Weidehen ift abgeichloffen, daß es ein von feinem Unfang aus bis in fein Ende entwickeltes Gein ift, ein in Gott vollendetes Gein; es ift in ber vergöttlichten Welt fo wenig ein fortwährendes Bachsthum, als in Gott selber, sondern ein Erfülltsein mit der göttlichen Offenbarungsfülle, mit dem πληρωμα Christi (Ephes. 3, 19. 4, 13), der Besitz der δοξα des Sohnes. 30h. 17, 22. vgl. B. 20.

Die neue Belt und bas leben barin burfen wir uns aber burdaus nicht als unförperlich benten; es ift in Natur und Menscheit ein himmlifc verklärtes Rörperleben. bas ber Unfterblichfeit und Unverweslichfeit, beffen außeres Debium bas Licht ift. Die Leiber find nun nicht nur pneumatifirt, ein bom Beift ale bem inneren Befen burchbrungener Naturorganismus, was icon burch bie Anferftebung bewirft ift (1 Kor. 15, 44: eyeigerai σωμα πνευματιχον), fondern in ber göttlichen Reujchöpfung (navra xaiva now) wird nun die gottliche Simmelssubstang bem pneumatifden Leib anorganifirt; ber aus bem Reim bes irbifden Leibes hervorgebildete und innerlich pneumatifirte Leib wird nun, wie ber Leib Chrifti bei ber Simmelfahrt, verklart burch Aufnahme in die himmlische doga. 1 Ror. 15, 47-49: фореσομέν την είχονα του έπουρανιου, vgl. 2 Ror. 5, 2: το έξ ουρανου οίκητηριον. Phil. 3, 21: μετασχηματισει το σωμα της ταπεινωσεως ήμων συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου. Matth. 13, 43. Die Ausbehnung auf Die zrioig im Bangen giebt Rom. 8, 18 ff.

Bermittelt wird die Verklärung der irdischen Welt durch die Einverleibung des himmlischen Jerusalem, bas dann auf Erden als Neu-Jerusalem erscheint. Es ist dies ber in der unsichtbaren Welt bereits gebildete Centralsit bes gottmenschlichen Reichslebens. Apot. 3, 12. 21, 2. 10. vgl. Ebr. 12, 22. 8, 5 ff. Gal. 4, 26. 30 ff.

Das Berabfteigen bes himmlifden Reu-Berufalem auf Die Erbe bilbet ben bem driftofratifden Beltregieren und Beltgericht nachfolgenden Schlufact, wodurch eben ber lebergang in die Weltvollendung vollzogen wird (Avof. 21, 2-5). aleichwie umgefehrt bie Entgegenrückung ber Gemeinde in Die Sohe bes berabfteigenden Berrn den Unfang bilbete, Die Ginleitung bes driftofratifden Reiche. Benes Berabfteigen ift forusagen bie Morgenrothe ber Emigfeit auf Die Racht bes Berichts. In Diese Uebergangszeit oder in Die Umbildungszeit ber Welt ins Simmlifde fallen nun wohl Apot. 21, 24 und 22, 2, die Begiehungen biefer Centralftadt gu ben Ronigen und Bolfern ber Erbe, Die heilende und verflarende Umbilbung; biefer bedürfen bie im letten Feuergericht noch Beretteten, namentlich auch die aus ben nicht-driftlichen Tobten aller Zeiten für Chriftus auserwählten Berechten, Die eben noch nicht ins himmlische burchgebilbet find. Matth. 25, 31 ff. 1 Kor. 3, 15 mit Jud. 23. Es gehört bies also unter bas καινα παντα ποιω Apof. 21, 5 vor das γεγονεν B. 6.

Auch diese neue Weltbildung ist bemnach nicht als absolut Neues zu benken, es ist ja das D beim A und das A beim D; vielmehr wie der neue Leib der auferstandenen und verklärten Menschen, entwickelt sich auch die neue Welt im organischen Zusammenhang mit der gereinigten alten so, daß diese in ihrem durch den Scheidungsprozeß gesläuterten Ueberrest den enthülsten Keim, oder Kern (xoxxos) darbietet für die neue Bestoffung und Formung aus dem himmlischen, sozusagen den Mutterkeim der neuen Welt. In diesem Hereinnehmen des irdischen Elementarlebens besteht eben die Eigenthümlichkeit, wodurch sich fortan die neue

menschliche Weltsphäre, obgleich nun selber verhimmlischt, bennoch unterscheibet von den übrigen himmlischen Sphären. Die individuelle Eigenthümlichkeit wird bei der Menschenwelt, wie bei dem Menschenleib, eben bestimmt durch die zu Grund liegende Urmaterie, die aber chemisch gereinigt und geistig potenzirt ift, ehe sie mit himmlischer Substanz überkleidet wird. Die specifischen Unterschiede innerhalb des Gemeinsamen behalten also ihr Recht, und die Menschen, obschon den Engeln gleich, sind Menschen, nicht Engel, und im Besit ihrer eigenthümlichen Welt, der Name Mensch hört nicht auf.

Was nun

2. speciell die seligen Menschen im neuen Weltzustand betrifft, so ist im Allgemeinen die göttliche Ebenbildickfeit, wie sie in Christus vermenschlicht ist, in den Erwählten nun die ins Aeußere durchgebildet, namentlich aber auch nach ihrer sittlichen Seite als Unbestecktheit und heiligkeit, daher göttliche Naturgemeinschaft, (Θειας κοινωνοι φυσεως), oder physisch und ethisch durchgebildete Pneumatisirung. Röm. 8, 29. 1 30h. 3, 1 ff. Eph. 1, 4. 6. 11. f. 5, 27. 2 Petr. 1, 4.

Siebei werden allerdings mancherlei Stufen und organische Gliederungen stattfinden; nach dem verschiedenen Maß der moralischen Entwicklung werden die verschiedenen Wesen für sich und untereinander an dem Lebenssystem der göttlichen Naturgemeinschaft participiren. Auf diese Stufen wird hingewiesen Dan. 12, 3. 1 Kor. 15, 38 ff. Matth. 10, 41 mit 5, 12. 2 Kor. 9, 6. Bei diesen Abstusungen der Seligkeit findet jedoch keine Fortwirkung der Folgen der Sünden statt. Denn die Sünden kommen bei denen, die

einmal bes ewigen Lebens würdig befunden werben, eben nicht in Berechnung, fundern nur bas vollbrachte Bute. Das Gange ift eine Barmonie bes Lebens, concentrirt in Gott als bem höchsten reinsten But; beilige Friedensruhe und für jett unaussprechliche Freuden nach innen und außen. Bgl. Apot. 21, 4. 2 Theff. 1, 7. Ebr. 4, 9. 1 Betr. 1, 5 f. 8 f. Die Qual ber Berdammten fann biefe Rube fo wenig trüben, ale biefelbe und bas jest icon in ber Welt vorhandene Leiben, felbit bas Leiben ber Rinder Gottes bie ewige Rube Gottes trubt; die Geligen benten bann göttlich und find nicht mehr Fleifch. Bas man jest Liebe und Liebesfcmerg heißt, ift vielfach vergarteltes Fleifch. - War beim Berrn ungeachtet feiner Thranen über Jerusalem, feiner Warnung bes Jubas, feiner Berurtheilung ber Pharifaer - feine Rube getrübt? Durch bie Weltscheidung ift ber organische Berband mit bem verurtheilten Bofen und fo auch bie Raturinmpathie aufgehoben, und auch bie Luden alles Berlorenen find überschwenglich erfett. Matth. 19, 27-29. Die felige Rube ift aber tein Buftand ber Unthatigfeit, fein Mußiggang; bas Wirfen ift bei ben Geligen fo wenig aufgehoben, als bei Gott burch feine Rube. 3ob. 5, 17. Dagegen alle bas Wirfen begleitenbe Unftrengung fällt weg; die Thätigfeit hat nicht erft einen Widerstand ju überwinden, weder innen noch außen, fie ift nicht nur ein gotte 8bienftliches Wirken, ein priefterliches (Apotal. 7, 15. 22, 3), fondern auch ein fonigliches b. h. ein Wirfen in frei herrichender Lebensfraft. Apotal. 22, 5. Rom. 5, 17. 2 Tim. 2, 12. Statt mühjamer Arbeit ift es ein Ausftromen geiftig-leiblicher Rraft, wie die Sonne ihr Licht aus-

ftromt. Matth. 13, 43. Bal. Chriftl. Reden III. Nr. 28. S. 404 ff. II. Aufl. S. 388 ff. Un bie Stelle ber flüchtigen. mangelhaften und befledenben Benuffe tritt bas ununterbrochene reine Ginathmen bes ewigen Lebensstroms einer Welt, die bom göttlichen Wohlgefallen gefättigt ift. Apofal. 22, 1 ff. Es ift baber auch tein Stillftand, aber auch fein erft fuchendes Streben und Bewegen nach einem fernen äußern Object und Biel, nach etwas noch Fehlendem, fonbern eine in fich felbft rubenbe Bewegung, eine unericopfliche Selbstentfaltung in ber gegenseitigen Immaneng awischen Gott und ben Geligen, benn bie gottliche Gegenwart ift zu einer ftetigen Gemeinschaft mit ben Menichen vollenbet. Apof. 21, 3 ("fiebe ein Busammenwohnen Gottes mit ben Meniden" - bas Bodifte ber Gemeinichaft). Die Gemeinichaft ift jo unmittelbar, bag einerseits bie Menichen ein lebendiger Tempel Bottes beifen, alfo von Gott burchwohnt find; andrerfeits haben die Befeligten Gott zu ihrem Tempel, fie wohnen in ihm, alfo gegenseitige Durch bringung. Und indem fie im angesichtlichen Schauen Gottes fteben, haben fie auch eine penetrante Erfenntnig ber göttlichen Mufterien, eine Befenderfenntnig, Die Gott zwar nicht in feiner alle Belt überragenden Transscendenz, aber in feiner gangen Begenwart erfaßt, ftatt bem jett blog vereinzelten Erfennen, wo bas Wefen hinter ber Ericheinung berhüllt bleibt. Eph. 2, 21 f. Apof. 21, 22. 22, 3-5. 1 Ror. 13, 10. 12. 1 3oh. 3, 2. Es ift namentlich bei ber mit Chrifto vermählten Gemeinde jene einheitliche Lebensburchbringung zwifden Gott und Meniden, wie fie vorbilblich in Chriftus ale Menichensohn gegeben ift. 3oh. 17, 21. Bgl. Rom.

8, 29. Seine gottmenichliche doga ift jur eigenen Ratur ber Seligen geworben, feine Menschheit, nicht die abamitifde, ift jest ber Charafter ber Menscheit. 3oh. 17, 21-23. 2 Ror. 3, 18. Eph. 4, 13. Der Menich ift bann nämlich mit feiner gangen Totalität, mit Beift, Seele und Leib aufgenommen in die Lebensfülle Gottes, wie fie in Chriftus bescendirt; bie göttliche Naturgemeinschaft ift realigirt. Eph. 3, 19. 2 Btr. 1, 4. Go ift benn Gott nicht nur bas Alles Befrimmende, fondern auch bas Alles erfüllende Leben in allem Gingelnen. Gein Beftimmen ift alfo feine bloge imperative Willensäußerung, sondern fein Wille als immanentes Leben bestimmt alles Wollen. 1 Ror. 15, 28 (ra παντα, bas All, bas Bange in feiner Bielheit er πασιν [ohne Artitel]: in allem Einzelnen, in Allem und Jedem). Gott ift also nicht to er xat nar, nicht bas Gine mit pantheis ftifder Aufhebung ber Gelbständigfeit und Gigenheit im All, benn fo mare Gott nur bas Bange in feiner eigenen Bielbeit, nur ra navra, aber nicht bas Bange er naver. Beibes, Sachliches (Rom. 8, 21.) wie Berfonliches, vereinigt bas er naoir in fich; also narra und narreg existiren als eigenthumliche Abbildungen ber göttlichen Soga. Nicht nur Die neue Menscheit, auch die gange neue xriois (Rom. 8, 21) participirt an ber freien Lebensherrlichfeit ber Gottesfinder, und fo ift Menfcheit und Natur Gine göttliche narqua, Eine göttlich durchgeiftete Rorperlichfeit; benn bas göttliche Sein, bas fich in bie Welt heraussett, vereinigt in fich Berfonleben und Naturleben (Gera gvorg), - jonft gabe es feine Berflarung ber Leiber. Go ift Gott dea παντων und εν πασιν im vollendetften Ginn. Euch. 4, 6.

Die ganze irdische Weltsphäre ist benn nun auch bis ins Einzelnste hinein nicht mehr geschieden von der himmslischen, sondern ist selbst Himmel geworden, d. h. ist ein Sein, das vom göttlichen Manisestativseben nach seiner höchsten Botenz, die es namentlich im Sohn hat, durchdrungen ist. S. bei der Lehre von Gott. Das Band, das Gott und Welt unter sich und alles Einzelne in der Welt miteinander verbindet als persönlicher Charakter wie als Naturbeseligung, ist die Liebe, die daher das Band der Vollkommenheit heißt. Kol. 3, 14. Eph. 4, 15 f. vgl. 3, 18 ff. Joh. 17, 26. 1 Kor. 13, 13.

. Co ift benn auch bie Gotteegemeinfcaft und Die Weltgemeinschaft bei ben Geligen nicht mehr etwas Betrenntes ober gar Begenfähliches. Der gange Beltrapport gefdieht nur in Gott und burch Gott und ju Gott, benn Gott ift ja bas Bange in Allem. Es ift baber auch in biefer Gottesgemeinschaft und Beltgemeinschaft nicht mehr bie trennenbe Schrante gwijden einer geiftigen und forperlichen Geite, gwijden Beift und Ginnen, alfo jum Beifpiel ein geiftiges Erfennen und Benießen Gottes, bas nicht zugleich forperlich mare, Unichauen und Ginverleibung Gottes, oder umgefehrt ein forperliches Anschauen und Genießen ber Welt, eine Berception burch die Ginne, die nicht jugleich geiftig und beilig mare. Es widerfprache bies ber volltommenen Ginheit bes Meugern und Innern im neuen Buftand, die fich gufammenfaßt im σωμα πνευματικον. Auch an einem gegenseitigen Biebererkennen, sowie überhaupt an ber Rückerinnerung an bas gegenwärtige Leben fann im Allgemeinen burchaus nicht gezweifelt werden; benn bas neue leben bat fich ja in burchgängiger Wesenscontinuität mit bem jetigen gebildet, sowohl aus ben biesseitigen Erstlingen bes Geistes, als aus dem centralen Kern bes jetigen Leibes und ber jetigen Welt und aus ben Werken bes jetigen Lebens. Was aber in biesem vergänglichen Sein ber bloßen hülse angehört, bem alten Schematismus des Natur- und Geschichtslebens, bes Wissens und bes Treibens, das wird mit demselben auch begrabene Vergangenheit sein, deren Vergessen in dem überschwenglich Neuen eben zur Seligseit gehört.\*)

Ift aber so das göttliche dia navrov und er naviv zu seiner Bollendung gebracht, so ist darum das göttliche entantwo (Eph. 4, 6) oder die transscendente Einzigkeit Gottes nicht aufgehoben, sonst wäre Gott selber als Gott aufgehoben. Ueber allem Manisestativleben Gottes, über der höchsten Offenbarung bleibt die Absolutheit des unmittels barsten Besens Gottes, das Fürsichsein Gottes als Gott: "Ich und Keiner mehr!" (Bgl. § 10 die Lehre von Gott). Darum andeten werden Gott fort und fort Alle, die zur Durchbrungenheit von Gott gelangt sind (Apok. 22, 3: Latzerosovor adro). Indem Gott nach 21, 22 ihr Tempel ist, ist er selber auch ihre Andetungsstätte, — in ihm lebend und webend beten sie ihn an. Es ist also eine Gott innerliche Andetung, nicht von außen nur an ihn hin gerichtet. Auch der Begriff "Heilige Gottes" gilt jest in

<sup>\*)</sup> Rothe a. a. D. III. 127: "Das wird gewiß auch mit ein Doment der Seligen, der Bollendeten sein, daß fie die ganze Masse unnützen blogen Gedächtnistrams, Botabelwesens vergessen haben werden, mit dem wir uns jett herumschleppen muffen" — freilich ift dies oft ein eingebildetes Muffen, und auch Speculationstram, theologischer und kirchlicher Kram wird unter dem seligen Vergessen begriffen sein.

vollendetem Sinn von diesen Anbetern. Ihre Heiligkeit involvirt nun nicht bloß die Möglichkeit, nicht zu sündigen,
sondern die Unmöglichkeit zu sündigen. Dies ist erreicht,
nachdem in ihrer Natur und in der äußeren Belt die Quelle
der Sünde beseitigt ist durch die vollendete Ausscheidung und
Umgeburt. Umgekehrt bei den Berdammten, bei denen ihre
gottlose Berselbstigung die höchste Potenz erreicht hat, besteht
die Unmöglichkeit, sich zu bessern.

Sat nun fo die Mittlerthätigfeit Chrifti als Berfohner ober feine hohepriesterliche Regierung ihr Riel erreicht in ber Durchbringung ber Welt mit ber Beiligfeit Gottes, mit ber tödtenden und belebenden Gerechtigfeit, fo hat eben bamit auch jene Mittlerichaft, als bem bergangenen Meon und ber unvollendeten Form bes göttlichen Reiches angehörig. ihr Ende erreicht. Durch Bernichtung aller gottwidrigen Macht und Bereinigung bes gangen neuen Beltalle in Chriftus als dem Berrn ift Alles unterworfen, jo dag Alles eben nur in und mit bem porweltlichen Gobn in Gott lebt und Gott nur in und mit bem Gohn Alles erfüllt als fein Reich. Die bisherige Bermittlungsform Chriftofratie, die in ber Beit geworbene Berfohnungsund Erlöfungeform, ift nun übergegangen in eine ber Welt unmittelbar immanente Theofratie, bas Reich bes Baters. 1 Ror. 15, 24. 27 f. Innerhalb biefer unmittelbaren Theofratie ift auch ber Sohn eben als Sohn Gott gegenüber allerdings subordinirt, ift ber erfte Unterthan barin (υποταγησεται τω υποταξαντι); dagegen ift und bleibt er auch ale ber ewige Gottessohn in bem Alles regierenden Gott und diefer in ihm, und er ift fo ber Belt gegenüber fort

und fort ber Mitregent bes Batere, nachbem er ihm wirklich Alles unterworfen hat. 1 Ror. 15, 27. 28 mit Apot. 22, 1. 3. Der Thron Gottes und bes Lammes ift in Neu-Berufalem (vgl. 11, 15: "unfer Berr (Gott) und fein Chriftus wird regieren (als Einer) ele rous alwras ror alwrwr). Tritt aber Christus aus ber Ericeinungsform bes menichgewordenen Sohnes gurud in die reine vorzeitliche Sohnesftellung, fo ift bies feine folechthinige Ablegung ber Menfcheit, benn ehe bie Menfchbeit in bem Menschengeschlecht existirt, existirt fie originell in Chrifto, wie die gange Welt in Chrifto als bem Erftgebornen vorweltlich existirt ober ihr Urbild hat, und so geht die zeitlich berausgetretene Menscheit Chrifti nun wieder auf in bas porzeitlich ihm eigene Originalbild ber Menscheit und ber gangen xrioic. Und wie er als Gottesfohn icon bor aller Welterifteng und bor feiner Menschwerdung an ber Beorns participirte, und icon die Belticopfung vermittelte als eixwe του θεου του αορατου: fo verschwindet er auch nach ber Weltvollendung nimmermehr in Gott, er bort nicht auf πρωτοτοχος und αρχη ju fein für die Welt. Gben nach feiner ewigen Urbildlichfeit ift er nun ber Gott und Allen immanente Mittler im Urfinn, nur nicht mehr im Berfohnungefinn, mas mit ber Gunbengeschichte ber Belt anhebt und mit ihr fich aufhebt. Bgl. Bengel, Gnomon gu 1 Ror. 15, 28 und Roos, Glaubenslehre, C. 243 f. Sef. Rern ber Lehre bom Reich Gottes G. 377 ff.

Bis zu biesen Soben erhebt jett schon ben Menschengeist und einst den ganzen Menschen biejenige Beisheit, die jett als thörichte Predigt in der Welt sich kund thut, während dagegen Alles ihr Fremde vom Beg und Ziel des Lebens abführt. Ihres Sieges ist die göttlich thörichte Beisheit gewiß, so gewiß, daß sie sowohl einer aufgeblasenen Bissenschaft gegenüber, als einer in dieser Belt sich etablirenden Frömmigkeit und Kirche gegenüber ruhig zusehen kann, wie Beide mit dem Jenseits fertig werden, von welchem sie zeugt und in welches sie keinen, auch nicht den Beisesten und Besten der Menschen anders einführt als auf dem Bege der Selbstund Beltverleugung. Zum Beherzigen gebe ich noch 2 Tim. 2, 15. 22 f. 1 Tim. 6, 3—5 und 11—16.

## I. Regifter

## erklärter oder belenchteter Stellen.

```
30h. 1, 1 ff. II 83 ff.
Gen. 1 u. 2 II 187 ff. 302 ff.
                                           1, 13 II 508.
      1, 26 II 312, 327 f.
      1, 28 ff. II 428.
                                           1, 14 II 516 ff.
     2, 7 II 316 ff. 320.
                                           1, 17 I 394.
     3, 1 ff. II 400 ff.
                                           1, 18 II 63. 87.
                                           3, 13 II 75 f.
      3, 8 ff. II 462 f.
                                           3, 36 II 737.
      4, 6 ff. II 469.
                                           5, 4 II 294,
      6, 1 ff. II 378 ff.
                                           5, <u>17</u> II <u>212.</u>
      6, 3 I 254.
                                           5, 20 II 543.
      11, 5 II 251.
                                           5, 24 II 698.
Grob. 3, 13-15 II 29 ff.
                                           5, 31 ff. I 431 f.
Jerem. 26, 3 II 254.
                                           6, 45 ff. I 199 f.
        26, 19 II 13,
                                           8, 30 ff. I 94.
Matth. 5, 17 ff. I 518 ff.
                                           8, 44 II 391, 406,
        10, 28 II 750, 752 ff.
                                            15, 26 II 105.
        16, 18 II 478.
                                            16, 13 II 112.
        19, 28 II 741,
                                            17, f. II 185,
        20, 28 II 614 f. 629, 743.
                                            17, 8 II 94, 202,
        Rap. 24 II 680 ff. 682, 688,
                                            17, 17 ff. I 535.
        24, 14 II 691 ff.
                                            17, 21 II 760 f.
        25, 31 ff. II 730 f. 757.
                                            17, 24 II 185.
        25, 41. 46 II 735.
                                            17, 25 ff. II 646,
        27, 46 II 618.
                                      Act. 2, 36 II 52 f.
        28, 19 II 117.
                                            3, 21 II 705, 741,
Mart. 9. 8. 48 II 736 f.
                                            14, 16 f. I 151.
        13, 32 II 544.
                                            17, 26 ff. I 26 ff. 156, ff. 175 f.
Lut. 9, 25 II 751.
                                                     II 43, 207 f.
     12, 58 f. II 741.
                                            17, 29 II 29.
      16, 25 II 479, 482 f.
                                      Röm. 1, 4 II 498.
      22, 20 II 627.
                                            1, 17 II 577 f. 595 f.
      23, 43 II 698.
```

```
Röm. 1, 18 f. I 177 f. II 642.
      1, 20 I 170 f. II 209 f.
      1, 21 f. II 21 f.
      1, 25 I 268 f.
      1, 28 I 270 f.
      1, 32 I 178.
      2, 11 ff. II 730 ff.
      2, 14 f. I 181 ff. II 434 ff.
      2, 16 II 734.
      3, 21 I 491.
      3, 24, 26 II 597,
      4, 15 II 432.
      4, 25 II 612, 657 f.
      5, 1 f. II 647.
      5, 9 f. II 599.
      5, 12 ff. II 452 f.
      5, 13 II 432.
      5, 14 II 461.
      5, 17 II 598.
      6, 2 ff. II 602.
      7, 5, 17 ff. I 254.
      7, 7 II 432,
      7, 8 f. II 433.
      7, 14, 17 f. II 424, 431,
      7, 15, 17, 20 II 441,
      7, 19 f. II 431.
      7, 23 ff. II 434 f. 438,
      8, 1 f. II 601 f. 648, 667.
      8, 3 II 522 ff. 528 ff. 602.
      8, 21 II 761,
      8, 28 ff. II 273 f.
      8, 33 II 662 f.
      11, 25 f. II 741.
      11, 36 I 10, 168 f. II 182,
1 Ror. 1, 30 II 653,
       2, 4 I 88, 401.
       2, 10-12 II 110 ff. 251 f.
       2, 14 II 337, 414,
       3, 15 II 729.
       6, 13 II 700.
       8, 2 I 95,
```

8, 6 II 168 f. 182, 1 Ror. 12, 4 ff. II 108 f. 213, 219. 12, 8 ff. I 511 f. II 111 f. 13, 12 II 7. 14, 1 I 343, 14, 6 I 511 f. 15, 21 ff. II 632, 699 f. 709 f. 15, 22 II 744. 15, 24 f. II 639. 15, 25 ff. II 741 ff. 15, 28 II 183, 638, 761 f. 764 f. 15, 37 II 700, 15, 42 ff. II 458 f. 695. 15, 44 ff. II 73, 513, 565 f. 568, 756, 15, 50 II 628, 695, 700. 2 Ror. 4, 4 II 82, 4, 6 II 5. 5, 1 f. II 701 f. 756. 5, 10 II 703. 5, 14 II 615. 5, 18 f. II 589 f. 652. 5, 21 II 614, 653, 8, 9 II 76. 11, 14 II 389. 11, 19 ff. I 432. 13, 4 II 499, 556. 13, 13 II 120. Gal. 1, 8 ff. I 432. 2, 6 ff. I 432. 2, 11 ff. I 510. 2, 20 II 659 f. 3, 13 II 618, 4, 26 II 676. 5, 24 II 667. 6. 15 f. II 722. Cph. 1, 4 f. 9 II 259, 273. 1, 7 f. II 581. 1, 10 II 182. 1, 11 II 214.

```
2 Betr. 1, 3 II 536.
     1, 19 f. II 236, 630,
                                             1, 4 II 11 f. 36, 211,
Cph. 1, 21 ff. II 636, 644.
                                             2, 4 ff. II 381 f.
     1, 23 II 184,
                                             2, 12 II 751.
     2, 5 ff. II 660.
                                             3, 5 II 200
     2, 14 II 631.
                                             3, 7. 10 II 727.
     2, 20 I 513.
     4, 4-6 II 109 f.
                                             3, 9 II 682,
                                             3, 13 II 703,
     4, 6 II 208 f. 761, 763,
                                     1 3ob. 5. 20 II 90.
     4, 11 I 513.
                                     Cbr. 1, 3 II 80 ff.
     4, 13 II 50 f. 525.
                                          1, 14 II 290,
     4, 17 I 262.
                                          2, 9 ff. II 48 f. 618.
     4, 18 I 265 ff.
                                          2, 10 II 175. 184.
     4, 24 II 330.
                                          2, 14 II 393.
     6, 11 f. II 377, 385 f. 714 f.
                                          3, 12 I 256 f.
Bhil. 2, 6 ff. II 74 ff. 522 ff.
      3, 9 II 798.
                                          3, 14 I 206 f.
                                          4, 2 I 258.
      3, 11 II 708,
                                          4, 9 f. II 489.
      3, 20 II 636,
                                          4, 15 H 528, 531,
      3, 21 II 756.
Rol. 1, 15 II 4, 82 f. 93 f.
                                           5, 8 II 500, 533.
                                          9, 14 f. II 622, 627, 629.
     1, 16 ff. II 92 ff. 96 f. 208.
                                          9, 27 II 483.
     2, 9 II 4 f. 73 f.
                                           11, 1 I 202 ff.
     2, 13 II 656,
                                           11, 1 ff. I 236.
     3, 3 f. II 676.
     3, 14 II 341 f.
                                          11, 3 I 238 f.
                                           11, 5 ff. I 242 ff.
     3, 20 II 676.
                                     3at. 1, 14 f. II 440.
1 Theff. 4, 16 f. II. 707, 713.
                                     Rud. 4 ff. II 381 ff.
         1, 8 II 727 f.
2 Theff. 2, 1 II 713.
                                           22 f. II 729.
                                     Apot. 1, 4, 8 II 31.
         2, 3 II 687,
                                           3, 1 II 291.
         2, 12 I 260.
                                           3, 14 II 179.
1 Timoth. 1, 17 II 38,
           3, 16 II 630.
                                           3, 21 II 299.
2 Timoth. 3, 5 ff. II 689 ff.
                                           5, 13 II 742.
                                           13, 8 II 272, 275 f.
            3, 16 I 517 f.
                                           19, 12 II 63.
Tit. 2, 13 II 90.
     3, 5 ff. II 602, 648,
                                           20, 1-3, 7 II 725.
1 Betr. 1, 2 f. II 121. 668 f.
                                           20, 4 ff. II 710 f. 728.
         1, 18 f. II 627.
                                           20, 9 ff. II 726.
         3, 18 f. II 561,
                                           20, 11 ff. II 728 f.
                                           20, 14 II 740.
         3, 19 f. II 478 f. 567, 741.
```

Bed, Chriftliche Glaubenelehre. II.

49

21, 2 f. II 755, 757. 21, 3 II 760. 21, 6 II 755, 757. 21, 8 II, 750. 21, 24 II. 757. 22, 1 ff. II 760, 763, 765, 22, 2 II 757.

## II. Sadregifter.

M u. O II. 755. Aberglaube, I 259 ff. f. auch Unglaube. Abhängigfeit, f. Freiheit. Ap: bangigfeitsgefühl I 214 ff. Abfall I 251 f. Abgötter, L 266. 268 ff. άβυσσος II 387 f. 476. d 70 II 713 j. αψεσις ΙΙ 580. 588. 603. αγγελος ΙΙ 290. alων, alωνες ΙΙ 160f. 736 ff. alων ούτος Η 676 ή. alwring II 735 ff. αληθεια Ι 265. Altes Teftament, Ausbildung beffelben im R. I. I 391 ff. Altteftamentliche Offenbarung. f. Offenbarung. άμαρτια, άμαρτανειν ΙΙ 405. 421, 453. άμαρτωλος ΙΙ 422. Anbetung II 261, 763. Chrifti II. 143 f. Ani-hu II 32 f. Unichanungsweg I 164 ff. Unftöße bes Glaubens I 505 f. Untidrift II 687 f. Untidriften: thum II 688.

αντιλυτρον II 588, 613 f. dπαργη II 299 f. 697. αποχαλυψις I 491 f. Apologetit I 99 ff. απολυτρωσις II 580, 603, αποστασις II 256 f. Apostel I 413. 415. 430 f. 433. 511 ff. Apostel: Behilfen I 514. απωλεια II, 221. 232. 333 Q. 336, 461 f. 749 ff. Atheismus I 166 f. II 687. Auferstehung II 695 ff. ber Diedergeborenen II 695 f. 707. erfte II 708 ff. ihr Auferftehungs: leib II 699 ff. 712 f. himmlische lleberfleidung deff. II 756 f. Auf: erstehung, allgemeine II 728 ff. Ausmahl I 363, 395. Muser: mählte, Sammlung derf. II 713 ff. 718. Abrechnung mit ihnen II. 719 j. Autonomie, fittliche II 436. Βημα Χριστου ΙΙ 722. ון בַּרָה II בַּרָה f. Betehrungseifer, falscher II. 689 f.

Berufung, lette II 731.

Befessen heit II 395 ff. Beweis bes Christenthums I 88 ff. 98 ff. 398 ff. 438 f.

Bewußtsein, christliches I 42 f. 46. 50. 59. 63. 75 II 226. sitts liches I 82 st. 152 st. 178 st. eine organistres Gotteszeugniß I. 177 st. Gottesbewußtsein, I 179. 303 f. Bernunftbewußtsein I 82 st. 152 st. 180 st. 303 st.

Bilbung, intellectuelle, Berhältniß zur sittlichen und religiösen I 13 ff. 81 ff.

Blut II 412 f. 429. 628.

Böses, Möglichteit II 191 f. 358 si.

403 f. Entstehung II 225. 228 f.
352 si. mordet sich selbst II 364.
Ende II 746. verschiedene Ausfassungen II 352 si. Schriftlehre
II 354 f. Verhältnis des Bösen
zum Guten II 228 si. 356. 364 f.
747. Verhältnis Gottes zum
Bösen II 228 si. 231 f. 745 si.
Scheidung vom Guten II 729.

Bund, alter I 365 f. neue Bundesvermittlung in Chriftus II 569 ff. Bedingungen II 570 ff. Form: Offenbarung d. Gerechtigkeit II 571 ff. Sühnung II 580 ff. durch Opfertod II 581. Berjöhnung II

588 ff. Berwirtlich ung II 605 ff.

665. Bollenbung II 668 ff. Chaos II 191 f. 221.

χαρισμα II <u>600.</u>

Chriftus, s. auch Mittler. Begriff seiner Person I 385 ff. Sohnesbegriff II 58 ff. nach ben Reben Jesu II 58 ff., nach ben apostol. Bestimmungen II 72 ff. Präezisten, II 60 ff. 12 f. 74 ff. 83 ff.

Schöpfungsmittler II 91 ff. 187. 1. nowtotoxos. Erbe II 184. Ber: haltniß gur Belt II 271 f. f. auch Mittlerperfonlichfeit. Sendung und Ausgehen vom Bater II 58 ff. 500 ff. Berhaltniß jum Logos II 501 ff. Berhältniß gur menich= lichen Gesammtnatur II 506 f. Urbild ber Menschheit II 50 f. 329, 765. Menschwerdung II 272. 509 ff. Erzeugung II 507 f. 510. Gottmenschheit . Erflarungsver: suche II 502 ff. Menschensohn II 47 ff. theofratifches Cohnesverhalt: niß II 51 ff. metaphyfifches Cohnes: verhältniß II 54 ff. Urbild ber Got= testindichaft II 511. Berhaltniß jum Bater II 44 ff. 61 ff. 141 f. Befenseinheit mit bem Bater II 64. 66 f. 75 ff. 88 f., Gleichbild, Charafterbild Gottes II 4, 82 f. Biederichein ber gottl. Joga II 80 ff. göttlicher Lebensbefit II 64 ff. George II 69, 88 f. gegen: feitige Immaneng II 67 f. 73. Selbftvermittlung mit bem Bater II 514 f. 526 f. 543, Selbithe: mußtsein II 512. 519 f. πληρωμα II 73 f. 756, Renofe II 77 f. 524. 556. Gleichartigfeit mit ben Den= schen II 522 ff. Entwidlung II 497 f. 500. 508. Berfuchlichkeit II 530 ff. Sündlofigfeit II 528 ff. Bachsthum II 523 ff. 582 j. Behorfam II 500, 533 ff. 543. 609. 624. Gelbftverleugnung II. 77 ff. 538 f. Beiftestaufe II 525 f. Lebensaufgabe II 523 ff. 533 ff. 588 ff. 551. innere Bermittlung von Activität und Baffivität II 538 f. 552 f. 611. Wiffen II

543 ff. Macht 546 f. Lehrzeug: nik II 542 ff. Fortidritt I 85 f. padagogifche Beisheit I 85 f. Lebre und Berte I 412 f. Berte I 403 ff. II 546 ff. 553. f. Bun: ber, perfonliche Erscheinung und Charafter I 408 ff. II 549 ff. 558 ff. Borbild II, 553 ff. 549 f. Be: ichichtsmirfung I 415 ff. Liebe und (3nade II 553 f. 558 ff. 611. Gnade und Gerechtigfeit II 624 f. Rampf mit ber Belt II 552, 558 f. Rampf mit bem Satan II. 620. σαρξ Chrifti II 516 ff. Beiligung und Umwandlung derf. II 626, 629. Bertlarung bes Menichensohnes II 544 f. Sterbensfähigteit II 532 ff. Tob II 554 ff. außerer Berlauf II 558 ff. Abichluß beff. II 560 ff. Gübnungstod II 585 ff. 609 ff. priefterlich zu faffen II. 585 ff. Berhaltniß gur menfch: lichen Gundenichuld II 610f. Bluch: darafter feines Todes II 616 ff. Gottverlaffenbeit II 618, fein Tob eine Beiftesthat II 622, organi: fatorische Nothwendigkeit II 625 f. Auferstehung II 563 ff. 630 ff. anagyy aus den Todten II 708, Auferstehungsleib II 564 ff. Stammvater bes Lebens II 631. organische Wirtung ber Aufer: itebung II 632 f. Blut Chrifti, Wirtung II 627 ff. Erhöhung II 70 ff. 512. 561 ff. Simmelfahrt II 567, 633 f. Anbetung II 143 f. Berfohnung bes Irdifden und Simmlifchen in Chriftus II 653. Gegenwart bes Erhöhten II 569. Centralprincip bes neuen Lebens I 348 f. Beilswirtung in den Denten, Abhangigteit beff. I 30 ff.

Bläubigen II 626 ff. 634 f. Briefterfonia II 640 ff. priefterl. Bertreter II 640 ff. Chriftus für uns und Chriftus in und I 6 II 648, 653. Stellung bes Erhöhten gur Belt Il 635 ff. Reich &: gemalt II 53 f. 635 f. f. auch Reich. Barufie II 672 ff. Er: wartung Christi II 683 f.

Chriftofratie 715 ff.

Chriftenthum, ber Schrift I 3 ff. moralisches Moment I 1 ff. 79 f. 82 ff. Wirtungen I 4 ff. individuelle Wirfung I 406 f. 538 f. Anfnupfungepunfte für baff. I 82 ff. 98 f. Bufammenbang mit bem icon vorhandenen Göttlichen I 406 ff. Chriftenthum und Ber: nunft I 79 ff. moralifche Ber: mittlung beff. I 2 ff. 401, 420, 462 ff. f. auch Ertenntnis, driftl. Cfoterischer Inhalt I 19 f. 98 f. 133 ff. fein eigentbumliches Befen I 128 ff. 144 f. 396 f. Ueberweltlichfeit I 392, 422 f. Gegenweltlichteit I 134 ff. 272 ff. 454 ff. Innenweltlichteit I 136 f. 206 ff. Lebre beff. I 144, 392, Bemeis Des Chriften: 531 ff. thums. I 398 ff. Berhaltniß gur Schrift I 425 ff. Bermittlung smifden Chriftenthum und Belt I. 21 ff. 135 f. unechtes II 686 ff. Rennzeichen I 329 f.

Chriftusmeg, ber mabre II 537.

χρονος, χρονοι ΙΙ 674 f. 705. Communicatio idiomat. II 501 f.

Damonen II 383, 395 ff.

38 ff. ein Bernunftact I 36 f. eine Function I 30. 38, 59, absolutes I. 39 ff. 51 ff. 63 f. 66. apriorisches I 33 ff. 36 ff. 53 f. 57 ff. 97. moralisch urtheilsfa: biges I 68 f. Denten und Gein I 27 ff. 45 f. 53, 59. f. auch Ertenntniß.

διχαιοσυνη θεου Ι <u>394.</u> Η 595 ff. <u>648, 659</u> f. <u>664,</u>

SIXALOUP II 597, 647, 649, 662 1. διχαιωσις ΙΙ 580, 596, 603, 648,

Dogmatit, altfirdliche I 104 ff. 128 f. <u>131. 434 f. 441 II 145</u> ff. 241. 331. 420. 424. 426. 431. 496 ff. 517 f. 521 f. 525. Dog= matit, gewöhnliche, und biblifch: driftliche Glaubenswiffenschaft I 103 ff. 125 f. f. Theologie.

Joga Gottes, efoterifche II 4 f. 8. 68. innenweltliche Abstrahlung II 4 ff. 68, 80. Berherrlichung Gottes in ber Welt II 185 f. 755 f. 760 f.

Josa Christi II. 5 f. 68. 70 f. 72 f. 76 f. 80, 184, 754 ff. 760 f. Joulos II 44.

ELETYFEIV I 209.

Elementarprincipien II 198 ff. Elohim II 20 ff. Elohim und Jehovah II 14 ff. 24 ff. El-Schaddai II 27.

Engel II 278 ff. poftulirt II 284 f. Ratur II 286 ff. Leiblichfeit II. 286 ff. Engelerscheinungen II 289. Dienftliche Stellung II 289 ff. Engelfürften II 291. Naturmirtungen II 293 f. Beschichtsmir= tungen II 295 f. Stellung in ber alt= und neutestamentl. Deto: 441, Freiheit und Rothwendig=

nomie II 295 ff. driftlichereligiöfe Bedeutung II 297 ff. 302, Engellehre, allmähliche Ausbildung II 295 ff. f. auch Beifter, bofe, Teufel, Damonen.

έπαγγελια Ι <u>370</u>, <u>394</u>,

έπιφανεια Χριστου ΙΙ 672 ή. 678 ff.

Erfahrungsglaube I 91 f. 202 f. Erfahrungswiffen I 91 f. 202 f. Erlöfung, wie vermittelt II 271 f. Unfnupfungspuntte für biefelbe II 574 ff. Berhaltniß gur Coo: pfung II 271 f. jur Erbfunde II 442.

Ertenntniß, driftliche, Doglichfeit II 6, gefordert II 531 f. unendlicher Berth I 531 f. Bebingungen I 6 ff. 17 ff. 27 f. 34 ff. 42 ff. 52 f. 67 ff. 81 ff. 87 f. 401, 420 f. 461 ff. 536 f. II 6. Gefete I 530 ff. Broget 70 ff. 82 ff. 152 ff. 160 ff. 170 ff. 303 ff. 406 f. 419 ff. 461 ff. Fortschritt II 86 f. 91 ff. 462 ff. Grengen II 6 f. 242, 248, Folgen I 132 f. Erkenntniß des Guten und Bofen II 410. philosophi: fche. Bedingungen I 26 ff. 35 f. 52 ff. 58 f. Grengen I 23, 27 ff. 34 ff. 39 ff. 60.

έσχατον των ήμερων ΙΙ 674. εὐδοχια ΙΙ <u>176</u>, <u>259</u>, <u>271</u>,

Ewigteit, Begriff II 160 ff. Ent: widlung in berf. II 163 ff. 755 ff. Fegfeuer, tathol. II. 491.

fides justificans II 656 f. Feuer, überirdisches II 127 f.

Freiheit II 224 ff. 228, 232. 253 ff. 338, 356 f. 404, 436 f. teit I 156 ff. 218 ff. 333 ff. Freiheit und Abhängigteit des Geschöpfs II 222 f. 226 ff. des Wenschen I 215. 222 ff. 285. 333 ff. II 338 f. 367 f. des Bösen f.

Frömmigkeit, Charakter I 189 ff. einseitig praktische I 13 ff. 17 f. falsche II 415. 686 ff.

Gebot II 405,

γεεννα II 476 f.740. 753. Gefühl I 189 ff. Gefühlstheorie

Befugt I 189 ff. Gefugtstgeor I 214 f.

Beift Gottes. Begriff II 98 ff. göttlicher Naturgeift II 100 ff. 320. Berfongeift II 320 ff. theofratischer II 102 f. driftlicher II 103 f. Berhaltniß des Beiftes gu Gott II 104 ff. 142 ff. Beift, Autor Chrifti II 507 f. 510, 512 f. Ber: baltniß bes Beiftes ju Chriftus II 103 f. 106 f. 117 ff. 507 f. 510. Braerifteng bes Beiftes II. 106. Einheit mit Gott II 106 f. Selbständigfeit II 108 ff. ötono: mifche Stellung II 115 ff. Offenbarungsthätigfeit II 111 ff. 115 ff. Ausgießung II 634. Bater, Sohn und Geift II 117 ff. f. Baratlet. f. auch Gott, Logos.

Beift, menschlicher f. Mensch. Ubhängigkeit 1 30 ff.

Geister, boje II 294, 380 ff. Begriff II 371 ff. Möglichteit ihrer Fehlentwidlung II 366 ff. Sünsbenfall II 377. Entwidlung II 369 f. 388 f. Art ihres Bösen II 373 ff. Natur und Strafzuftand II 384 ff. Stellung in der Belt II 370 f. 387. Allmähliche Entbüllung II 372 f. Retämpfung

burch die guten Engel II 372. ff. f. auch Dämonen, Teufel, Satan. Geistesökonomie des Christenthums I 134 ff. 138 ff. 393 f.

Geistes welt I 80 ff. s. auch Leben. Geistigkeit, falsche II 368, 376-389, 414 f.

Gemeinde Christi I 417 f. II 644, 707. Bermählung mit Christus II 717 f. 760 f. Reich der Heiligen II 708 ff. Christotratie II 715 ff.

Gerechtigfeit f. Gott u. Chriftus.

Gericht II 454 ff. 461 ff. Gericht II 470. 676 ff. Gericht nach d. Lode II 483 f. f. auch Weltgericht.

Geschichtsbegriff, biblischer I 333 ff. geschichtliche Entwickung, Bestimmung I 338, 376. Geschichtsbrozek I 64 ft. 139, 156 ff. Geschmäßigkeit I 156 ff. 282, 333 ff. Geschichtsbezeugungen, göttliche I 156 ff.

Geschöpf, Selbstbestehen u. Selbstwirten II 219 ff. Berhältniß zu Gott II 224 ff. Abhängigkeit und Freiheit II 222 f. 226 ff.

Gefet, im Gewissen I 177 ff. 181. 186. 195 f. 254 f. in ben Sinnen I 177. 254.

Gefeh Gottes, Stufen II 468. Bebeutung für das Gericht II 730 f.

Gefenegotonomie alttestament: liche 1 363 ff. 11 470 ff.

Gewissen I 155, 179 ff. 186 ff. 303 ff. 340 II 434 ff. 463 f. Gewissensgeset I 254 f. Gewissenscheit I 222 ff. durch die Sande geschwächt II 424. Bollendung des Gewissens I 393.

ylyvwoxelv II 5 f. Blaube, fubjectives Ertenntniß: princip I 538 f. moralischer I 79 ff. Anfange beff. I 82 ff. 216 ff. Sppoftafe I 202 ff. Bucht beff. I 201 ff. Unabhangigfeit b. Glaubens v. außerer Autoritat I 86 ff. Erfahrungsglaube I 91. 202 ff. Wefen und Momente b. Glaubens I 198 ff. 210 ff. 396. Entstehung I 198. 230. fubjective Entwidlung I 230 f. Glaubens: entwidlung - wahrer Religions: entwidlung I 234 ff. glaubige Ber: ftanbigfeit I 238 ff. gläubige Befinnung I 242 ff. Unfabigfeit jum Glauben I 258. Glaube und Unglaube fammt Aberglaube, Un: terschied, 1 231 f. 239. Glaube, rechtfertigende Bedeutung II 655. 656 ff. Glaube und Berte 664 f. 732 f.

Glaube und Bernunft I 79 ff.

Glaube und Wiffen I 79 ff. Bermittlungsversuche I 21 ff. 135 f. Glauben slehre, chriftliche. Eintheilung II 1.

Glaubenswissenschaft, biblischdriftliche I 27 ff. 103 ff. 437. 533. Berechtigung I 540 ff. Methode der Darstellung I 133 ff. Berhältniß zur gewöhnlichen Dogmatik I 103 ff. 125 f.

Gläubige und Welt, Unterschied II 481 ff. 652 f. 665 ff. 695 ff. 708 ff. 714, Gläubige, Erwarten bes herrn II 683 f. herrschen mit Christus II 718 f.

Gnade I 287, 382, II 269 f. 586. Gnade und Liebe, Berhältniß II 120 f. 269 f. Gnabe und Jorn, ethische Bermittlung I 288 f. II 575 ff. s. Gott, Christus, Heilszwed 2c.

Gnabenfrift II <u>646.</u> Gnabenftanb II <u>647.</u>

Onofis, theosophische I 534. philo: fophische I 535 f. gläubige I 538 ff. Gott, Lehre von Gott, mobin gu ftellen II 1 f. Fundamentallehre von Gott II 3 ff. Gottesbegriff I 164 ff. 802 ff. II 154 f. fal: fcher I 23 f. 46, 49 f. f. 216: gotter. Gottes Gein tein merben: bes I 283, Transfcenbeng, I 283 f. Befensherrlichteit, efoterifche II 3 f. 8. Descenbeng I 283 f. Ericheinungsherrlichteit II 4 f. Ertennbarteit Bottes II 3 ff. weise für bas Dafein Bottes I 163 f. Einzigkeit Gottes II 4. 88 f. 123 f. 134 f. 154 f. 234 f. 154 f. 234 f. Unfichtbarteit II 8. Bott ift Beift II 110 f. Berfonlichfeit II 33 ff. Die Urperfonlichteit II 114 f. 123 f. 134 ff. Name II 14 ff. 26 ff. 117 f. Bielheit in Gott II 18. Naturleben Gottes II 11 f. 36. 203 f. ift Licht II 8. 115. Organe Gottes II 203 f. Angeficht I 392, II 211, 279. Sauch II 101, 198, 211, 311. Stimme I 235, Berhaltniß Gottes gur Belt II 37 ff. 147 ff. 361 ff. Immaneng Gottes in ber Belt I 283 f. 302 ff. 312 ff. 335 ff. II 208 ff. 363 f. Innewirten, Rraft: wirten Gottes in b. Welt II 212 ff. 236 ff. bas tragende Brincip II 223 f. Immaneng, Defcenbeng und Transscenden; I 283 f. II

217 ff. 220, 234, 248 ff. Gelbit: γραμμα I 369, beidrantung Gottes II 220, 240. Bute, bas. Charafter II 341. Ent= Baffivitat II 225 ff. Berhaltniß widlung im Guten II 359 f. jum Bofen II 228 ff. Offenba: Substang d. Guten II 438. Scheirung Gottes in der Belt II 232 ff. bung bes Guten und Bojen II 237 ff. 255 f. Eigenschaften II 729. 233 ff. Allmacht II 237 ff. Mog: Dabes II 470, 475 ff. Schidfal lichfeit bei Gott II 237 ff. Ber: ber Gerechten bafelbit II 481 ff. haltniß ju Raum und Beit II 486, ber Ungerechten II 482 f. 241 ff. Das Biffen Gottes II 485 f. 490. Sadesgericht II 141. 242 ff. Allwissenheit II 244 f. Umwandlung des Hades II 740. Borbermiffen II 246. Bahrhaf: Safe II 656. tigfeit und Treue II 255 ff. Beis: Segel I 22. 34. 135 f. beit II 179. 257 f. 363 f. f. Ba-Seilszwed II 494 f. 551. 580. bagogit. Bille Gottes II 176 ff. 624. 258 ff. 572. Seiligfeit I 273. Benoch und Elias II 566. 287 f. II 259 ff. 361 f. 575. Berg, Gemiffen und Bernunft, Ber-Liebe II 177, 260, 266 ff. 575. hältniß I 182 ff. 590. Gerechtigfeit I 288 f. 391. Simmel, ber, bie II 278 ff. f. II 38. 577 ff. 583. Jorn II Belt. 266, 449, 472 f. 573 ff. Liebe Simmelreich f. Reich Gottes. und Born, Berhaltniß II 575. Bollenstrafen, Ewigfeit II 734 ff. Ausgleich II 576 ff. Reue II 12 f. 745 ff. Bute und Gerechtigfeit II 268 f. Soffnung I 206, 213, 244 ff. 362. Liebe und Gerechtigkeit II lebendige II 668 ff. 677 f. 624 f. 630 f. 746. Barmbergig-Sofmann II 262. feit, Gebuld, Langmuth II 226. Idealismus I, 250 f. 261, 272 ff. Behovah II 23 ff. und Globim II 230, 269, 371 f. Gnade I 287, 382, II 269 f. 586, τα παντα έν 14 ff. 24 ff. nader II 761 f. Gott Jefu Chrifti Zerusalem, neues II 722 f. 756 f. II 70. Bater, Cohn u. Geift ίλασμος ΙΙ <u>580</u> ff. II 39 ff. 117 ff. f. auch Jehovah. Infpiration f. Theopneuftie. Offenbarung, Logos, Schöpfung, Birael, Bolt, Befdichte I 470 ff. Erlöfung ac. Chriftus. Ifrael, geiftiges II 722. GotteBerfenntniß I 153 ff. Judaismus I 371 f. 471 f. 160 ff. 170 ff. 303 ff. s. Er. justitia originalis II 331 f. Kaipos, xaipoi II 674 f. 705. tenntniß. Göttliche, bas. fein absoluter Rampf bes Guten und Bofen im Werth I 380 f. Berperfonlichung Menichen II 433 ff. beff. in uns I 381. καταλλαγη, καταλλασσειν ΙΙ Göte II 19, 394, 580, 588 ff.

**καταχριμα ΙΙ 473.** Riertegaard I 24. χοσμος II 204 f. Rraft und Stoff II 201, χοιμα II 449. Rritif I 143 f. 226 ff. Rritiffabig: feit ber Bernunft I 226 ff. ×τισις II 157. - ×αινη I 393. ×τιζειν ΙΙ 171 f. Beben, Grundbegriff ber Schrift I 130 f. 138 ff. 394, 396. Lebens: inftem, neues I 383 f. Wirfung I 389 ff. Lebensotonomie des Geiftes I 393 f. Leben Jeju, innerer hintergrund II 81 f. f. Christus. Lebensbuch II 275 f. Lehre bes Chriftenthums f. Chriftenthum. Lernglaube I 8 ff. Licht II 200 ff. Liebe f. Gott. - als Gefet ber Freiheit II 330 f. 333, 338 ff. λιμνη του πυρος ΙΙ 740, 753. λογιζεσθαι II 646, 652 f. 660. Logos I 386 f. II 83 ff. 146 f. 179 f. 210. 258, 312. fein Husgeben II 502, 510. 512, feine Darftellung in Chriftus II 502 ff. Autor Chrifti II 507 f. 510. 512 f. Märtnrer II 699. Mal'ach Jehovah II 27, 290. Materialismus I 259, II 308 f. materialiftifche Gefinnung II 375 f. Menich II 302 ff. 348 ff. Abbild Gottes II 11 f. Entftehung und Organisation II 306 ff. Urmensch II 307, 452, Berauspragung bes Logos II 312. Cohn Gottes II 312. 329. einheitliche Abstammung II 307 f. Berfonlichkeit II 34 f.

107. 114. Leib II 310 f. 313. 316 ff. 343 ff. 457. Blut II 628. Seele II 316 ff. 404, 424 ff. Beift I 149, II 318, 321 ff. 424 ff. Berhältniß zu einander II 318. 335, 485 f. Fortpflangung ber Seele II 319, Unterschied bes Menschen vom Thier II 319 ff. Chenbild Gottes II 329 ff. Refte beff. II 334 f. Bradicate ber menichl. Geele II 335 ff. nittliches Bewußtsein I 82 ff. 152 ff. 178 ff. 303 f. Gottesbewußtsein I 179 f. 303 f. Freiheit II 338 ff. f. auch Freiheit, Unfterblichteit, Bemiffen, Bernünftigfeit, Liebe, Berfonlich: Irdifche Bestimmung und Stellung, Lebensaufgabe II 325 ff. 331. 338 ff. 348 ff. 401. Mit= arbeiter Gottes II 349 f. Ratur: trieb und Nothwendigfeit II 338. 340 f. Art bes Bofen im Menichen II 374 f. 421 ff. Rampf bes Buten und Bojen im Menfchen II 433 ff. f. Gundenfall, Gunde. Bottesgemeinschaft in der Bollendung II 758 ff. Menich ber Gunde II 687. Menichenjohn, ber II 47 ff. Meffias I 367 II 48 f. μετανοια, μετανοειν, driftliches I 82 ff. 263, 401 II 441. Mittlerperfonlichteit II 496 ff. Erforderniffe II 504. Mittlernatur Chrifti II 496 ff. 509 f. 511 ff. 606, ethifche Bereinigung des Bottlichen und Menschlichen II 500. Mittlerleben II 538 ff. Mittler: ftellung II 605 ff. μονογενης ΙΙ 62 f. 65. 500. 511.

Monotheismus II 4. 88. 90.
Moralische Seite des Christenthums I 4 st. 79. 82 st. intellectuelle Bedeutung ders. I 11 st.
Muthus I 272 st.

Matur, göttlich bestimmt I 311 ff. Besen und Erscheinungssormen I 316 ff. Naturbezeugungen Gottes I 151 ff. 170 ff. s. Elementaroffenbarung. Naturgesehe II 215 ff. Naturleben, normaler Justand II 401 f. Zerrüttung II 690 f Naturalismus I 250 f. 266.

νεχρος ΙΙ 412.

Rominalismus, wiffenschaft: licher II 202.

νομος f. Gefet. ν. του νοος II 433 ff. ν. της άμαστιας II 432. έργα τ. νομου II 436, 439.

Nothwendigfeit und Freiheit. f. Freiheit.

νους, νοειν Ι 174 f. 180 ff. 186 ff. 200 f. 254 f. II 436 ff. νομος τ. νοος f. νομος. Bergeiftigung des νους Ι 393. μη νοειν, ματαιοτης του νοος Ι 262.

Offenbarung, Nothwendigteit bers. I 33. 199. Uroffenbarung I 149 f. 234 f. II 350. Element aroffenbarung I 151 ff. 170 ff. 286 f. innere Bersmittlung mit dem Menschen I 174 ff. Besondere Offenbarung I 281 ff. Nothwendigteit u. erforderlicher Charatter I 282 ff. Entwicklung ders. I 284 ff. 287. 314 ff. Gesetz der Entwicklung I 285 ff. Berhältniß zum Natürlichen I 312 ff. Berhältniß zur allgemeinen Offenbarung I 290. Berhältniß

jum ethischen Buftand ber Menichheit I 293 ff. giebt nothwendig eine Lehre I 294 ff. Ratur: und Beidichtszeugnift I 297 ff. Bornes: offenbarung I 287. Gnabenoffen: baruna I 287. 382. alttefta : mentliche, geschichtlicher Charatter I 359 ff. univerfelles Biel I 360. 368. Fortidreitende Bemeaung I 361, 366 ff. nachfte Bestimmung I 370. Badagogif I Reaction Des Unalaubens: princips I 371 ff. Erfola I 373 ff. 377. Boftulate I 377 f. Bollen: bung im Chriftenthum I 391 ff. Bollendung ber Offenbar: ung I 375 ff. Nothwendiafeit I 378. Erforderniffe 1 380 f. Bada: gogif I 376, 380. Berwirtlichung im Chriftenthum I 383 ff. driftliche Bollendung ber Raturund ber alttestamentlichen Offenbarung I 391 ff. Offenbarung bes göttlichen Berfonlebens I 392. Möglichteit berf. I 398 ff. Ber: hältniß jum borhandenen Bott: lichen I 405 ff. Das fpecififch Göttliche berf. I 418 ff. f. auch Chriftenthum . Heberweltlichfeit beff. Offenbarung Gottes in ber Belt II 181, 232 ff. 278 ff. 312. Offenbarungstupen II 10 f. Offen: barungsformen im Gobn II 12 ff. 74 ff. 81 ff. Offenbarungen, ins: gefammt ein Suftem I 443 f. Offenbarunge urtun be I 424 ff. Rothwendigfeit einer folden 441 ff. f. a. h. Schrift. Offenbarung, inmiefern noch unvollendet II 3. Opfer I 240 ff. altteftamentl. II 584. Guhnung burch Opfertob

585 ff. 609 ff. οθρανος, οθρανοι 11 205, 278 ff. Παλιγγενεσια Ι 393. Bantheismus II 149. παραβασις II 439 f. 452. Baradies, Offenbarungsftatte II 351, mo jent? II 483 f. Baratlet II 105 f. f. Geift. παραπτωμα ΙΙ 402 411, 453, Barticularismus, judifcher I 360. Badagogit Gottes, padagogifche Beisheit in b. Schrift I 85 f. 215 ff. 301 f. 344, 347 ff. 375 f. 380, II 468, 470, 474, 746 ff. Berfonlichteit, Berfonleben II 33 f. 323 ff. Entwidlung berf. II 325 ff. 331, 338 ff. Urperfon: lichfeit II 114 f. 123 f. 134 ff. Philosophie, Aufgabe I 55 f. 60. Stellung jum Chriftenthum I 19 ff. 138 ff. Weltanschauung II 284 f. 308 f. Grundirrthum I 39 ff. 51 ff. 215 f. Stellung ju ben beidnischen Religionen I 277 ff. f. auch Denten, Ertennt: niß, Biffen. Pietismus I 414. πιστις, πιστευειν Ι 202. 396. f. Glaube. Blato I 280. πληρωμα II <u>756.</u> πληρωσις II 673 f. Polytheismus II 18 f.

II 580 ff. Opfertod Christi II.

Bofaunen II 727. Briefterliches Bertreten Chrifti II 640 ff. προγιγνωσχειν ΙΙ 273 f. Prognose, göttliche I 340 ff. προοριζειν II 273 f.

Bropbetie I 343 ff. 346 ff. alt: Religion. Begriff I 145 f. 212 f.

teftamentliche 367 ff. prophetische Berfpective II 676 ff. 680, 682, 694. 723 ff. f. auch Beiffagung. προθεσις ΙΙ 272 ff.

πρωτοτοχος ΙΙ 92 ff.

Brufung II 357 f. 361, 405. lette II 725.

Brufungsfähigteit, moralifche I 82 ff.

Rationalismus I 131 ff. 250. 290. 414.

Raum und Beit, biblifcher Begriff II 161 ff. 166 f. 193 ff. Berhältniß Gottes ju Raum u. Beit II 241 ff. δημα II 84 f.

Realismus, biblifcher II 139. 273, 422 f. II 282,

Rechtfertigung, objective Geite II 595 ff. Wirtung im Gub: ject II 602 f. 644 ff. dogmatische Fassung II 648 ff. 654 ff. 661. 664 f. neutestamentliche II 648 ff. biblifcher Begriff II 658 ff. proteftantische und tatholische Saffung II 653 f. ob einmaliger Act II 661 ff. Stand bes Berechtfertigten gegenüber ber Gunde II 749 ff. 751 ff.

Reich Gottes II 38 f. 53 f. 279. 283 f. 637 ff. Reich Gottes und Reich Chrifti II 637 ff. Rommen Chrifti im Reich II 679 f. Chrifto: tratie II 715 ff. 764. Reich ber Beiligen II 706 ff. Reichspredigt, lette univerfelle II 691 ff. Reich des Baters II 638 f. 679, 755. 764 f. Reichsbegriff des Chriften: thums I 130, 132, 134 ff. 139. Reichsötonomie I 393. Reichs: fuftem I 388 ff. II 636 ff.

273. Religion im Allgemeinen I 146 ff. Ursprung und Urfache I 149 ff. Organ für diefelbe I 155. 179 ff. 194 ff. Entwidlung berf. im Menschen I 152 ff. 160 ff. 174 ff. 182 ff. 186 ff. f. auch Glaube, erbebenbes Moment in berf. II 214, Objectives und Gub: jectives in b. Religion I 218 ff. 230 f. Nothwendiafeit I 220 f. mahre und faliche Religionsent: widlung I 229 ff. mahre I 234 ff. falsche I 252 ff. falsche Religionen I 232 ff. 271 ff. II 18 f. Bahr: beiterefte in benf. I 277 ff. antireligioses Brincip I 252 f.

Religio fit ät, falfche I 213 f. Rothe II 59, 60, 107, 111, 211, 226, 252, 299, 321, 753 f. Ruhe, ewige, Art bers. II 759 ff.

Sabbath: Jahrtausend II 721.

Sartorius II 217, 426, 512, saę II 412 f. 424, 429 ff. saę Christi f. Christus. Schau-Einsicht II 7,

Schauen Gottes II 211. 279, 342 f. 760,

Scheol. f. hades.

Schidsalsmacht I 156 ff. 303.

Schlangentnpus II 406 f.

Schleiermacher I 110 f. 194 ff. 383. II 233, 236. 263, 301. 306.

Schöpfung II 145 ff. 157 ff. Schöpfungsbericht, biblischer II 187 ff. 302 ff. Schöpfungsmittler II 21 ff. 187 f. Gott, Logos, Christus, Welt.

Schrift, Quelle bes Chriftenthums I 3 f. 425 f. hiftorifcher Begriff

I 427 f. 434. Fortvflangungsund Bilbungsmittel ber Offenbarung I 444 ff. Sammlung u. Bewahrung I 456 ff. Berhaltnif ber einzelnen Schriften gu einanber I 451 ff. Einheit I 451 ff. 443 f. 472 ff. 515 ff. Beidichte: charafter berf. I 464 f. Beichichts: wirfung und Befdichtszeugniß für bief. I 469 ff. Beugniffabiateit I 429 ff. Erfenntniß ihrer Göttlich: teit I 86 f. 427 f. Geltung I 104 ff. 425 ff. Glaubwürdigkeit I 427 ff. göttliche Autorität I 431 ff. 436, 456 f. 515 ff. 532 ff. Driginalwert I 448 iff. Gegen: weltlichkeit I 454 ff. Theopneuftie I 486 ff. Berbaltniß gur Babrheit I 532 ff. Menichliches in ber Schrift I 527 f. Barianten I 529 f. Bildende Wirtung I 406 ff. 460 ff. Schriftbenugung im R. Testament. I 515 ff. 522 ff. Auslegung I 545 ff.

Schuldbegriff II 442 ff. 462 f. 467, 469,

Schwachglaube I 263 f. Seele f. Mensch.

Selbftbestimmung I 254 ff. II 324 f. auch rovs. Bernunft.

Selbstbewußtsein II 34 f. 323. Selbstenticheidung II 356 ff.

405.
Selbitsucht II 356 ff. 414 f. selbitsuchtige Entwidlung II 358 ff. 367 ff. 411 ff. 418 f.

Seligteit II 758 ff.

Sinnlichteit, finnlicher hang I 253 f.

Sittliche Bildung, Berhaltniß jur intellectuellen I 13 ff. 68 ff. 420 f.



Sittlichfeit, mabre I 15 f. Cohn Gottes. Transscendeng II 4.61 f. 64. Bottesfohnichaft Chrifti, engerer und weiterer Begriff II 46 ff. allgemeine II 47 ff. theo: tratische II 51 ff. specifische II 58 ff. Beftimmungen nach ben Reden Jefu II 58 ff. apostolische Bestimmungen II 72 ff. der ein: geborene II 62 f. 65. Berhältniß jum Bater II 44 ff. 61 ff. 141 f. Abbangigfeit vom Bater II 64 f. 69 f. Stellung des Gohnes jum Bater II 141 f. 764 f. Bater, Sohn und Beift II 117 ff. f. auch Logos, Chriftus. Speculation, theologische I 21 ff.

Speculation, theologische I 21 ff 42 ff. 50. 59.

Spiritualismus I 250 f.

Sprechen, ichopferisches II 168 f. 178 f. 198, 311.

Strafe II 448 ff. 463 ff.

Strauß I 251, 259, 272 ff. 320 f.

Supranaturalismus I 131 ff. 310 f.

συνιέναι Ι <u>202,</u>

Gühnopfer II 581 ff. 609 ff. 743.

Sühnung II 580 ff. 609 ff.

Gunbe, tosmifche Boteng II 417. Allgemeinheit II 417 ff. 429. individuelle Berfchiedenheit 419 f. personlicher Charafter II 411 f. 422. Berhaltniß der Gunde jur Ratur des Menichen II 423 ff. Erbfunde II 426 ff. 430 ff. Fortpflanzung II 427 ff. Naturhang II 431 f. Befet der Gunde I 254 f. Betrug der Gunde II 440 f. Stufengrade d. Gunde II 469 ff. Sunde gegenüber der Gnade II 474. Berhaltniß des Gerechten zur Gunde II 665 ff. f. auch Bofes.

Sündenbegriff, heidnischer I 278 ff.

Sünden fa [[ II 400 ff. organischer Charafter der i. II 403 ff. ethischer Berlauf II 405 ff. Gattungsthat II 461 ff. physiologische Birfung II 411 ff. Birfung auf die äußeren Lebensverhältnisse II 416 ff. ethische Entwidlung und Besonderung der Sünde II 433 ff. Gericht dess. II 463 ff. s. auch Geister böse.

συντελεια <u>τ</u>, αίωνος ΙΙ <u>158.</u> <u>673.</u> ῆ.

σωτηρια, σωζεσθαι ΙΙ 495.

Symbole, firchliche. Geltung I 104 ff. Bestimmungen über bie Rechtfertigung II 655 ff.

Tag, des herrn II 672 ff. 704 ff. menschliche II 672 f. letter Theil der Tage II 674.

<u>ταρταρος</u> ΙΙ <u>381</u> f. τελος μπο το <u>τελος</u> ΙΙ 680, 962 f.

710. Berhaltniß zur αρχη II 755. Tempel, Czechiels II 724.

Teufel II 382 ff. 387, 390 ff. Reich bess. II 384 satanische Macht im Verhältniß zu Gott und zur Welt II 390 ff. weltgeschichtliche Entwidlung bers. II 391 ff. gerichtliche Potenz II 393 f. Absgrenzung der satanischen Macht durch Christus II 562, Gericht II 399 ff. neue Entbindung II 725.

θειστης Η 21, 209, θεστης Η 69 f. 74.

Theismus, reiner f. Urreligion. Theotratie I 363 ff.

Theologie, Bedingung I 52 f. 80 ff. Aufgabe I 98 ff. 108 f.

125 f. neuere Theologie I 22 ff.
42 f. 46, 50, 63 f. 88 f. 103 ff.
118 f. 133 ff. 137 ff. 214 ff.
440 f. 487 f. II 150 ff. 252. 258.
497, 502 ff.

Theopneustie I 86 f. 486 ff. Art I 488 ff. Grenzen I 501 ff. Stufen I 511 ff.

Tod, Feind des Lebens II 188. 345, Entstehung II 188. 344, 458, nicht urfprungliche Rothwendigteit II 344 f. 457, aber Möglich: teit II 346 f. 460. natürliche Folge der Erbfunde II 454 ff. allgemein II 456 ff. active Macht II 461, 476, Wefen II 460 f. ge= richtliche Seite II 462 ff. Erbtod II 466 ff. Buftand ngch bem Tod II 475 ff. 485 ff. 697 ff. Aufhebung des Todes II 743, ameiter II 750. Tradition I 427, 434 ff. Trinitat, biblifche II verglichen mit der firchlichen II 131 ff.

Typen I 349 ff.
Tnouovy II 671.

Unglaube I 167. 231 ff. Unglaubensentwickfung I 251 ff. 371 ff. II 474. Entstehung und Wesen I 256 ff. Nichtglauben I 257 f. Unfähigkeit zum Glauben I 258. Glauben an die Lüge I 259 ff. Unverstand und Unwissenbeit des Unglaubens I 265 f. Gesinnung des Unglaubens I 267 ff. ob Gemeinschaft bildend I 215 f. religiöse Form des Unglaubens I 271 ff. Wahrheitsreste in dems. I 277 ff. Glaube, Unglaube und Aberglaube, Unterichied I 231 f. 239.

Unsterblichteit I 244, II 336 f. 342. 347, im A. Testament. II 491 f.
Urreligion I 149 ff. 234 ff.

Urreligion I 149 ff. 234 ff. 240 ff.

Φανερουν, φανερωσις [ 491 f. Bater, Begriff II 40 ff. Bater: verhaltniß in Chrifto II 41 ff. allgemeines Baterverhältniß II 41 ff. theotratisches II 43 f. 51 ff. metaphyfifches II 54 ff. Bater, Sohn und Beift II 117 ff. Berdammniß, wen fie trifft II 748 f. Zuftand II 749 ff. 751 ff. Bermittlung gwifden Chriften: thum und Belt I 21 ff. 135 ff. Bernunft, muß am Object gebildet werden I 7 ff. 35 ff. 52 f. 58 ff. 70 ff. 181 ff. Abhangigfeit I 30 ff. 38 ff. Abhangigfeit und Beidranttheit I 39 ff. 54 ff. 61 f. II 425, faliche Entwidlung I 254 ff. Krititfahigfeit I 226 ff. Bernünftigfeit II 337. Bernunft: miffen I 21 ff. 181 f. Bernunft und Glaube I 79 ff. 92 ff. 198 ff. 200 f. 236 ff. 255. Ausbildung ber driftlichen Bahrheiten ju Bernunftwahrheiten 1 90 ff.

Berföhnung II 580, 588 ff. geht von Gott aus II 589 ff. Wirtung derf. II 591 f. objective Wirkung II 592 ff. 652. perfönliche Wirkung II 593 ff. in Chriftus vollzogen II 623 ff.

Berftodung II 474, 490.

Berfuchung II 358 f. 406 f. Ber- fuchung Chrifti f. Chriftus.

Borfehung II 26, 145 f. 206 f. 271 ff.

Bachfamteit, driftliche II 682 f.

Wahrheit, Frage barnach I 1 ff. bie ursprüngliche Wahrheit im Christenthum gegeben I 532. Wahrheit Gottes II 255 f.

Baffer II 199 f.

Weib, Erschaffung beff. II 314 f. Berhältniß zum Mann II 315. 351.

Beissagung I 332 ff. Begriff I 353, Möglichteit I 346 ff. Organisationsmittel ber Offenbarung I 346 ff. Fortschritt I 347 f. Modus I 348 ff. Erfüllung I 354 ff. Unwendbarteit I 354 ff. ob mehrsacher Sinn I 356, Ertennbarteit und Zweck I 357 f. s. auch Bropbetie.

Weltanschauung. driftliche !I

Weltbegriff, biblifcher 1 302 ff.

Weltende II 692 f. 696, 726 ff. Weltgericht II 702 ff. 714, 720. 726 ff. Makstab für dass. II 729 ff. Scheidungsprozek II 726 ff. Entscheidung, ewige II 734 ff. Rechtfertigung ders. II 745 ff.

Beltschöpfung und Beltötonomie II 145 ff. Berhältnis d.
Belt zu Gott II 145 ff. 236 ff.
Schöpfungsmittler II 21 ff. 187.
Entstehen d. Welt II 150 ff. versichiedene Auffassungen darüber II
150 ff. 308 f. biblische Auffassung
II 153 ff. 187 ff. Weltansang II
159 f. 167 ff. Schöpfung als Act
und Broduct II 157 ff. Beweggrund des Schaffens II 174 ff.
184. Zwed und Ziel II 182 ff.
i. Zwedbegriff. Welt ist Offenbarung Gottes II 181, 232 ff.

255 f. Welturbild II 274 f. Berftehen der Welt II 204 ff. Innenwirten Gottes in der Welt II 206 ff. 212 ff. Weltregierung II 215 f. Weltrothung I 156 ff. 305, 335 ff. 339 ff. II 216 f. Welträthfel II 230. Weltplan II 271 ff. Berbältnif zur Sünde und Ersching II 276 f. 609, 624, organische Cohärenz der Welt II 427 f.

Welt, unsichtbare II 278 ff. Unterschied und Borzug der sichtbaren Welt II 282 f. zusammen Ein System II 283 f. s. auch Schöpfung.

Beltinftem, neues II 754 ff. Beltverflarung II 754 ff.

Beltzwed II 746 f.

Werke, Bedeutung im Gericht II 729 ff. Werte und Glaube II 664 f. 732 f.

Biederbringung, allgemeine II

Wiederkunft Christi II 672 ff. mehrsaches Kommen Christi II 679 f. Erwarten des Herrn II 683 f. Zeitbestimmung II 682. Zeichen II 683 ff. Entwicklungsgang II 704 ff. 707.

Wiffen, absolutes I 20 ff. 43 ff. 51 ff. menichliches, ohne Macht II 47 f. 55 f. religiöfes und chrift- liches, Naturbedingungen 1 67 ff. Biffen und Glaube I 21 ff. 12 ff. Bermittlungsversuche I 21 ff. 135 f.

Biffenicaft, einseitig intellectuelle 1 13 ff. Stellung jum Christenthum 1 19 ff. reine Bernunftwiffenicaft I 52 ff. Ent-

61 ff. Wiffenichaft bes Chriften: thums 1 80 f. 91 ff. 103 ff. 125 f. 434 f. 441 f. f. Blaubensmiffenichaft und Gnofie. Bort, f. Logos, Sprechen, gottliches. Chriftenthum, Schrift. Bunder, biblifder Charafter und Bedeutung 1 298 f. 300 f. Be-299 f. Erfennbarteit 1 302 ff. pabagogischer Zwed I 301 f. wo postulirt 1 315. objective Seite I 315 f. faliche, fatanische 1 324 ff. Bulaffung II 226. berichte 1 327 f. 332. Bedeu:

tuna 1 328 ff.

midlungsgeschichte I 22 ff. 34. Bunberbares, Berhaltniß jum Ratürlichen I 306 ff. Möglichteit I 309 ff. Erfennbarteit und Beweistraft. I 320 ff. 403 ff. Beit und Raum, biblifcher Begriff II 161 ff. 166 f. 193 ff. Ber: baltniß Gottes ju Raum u. Beit 11 241 ñ. Lwn alwring II 750 f. griff 1 299 ff. Ericeinungsfeite 1 | Born Gottes II 266. 449 f. 472, 573 ff. Born und Liebe, Gnabe, ethijde Ausgleichung 1 288 f. II 576 ff. 329 ff. Berbindung mit Lehroffen: Burechnung, moralifche II 441. barungen I 324, 327 f. Bunder: 3medbegriff in d. Belt I 156 ff. 305, 335 ff. 381, 390, II 182 ff.

746 f.





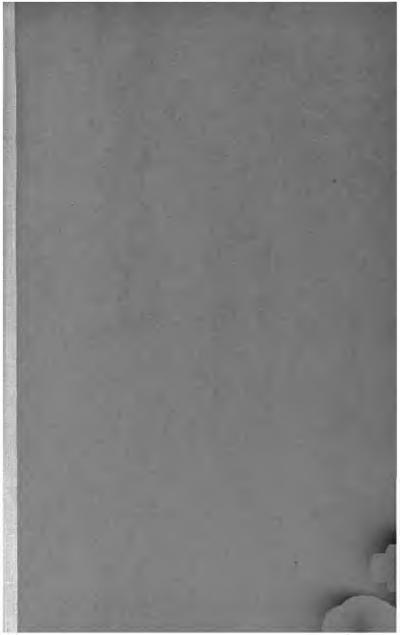



